

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



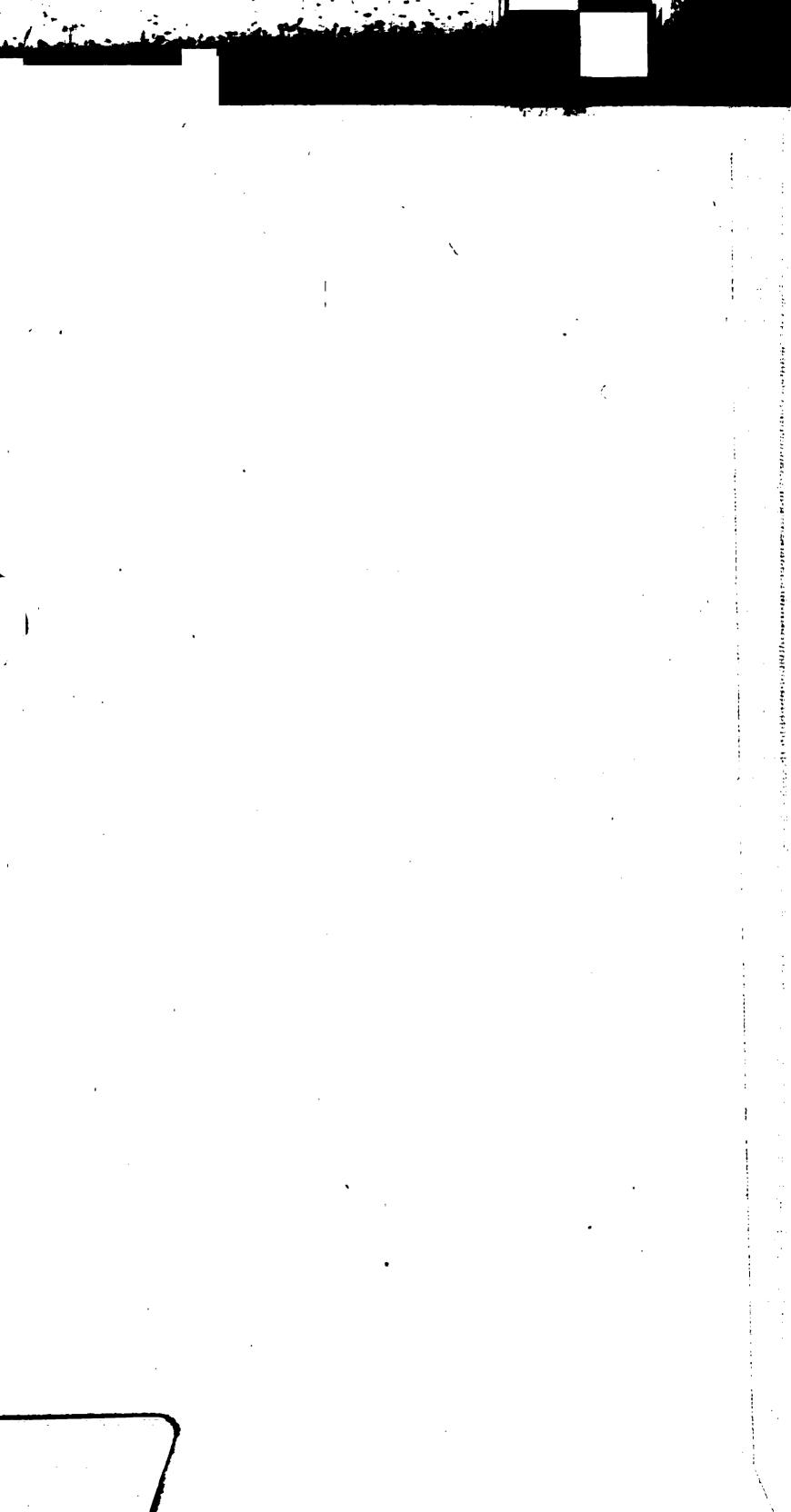

• **,** 

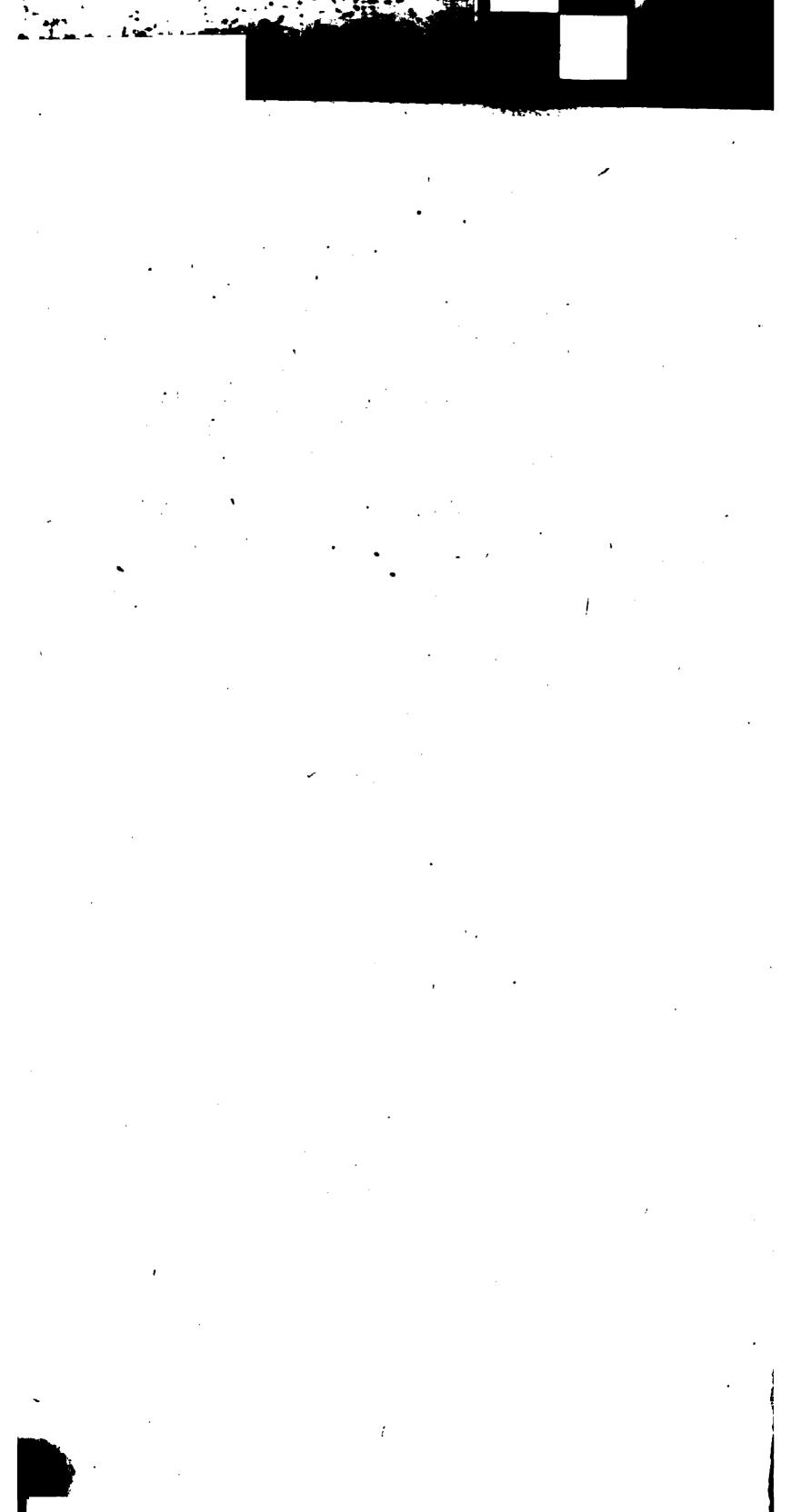

|  |  |   |   | • |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  | • |   |   |  |  |
|  |  | • | • |   |  |  |
|  |  | • |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  | , |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |

• • . 1 . •

## Goethe's

sämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollständige, neugeordnete Ansgabe.

Bwanzigfter Band.

Stuttgart und Cübingen.

3. G. Cotta's cher Verlag.

1851.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

|                               |      |   |             |     |     |    |     |     |      |      |    |    | Serie       |
|-------------------------------|------|---|-------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|----|-------------|
| Campagne in Franfreich 1792   |      |   |             |     |     |    |     |     |      |      |    |    | 1           |
| Belagerung von Mainz 1793     |      |   |             |     |     | •  |     |     |      |      |    |    | 157         |
| Soweizerreise im Jahre 1797   | •    |   |             |     |     |    |     |     |      |      |    |    | 193         |
| Reife am Rhein, Main und Recf | ar i | n | b e         | n J | a h | re | n 1 | 814 | l ur | ib 1 | 81 | 5: |             |
| Sanct - Rochusfest zu Bingen  |      |   |             |     |     |    |     |     |      |      |    |    | <b>3</b> 39 |
| Im Rheingau herbstage         |      |   |             |     |     | •  |     |     |      |      |    |    | 364         |
| Runficone am Mhein Main       | 1111 | b | <b>M</b> •0 | far |     |    |     |     |      |      |    |    | 375         |

• •

# Campagne in Frankreich.

1792.

. . • • . . , . •

Gleich nach meiner Ankunft in Mainz besuchte ich Herrn von Stein den ältern, königlich preußischen Kammerherrn und Oberforstmeister, der sine Art Residentenstelle daselbst versah und sich im Haß gegen alles Revolutionäre gewaltsam auszeichnete. Er schilderte mir mit slüchtigen Zügen die bisherigen Fortschritte der verbündeten Heere, und versah mich mit einem Auszug des topographischen Atlas von Deutschland, welchen Jäger zu Frankfurt unter dem Titel Kriegstheater veranstaltet.

Mittags bei ihm zur Tafel fand ich mehrere französische Frauenzimmer, die ich mit Aufmerkfamkeit zu betrachten Urfache hatte; die eine - man sagte, es sen die Geliebte des Herzogs von Orleans — eine stattliche Frau, stolzen Betragens und schon von gewissen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbraunen und Haar; übrigens im Gespräch mit Schicklichkeit freundlich. Eine Tochter, die Mutter jugendlich barstellend, sprach kein Wort. Desto munterer und reizender zeigte sich die Fürstin Monaco, entschiedene Freundin des Prinzen von Condé, die Zierde von Chantilly in guten Tagen. Annuthiger war nichts zu sehen als diese schlanke Blondine: jung, heiter, possenhaft; kein Mann, auf ben sie's anlegte, hätte sich verwahren können. Ich beobachtete sie mit freiem Gemilth, und wunderte mich Philinen, die ich hier nicht zu finden glaubte, so frisch und munter ihr Wesen treibend mir abermals begegnen zu sehen. Sie schien weber so gespannt noch aufgeregt, als die übrige Gesellschaft, bie benn freilich in Hoffmung, Sorgen und Beangstigung lebte. In biesen Tagen waren die Allierten in Frankreich eingebrochen. Db sich Longwh sogleich ergeben, ob es widerstehen werde, ob auch republicanisch französische Truppen sich zu den Alliirten gesellen und jedermann, wie es versprochen worben, sich für die gute Sache erklären und die Fortschritte erleichtern werbe, das alles schwebte gerade in diesem Augenblicke in Zweifel. Couriere wurden erwartet; die letzten hatten nur das langsame Borschreiten der Armee und die Hindernisse grundloser Wege gemeldet. Der gepreßte Wunsch dieser Personen ward nur noch bänglicher, als sie nicht verbergen konnten, daß sie die schnellste Rücksehr ins Baterland wünschen mußten, um von den Assignaten, der Ersindung ihrer Feinde, Bortheil ziehen, wohlseiler und bequemer leben zu können.

Sobann verbrachte ich mit Sömmerings, Huber, Forsters und andern Freunden zwei muntere Abende: hier sühlte ich mich schon wieder in vaterländischer Luft. Meist schon frühere Bekannte, Studiengenossen, in dem benachbarten Frankfurt wie zu Hause — Sömmerings Gattin war eine Frankfurterin — sämmtlich mit meiner Mutter vertraut, ihre genialen Eigenheiten schähend, manches ihrer glücklichen Worte wiedersholend, meine große Aehnlichkeit mit ihr in heiterem Betragen und lebhasten Reden mehr als einmal betheuernd, was gab es da nicht sür Anlässe, Anklänge in einem natürlichen, angeborenen und angewöhnten Bertrauen! Die Freiheit eines wohlwollenden Scherzes auf dem Boden der Wissenschaft und Einsicht verlieh die heiterste Stimmung. Bon politischen Dingen war die Rede nicht; man sühlte, daß man sich wechselseitig zu schonen habe: denn wenn sie republicanische Gestumungen nicht ganz verleugneten, so eilte ich offenbar mit einer Armee zu ziehen, die eben diesen Gestumungen imd ihrer Wirkung ein entschiedenes Ende machen sollte.

Zwischen Mainz und Bingen erlebte ich eine Scene, die mir den Sinn des Tages alsobald weiter aufschloß. Unser leichtes Fuhrwerk erreichte schnell einen vierspännigen, schwerbepackten Wagen: der ausgesahrene Hohlweg auswärts am Berge her nöthigte uns auszusteigen, und da fragten wir denn die ebenfalls abgestiegenen Schwäger, wer vor uns dahin sahre. Der Postillon jenes Wagens erwiederte darauf mit Schimpsen und Fluchen, daß es Französinnen sehen, die mit ihrem Papiergeld durchzukommen glaubten, die er aber gewiß noch umwersen wolle, wenn sich einigermaßen Gelegenheit fände. Wir verwiesen ihm seine gehässige Leidenschaft, ohne ihn im mindesten zu bessern. Bei sehr langsamer Fahrt trat ich hervor an den Schlag der Dame und redete sie freundlich an, worauf sich ein junges schönes, aber von ängstlichen Zügen beschattetes Gesicht einigermaßen erheiterte.

Sie vertraute sogleich, daß sie dem Gemahl nach Trier solge und von da bald möglichst nach Frankreich zu gelangen wünsche. Da ich ihr

mm diesen Schritt als sehr voreilig schilderte, gestand sie, daß außer der Hossfnung ihren Gemahl wieder zu sinden, die Nothwendigkeit wieder von Papier zu leben sie hierzu bewege. Ferner zeigte sie ein solches Zutrauen zu den verbündeten Streitkräften der Preußen, Oesterreicher und Emigrirten, daß man, wäre auch Zeit und Ort nicht hinderlich gewesen, sie schwerlich zurückgehalten hätte.

Unter diesen Gesprächen fand sich ein sonderbarer Anstoß: über den Hohlweg, worin wir befangen waren, hatte man eine hölzerne Rinne geführt, die das nöthige Wasser einer jenseits stehenden oberschlächtigen Mühle zubrachte. Man hätte denken sollen, die Höhe des Gestells wäre doch wenigstens auf einen Heuwagen besechnet gewesen. Wie dem aber anch seh, das Fuhrwert war so ummäßig oben aufgepackt, Kistchen und Schachteln phramidalisch über einander gethürmt, daß die Rinne dem weitern Fortkommen ein unüberwindliches Hinderniß entgegensetzte.

Hier ging num erst das Fluchen und Schelten der Postillone los, die sich um so viele Zeit aufgehalten sahen; wir aber erboten uns freundslich, halsen abpacken, und an der andern Seite des träuselnden Schlagsbammes wieder aufpacken. Die junge, gute, nach und nach entschückterte Frau wußte nicht, wie sie sich dankbar genug benehmen sollte; zugleich aber wuchs ihre Possnung auf uns immer mehr und mehr. Sie schried den Namen ihres Mannes, und dat inständig, da wir doch früher als sie nach Trier kommen müßten, ob wir nicht am Thore den Ausenthalt des Gatten schriftlich niederzulegen geneigt wären. Bei dem besten Willen verzweiselten wir an dem Erfolg wegen Größe der Stadt, sie aber ließ nicht von ihrer Possnung.

In Trier angelangt, fanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Fuhrwert überfahren, nirgends ein Unterkommen; die Wagen hielten auf den Plätzen, die Menschen irrten auf den Straßen, das Onartieramt, von allen Seiten bestürmt, wußte kaum Rath zu schaffen. Ein solches Gewirre jedoch ist wie eine Art Lotterie, der Glückliche zieht irgend einen Gewinn: und so begegnete mir Lieutenant von Fritsch von des Herzogs Regiment, und brachte mich, nach freundlichstem Begrüßen, zu einem Canonicus, dessen großes Haus und weitläusiges Gehöste mich und meine compendiche Equipage freundlich und bequemlich aufnahm, wo ich denn sogleich einer genugsamen Erholung pflegte. Gedachter junge militärische Freund, von Kindheit auf mir bekannt und empsohlen, war

mit einem kleinen Commando in Trier zu verweilen beordert, um für die zurückgelassenen Kranken zu sorgen, die nachziehenden Maroden, verspätete Bagagewagen u. dergl. aufzunehmen und sie weiter zu befördern; wobei denn auch mir seine Gegenwart zu gute kam, ob er gleich nicht gern im Rücken der Armee verweilte, wo sitr ihn, als einen jungen strebenden Mann, wenig Glück zu hossen war.

Mein Diener hatte kaum das Nothwendigste ausgepackt, als er sich in der Stadt umzusehen Urlaub erdat; spät kam er wieder und des andern Morgens tried eine gleiche Unruhe ihn aus dem Hause. Mir war dieß seltsame Benehmen unerklärlich, die das Räthsel sich löste: die schönen Französimmen hatten ihn nicht ohne Antheil gelassen, er spürte sorgfältig und hatte das Glitch, sie auf dem großen Platze mitten unter hundert Wagen haltend, an der Schachtelppramide zu erkennen, ohne jedoch ihren Gemahl ausgesunden zu haben.

Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfrente mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorshitten weg, und nun stand es an dem würdigsten Platze. Die Wosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf= und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Wirde.

Das Monument selbst könnte man einen architektonisch plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, bis er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Kugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

Wöge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Wilhe nicht verdrießen lassen das Denkmal auszumessen und, in so sern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliesern und erhalten.

Wie viel traurige bilblose Obelisken sah ich nicht zu meiner Zeit erzichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den

Zengnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Rachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher: Gewerd und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und den ihrigen dieß Momment errichteten, zum Zengniß, daß damals wie jetzt an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen seh.

Man hatte diesen ganzen Spistan aus tüchtigen Sandquadern roh siber einander gethürmt und alsdamn, wie aus einem Felsen, die architektonisch=plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Momments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben.

Diesen angenehmen und fruchtbaren Gedanken konnte ich mich nicht lange hingeben: dem ganz nahe dabei, in Grevenmachern, war mir das modernste Schauspiel bereitet. Hier fand ich das Corps Emigrirter, das aus lanter Edelleuten, meist Ludwigsrittern, bestand. Sie hatten weder Diener noch Reitknechte, sondern besorgten sich selbst und ihr Pferd; gar manchen habe ich zur Tränke silhren, vor der Schmiede halten sehen. Was aber den sonderbarsten Contrast mit diesem demilithigen Beginnen hervorrief, war ein großer, mit Autschen und Reisewagen aller Art überladener Wiesenraum. Sie waren mit Frau und Liebshen, Kindern und Verwandten zu gleicher Zeit eingerlickt, als wenn sie den innern Widerspruch ihres gegenwärtigen Zustandes recht wollten zur Schau tragen.

Da ich einige Stunden hier unter freiem Himmel auf Postpferde warten mußte, konnte ich noch eine andere Bemerkung machen. Ich saß vor dem Fenster des Posthauses, unsern von der Stelle wo das Kästchen stand, in dessen Einschnitt man die unfrankirten Briese zu wersen pflegt. Einen ähnlichen Zudrang habe ich nie gesehen; zu hunderten wurden sie in die Ritze gesenkt. Das gränzenlose Bestreben wie man mit Leib, Seele und Geist in sein Baterland durch die Lücke des durchbrochenen Dammes wieder einzuströmen begehre, war nicht lebhaster und ausdringlicher vorzubilden.

Bor Langerweile und aus Lust Geheimnisse zu entwickeln ober zu suppliren, bachte ich mir, was in dieser Briefmenge wohl enthalten sehn möchte. Da glaubte ich denn eine Liebende zu spüren, die mit Leidenschaft und Schmerz die Onal des Entbehrens in solcher Trennung heftigst

Geld verlangte; ausgetriebene Franen mit Kindern und Dienstanhang, deren Casse dis auf wenige Geldstücke zusammengeschmolzen war; seurige Anhänger der Prinzen, die das Beste hossend sich einander Lust und Muth zusprachen; andere die schon das Unheil in der Ferne witterten, und sich über den bevorstehenden Verlust ihrer Güter jammervoll beschwerten — und ich denke nicht ungeschickt gerathen zu haben.

Ueber manches klärte der Postmeister mich auf, der, um meine Unsgeduld nach Pferden zu beschwichtigen, mich vorsätzlich zu unterhalten suchte. Er zeigte mir verschiedene Briefe mit Stempeln, aus entsernten Gegenden, die nun den Vorgerückten und Vorrückenden nachirren sollten. Frankreich seh an allen seinen Gränzen mit solchen Unglücklichen umlagert, von Antswerpen die Nizza; dagegen stünden eben so die französischen Heere zur Vertheidigung und zum Ausfall bereit. Er sagte manches Vedenkliche; ihm schien der Zustand der Dinge wenigstens sehr zweiselhaft.

Da ich mich nicht so wilthend erwies wie andere, die nach Frankreich hineinstillernten, hielt er mich bald für einen Republicaner, und zeigte mehr Bertrauen; er ließ mich die Unbilden bedenken, welche die Preußen von Wetter und Weg über Coblenz und Trier erlitten, kind machte eine schauderhafte Beschreibung, wie ich das Lager in der Gegend von Longwy sinden würde; von allem war er gut unterrichtet und schien nicht abgeneigt andere zu unterrichten. Zuletzt suchte er mich ausmerkam zu machen, wie die Preußen beim Einmarsch ruhige und schuldlose Dörfer geplündert, ze sep num durch die Truppen geschehen oder durch Packknechte und Nachzügler; zum Scheine habe man's bestraft, aber die Menschen im Innersten gegen sich ausgebracht.

Da mußte mir denn jener General des dreißigjährigen Kriegs einfallen, welcher, als man sich über das seindselige Betragen seiner Truppen in Freundes Land höchlich beschwerte, die Antwort gab: Ich kann meine Armee nicht im Sack transportiren. Ueberhaupt aber konnte ich bemerken, daß unser Rücken nicht sehr gesichert seh.

Longwh, dessen Eroberung mir schon unterwegs triumphirend verkünstigt war, ließ ich auf meiner Fahrt rechts in einiger Ferne und gelangte den 27. August Nachmittags gegen das Lager von Brocourt. Auf einer Fläche geschlagen, war es zu übersehen, aber dort anzulangen nicht ohne Schwierigkeit. Ein feuchter aufgewühlter Boden war Pferden und Wagen

hinderlich; daneben siel es auf, daß man weder Wachen noch Posten, noch irgend jemand antraf, der sich nach den Pässen erkundigt, und bei dem man dagegen wieder einige Erkundigung hätte einziehen können. Wir suhren durch eine Zeltwüsse; denn alles hatte sich verkrochen, um vor dem schrecklichen Wetter klunmerlichen Schutz zu sinden. Nur mit Mühe erstorschen wir von einigen die Gegend, wo wir das herzoglich weimarische Regiment sinden könnten, erreichten endlich die Stelle, sahen bekannte Gessichter und wurden von Leidensgenossen gar freundlich ausgenommen. Kämmerier Wagner und sein schwarzer Pudel waren die ersten Begrüßenden; beide erkannten einen vielzährigen Lebensgesellen, der abermals eine beschrische Epoche mit durchkämpsen sollte. Zugleich ersuhr ich einen unansgenehmen Vorfall. Des Fürsten Leidspferd, der Amarant, war gestern nach einem gräßlichen Schrei niedergestürzt und todt geblieben.

Run mußte ich von der Situation des Lagers noch viel Schlimmeres gewahren und vernehmen, als der Postmeister mir vorausgesagt. Man denke sich's auf einer Ebene am Fuße eines sanft aufsteigenden Hügels, in welchem ein von Alters her gezogener Graben Wasser von Feldern und Wiesen abhalten sollte; dieser aber wurde so schnell als möglich Behälter alles Unraths, aller Abwürflinge: der Abzug stockte, gewaltige Regengüsse durchbrachen Nachts den Damm und sührten das widerwärtigste Unheil unter die Zelte. Da ward num, was die Fleischer an Eingeweiden, Knochen und sonst dei Seite geschafft, in die ohnehin seuchten und ängstelichen Schlasstellen getragen.

Mir sollte gleichfalls ein Zelt eingeräumt werden: ich zog aber vor, mich des Tags über bei Freunden und Bekannten aufzuhalten und Nachts in dem großen Schlaswagen der Ruhe zu pflegen, dessen Bequemlichkeit von früheren Zeiten her mir schon bekannt war. Seltsam mußte man es jedoch sinden, wie er, obgleich nur etwa dreißig Schritte von den Zelten entsernt, doch dergestalt unzugänglich blieb, daß ich mich Abends mußte hinein= und Norgens wieder heraustragen lassen.

Den 28. und 29. August 1792.

So wunderlich tagte mir dießmal mein Geburtsfest. Wir setzten uns zu Pferde und ritten in die eroberte Festung; das wohlgebaute und besestigte Städtchen liegt auf einer Anhöhe. Meine Absicht war große wollene Decken zu kaufen und wir verfügten uns sogleich in einen Kramsladen, wo wir Mutter und Töchter hübsch und aumuthig fanden. Wir seilschten nicht viel und zahlten gut, und waren so artig als es Deutschen ohne Tournüre nur möglich ist.

Die Schickfale bes Hauses während des Bombardements waren höchst wunderbar. Mehrere Granaten hinter einander sielen in das Familienzimmer; man flüchtete, die Mutter riß ein Kind aus der Wiege und sloh, und in dem Augenblick schlug noch eine Granate gerade durch die Rissen, wo der Knade gelegen hatte. Zum Slück war keine der Granaten gesprungen, sie hatten die Wöbeln zerschlagen, am Getäsel gesengt und so war alles ohne weitern Schaden vorübergegangen; in den Laden war keine Kngel gekommen.

Daß der Patriotismus derer von Longwy nicht allzu fräftig seyn mochte, sah man daraus, daß die Bürgerschaft den Commandanten sehr bald genöthigt hatte die Festung zu übergeben; auch hatten wir kaum einen Schritt aus dem Laden gethan, als der innere Zwiespalt der Bürger sich uns genugsam verdeutlichte. Königischgesinnte, und also unsere Freunde, welche die schnelle Uebergade bewirst, bedauerten, daß wir in dieses Waarengewölde zufällig gekommen und dem schlimmsten aller Jacobiner, der mit seiner ganzen Familie nichts tange, so viel schönes Geld zu lösen gegeben. Gleichermaßen warnte man uns vor einem splendiden Gasthose, und zwar so bedenklich, als wenn den Speisen daselbst nicht ganz zu trauen sehn möchte; zugleich deutete man auf einen geringern als zuverlässig, wo wir uns denn auch freundlich ausgenommen und leidlich bewirthet sahen.

Num saßen wir alte Kriegs = und Garnisonskameraden traulich und froh wieder neben und gegen einander; es waren die Officiere des Regisments, vereint mit des Herzogs Hof=, Haus = und Ranzleigenossen; man unterhielt sich von dem Nächstvergangenen, wie bedeutend und bewegt es Ansang Mai's in Aschersleben gewesen, als die Regimenter sich marschsfertig zu halten Ordre bekommen, der Herzog von Braunschweig und mehrere hohe Personen daselbst Besuch abgestattet, wobei des Marquis de Bouillé als eines bedeutenden und in die Operationen frästig einsgreisenden Fremden zu erwähnen nicht vergessen wurde. Sobald dem horchenden Gastwirth dieser Name zu Ohren kam, erkundigte er sich eisrigst, ob wir den Herrn kennten. Die meisten dursten es bejahen, wobei er

von diesem Augenblick an besser bedient würden.

Wie wir nun alle hier Bersammelten uns mit Leib und Seele einem Fürsten angehörig bekannten, ber seit mehreren Regierungsjahren so große Borzüge entwickelt und nunmehr auch im Kriegshandwert, dem er von Ingend auf zugethan gewesen, das er seit geraumer Zeit getrieben, sich bewähren sollte, so ward auf sein Wohl und seiner Augehörigen nach guter deutscher Weise angestoßen und getrunken; besonders aber auf des Prinzen Bernhard Wohl, bei welchem kurz vor dem Ausmarsch Obristwachtzweister von Wehrach, als Abgeordneter des Regiments, Gevatter gestanden hatte.

Num wußte jeder von dem Marsche selbst gar manches zu erzählen, wie man, den Harz links lassend, an Goslar vorbei nach Nordheim durch Göttingen gekommen; da hörte man denn von trefslichen und schlechten Onartieren, bäurisch=unfreundlichen, gebildet=mißumthigen, hypochondrisch=gefälligen Wirthen, von Nonnenklöstern und mancherlei Abwechselung des Weges und Wetters. Alsbann war man am östlichen Rand Westphalens her dis Coblenz gezogen, hatte mancher hübschen Frau zu gedenken, von seltsamen Geistlichen, unvernuthet begegnenden Freunden, zerbrochenen Rädern, umgeworsenen Wagen buntscheckigen Bericht zu erstatten.

Bon Toblenz aus beklagte man sich über bergige Gegenden, beschwerliche Wege und mancherlei Mangel, und rückte sodann, nachdem man sich
im Bergangenen kanm zerstreut, dem Wirklichen immer näher; der Einmarsch nach Frankreich in dem schrecklichsten Wetter ward als höchst unerfreulich und als würdiges Borspiel beschrieben des Zustandes, den wir,
nach dem Lager zurücktehrend, voraussehen konnten. Jedoch in solcher Gesellschaft ermuthigt sich einer am andern, und ich besonders beruhigte
mich beim Anblick der köstlichen wollenen Decken, welche der Reitknecht
ausgebunden hatte.

Im Lager fand ich Abends in dem großen Zelte die beste Gesellschaft; sie war dort beisammen geblieben, weil man keinen Fuß heraussetzen konnte; alles war guten Muths und voller Zuversicht. Die schnelle Uebergabe von Longwy bestätigte die Zusage der Emigrirten, man werde kberall mit offenen Armen aufgenommen sehn, und es schien sich dem großen Borhaben nichts als die Witterung entgegen zu setzen. Haß und Berachtung des

revolutionären Frankreichs, durch die Manifeste des Herzogs von Braunschweig ausgesprochen, zeigten sich ohne Ausnahme bei Preußen, Oesterreichern und Emigrirten.

Freilich durfte man nur das wahrhaft Bekanntgewordene erzählen, so ging daraus hervor, daß ein Volt auf solchen Grad veruneinigt, nicht einmal in Parteien gespalten, sondern im Innersten zeresttet, in lauter Einzelnheiten getrennt, dem hohen Einheitssinne der edel Verblindeten uicht widerstehen könne.

Anch hatte man schon von Kriegsthaten zu erzählen. Gleich nach dem Eintritt in Frankreich stießen beim Recognosciren fünf Escabronen Husaren von Wolfrat auf tausend Chasseurs, die von Sedan her unser Vorrücken beobachten sollten. Die Unsrigen wohl geführt griffen an, und da die Gegenseitigen sich tapfer wehrten, auch keinen Pardon annehmen wollten, gab es ein gräulich Gemetzel, worin wir siegten, Gefangene machten, Pferde, Carabiner und Säbel erbeuteten, durch welches Vorsspiel der kriegerische Geist erhöht, Hossnung und Zutrauen sester gegründet wurden.

Am 29. August geschah der Aufbruch aus diesen halberstarrten Erdund Wasserwogen, langsam und nicht ohne Beschwerde: denn wie sollte man Zelte und Gepäck, Monturen und sonstiges nur einigermaßen reinlich halten, da sich keine trockene Stelle fand, wo man irgend etwas hätte zurecht legen und ausbreiten können!

Die Aufmerksamkeit jedoch, welche die höchsten Heerflihrer diesem Abmarsch zuwendeten, gab uns frisches Bertrauen. Auf das strengste war alles Fuhrwerk ohne Ausnahme hinter die Colonne beordert, nur jeder Regimentsches berechtigt eine Chaise vor seinem Zug hergehen zu lassen; da ich denn das Glück hatte, im leichten offenen Wägelchen die Hauptarmee für dießmal anzusühren. Beide Hänpter, der König sowohl als der Herzog von Braunschweig, mit ihrem Gesolge hatten sich da postirt, wo alles an ihnen vorbei mußte. Ich sah sie von weitem, und als wir herankamen, ritten Ihro Majestät an mein Wägelein heran und fragten im Ihro lakonischen Art wem das Fuhrwerk gehöre? Ich antwortete laut: Herzog von Weimar! und wir zogen vorwärts. Nicht leicht ist jemand von einem vornehmern Visstator angehalten worden.

Weiter hin jedoch fanden wir den Weg hie und da etwas beffer. In einer wunderlichen Gegend, wo Hügel und Thal mit einander abwechselten, gab es besonders für die zu Pferde noch trockene Räume genug, um sich behaglich vorwärts bewegen zu können. Ich warf mich auf das meine, und so ging es freier und lustiger fort; das Regiment hatte den Bortritt bei der Armee, wir konnten also immer voraus sehn und der lästigen Bewegung des Ganzen völlig entgehen.

Der Marsch verließ die Hauptstraße, wir kamen über Aranch, worauf uns denn Chatillon l'Abbahe, als erstes Kennzeichen der Revolution, ein verkauftes Kirchengut, in halb abgebrochenen und zerstörten Mauern zur Seite liegen blieb.

Nam aber sahen wir siber Higel und Thal des Königs Majestät sich eilig zu Pferde bewegend, wie den Kern eines Kometen von einem langen schweifartigen Gefolge begleitet. Kaum war jedoch dieses Phänomen mit Blipesschnelle vor uns vorbei geschwunden, als ein zweites von einer andern Seite den Higel krönte oder das Thal erfüllte. Es war der Herzog von Braunschweig, der Elemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obgleich mehr zum Beobachten als zum Benrtheilen geneigt, konnten doch der Betrachtung nicht ausweichen, welche von beiden Gewalten dem eigentlich die obere seh? welche wohl im zweiselhaften Falle zu entscheiden habe? Unbeantwortete Fragen, die uns nur Zweisel und Bedenklichkeiten zurückließen.

Was nun aber hierbei noch ernstern Stoff zum Nachbenken gab, war, daß man beide Heerführer so ganz frank und frei in ein Land hineinreiten sah, wo nicht unwahrscheinlich in jedem Gebüsch ein aufgeregter Todseind lauern konnte. Doch nußten wir gestehen, daß gerade das kihne persönliche Hingeben von jeher den Sieg errang und die Herrschaft behauptete.

Bei wolkigem Himmel schien die Sonne sehr heiß; das Fuhrwerk in grundlosem Boben sand ein schweres Fortkommen. Zerbrochene Räber an Wagen und Kanonen machten gar manchen Aushalt, hie und da ermattete Füseliere, die sich schon nicht mehr fortschleppen komnten. Man hörte die Kanonade von Thionville und wlinschte jener Seite guten Erfolg.

Abends erquicken wir uns im Lager bei Pillon. Ein liebliche Waldwiese nahm uns auf: der Schatten erfrischte schon, zum Küchseuer war Gestrüpp genug bereit, ein Bach floß vorbei und bildete zwei klare Bassins, die beide sogleich von Menschen und Thieren sollten getrübt werden. Das eine gab ich frei, vertheibigte das andere mit Heftigkeit und ließ es sogleich mit Pfählen und Stricken umziehen. Dhne Lärm gegen die Zudringlichen ging es nicht ab. Da fragte einer von unsern Reitern den andern, die eben ganz gelassen an ihrem Zeuge putzten: Wer ist denn der, der sich so mausig macht? Ich weiß nicht, versetzte der andere, aber er hat Recht.

Also kamen nun Preußen und Desterreicher und ein Theil von Frankreich auf französischem Boben ihr Kriegshandwerk zu treiben. In wessen Macht und Gewalt thaten sie das? Sie konnten es in eigenem Namen thun: ber Krieg war ihnen zum Theil erklärt, ihr Bund war kein Geheimniß; aber nun ward noch ein Borwand erfunden. Sie traten auf im Namen Lubwigs XVI: sie requirirten nicht, aber sie borgten gewaltsam. Man hatte Bons brucken lassen, die der Commandirende unterzeichnete, derjenige aber, der sie in Händen hatte, nach Befund beliebig ausflillte: Ludwig XVI sollte bezahlen. Bielleicht hat nach dem Manifest nichts so fehr das Bolk gegen das Königthum aufgehetzt als diefe Behandlungsart. Ich war selbst bei einer solchen Scene gegenwärtig, beren ich mich als höchst tragisch erinnere. Mehrere Schäfer mochten ihre Heerben vereinigt haben, um sie in Wäldern ober sonst abgelegenen Orten sicher zu ver= bergen, von thätigen Patrouillen aber aufgegriffen und zur Armee geführt, faben sie sich zuerst wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach ben verschiebenen Besitzern, man sonderte und zählte die einzelnen Beerden: Sorge und Furcht, doch mit einiger Hoffmung, schwebte auf den Gesichtern der tüchtigen Männer. Als sich aber dieses Berfahren dahin auflöste, daß man die Heerden unter Regimenter und Compagnien vertheilte, den Besitzern hingegen, ganz höflich, auf Ludwig XVI gestellte Papiere überreichte, indeffen ihre wolligen Böglinge von den ungeduldigen fleischlustigen Solbaten vor ihren Füssen ermordet wurden, so gestehe ich wohl, es ist mir nicht leicht eine grausamere Scene und ein tieferer männlicher Schmerz in allen seinen Abstufungen jemals vor Augen und zur Seele gekommen. Die griechischen Tragödien allein haben so einfach tief Ergreifendes.

Den 30. August bis 2. September 1792.

Vom hentigen Tag, der uns gegen Berdun bringen sollte, versprachen wir uns Abenteuer, und sie blieben nicht aus. Der auf und abwärts gehende Weg war schon besser getrocknet, das Fuhrwert zog ungehinderter dahin, die Reiter bewegten sich leichter und vergnüglich.

Es hatte sich eine muntere Gesellschaft zusammengefunden, die wohl beritten so weit vorging, bis sie einen Zug Husaren antraf, ber den eigentlichen Vortrab ber Hauptarmee machte. Der Rittmeister, ein gesetzter Mann schon über die mittlern Jahre, schien unsere Ankunft nicht gern zu sehen. Die strengste Aufmerksamkeit war ihm empfohlen: alles sollte mit Borsicht geschehen, jede unangenehme Zufälligkeit klüglich beseitigt werden. -Er hatte seine Leute kunstmäßig vertheilt; sie rucken einzeln vor in gewissen Entfernungen, und alles begab sich in der größten Ordnung und Ruhe. Menschenleer war die Gegend, die äußerste Einsamkeit ahnungsvoll. waren wir Hügel auf Hügel ab über Mangienne, Damvillers, Wauwille und Ormont gekommen, als auf einer Höhe, die eine schöne Aussicht gewährte, rechts in den Weinbergen ein Schuß fiel, worauf die hufaren sogleich zusuhren, die nächste Umgebung zu untersuchen. Sie brachten auch wirklich einen schwarzhaarigen bärtigen Mann herbei, ber ziemlich wild anssah und bei dem man ein schlechtes Terzerol gesunden hatte. Er sagte tropig, daß er die Bögel aus seinem Weinberg verscheuche und niemand etwas zu Leide thue. Der Rittmeister schien, bei stiller Ueberlegung, diesen Fall mit seinen gemessenen Orbres zusammen zu halten und entließ ben bebrohten Gefangenen mit einigen Hieben, die der Rerl so eilig mit auf den Weg nahm, daß man ihm seinen Hut mit großem Lustgeschrei nachwarf, den er aber aufzunehmen keinen Beruf empfaud.

Der Zug ging weiter; wir unterhielten uns über die Borkommenheiten und über manches was zu erwarten sehn möchte. Nun ist zu bemerken, daß unsere kleine Gesellschaft, wie sie sich den Husaren ausgedrungen hatte, zufällig zusammen gekommen aus den verschiedensten Elementen bestand; meistens waren es geradsinnige, seder nach seiner Weise dem Angenblick gewidmete Menschen. Einen sedoch muß ich besonders auszeichnen, einen ernsten, sehr achtbaren Mann, von der Art wie sie zu sener Zeit unter den preußischen Kriegsleuten öster vorkamen, mehr ästhetisch als philosophisch gebildet, ernst mit einem gewissen hypochondrischen Zuge, still in sich gekehrt und zum Wohlthun mit zarter Leidenschaft ausgelegt.

Als wir so weiter vor uns hinrlickten, trasen wir auf eine so seltsame als angenehme Erscheinung, die eine allgemeine Theilnahme erregte. Zwei Husaren brachten ein einspänniges zweiräberiges Wägelchen den Berg berauf, und als wir uns erkundigten, was unter der übergespannten Leinswand wohl besindlich sehn möchte, so sand sich ein Knabe von etwa zwölf

Jahren, der das Pferd lenkte, und ein wunderschönes Mädchen oder Weibchen, das sich aus ber Ede hervorbengte, um die vielen Reiter anzusehen, die ihren zweiräberigen Schirm umzingelten. Niemand blieb ohne Theilnahme, aber die eigentlich thätige Wirkung für die Schöne mußten wir unserm empfindenden Freund überlassen, der von dem Augenblick an als er das bedürftige Fuhrwerk näher betrachtet, sich zur Rettung unauf= haltsam hingebrängt fühlte. Wir traten in den Hintergrund, er aber fragte genau nach allen Umständen, und es fand sich, daß die junge Person in Samognieux wohnhaft, bem bevorstehenden Bedrängniß seitwärts zu entfernteren Freunden auszuweichen Willens, sich eben der Gefahr in den Rachen geflüchtet habe; wie in solchen ängstlichen Fällen der Mensch wähnt, es sep liberall besser als da wo er ist. Einstimmig ward ihr nun auf das freundlichste begreiflich gemacht, daß sie zurücktehren müsse. Auch unser Anführer, der Rittmeister, der zuerst eine Spionerei hier wittern wollte, ließ sich endlich durch die herzliche Rhetorik des sittlichen Mannes überreben; der ste denn auch, zwei Husaren an der Seite, bis an ihren Wohnort einigermaßen getröstet zurückbrachte, woselbst sie uns, die wir in bester Ordnung und Mannszucht bald nachher durchzogen, auf einem Mäuerchen unter den Ihrigen stehend, freundlich und, weil das erste Abenteuer so gut gelungen war, hoffmungsvoll begrüßte.

Es giebt dergleichen Pausen mitten in den Kriegszügen, wo man durch augenblickliche Mannszucht sich Credit zu verschaffen sucht und eine Art von gesetzlichem Frieden mitten in der Berwirrung beordert. Diese Momente sind köstlich für Bürger und Bauern und für jeden, dem das dauernde Kriegsunheil noch nicht allen Glauben an Menschlichkeit geraubt hat.

Ein Lager diesseits. Berdun wird aufgeschlagen, und man zählt auf einige Tage Rast.

Den 31. Morgens war ich im Schlaswagen, gewiß der trodensten, wärmsten und erfrenlichsten Lagerstätte, halb erwacht, als ich etwas an den Ledervorhängen rauschen hörte und bei Eröffnung derselben den Herzog von Weimar erblickte, der mir einen unerwarteten Fremden vorstellte. Ich erkannte sogleich den abenteuerlichen Grothhus, der, seine Parteigängerrolle auch hier zu spielen nicht abgeneigt, angelangt war, um den bedenklichen Austrag der Aufforderung Berduns zu übernehmen. In Gesolg dessen war er gekommen unsern sukstlichen Ansührer um einen Stadstrompeter zu ersuchen, welcher, einer solchen besondern Auszeichnung sich

erfreuend, alsobald zu dem Geschäft beordert wurde. Wir begrüßten uns, alter Wunderlichkeiten eingedenk, auf das heiterste und Grothhus eilte zu seinem Geschäft; worliber denn, als es vollbracht war, gar mancher Scherz getrieben wurde. Man erzählte sich, wie er, den Trompeter voraus, den Husaren hinterdrein, die Fahrstraße hinabgeritten, die Berdumer aber als Sansculotten, das Bölkerrecht nicht kennend oder verachtend, auf ihn kanonirt; wie er ein weißes Schnupftuch an die Trompete bessestigt und immer heftiger zu blasen befohlen; wie er von einem Commando eingeholt und mit verbundenen Augen allein in die Festung geführt, allbort schöne Reden gehalten, aber nichts bewirkt und was dersgleichen mehr war, wodurch man denn, nach Weltart, den geleisteten Dienst zu verklimmern und dem Unternehmenden die Ehre zu verklimmern wußte.

Als nun die Festung, wie natürlich, auf die erste Forderung sich zu ergeben abgeschlagen, mußte man mit Anstalten zum Bombardement vorsschreiten. Der Tag ging hin; indessen besorgte ich noch ein kleines Geschäft, dessen gute Folgen sich mir die auf den heutigen Tag erstrecken. In Mainz hatte mich Herr von Stein mit dem Jäger'schen Atlas verssorgt, welcher den gegenwärtigen, hoffentlich auch den nächstklinftigen Ariegsschauplatz in mehreren Blättern darstellte. Ich nahm das eine hervor, das achtundvierzigste, in dessen Bezirk ich bei Longwy hereingetreten war, und da unter des Herzogs Leuten sich gerade ein Boßler befand, so ward es zerschnitten und ausgezogen und dient mir noch zur Wiederserinnerung jener für die Welt und mich so bedeutenden Tage.

Rach solchen Borbereitungen zu künftigem Ruten und augenblicklicher Bequemlickeit sah ich mich um auf der Wiese, wo wir lagerten und von wo sich die Zelte die auf die Hügel erstreckten. Auf dem großen grünen ausgebreiteten Teppich zog ein wunderliches Schauspiel meine Ausmerksamsteit an sich: eine Anzahl Soldaten hatten sich in einen Areis gesetzt, und hantirten etwas innerhalb desselben. Bei näherer Untersuchung sand ich sie um einen trichtersörmigen Erdsall gelagert, der von dem reinsten Quellswasser gefüllt, oben etwa dreißig Fuß im Durchmesser haben konnte. Nun waren es unzählige kleine Fischen, nach denen die Ariegsleute angelten, wozu sie das Geräth neben ihrem übrigen Gepäde mitgebracht hatten. Das Wasser war das klarste von der Welt und die Jagd lustig genug anzusehen. Ich hatte jedoch nicht lange diesem Spiele zugeschaut, als ich

hemerkte, daß die Fischlein, indem sie sich bewegten, verschiedene Farben spielten. Im ersten Augenblick hielt ich diese Erscheinung sir Wechselsarben der beweglichen Körperchen, doch bald eröffnete sich mir eine willsommene Aufklärung. Sine Scherbe Steingut war in den Trichter gefallen, welche mir auß der Tiefe herauf die schönsten prismatischen Farben gewährte. Heller als der Grund, dem Auge entgegengehoben, zeigte sich an dem von mir abstehenden Kande die Blau= und Biolettsarbe, an dem mir zugesehrten Kande dagegen die rothe und gelbe. Als ich mich darauf um die Quelle ringsum bewegte, solgte mir, wie natürlich bei einem solchen subjectiven Bersuche, das Phänomen und die Farben erschienen, bezüglich auf mich, immer dieselbigen.

Leidenschaftlich ohnehin mit diesen Gegenständen beschäftigt, machte mir's die größte Freude, dasjenige hier unter freiem himmel so frisch und natürlich zu sehen, weßhalb sich die Lehrer der Physik schon fast hundert Jahre mit ihren Schülern in eine dunkle Kammer einzusperren, pslegten. Ich verschaffte, mir noch einige Scherbenstüde, die ich hineinwarf, und konnte gar wohl bemerken, daß die Erscheinung unter der Obersläche des Wassers sehr dalb ansing, beim Hindelinken immer zumahnt, und zuletzt ein kleiner weißer Körper, ganz übersärdt, in Gestalt eines Flämmchens am Boden anlangte. Dabei erinnerte ich mich, daß Agricola schon dieser Erscheinung gedacht und sie unter die seurigen Phänomene zu rechnen sich bewogen gesehen.

Nach Tische ritten wir auf den Hügel, der unsern Zeiten die Ansicht von Berdum verbarg: wir sanden die Lage der Stadt, als einer solchen, sehr angenehm von Wiesen, Gärten umgeben, in einer heitern Fläche, von der Maas in mehreren Aesten durchströmt, zwischen näheren und serneren Higeln; als Festung freilich einem Bombardement von allen Seiten ansgesetzt. Der Nachmittag ging hin mit Errichtung der Batterien, da die Stadt sich zu ergeben geweigert hatte. Mit guten Ferngläsern desschauten wir indessen die Stadt und konnten ganz genau erkennen, was auf dem gegen uns gekehrten Wall vorging, mancherlei Volk, das sich hin und her bewegte, und besonders an einem Fleck sehr thätig zu sehn schien.

Um Mitternacht sing das Bombardement an, sowohl von der Batterie auf unserm rechten User als von einer andern auf dem linken, welche näher gelegen und mit Brandraketen spielend, die stärkte Wirkung hervorbrachte. Diese geschwänzten Feuermeteore mußte man denn ganz gelassen

Ì

durch die Luft fahren und bald darauf ein Stadtquartier in Flammen sehen. Unsere Ferngläser, dorthin gerichtet, gestatteten uns auch dieses Unheil im Einzelnen zu betrachten; wir konnten die Menschen erkennen, die sich oben auf den Mauern dem Brande Einhalt zu thun eifrig bemühten, wir konnten bie freistehenden, zusammenstürzenden Gesparre bemerken und Dieses alles geschah in Gesellschaft von Bekannten und Unbekannten, wobei es unsägliche, oft widersprechende Bemerkungen gab und gar verschiedene Gesinnungen geäußert wurden. Ich war in eine Batterie getreten, die eben gewaltsam arbeitete, allein der fürchterlich dröhnende Klang abgefeuerter Haubiten fiel meinem friedlichen Ohr unerträglich: ich mußte mich balb entfernen. Da traf ich auf den Fürsten Reuß XIII, ber mir immer ein freundlicher gnädiger Herr gewesen. Wir gingen hinter Weinbergsmauern hin und her, burch sie geschützt vor den Kugeln, welche herauszusenden die Belagerten nicht faul waren. Nach mancherlei politischen Gesprächen, die uns benn freilich nur in ein Labhrinth von Hoffnungen und Sorgen verwickelten, fragte nich der Fürst, wonit ich mich gegenwärtig beschäftige, und war sehr verwundert als ich, austatt von Tragöbien und Romanen zu vermelden, aufgeregt durch die heutige Refractionserscheinung, von der Farbenlehre mit großer Lebhaftigkeit zu sprechen Denn es ging mir mit biefen Entwidelungen natürlicher Phänomene wie mit Gedichten: ich machte sie nicht, sondern sie machten mich. Das einmal erregte Interesse behauptete sein Recht, die Production ging ihren Gang, ohne sich durch Kanonentugeln und Feuerballen im mindesten stören zu lassen. Der Fürst verlangte, daß ich ihm faßlich machen sollte, wie ich in dieses Feld gerathen. Hier gereichte mir nun der heutige Fall zu besonderem Nuten und Frommen.

Bei einem solchen Manne bedurfte es nicht vieler Worte um ihn zu überzeugen, daß ein Naturfreund, der sein Leben gewöhnlich im Freien, es seh num im Garten, auf der Jagd, reisend oder durch Feldzüge durchsführt, Gelegenheit und Muße genug sinde die Natur im Großen zu bestrachten und sich mit den Phänomenen aller Art bekannt zu machen. Nun dieten aber atmosphärische Luft, Dünste, Regen, Wasser und Erde und immersort abwechselnde Farbenerscheinungen, und zwar unter so verschies denen Bedingungen und Umständen, daß man wünschen müsse, solche bessimmter kennen zu lernen, sie zu sondern, unter gewisse Rubriken zu bringen, ihre nähere und fernere Berwandtschaft auszusorschen. Hierdurch gewinne

man nun in jedem Fach neue Ansichten, unterschieden von der Lehre der Schule und von gedruckten Ueberlieferungen. Unsere Alkväter hätten, begabt mit großer Sinnlichkeit, vortrefflich gesehen, jedoch ihre Beobachtungen nicht fort=, noch durchgesetzt; am wenigsten seh ihnen gelungen die Phä=nomene wohl zu ordnen und unter die rechten Rubriken zu bringen.

Dergleichen ward abgehandelt, als wir den feuchten Rasen hin und her gingen; ich setzte, ausgeregt durch Fragen und Einreden, meine Lehre sort, als die Kälte des einbrechenden Morgens uns an ein Bivouac der Desterreicher trieb, welches, die ganze Nacht unterhalten, einen ungeheuern wohlthätigen Rohlentreis darbot. Eingenommen von meiner Sache, mit der ich mich erst seit zwei Jahren beschäftigte, und die also noch in einer frischen unreisen Gährung begriffen war, hätte ich kaum wissen können, ob der Fürst mir auch zugehört, wenn er nicht einsichtige Worte dazwischen gesprochen und zum Schluß meinen Bortrag wieder ausgenommen und beisfällige Ausmunterung gegönnt hätte.

Wie ich denn immer bemerkt habe, - daß mit Geschäfts- und Weltleuten, die sich gar vielerlei aus dem Stegreise müssen vortragen lassen,
und deßhalb immer auf ihrer Hut sind, um nicht hintergangen zu werden,
viel besser auch in wissenschaftlichen Dingen zu handeln ist, weil sie den Geist frei halten und dem Referenten auspassen, ohne weiteres Interesse
als eigene Austlärungen; da Gelehrte hingegen gewöhnlich nichts hören,
als was sie gelernt und gelehrt haben, und worlber sie mit ihres Gleichen übereingekommen sind. An die Stelle des Gegenstandes setzt sich ein Wortcredo, bei welchem denn so gut zu verharren ist als bei irgend
einem andern.

Der Morgen war frisch, aber trocken; wir gingen, theils gebraten, theils erstarrt, wieder auf und ab, und sahen an den Weinbergsmauern sich auf einmal etwas regen. Es war ein Picket Jäger, das die Nacht da zugebracht hatte, nun aber Büchse und Tornister wieder aufnahm, hinab in die niedergebrannten Vorstädte zog, um von da aus die Wälle zu beunruhigen. Einem wahrscheinlichen Tod entgegengehend, sangen sie sehr libertine Lieder, in dieser Lage vielleicht verzeihbar.

Raum verließen sie die Stätte, als ich auf der Mauer, an der sie geruht, ein sehr anffallendes gevlogisches Phänomen zu bemerken glaubte: ich sah auf dem von Kalkstein errichteten weißen Mäuerchen ein Gesims von hellgrünen Steinen, völlig von der Farbe des Jaspis, und war höchlich

betroffen, wie mitten in diesen Kalkslözen eine so merkwürdige Steinart in solcher Menge sich sollte gefunden haben. Auf die eigenste Weise ward ich jedoch entzaubert als ich, auf das Gespenst losgehend, sogleich bemerkte, daß es das Innere von verschimmeltem Brod sen, das, den Jägern ungenießbar, mit gutem Humor ausgeschnitten und zu Verzierung der Mauer ausgebreitet worden.

Hier gab es nun sogleich Gelegenheit, von der, sektdem wir in Feindesland eingetreten, immer wieder zur Sprache kommenden Bergiftung zu reden; welche freilich ein kriegendes Heer mit panischen Schrecken erfüllt, indem nicht allein sede vom Wirth angebotene Speise, sondern auch das selbstgebackene Brod verdächtig wird, dessen innerer, schnell sich entwickelnder Schimmel ganz natürlichen Ursachen zuzuschreiben ist.

Es war den 1. September früh um acht Uhr, als das Bombardesment aufhörte, ob man gleich noch immerfort Augeln hindiber und herüber wechselte. Besonders hatten die Belagerten einen Vierundzwanzigpfünder gegen uns gekehrt, dessen sparsame Schüsse sie mehr zum Scherz als Ernst verwendeten.

Auf der freien Sohe zur Seite der Weinberge, gerade im Angesichte vieses gröbsten Geschützes, waren zwei Husaren zu Pferd aufgestellt, um Stadt und Zwischenraum aufmerksam zu beobachten. Diese blieben bie Zeit ihrer Postirung über unangefochten. Weil aber bei ber Ablösung sich nicht allein die Zahl der Mannschaft vermehrte, sondern auch manche Zuschauer gerade in diesem Augenblick herbeiliefen und ein tüchtiger Klump Menschen zusammenkam, so hielten jene ihre Ladung bereit. Ich stand in diesem Augenblick mit dem Rücken dem ungefähr hundert Schritt entfernten Husaren = und Volkstrupp zugekehrt, mich mit einem Freund besprechend, als auf einmal der grimmige, pfeifend schmetternde Son hinter mir hersauste, so daß ich mich auf dem Absatz herumdrehte, ohne sagen zu können, ob der Ton, die bewegte Luft, eine innere psychische, sittliche Anregung dieses Umkehren hervorgebracht. Ich sah die Kugel weit hinter der auseinander gestobenen Menge noch durch einige Zäune ricochetiren. Mit großem Geschrei lief man ihr nach, als sie aufgehört hatte furchtbar zu sehn; niemand war getroffen, und die Glücklichen, die sich dieser runden Eisenmasse bemächtigt, trugen sie im Triumph umber.

Gegen Mittag wurde die Stadt zum zweitenmal aufgefordert und erbat sich vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit. Diese benutzten auch wir,

ums etwas bequemer einzurichten, um zu proviantiren, die Gegend umher zu bereisen, wobei ich denn nicht unterließ mehrmals zu der unterrichtenden Quelle zurückzukehren, wo ich meine Beodachtungen ruhiger und besonnener anstellen konnte; denn das Wasser war rein ausgesischt und hatte sich vollkommen klar und ruhig gesetzt, um das Spiel der niederssinkenden Flämmichen nach Lust zu wiederholen, und ich befand mich in der angenehmsten Gemüthsstimmung. Einige Unglücksfälle versetzten uns wieder bald in Kriegszustand. Ein Officier von der Artillerie suchte sein Pferd zu tränken; der Wassermangel in der Gegend war allgemein; meine Quelle, an der er vorbeiritt, lag nicht flach genug: er begab sich nach der nahe sließenden Maas, wo er an einem abhängigen User versank; das Pferd hatte sich gerettet, ihn trug man todt vorbei.

Kurz barauf sah und hörte man eine starke Explosion im österreischischen Lager, an dem Hügel, zu dem wir hinaufsehen konnten; Knall und Damps wiederholte sich einigemal. Bei einer Bombenfüllung war durch Unvorsichtigkeit Feuer entstanden, das höchste Gefahr drohte; es theilte sich schon gefüllten Bomben mit, und man hatte zu fürchten, der ganze Vorrath möchte in die Luft gehen. Bald aber war die Sorge gestillt durch rühmliche That kaiserlicher Soldaten, welche, die bedrohende Gesahr verachtend, Pulver und gestüllte Bomben aus dem Zeltraum eilig hinaustrugen.

So ging auch dieser Tag hin. Am andern Morgen ergab sich die Stadt und ward in Besitz genommen; sogleich aber sollte ums ein republicanischer Charakterzug begegnen. Der Commandant Beaurepaire, bedrängt von der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bomsbardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, konnte die Uebergabe nicht länger verweigern; als er aber auf dem Rathhaus in voller Sitzung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er ein Pistol hervor und erschoß sich, um abermals ein Beispiel höchster patriotischer Ausopferung darzustellen.

Nach dieser so schnellen Eroberung von Berdun zweiselte niemand mehr, daß wir bald darüber hinausgelangen, und in Chalons und Spernap uns von den disherigen Leiden an gutem Wein bestens erholen sollten. Ich ließ daher ungesäumt die Jäger'schen Karten, welche den Weg nach Paris bezeichneten, zerschneiden und sorgfältig ausziehen, auch auf die Rückseite weißes Papier kleben, wie ich es schon dei der ersten gethan, um kurze Tagesbemerkungen slüchtig auszueichnen.

Den 3. September 1792.

Früh hatte sich eine Gesellschaft zusammengefunden, nach ber Stabt zu reiten, an die ich mich anschloß. Wir fanden gleich beim Eintritt große frühere Anstalten, die auf einen längern Widerstand hindeuteten: das Straßenpflaster war in der Mitte durchaus aufgehoben und gegen die Häuser angehäuft; das seuchte Wetter machte beghalb das Umberwandeln Wir befuchten aber sogleich die namentlich gerühmten nicht erfreulich. Läden, wo der beste Liqueur aller Art zu haben war. Wir probirten ihn durch, und verforgten ims mit mancherlei Sorten. Unter aubern war einer Ramens Baume humain, welcher, weniger suß aber stärker, ganz besonders erquickte. Auch die Drageen, überzuckerte kleine Gewiltzkörner in saubern chlindrischen Deuten, wurden nicht abgewiesen. Bei so vielem Guten gedachte man nun ber lieben Burlidgelaffenen, benen bergleichen am friedlichen Ufer der Im gar wohl behagen möchte. Kistchen wurden gepackt; gefällige, wohlwollende Couriere, das bisherige Kriegsgluck in Deutschland zu melden beauftragt, waren geneigt sich mit einigem Gepäck dieser Art zu belasten, wodurch sie denn die Freundinnen zu Hause in höchster Beruhigung überzeugen niochten, daß wir in einem Lande wallfahrteten, wo Geist und Sußigkeit niemals ausgehen dürfen.

Als wir nun darauf die theilweise verletzte und verwüstete Stadt beschanten, waren wir veranlaßt die Bemerkung zu wiederholen, daß bei solchem Unglück, welches der Mensch dem Menschen bereitet, wie bei dem was die Natur uns zuschickt, einzelne Fälle vorkommen, die auf eine Schickung, eine günstige Borsehung hinzudenten scheinen. Der untere Stock eines Echauses auf dem Markte ließ einen von vielen Fenstern wohl erlenchteten Fapenceladen sehen; man machte uns ausmerksam, daß eine Bombe, von dem Platz ausschlagend, an den schwachen steinernen Thürpsosten des Ladens gefahren, von demselben aber wieder abgewiesen, andere Richtung genommen habe. Der Thürpsosten war wirklich beschädigt, aber er hatte die Pflicht eines guten Vorsechters gethan: die Glanzstülle des oberflächlichen Porzellans stand in wiederspiegelnder Herrlichkeit hinter den wasserbellen wohlgeputzten Fenstern.

Mittags am Wirthstische wurden wir mit guten Schöpsenkeulen und Wein von Bar tractirt, den man, weil er nicht versahren werden kann, im Lande selbst aufsuchen und genießen nuß. Nun ist aber an solchen Tischen Sitte, daß man wohl Löffel, jedoch weder Messer noch Gabel

erhält, die man daher mitbringen muß. Bon dieser Landesart unterrichtet, hatten wir schon solche Bestecke angeschafft, die man dort, slach und zierlich gearbeitet, zu kaufen findet. Muntere resolute Mädchen warteten auf, nach derselben Art und Weise, wie sie vor einigen Tagen ihrer Garnison noch aufgewartet hatten.

Bei der Besitznehmung von Berdun ereignete sich jedoch ein Fall, der, obgleich nur einzeln, großes Aufsehen erregte und allgemeine Theilsnahme heranries. Die Preußen zogen ein, und es siel aus der französischen Bollsmasse ein Flintenschuß, der niemand verletzte, dessen Wagestlick aber ein französischer Grenadier nicht verläugnen konnte noch wollte. Auf der Hauptwache, wohin er gebracht wurde, habe ich ihn selbst gesehen: es war ein sehr schöner, wohlgebildeter junger Mann, sesten Blick und ruhigen Betragens. Bis sein Schicksal entschieden wäre, hielt man ihn läßlich. Zunächst an der Wache war eine Brücke, unter der ein Arm der Maas durchzog; er setzte sich aufs Mänerchen, blieb eine Zeit lang ruhig, dann überschlug er sich rückwärts in die Tiese, und ward nur todt aus dem Wasser herausgebracht.

Diese zweite heroische, ahnungsvolle That erregte leidenschaftlichen Haß bei den frisch Eingewanderten, und ich hörte sonst verständige Personen behaupten, man möchte weder diesem noch dem Commandanten ein ehrlich Begräbniß gestatten. Freilich hatte man sich andere Sesunungen verssprochen, und noch sah man nicht die geringste Bewegung unter den fränkischen Truppen, zu uns überzugehen.

Größere Heiterkeit verbreitete jedoch die Erzählung, wie der König in Verdun aufgenommen worden: vierzehn der schönsten, wohlerzogensten Frauenzimmer hatten Ihro Majestät mit angenehmen Reden, Blumen und Früchten bewillsommt. Seine Vertrautesten jedoch riethen ihm ab, vom Senuß Vergistung befürchtend; aber der großmüthige Monarch versehlte nicht, diese wünschenswerthen Gaben mit galanter Wendung anzunehmen und sie zutraulich zu kosten. Diese reizenden Kinder schienen auch unsern jungen Officieren einiges Vertrauen eingeslößt zu haben; gewiß diesenigen, die das Glück gehabt dem Ball beizuwohnen, konnten nicht genug von Liebenswürdigkeit, Anmuth und gutem Betragen sprechen und rühmen.

Aber auch für solibere Genüsse war gesorgt: denn wie man gehofft und vernuthet hatte, fanden sich die besten und reichlichsten Borräthe in der Festung, und man eilte, vielleicht nur zu sehr, sich daran zu erholen. Ich kommte gar wohl bemerken, daß man mit geräuchertem Speck und Fleisch, mit Reiß und Linsen und andern guten und nothwendigen Dingen nicht haushältisch genug versahre, welches in unserer Lage bedenklich schien. Lustig dagegen war die Art, wie ein Zenghaus oder Wassensammlung aller Art ganz gelassen geplündert ward. In ein Kloster hatte man allerlei Sewehre, mehr alte als neue, und mancherlei seltsame Dinge gebracht, womit der Mensch, der sich zu wehren Lust hat, den Gegner abhält oder wohl gar erlegt.

Mit jener fanften Plilnberung aber verhielt es sich folgendermaßen. Als nach eingenommener Stadt die hohen Militärpersonen sich von den Vorräthen aller Art zu überzeugen gedachten, begaben sie sich ebenfalls in diese Waffensammlung, und indem sie solche für das allgemeine Kriegsbedürfniß in Anspruch nahmen, fanden sie manches Besondere, welches dem Einzelnen zu besitzen nicht unangenehm wäre, und niemand war leicht mit Musterung dieser Waffen beschäftigt, der nicht auch für sich etwas heraus= gemustert hätte. Dieß ging nun durch alle Grade durch, bis dieser Schatz zulett beinahe ganz ins Freie fiel. Nun gab jedermann ber angestellten Bache ein kleines Trinkgeld, um sich diese Sammlung zu besehen, und nahm dabei étwas mit heraus, was ihm anstehen mochte. Mein Diener. erbeutete auf diese Weise einen flachen hohen Stock, der, mit Bindfaben stark und geschickt umwunden, dem ersten Anblick nach nichts weiter erwarten ließ; seine Schwere aber beutete auf einen gefährlichen Inhalt: auch enthielt er eine sehr breite, wohl vier Fuß lange Degenklinge, womit eine träftige Faust Wunder gethan hätte.

So zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen Erhalten und Berberben, zwischen Rauben und Bezahlen lebte man immerhin; und dieß
mag es wohl sehn, was den Krieg für das Gemüth eigentlich verderblich
macht. Man spielt den Kühnen, Zerstörenden, dann wieder den Sansten,
Belebenden; man gewöhnt sich an Phrasen, mitten in dem verzweiseltsten
Zustand Hossmung zu erregen und zu beleben; hierdurch entsteht nun eine
Art von Heuchelei, die einen besondern Charakter hat, und sich von
der pfässischen, hösischen, oder wie sie sonst heißen mögen, ganz eigen unterscheidet.

Einer merkwürdigen Person aber muß ich noch gebenken, die ich, zwar nur in der Entsernung, hinter Gefängnißgittern gesehen: es war der

Postmeister von St. Menehould, der sich ungeschickterweise von den Preußen hatte fangen lassen. Er scheute keineswegs die Blicke der Reugierigen und schien bei seinem ungewissen Schicksal ganz ruhig. Die Emigrirten behaupteten, er habe tausend Tode verdient, und hetzten deshalb an den obersten Behörden, denen aber zum Ruhme zu rechnen ist, daß sie in diesem wie in andern Fällen, sich mit geziemender hoher Ruhe und ansständigem Gleichmuth betragen.

Den 4. September 1792.

Die viele Gesellschaft, die ab und zu ging, belebte unsere Zelte den ganzen Tag: man hörte vieles erzählen, vieles bereden und beurtheilen; die Lage der Dinge that sich deutlicher auf als bisher. Alle waren einig, daß man so schnell als möglich nach Paris vordringen müsse. Die Festungen Montmedy und Sedan hatte man unerobert sich zur Seite geslassen, und schien von der in dortiger Gegend stehenden Armee wenig zu befürchten.

La sa pette, auf welchem das Vertrauen des Kriegsvolks beruhte, war genöthigt gewesen aus der Sache zu scheiden; er sah sich gedrängt zum Feinde überzugehen und ward als Feind behandelt. Du mouriez, wenn er auch sonst als Minister Einsicht in Militärangelegenheiten be-wiesen hatte, war durch keinen Feldzug berühmt, und aus der Kanzlei zum Oberbesehl der Armee befördert, schien er auch nur jene Inconsequenz und Verlegenheit des Augenblicks zu beweisen. Von der andern Seite verlauteten die traurigen Vorsälle von der Hälfte des Augusts aus Paris, wo dem braunschweigischen Manisest zum Trote der König gefangen genommen, abgesetzt und als Wissethäter behandelt wurde. Was aber sür die nächsten Kriegsoperationen höchst bedenklich seh, ward am umständelichsten besprochen.

Der waldbewachsene Gebirgsriegel, welcher die Aire von Süden nach Rorden an ihm herzustließen nöthigt, Foret d'Argonne genannt, lag unmittelkar vor uns und hielt unsere Bewegung auf. Man sprach viel von den Isletten, dem bedeutenden Paß zwischen Berdun und St. Menehould. Warum er nicht besetzt werde, besetzt worden sep, darüber konnte man sich nicht vereinigen. Die Emigrirten sollten ihn einen Augenblick überrumpelt haben, ohne ihn halten zu können. Die abziehende Besatzung von

Longwy hatte sich, so viel wußte man, borthin gezogen; auch Dumonriez schickte, während wir uns auf dem Marsch nach Verdun und mit dem Bombardement der Stadt beschäftigten, Truppen querüber durchs Land, um diesen Posten zu verstärken und den rechten Flügel seiner Position hinter Grandprée zu decken, und so den Preußen, Desterreichern und Emigrirten ein zweites Thermophlä entgegen zu stellen.

Man gestand sich einander die höchst ungünstige Lage und mußte sich in die Anstalten fügen, wonach die Armee, welche maushaltsam gerade vorwärts hätte dringen sollen, die Aire hinabziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten auf gut Glück zu versuchen; wobei noch für höchst vortheilhaft galt, daß Elermont den Franzosen entrissen und von Hessen besetzt seh, welche, gegen die Isletten operirend, sie wo nicht wegenehmen, doch beumruhigen konnten.

# Den 6. bis 10. September 1792.

In diesem Sinne ward nunmehr das Lager verändert und kam hinter Berbun zu stehen: das Hauptquartier bes Königs, Glorieux, bes Herzogs von Braunschweig, Regrets genannt, gab zu wunderlichen Betrachtungen Anlaß. An den ersten Ort gelangte ich selbst durch einen verbrieß-Des Herzogs von Weimar Regiment sollte bei Jardin Fontaine zu stehen kommen, nahe an ber Stadt und ber Maas. Thore fuhren wir gludlich heraus, indem wir uns in den Wagenzug eines unbekannten Regiments einschwärzten und von ihm fortschleppen ließen, obgleich zu bemerken war, daß nian sich zu weit entferne; auch hätten wir nicht einmal bei bem schmalen Wege aus ber Reihe weichen können, ohne uns in ben Gräben unwiederbringlich zu verfahren. Wir schauten rechts und links, ohne zu entbeden; wir fragten eben fo und erhielten keinen Bescheid: benn alle waren fremb wie wir und aufs verbrießlichste von bem Zustand angegriffen. Endlich auf eine sanfte Höhe gelangt, sah ich links unten in einem Thal, das zu guter Jahrszeit ganz angenehm sehn mochte, einen hübschen Ort mit bedeutenden Schlofigebäuden, wohin glucklicherweise ein sanfter grüner Rain uns bequem hinunter zu bringen versprach. ließ um so eher aus der schrecklichen Fahrleise hinabwärts ausbiegen, als ich unten Officiere und Reitknechte hin und wieder sprengen, Packwagen und Chaisen aufgefahren sah; ich vermuthete eins der Hauptquartiere und so fand sich's: es war Glorieux, der Aufenthalt des Königs. Aber auch da war mein Fragen, wo Jardin Fontaine liege, ganz umsonst. Endlich begegnete ich wie einem Himmelsboten Herrn von Alvensleben, der sich mir früher freundlich erwiesen hatte: dieser gab mir den Bescheid, ich solle den von allem Fuhrwert freien Dorsweg im Thale dis nach der Stadt verfolgen, vor derselben aber links durchzudringen suchen, und ich würde Jardin Fontaine gar bald entdecken.

Beides gelang mir, und ich fand auch unsere Zelte aufgeschlagen, aber im schrecklichsten Zustande: man sah sich in grundlosen Koth versenkt; die versaulten Schlingen der Zelttücher zerrissen eine nach der andern, und die Leinwand schling dem über Kopf und Schulter zusammen, der darunter sein Heil zu suchen gedachte. Eine Zeit lang hatte man's ertragen, doch siel zuletzt der Entschluß dahin aus, das Dertchen selbst zu beziehen. Wir sanden in einem wohl eingerichteten Haus und Hof einen guten neckischen Mann als Bestzer, der ehemals Koch in Deutschland gewesen war; mit Munterkeit nahm er uns auf, im Erdgeschoß fanden sich schöne heitere Zimmer, gutes Kamin und was sonst nur erquicklich sehn konnte.

Das Gefolge des Herzogs von Weimar ward aus der fürstlichen Küche versorgt; unser Wirth verlangte jedoch dringend, ich solle nur ein einzigesmal von seiner Kunst etwas kosten. Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wohlschmeckendes Gastmahl, das mir aber sehr übel bekam, so daß ich wohl auch an Gift hätte benken können, wenn mir nicht noch zeitig genug der Knoblauch eingefallen wäre, durch welchen jene Schüsseln erst recht schmackhaft geworden, der auf mich aber, selbst in der geringsten Dosis, höchst gewaltsame Wirkung anszuüben pslegte. Das lebel war bald vorbei und ich hielt mich nach wie vor desto lieber an die deutsche Kliche, so lange sie auch nur das mindeste leisten konnte.

Als es zum Abschied ging, überreichte der gutgelaunte Wirth meinem Diener einen vorher versprochenen Brief nach Paris an eine Schwester, die er besonders empfehlen wolle; sügte jedoch nach einigem Hin- und Wiederreden gutmüthig hinzu: Du wirst wohl nicht hinkommen.

Den 11. September 1792.

Wir wurden also, nach einigen Tagen gütlicher Pflege, wieder in das schrecklichste Wetter hinausgestoßen; unser Weg ging auf dem

Sebirgsrücken hin, der, die Gewässer der Maas und Aire scheidend, beide nach Rorden zu sließen nöthigt. Unter großen Leiden gelangten wir nach Malancour, wo wir leere Keller und Küchen wirthlos sanden, und schon zufrieden waren unter Dach, auf trockener Bank, eine spärliche mitgebrachte Rahrung zu genießen. Die Einrichtung der Wohnungen selbst gesiel mir; sie zengte von einem stillen häuslichen Behagen: alles war einsach naturgemäß, dem unmittelbarsten Bedürsniß genügend. Dieß hatten wir gestört, dieß zerstörten wir; denn aus der Nachbarschaft erscholl ein Angstruf gegen Plünderer, worauf wir denn, hinzueilend, nicht ohne Gesahr dem Unsugsür den Augenblick steuerten. Auffallend genug dabei war, daß die armen unbekleideten Berbrecher, denen wir Mäntel und Hemden entrissen, uns der härtesten Grausamkeit anklagten, daß wir ihnen nicht vergönnen wollten auf Kosten der Feinde ihre Blöße zu beden.

In unser Aber noch einen eigenern Vorwurf sollten wir erleben. erstes Quartier zurückgekehrt, fanden wir einen vornehmen, uns sonst schon bekannten Emigrirten. Er ward freundlich begrüßt, und verschmähte nicht frugale Bissen; allein man konnte ihm eine innere Bewegung anmerken, er hatte etwas auf dem Herzen, dem er durch Ausrufungen Luft zu machen suchte. Als wir nun, früherer Bekanntschaft gemäß, einiges Bertrauen in ihm zu erwecken suchten, so beschrie er die Grausamkeit, welche ber König von Preußen an den französischen Prinzen ausübe. fast bestürzt, verlangten wir nähere Erklärung. Da erfuhren wir nun, der König habe beim Ausmarsch von Glorieux, ungeachtet des schrecklichsten Regens keinen Ueberrock angezogen, keinen Mantel umgenommen, da benn die königlichen Prinzen ebenfalls sich bergleichen wetterabwehrende Gewande hätten versagen muffen; unser Marquis aber habe biese allerhöchsten Personen, leicht gekleibet, burch und burch genäßt, träufelnd von abfließender Feuchte, nicht ohne das größte Bejammern anschauen können, ja er hätte, wenn es nitze gewesen ware, sein Leben baran gewendet, sie in einem trodenen Wagen dahinziehen zu sehen, sie, auf benen Hoffnung und Glück des ganzen Baterlandes beruhe, die an eine ganz andere Lebensweise gewöhni sepen.

Wir hatten freilich darauf nichts zu erwiedern; denn ihm konnte die Betrachtung nicht tröstlich werden, daß der Krieg, als ein Bortod, alle Wenschen gleich mache, allen Besitz aushebe und selbst die höchste Persönlichkeit mit Pein und Gefahr bedrohe.

Den 12. September 1792.

Den andern Morgen aber entschloß ich mich, in Betracht so hoher Beispiele, meine leichte, und doch mit vier requirirten Pferden bespannte Chaise unter bem Schutz bes zuverlässigen Kämmerier Wagner zu lassen, welchem die Equipage und das so nöthige baare Geld nachzubringen aufgetragen war. Ich schwang mich mit einigen guten Gesellen zu Pferbe, und so begaben wir uns auf den Weg nach Landres. Wir fanden auf Mitte Wegs Wellen und Reisig eines abgeschlagenen Birkenhölzchens, beren innere Trockenheit die äußere Feuchte bald überwand, und uns lohe Flamme und Rohlen, zur Erwärmung wie zum Kochen genugsam, sehr schnell zum besten gab. Aber die schöne Anstalt einer Regimentstafel war schon gestört: Tische, Stühle und Bänke sah man nicht nachkommen; behalf sich stehend, vielleicht angelehnt, so gut es gehen wollte. Doch war das Lager gegen Abend glücklich erreicht; so campirten wir unfern Landres, gerade Grandprée gegenüber, wußten aber gar wohl, wie stark und vortheilhaft der Paß besetzt seh. Es regnete unaufhörlich, nicht ohne Windstoß; die Zeltdede gewährte wenig Schutz.

Glüdselig aber der, dem eine höhere Leidenschaft den Busen füllte! Die Farbenerscheinung der Quelle hatte mich diese Tage her nicht einen Augenblick verlassen; ich überdachte sie hin und wieder, um sie zu bequesmen Bersuchen zu erheben. Da dictirte ich an Bogel, der sich auch hier als treuen Kanzleigefährten erwies, ins gebrochene Concept, und zeichenete nachher die Figuren daneben. Diese Papiere besitze ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters, und als Zeugniß eines treuen Forschens auf eingeschlagenem bedenklichem Pfad. Den Bortheil aber hat der Weg zum Wahren, daß man sich unsicherer Schritte, eines Umwegs, ja eines Fehltritts noch immer gern erinnert.

Das Wetter verschlimmerte sich und ward in der Nacht so arg, daß man es für das höchste Glück schätzen mußte, sie unter der Decke des Regimentswagens zuzubringen. Wie schrecklich war da der Zustand, wenn man bedachte, daß man im Angesicht des Feindes gelagert seh und befürchten mußte, daß er aus seinen Berg= und Waldverschanzungen irgendwo hervorzubrechen Lust haben könne.

Den 13. bis 17. September 1792.

Den 13. traf ber Kämmerier Wagner, ben Budel mit eingeschlossen, bei guter Zeit mit aller Equipage bei uns ein: er hatte eine schreckliche Nacht verlebt, war nach tausend andern Hindernissen im Finstern von der Armee abgekommen, versührt durch schlaf- und weintrunkene Knechte eines Generals, denen er nachsuhr. Sie gelangten in ein Dorf, und vermutheten die Franzosen ganz nahe. Bon allerlei Alarm geängstigt, verlassen von Pferden, die aus der Schwemme nicht zurücklehrten, wußte er sich denn doch so zu richten und zu schieden, daß er von dem unseligen Dorfe lostam, und wir uns zuletzt mit allem mobilen Hab' und Gut wieder zusammensanden.

Endlich gab es eine Art von erschlitternder Bewegung und zugleich von Hoffnung: man hörte auf unserm rechten Flügel start kanoniren, und sagte sich: General Clerfaht seh ans den Riederlanden angekommen und habe die Franzosen auf ihrer linken Flanke angegriffen. Alles war äußerst gespannt den Erfolg zu vernehmen.

Ich ritt nach bem Hauptquartier, um näher zu erfahren, was bie Ranonade bebeute und was eigentlich zu erwarten sep. Man wußte daselbst noch nichts genau, als daß General Clerfapt mit den Franzosen handgemein sehn musse. Ich traf auf den Major von Weprach, der sich, aus Ungeduld und Langerweile, so eben zu Pferde setzte und an die Borposten reiten wollte; ich begleitete ihn, und wir gelangten bald auf eine Höhe, wo man sich weit genug umsehen konnte. Wir trafen auf einen Husarenposten und sprachen mit dem Officier, einem jungen hübschen Manne. Die Kanonade war weit über Grandprée hinaus, und er hatte Ordre nicht vorwärts zu gehen, um nicht ohne Noth eine Bewegung zu verursachen. Wir hatten uns nicht lange besprochen, als Prinz Louis Ferdinand mit einigem Gefolge ankam, nach kurzer Begrüßung und Hin- und Wiederreben von dem Officier verlangte, daß er vorwärts gehen folle. Dieser that bringende Borstellungen, worauf der Prinz aber nicht achtete, sondern vorwärts ritt, dem wir denn alle folgen mußten. Wir waren nicht weit gekommen, als ein französischer Jäger sich von ferne seben ließ, an uns bis auf Buchsenschuftweite herausprengte, und sobann umkehrend eben so schnell wieder verschwand. Ihm folgte der zweite, dann der britte, welche ebenfalls wieder verschwanden. Der vierte aber, mahrscheinlich der erste, schoß die Büchse ganz ernstlich auf uns ab; man

konnte die Rugel deutlich pfeifen hören. Der Prinz ließ sich nicht irren, und jene trieben auch ihr Handwert, so daß mehrere Schusse flelen, indem wir unsern Weg verfolgten. Ich hatte den Officier manchmal angesehen, der zwischen seiner Pflicht und zwischen dem Respect vor einem königlichen Prinzen in der größten Berlegenheit schwankte. Er glaubte wohl, in meinen Bliden etwas Theilnehmendes zu lesen, ritt auf mich zu und sagte: Wenn Sie irgend etwas auf den Prinzen vermögen, so ersuchen Sie ihn zurückzugehen; er setzt mich ber größten Berantwortung aus: ich habe den strengsten Befehl meinen angewiesenen Posten nicht zu verlassen, und es ist nichts vernünftiger, als daß wir den Feind nicht reizen, der hinter Grandprée in einer festen Stellung gelagert ist. Rehrt der Prinz nicht um, so ist in kurzem die ganze Borpostenkette allarmirt, man weiß im Hauptquartier nicht, was es heißen soll, und ber erste Verbruß ergeht über mich ganz ohne meine Schuld. Ich ritt an ben Prinzen heran und sagte: Man erzeigt mir so eben die Ehre mir einigen Einfluß auf Ihro Hoheit zuzutrauen; deßhalb ich um geneigtes Gehör bitte. Ich brachte ihm barauf die Sache mit Klarheit vor, welches kaum nöthig gewesen wäre: benn er sah selbst alles vor sich, und war freundlich genug, mit einigen guten Worten sogleich umzukehren, worauf benn auch die Jäger verschwanden und zu schießen aufhörten. Der Officier bankte mir aufs verbindlichste, und man sieht hieraus, daß ein Bermittler überall willtommen ist.

Nach und nach klärte sich's auf. Die Stellung Dumouriez' bei Grandprée war höchst fest und vortheilhaft: daß er auf seinem rechten Flügel nicht anzugreifen set, wußte man wohl; auf seiner linken waren zwei bedeutende Pässe, la Croix aux Bois und le Chesne le populeux, beide wohl verhauen und für unzugänglich gehalten; allein der letzte war einem Officier anvertraut, einem bergleichen Auftrag nicht gewachsenen ober nachlässigen. Die Desterreicher griffen an: bei ber ersten Attace blieb Prinz von Ligne, der Sohn, sobann aber gelang es, man überwältigte ben Posten, und der große Plan Dumouriez' war zerstört; er mußte seine Stellung verlassen, und sich die Aisne hinauswärts ziehen, und prenßische Husaren kommten durch den Paß dringen und jenseits des Argonner Walbes nachsetzen. Sie verbreiteten einen solchen panischen Schrecken über das französische Heer, daß zehntausend Mann vor fünf= hundert flohen und nur mit Mühe konnten zum Stehen gebracht und

wieder gesammelt werden; wobei sich das Regiment Chamborand besonders hervorthat und den Unfrigen ein weiteres Vordringen verwehrte, welche, ohnehin nur gewissermaßen auf Recognosciren ausgeschickt, siegreich mit Freuden zurückkehrten und nicht läugneten einige Wagen gute Beute gemacht zu haben. In das unmittelbar Brauchbare, Gelb und Kleidung, hatten sie sich getheilt, mir aber als einem Kanzleimann kamen bie Papiere zu gute, wormter ich einige ältere Befehle Lafapette's und mehrere höchst sauber geschriebene Listen fand. Was mich aber am meisten überraschte, war ein ziemlich neuer Moniteur. Dieser Druck, dieses Format, mit dem mau seit einigen Jahren ununterbrochen bekannt gewesen, und bie man nun seit mehreren Wochen nicht gesehen, begrüßten mich auf eine etwas unfreundliche Weise, indem ein lakonischer Artikel vom 3. September mir brohend auxief: Les Prussiens pourront venir à Paris, mais ils n'en sortiront pas Also hielt man benn boch in Paris für möglich, wir könnten hingelangen; daß wir wieder zurlickehrten, dafilr mochten die obern Gewalten sorgen.

Die schreckliche Lage, in der man sich zwischen Erbe und Himmel befand, war einigermaßen erleichtert, als man die Armee zurücken und eine Abtheilung der Avantgarde nach der andern vorwärts ziehen sah. Endlich kam die Reihe auch an und: wir gelangten über Higel, durch Thäler, Weinberge vorbei, an denen man sich auch wohl erquickte. Man kam sodann zu aufgehellter Stunde in eine freiere Gegend, und sah in einem freundlichen Thal der Aire das Schloß von Grandprese auf einer Höhe sehr wohl gelegen, eben an dem Punkte, wo genannter Fluß sich westwärts zwischen die Higel drängt, um auf der Gegenseite des Gebirgs sich mit der Aisne zu verbinden, deren Gewässer, immer dem Sonnenuntergang zu, durch Vermittlung der Dise endlich in die Seine gelangen; worans denn ersichtlich, daß der Gebirgsrücken, der uns von der Maas treunte, zwar nicht von bedeutender Höhe, doch von entschiedenem Einfluß auf den Wasserlauf, uns in eine andere Flußregion zu nöthigen geeignet war.

Auf viesem Zuge gelangte ich zufällig in das Gefolge des Königs, dann des Herzogs von Braunschweig; ich unterhielt mich mit Fürst Reuß und andern diplomatisch=militärischen Bekannten. Diese Reitermassen machten zu der angenehmen Landschaft eine reiche Staffage; man hätte einen van der Meulen gewünscht, um solchen Zug zu verewigen: alles

war heiter, munter, voller Zuversicht und heldenhaft. Einige Dörfer brannten zwar vor ums auf, allein der Ranch thut in einem Kriegsbilde auch nicht übel. Man hatte, so hieß es, aus den Häusern auf den Bortrad geschossen und dieser, nach Kriegsrecht, sogleich die Selbstrache gesibt. Es ward getadelt, war aber nicht zu ändern; dagegen nahm man die Weinsberge in Schutz, von denen sich die Besitzer doch keine große Lese versprechen dursten, und so ging es zwischen freunds und seindseligem Betragen immer vorwärts.

Wir gelangten, Grandprée hinter uns lassend, an und über die Aisne, und lagerten bei Baux les Muron; hier waren wir nun in der verrusenen Champagne, es sah aber so übel noch nicht aus. Ueber dem Wasser an der Sonnenseite erstreckten sich wohlgehaltene Weinderge, und wo man Dörfer und Scheunen visitirte, sanden sich Nahrungsmittel genug für Menschen und Thiere, nur leider der Weizen nicht ausgedroschen, noch weniger genugsame Wilhlen; Desen zum Backen waren auch selten, und so sing es wirklich an, sich einem tantalischen Zustande zu nähern.

Den 18. September 1792.

Dergleichen Betrachtungen anzustellen, versammelte sich eine große Gesellschaft, die überhaupt wo es Halt gab, sich immer mit einigem Zustrauen, besonders beim Nachmittagskaffee, zusammensügte; sie bestand aus wunderlichen Elementen, Deutschen und Franzosen, Ariegern und Diplomaten, alles bedeutende Personen, ersahren, klug, geistreich, aufgeregt durch die Wichtigkeit des Augenblick, Männer sämmtlich von Werth und Würde, aber doch eigentlich nicht in den innern Rath gezogen und also desto mehr bemüht auszusinnen was beschlossen sehn, was geschehen könnte.

Dumouriez, als er den Paß von Grandprée nicht länger halten konnte, hatte sich die Aisne hinausgezogen, und da ihm der Rücken durch die Isletten gesichert war, sich auf die Höhen von St. Menéhonld, die Fronte gegen Frankreich gestellt. Wir waren durch den engen Paß hereingedrungen, hatten uneroberte Festen, Sedan, Montmedy, Stenay im Rücken und an der Seite, die uns jede Zusuhr nach Belieben erschweren konnten. Wir betraten beim schlimmsten Wetter ein seltsames Land, dessen undankbarer Kalkboden nur kümmerlich ausgestreute Ortschaften ernähren konnte.

Freisich lag Rheims, Chalons und ihre gesegneten Umgebungen nicht sern, man konnte hoffen sich vorwärts zu erholen. Die Gesellschaft überzeugte sich daher beinahe einstimmig, daß man auf Rheims marschiren und sich Chalons bemächtigen müsse; Dumonriez könne sich in seiner vortheilhaften Stellung alsbann nicht ruhig verhalten, eine Schlacht wäre unvermeidlich, wo es auch set; man glaubte sie schon gewonnen zu haben.

Den 18. bis 22. September 1792.

Manches Bebenken gab es baher, als wir den 19. beordert wurden auf Massiges unsern Zug zu richten, die Aisne aufwärts zu verfolgen und dieses Wasser sowohl als das Waldgebirg, näher oder ferner, linker Hand zu behalten.

Run erholte man sich unterwegs von solchen nachbenklichen Betrachtungen, indem man mancherlei Bufälligkeiten und Ereignissen eine heitere Theilnahme schenkte; ein wundersames Phänomen zog meine ganze Anfmerksamkeit auf sich. Man hatte, um mehrere Colonnen neben einander fortzuschieben, die eine querfeldein über flache Hügel geführt, zulett aber, als man wieder ins Thal sollte, einen steilen Abhang gefunden; dieser ward unn alsobald, so gut es gehen wollte, abgeböscht, doch blieb er immer noch schroff gemig. Run trat eben zu Mittag ein Sonnenblick hervor und spiegelte sich in allen Gewehren. Ich hielt auf einer Höhe und sah jenen blinkenden Waffenfluß glänzend heranziehen; überraschend aber war es als die Colonne an den steilen Abhang gelangte, wo sich die bisher geschlossenen Glieber sprungweise trennten, und jeder Einzelne, so gut er konnte, in die Tiefe zu gelangen suchte. Diese Unordnung gab völlig den Begriff eines Wafferfalls: eine Unzahl durch einander hin und wieder blinkender Bajonette bezeichneten die lebhafteste Bewegung. Und als num unten am Fuße sich alles wieder gleich in Reihe und Glied ordnete und so wie sie oben angekommen, nun wieder im Thale fortzogen, ward die Borftellung eines Flusses immer lebhafter; auch war diese Erscheinung um so angenehmer, als ihre lange Dauer fort und fort burch Sonnenblide begünstigt wurde, beren Werth man in solchen zweifelhaften Stunden nach langer Entbehrung erst recht schätzen lernte.

Rachmittags gelangten wir endlich nach Massiges, nur noch wenige Stunden vom Feind; das Lager war abgesteckt, und wir bezogen den für

ums bestimmten Raum. Schon waren Pfähle geschlagen, die Pferde dran gebunden, Feuer angezündet, und der Küchenwagen that sich auf. Sanz umerwartet kam daher das Gerücht, das Lager solle nicht Statt haben: denn es seh die Nachricht angekommen, das französische Heer ziehe sich von St. Menehould auf Chalons; der König wolle sie nicht entwischen lassen und habe daher Besehl zum Ausbruch gegeben. Ich suchte an der rechten Schniede hierliber Gewisheit und vernahm das, was ich schon gehört hatte, nur mit dem Zusate, auf diese unsichere und unwahrscheinsliche Nachricht seh der Herzog von Weimar und der General Heymann mit eben den Husaren, welche die Unruhe erregt, vorgegangen. Nach einiger Zeit kamen diese Generale zurück, und versicherten, es seh nicht die geringste Bewegung zu bemerken; auch mußten sene Patrouillen gesstehen, daß sie das Gemeldete mehr geschlossen als gesehen hätten.

Die Anregung aber war einmal gegeben, und der Besehl lautete, die Armee solle vorrlicken, jedoch ohne das mindeste Gepäck: alles Fuhrswerk sollte, dis Maison Champagne zurücktehren, dort eine Wagenburg bilden und den, wie man voraussetzte, glücklichen Ausgang einer Schlacht abwarten.

Nicht einen Augenblick zweiselhaft was zu thum sep, überließ ich Wagen, Gepäck und Pferde meinem entschlossenen sorgfältigen Bedienten, und setzte mich mit den Kriegsgenossen alsobald zu Pferde. Es war schon früher mehrmals zur Sprache gekommen, daß, wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus bei den regulirten Truppen, welche Abtheilung es auch seh, an die er sich angeschlossen, fest bleiben und keine Gesahr scheuen solle: denn was uns auch da betreffe, seh immer ehrenvoll; dahingegen bei der Bagage, beim Troß oder sonst zu verweiten, zugleich gefährlich und schmählich. Und so hatte ich auch mit den Officieren des Regiments abgeredet, daß ich mich immer an sie und wo möglich an die Leibsschwadron anschließen wolle, weil ja dadurch ein so schönes und gutes Berhältniß nur immer besser befestigt werden könne.

Der Weg war das kleine Wasser die Tourbe hinauf vorgezeichnet, durch das traurigste Thal von der Welt, zwischen niedrigen Hügeln, ohne Baum und Busch; es war besohlen und eingeschärft in aller Stille zu marschiren, als wenn wir den Feind überfallen wollten, der doch in seiner Stellung das Heranrücken einer Masse von stinszigtausend Mann wohl mochte ersahren haben. Die Nacht brach ein; weder Mond noch Sterne

leuchtete am Himmel, es pfiff ein wüster Wind; die stille Bewegung einer so großen Meuschenreihe in tiefer Finsterniß war ein höchst Eigenes.

Indem man neben der Colonne herritt, begegnete man mehreren bekannten Officieren, die hin und wieder sprengten, um die Bewegung bes Marsches bald zu bescheunigen, bald zu retardiren. Man besprach sich, man hielt stille, man versammelte sich. So hatte sich ein Kreis von vielleicht zwölf Bekamten und Unbekannten zusammengefunden; man fragte, Klagte, wunderte sich, schalt und räsonnirte: das gestörte Mittagessen konnte man dem Heerführer nicht verzeihen. Ein munterer Gast wünschte sich Bratwurft und Brod, ein anderer sprang gleich mit seinen Winschen zum Rehbraten und Sardellensalat; da das alles aber unentgeltlich geschah, fehlte es auch nicht an Pasteten und sonstigen Leckerbissen, nicht an den köstlichsten Weinen, und ein so vollkommenes Gastmahl war beisammen, daß endlich einer, bessen Appetit übermäßig rege geworden, die ganze Gesellschaft verwünschte, und die Bein einer aufgeregten Ginbildungefraft im Gegenfaße des größten Mangels ganz unerträglich schalt. Man verlor sich aus einander, und der Einzelne war nicht besser daran als alle zusammen.

So gelangten wir bis Somme-Tourbe, wo man Halt machte: der König war in einem Gasthofe abgetreten, vor dessen Thüre der Herzog von Braunschweig in einer Art Lande Hauptquartier und Kanzlei errichtete. Der Plat war groß; es brannten mehrere Feuer, durch große Bündel Beinpfähle gar lebhaft unterhalten. Der Fürst Feldmarschall tadelte einigemale persönlich, daß man die Flamme allzu start auflodern lasse; wir besprachen uns darliber, und niemand wollte glauben, daß unsere Rähe den Franzosen ein Geheimniß geblieben sep.

Ichen wie ich wollte, alles war schon, wo nicht verzehrt, doch in Besitz genommen. Indem ich so umherforschte, gaben mir die Emigrirten ein kluges Rüchenschauspiel: sie saßen um einen großen, runden, slachen, abglimmenden Aschenhausen, in den sich mancher Weinstad knisternd mochte ausgelöst haben; klüglich und schnell hatten sie sich aller Eier des Dorses demächtigt, und es sah wirklich appetitlich aus, wie die Eier in dem Aschenhausen neben einander aufrecht standen, und eins nach dem andern zu rechter Zeit schlürsbar herausgehoben wurde. Ich kannte niemand von den edlen Küchengesellen; undekannt mochte ich sie nicht ansprechen; als

mir aber so eben ein lieber Bekannter begegnete, ber so gut wie ich an Hunger und Durst litt, fiel mir eine Kriegslist ein, nach einer Bemerkung, die ich auf meiner kurzen militärischen Laufbahn anzustellen Gelegenheit gehabt. Ich hatte nämlich bemerkt, daß man beim Fonragiren um die Dörfer und in benselben gerabezu tölpisch verfahre; bie ersten Andringenden sielen ein, nahmen weg, verdarben, zerstörten, die folgenden fanden immer weniger, und was verloren ging, kam niemand zu gute. Ich hatte schon gedacht, daß man bei dieser Gelegenheit strategisch verfahren, und wenn die Menge von vorn hereindringe, sich von der Gegenseite nach einigem Bedürfniß umsehen musse. Dieß konnte nun hier kaum der Fall sehn, denn alles war überschwemmt; aber das Dorf zog sich sehr in die 34 Länge und zwar seitwärts ber Straße, wo wir hereingekommen. forderte meinen Freund auf, die lange Gasse mit hinunter zu gehen. dem vorletten Hause kam ein Soldat fluchend heraus, daß schon alles aufgezehrt und nirgends nichts mehr zu haben set. Wir sahen durch die Fenster, da saßen ein paar Jäger ganz ruhig; wir gingen hinein, um wenigstens auf einer Bank unter Dach zu sitzen; wir begrüßten sie als Rameraben, und klagten freilich über ben allgemeinen Mangel. Nach einigem Hin = und Wiederreden verlangten sie, wir sollten ihnen Berschwiegenheit geloben, worauf wir die Hand gaben. Nun eröffneten sie uns, daß sie in dem Hause einen schönen wohlbestellten Keller gefunden, dessen Eingang sie zwar selbst secretirt, uns jedoch von dem Borrath einen Antheil nicht verfagen wollten. Einer zog einen Schläffel hervor, und nach verschiedenen weggeräumten Hindernissen fand sich eine Kellerthure zu eröffnen. Hinabgestiegen, fanden wir nun mehrere etwa zweieimerige Fässer auf dem Lager; was uns aber mehr interessirte, verschiedene Abtheilungen in Sand gelegter gefüllter Flaschen, wo der gutmitthige Kamerad, der sie schon durchprobirt hatte, an die beste Sorte wies. Ich nahm zwischen die ausgespreizten Finger jeder Hand zwei Flaschen, zog sie unter den Mantel, mein Freund befigleichen, und so schritten wir, in Hoffnung baldiger Erquicung, die Straße wieder hinaufwärts.

Unmittelbar am großen Wachseuer gewahrte ich eine schwere starke Egge, setzte mich darauf und schob unter dem Mantel meine Flaschen zwischen die Zacken herein. Nach einiger Zeit brachte ich eine Flasche hervor, wegen der mich meine Nachbarn beriefen, benen ich sogleich den Mitzenuß anbot. Sie thaten gute Züge, der letzte bescheiden, da er wohl

merkte, er lasse mir nur wenig zurück; ich verbarg die Flasche neben mir und brachte bald darauf die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sich's abermals wohl schmecken ließen, ansangs das Wunder nicht bemerkten, bei der dritten Flasche jedoch laut über den Hexenmeister aufschrien; und es war, in dieser traurigen Lage, eine auf alle Weise willsommener Scherz.

Unter ben vielen Personen, deren Gestalt und Gesicht im Kreise vom Feuer erleuchtet war, erblickte ich einen ältlichen Mann, den ich zu kennen Rach Erkundigung und Annäherung war er nicht wenig verglanbte. munbert mich hier zu sehen. Es war Marquis von Bombelles, bem ich vor zwei Jahren in Benedig, der Herzogin Amalia folgend, aufge= wartet hatte, wo er als französischer Gesandter residirend sich höchst angelegen sehn ließ, dieser trefflichen Fürstin den dortigen Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. Wechselseitiger Verwunderungsausruf, Frende des Wiedersehens und Erinnerung erheiterten diesen ernsten Augenblid. Zur Sprache kam seine prächtige Wohnung am großen Canal: es ward gerühmt, wie wir daselbst in Gondeln anfahrend, ehrenvoll empfangen und freundlich bewirthet worden; wie er durch kleine Feste, gerabe im Geschmad und Sinn bieser Natur und Kunst, Heiterkeit und Anstand in Berbindung liebenden Dame, sie und die Ihrigen auf vielfache Weise erfreute, auch sie durch seinen Einfluß manches andere für Fremde sonst verschloffene Gute genießen lassen.

Wie sehr war ich aber verwundert, da ich ihu, den ich durch eine wahrhafte Lobrede zu ergötzen gedachte, mit Wehmuth ausrusen hörte: Schweigen wir von diesen Dingen! Iene Zeit liegt nur gar zu weit hinter mir, und schon damals als ich meine edlen Gäste mit scheinbarer Heiterkeit unterhielt, nagte mir der Wurm am Herzen: ich sah die Folgen voraus dessen, was in meinem Vaterlande vorging. Ich bewunderte Ihre Sorglosigkeit, in der Sie die auch Ihnen bevorstehende Gesahr nicht ahnten; ich bereitete mich im stillen zu Veränderung meines Zustandes. Bald nachher nuchte ich meinen ehrenvollen Posten und das werthe Venedig verlassen und eine Irrsahrt antreten, die mich endlich auch hierher gessührt hat.

Das Geheinnisvolle, das man diesem Heranzuge von Zeit zu Zeit hatte geben wollen, ließ uns vermuthen, man werde noch in dieser Nacht aufbrechen und vorwärts gehen; allein schon dämmerte der Tag und mit demselben strich ein Sprühregen daher; es war schon völlig hell als wir

uns in Bewegung setzen. Da des Herzogs von Weimar Regiment den Bortrab hatte, gab man der Leibschwadron, als der vordersten der ganzen Colonne, Husaren mit, die den Weg unserer Bestimmung kennen sollten. Nun ging es, mitunter im scharsen Trab, über Felder und Hügel ohne Busch und Baum; nur in der Entsernung links sah man die Argonner Waldzegend; der Sprühregen schlug uns heftiger ins Gesicht: bald aber erblickten wir eine Pappelallee, die sehr schön gewachsen und wohl unterhalten unsere Richtung quer durchschnitt. Es war die Chaussee von Chalons auf St. Neenshould, der Weg von Paris nach Deutschland; man sührte uns darüber weg und ins Graue hinein.

Schon früher hatten wir den Feind vor der waldigen Gegend gelagert und aufmarschirt gesehen; nicht weniger ließ sich bemerken, daß neue Truppen ankamen: es war Kellermann, der sich so eben mit Dumouriez vereinigte, um dessen linken Flügel zu bilden. Die Unsrigen brannten vor Begierde, auf die Franzosen loszugehen: Officiere wie Gemeine hegten den glühenden Wunsch, der Feldherr möge in diesem Angenblick angreisen; auch unser heftiges Bordringen schien darauf hinzudeuten. Aber Kellermann hatte sich zu vortheilhaft gestellt und nun begann die Kanonade, von der man viel erzählt, deren augenblickliche Gewaltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einmal in der Einbildungskraft zurückrusen kann.

Schon lag die Chausse weit hinter uns, wir stürmten immersort gegen Westen zu, als auf einmal ein Abjutant gesprengt kam, der uns zurückbeorderte; man hatte uns zu weit gesührt und nun erhielten wir den Besehl, wieder über die Chaussee zurückzukehren und unmittelbar an ihre linke Seite den rechten Flügel zu lehnen. Es geschah, und so machten wir Fronte gegen das Borwerk la Lune, welches auf der Höhe etwa eine Biertelstunde vor uns, an der Chaussee zu sehen war. Unser Besehlschaber kam uns entgegen; er hatte so eben eine halbe reitende Batterie hinausgebracht; wir erhielten Ordre im Schutz berselben vorwärts zu gehen, und fanden unterwegs einen alten Schirrmeister, ausgestreckt, als das erste Opser des Tags, auf dem Acker liegen. Wir ritten ganz gestrost weiter, wir sahen das Vorwerk näher; die dabei ausgestellte Batterie seuerte tilchtig.

Bald aber fanden wir uns in einer feltsamen Lage: Kanonenkugeln flogen wild auf uns ein, ohne daß wir begriffen wo sie herkommen

kommten; wir avancirten ja hinter einer befreundeten Batterie, und das feind= liche Geschütz auf den entgegengesetzten Hügeln war viel zu weit entfernt, als daß es uns hätte erreichen sollen. Ich hielt seitwärts vor der Fronte und hatte ben wunderbarsten Anblick: die Kugeln schlugen dutendweise vor der Escadron nieder, zum Glück nicht ricochetirend, in den weichen Boben hineingewühlt; Koth aber und Schmutz bespritte Mann und Roß; die schwarzen Pferde, von tlichtigen Reitern möglichst zusammengehalten, schnauften und tosten; die ganze Masse war, ohne sich zu trennen oder zu verwirren, in fluthender Bewegung. Ein sonderbarer Anblick erinnerte mich an andere Zeiten. In dem ersten Gliede der Escadron schwankte die Standarte in den Händen eines schönen Anaben hin und wieder; er hielt sie fest, ward aber vom aufgeregten Pferde widerwärtig geschaukelt: sein anmuthiges Gesicht brachte mir, seltsam genug aber natürlich, in diesem schauerlichen Augenblick die noch anmuthigere Mutter vor die Augen, und ich mußte an die ihr zur Seite verbrachten friedlichen Momente gebenfen.

Endlich kam der Besehl zurück und hinabzugehen: es geschah von den sämmtlichen Ravallerieregimentern mit großer Ordnung und Gelafssenheit; nur ein einziges Pferd von Lottum ward getödtet, da wir übrigen, besonders auf dem äußersten rechten Flügel, eigentlich alle hätten umkommen müssen.

Rachdem wir ums denn ans dem unbegreiflichen Feuer zurückgezogen, von Ueberraschung und Erstaumen uns erholt hatten, löste sich das Räthsel; wir sanden die halbe Batterie, unter deren Schutz wir vorwärts zu gehen geglandt, ganz unten in einer Bertiefung, dergleichen das Terrain zufällig in dieser Gegend gar manche bildete. Sie war von oben vertrieben worsden, und an der andern Seite der Chanssee in einer Schlucht herunter gegangen, so daß wir ihren Rückzug nicht bemerken konnten; seindliches Geschütz trat an die Stelle, und was uns hätte bewahren sollen, wäre beinahe verderblich geworden. Auf unsern Tadel lachten die Bursche nur und versicherten scherzend, hier unten im Schauer seh es doch besser.

Wenn man aber nachher mit Augen sah, wie eine solche reitende Batterie sich durch die schreckbaren schlammigen Hügel qualvoll durchzerren mußte, so hatte man abermals den bedenklichen Zustand zu überlegen, in den wir uns eingelassen hatten.

Indessen dauerte die Kanonade immer fort. Kellermann hatte einen

gefährlichen Posten bei der Mühle von Balmp, dem eigentlich das Feuern galt; dort ging ein Pulverwagen in die Luft und man frente sich des Unsheils, das er unter den Feinden angerichtet haben mochte. Und so blieb alles eigentlich nur Zuschauer und Zuhörer, was im Feuer stand und nicht. Wir hielten auf der Chaussee von Chalons an einem Wegweiser, der nach Paris dentete.

Diese Hauptstadt also hatten wir im Rücken, das französische Heer aber zwischen uns und dem Baterland. Stärkere Riegel waren vielleicht nie vorgeschoben, demjenigen höchst apprehensiv, der eine genaue Karte des Kriegstheaters nun seit vier Wochen unablässig studirte.

Doch das augenblickliche Bedilrfniß behauptet sein Recht selbst gegen das nächstänftige. Unsere Husaren hatten mehrere Brodfarren, die von Chalons nach der Armee gehen follten, glücklich aufgefangen und brachten sie den Hochweg daher. Wie es uns mm fremd vorkommen mußte, zwischen Paris und St. Ménéhould postirt zu sehn, so konnten die zu Chalons des Feindes Armee keineswegs auf dem Wege zu der ihrigen vermuthen. Gegen einiges Trinkgelb ließen die Husaren von dem Brod etwas ab; es war das schönste weiße; ber Franzose erschrickt vor jeder schwarzen Krume. Ich theilte mehr als einen Laib unter die zunächst Angehörigen, mit der Bedingung, mir für die folgenden Tage einen Antheil daran zu verwahren. Auch noch zu einer andern Borsicht fand ich Gelegenheit: ein Bäger aus dem Gefolge hatte gleichfalls diesen Husaren eine tüchtige wollene Decke abgehandelt; ich bot ihm die Uebereinkunft an, mir sie auf drei Nächte, jede Nacht für acht Groschen, zu überlassen, wogegen er sie am Tage verwahren follte. Er hielt dieses Bedingniß filt sehr vortheilhaft; die Decke hatte ihm einen Gulden gekostet und nach kurzer Zeit erhielt er sie mit Profit ja wieder. Ich aber konnte auch zufrieden seyn: meine töstlichen wollenen Hullen von Longwy waren mit der Bagage zurückgeblieben, und num hatte ich boch bei allem Mangel von Dach und Fach außer meinem Mantel noch einen zweiten Schutz gewonnen.

Alles dieses ging unter anhaltender Begleitung des Kanonendonners vor. Von jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schüsse verschwendet, wobei auf unserer Seite nur zwölfhundert Mann und auch diese ganz unnütz sielen. Von der ungeheuern Erschütterung klärte sich der Himmel auf: denn man schoß mit Kanonen, völlig als wäre es Pelotonsener, zwar ungleich, bald abnehmend, bald zunehmend. Nachmittags Ein

Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigentlichsten Sinne, und doch sah man in den Stellungen nicht die mindeste Beränderung. Niemand wußte, was daraus werden sollte.

Ich hatte so viel vom Kanonensieber gehört und wilnschte zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen seh. Langeweile und ein Geist den jede Gesahr zur Kühnheit, ja zur Verwegenheit aufruft, verleitete mich ganz gelassen nach dem Vorwert la Lune hinauszureiten. Dieses war wieder von den Unsrigen besetzt, gewährte jedoch einen gar wilden Anblick. Die zerschossenen Dächer, die herumgestreuten Weizenbündel, die darauf hie und da ausgestreckten tödtlich Verwundeten und dazwischen noch manchmal eine Kanoneningel, die sich herüber verirrend in den Ueberresten der Ziegeldächer klapperte.

Ganz allein, mir selbst gelassen, ritt ich links auf den Höhen weg und konnte deutlich die glikkliche Stellung der Franzosen überschauen; sie kanden amphitheatralisch in größter Ruhe und Sicherheit, Kellermann jedoch auf dem linken Flügel eher zu erreichen.

Mir begegnete gute Gesellschaft: es waren bekannte Officiere vom Generalstade und vom Regimente, höchst verwundert mich hier zu sinden. Sie wollten mich wieder mit sich zurücknehmen; ich sprach ihnen aber von besondern Absichten, und sie überließen mich ohne weiteres meinem bekannten wunderlichen Eigensinn.

Ich war nun vollkommen in die Region gelangt, wo die Augeln herüberspielten; der Ton ist wundersam genug, als wär' er zusammengesetzt aus dem Brummen des Areisels, dem Butteln des Wassers und dem Pseisen eines Bogels. Sie waren weniger gefährlich wegen des seuchten Erdbodens; wo eine hinschlug, blieb sie stecken, und so ward mein thörichter Bersuckritt wenigstens vor der Gesahr des Nicochetirens gesichert.

Unter diesen Umständen komte ich jedoch bald bemerken, daß etwas Ungewöhnliches in mir vorgehe; ich achtete genau darauf, und doch würde sich die Empsindung nur gleichnisweise mittheilen lassen. Es schien, als wäre man an einem sehr heißen Orte, und zugleich von derselben Hitze völlig durchdrungen, so daß man sich mit demselben Element, in welchem man sich besindet, vollkommen gleich sühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Stärke noch Deutlichkeit; aber es ist doch, als wenn die Welt einen gewissen braunröthlichen Ton hätte, der den Zustand so wie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Von Bewegung des Blutes habe

ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Gluth verschlungen zu sehn. Hieraus erhellt nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen könne. Bemerkenswerth bleibt es indessen, daß jenes gräßlich Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird; denn der Kanonendonner, das Heulen, Pfeisen, Schmettern der Kugeln durch die Luft ist doch eigentlich Ursache an diesen Empfindungen.

Als ich zurückgeritten und völlig in Sicherheit war, fand ich bemerkenswerth, daß alle jene Gluth sogleich erloschen und nicht das mindeste von einer sieberhaften Bewegung übrig geblieben seh. Es gehört übrigens dieser Zustand unter die am wenigsten wünschenswerthen; wie ich denn auch unter meinen lieben und edlen Kriegskameraden kaum einen gefunden habe, der einen eigentlich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte.

So war der Tag hingegangen: unbeweglich standen die Franzosen, Kellermann hatte auch einen bequemern Platz genommen; unsere Leute zog man aus dem Feuer zurück, und es war eben als wenn nichts gewesen Die größte Bestürzung verbreitete sich über die Armee. Morgen hatte man nicht anders gebacht, als die sämmtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich selbst hatte bas unbedingte Bertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von Braunschweig zur Theilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt; num aber ging jeder vor sich hin, man sah sich nicht an, ober wenn es geschah, so war es um zu fluchen ober zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zu= fällig einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer konnte angezündet werden; die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte boch eigentlich einem jeden Besimung und Urtheil. rief man mich auf, was ich dazu denke — denn ich hatte die Schaar ge= wöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt —; dießmal sagte ich: Von hier und heute geht eine neue Epoche ber Weltgeschichte aus, und ihr fönnt sagen, ihr sept dabei gewesen.

In diesen Augenblicken, wo niemand nichts zu essen hatte, reclamirte ich einen Bissen Brod von dem heute früh erworbenen; auch war von dem gestern reichlich verspendeten Weine noch der Inhalt eines Braunt-weinsläschchens übrig geblieben, und ich mußte daher auf die gestern am Feuer so kühn gespielte Rolle des willkommenen Wunderthäters völlig Berzicht thun.

Die Kanonade hatte kaum aufgehört, als Regen und Sturm schon

wieder eindrangen und einen Zustand unter freiem Himmel, auf zähem Lehmboden höchst werfreulich machten. Und doch kam, nach so langem Wachen, Gemüths- und Leibesbewegung, der Schlaf sich anmeldend, als die Nacht hereindüsterte. Wir hatten uns hinter einer Erhöhung, die den schneidenden Wind abhielt, nothdürftig gelagert, als es jemand einstel, man solle sich für diese Nacht in die Erde graben und mit dem Mantel zudecken. Hierzu machte man gleich Anstalt und es wurden mehrere Gräber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Geräthschaften hergab. Der Herzog von Weimar selbst verschmähte nicht eine solche voreilige Bestattung.

Hier verlangte ich nun gegen Erlegung von acht Groschen die bewußte Decke, wickelte mich darein und breitete den Mantel noch oben driiber, ohne von dessen Feuchtigkeit viel zu empfinden. Ulpf kann unter seinem auf ähnliche Weise erworbenen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbstgenügen geruht haben.

Alle diese Bereitungen waren wider den Willen des Obersten gesschen, welcher uns bemerken machte, daß auf einem Hügel gegenüber hinter einem Busche die Franzosen eine Batterie stehen hatten, mit der sie uns im Ernste begraben und nach Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten den windstillen Ort und unsere weislich ersonnene Bequemlichkeit nicht aufgeben, und es war dieß nicht das letztemal, wo ich bemerkte, daß man, um der Unbequemlichkeit auszuweichen, die Gefahr nicht schene.

Den 21. September waren die wechselseitigen Grüße der Erwachenden teineswegs heiter und froh; dem man ward sich in einer beschämenden hospungslosen Lage gewahr. Am Rand eines ungeheuern Amphitheaters sanden wir uns aufgestellt, wo jenseits auf Höhen, deren Fuß durch Flüsse, Teiche, Bäche, Moräste gesichert war, der Feind einen kann übersehdaren Halbeirkel bildete. Diesseits standen wir, völlig wie gestern, um zehnstausend Kanonenkugeln leichter, aber eben so wenig situirt zum Angriss: man blickte in eine weit ausgebreitete Arena himmeter, wo sich zwischen Dorschikten und Gärten die beiderseitigen Husaren herumtrieden mid mit Spiegelgesecht bald vor- bald rückwärts, eine Stunde nach der andern, die Ausmerksamkeit der Zuschaner zu sesseln wußten. Aber aus all dem Him- und Hersprengen, dem Him- und Wiederpuffen ergab sich zuletzt kein Resultat, als daß einer der Unsrigen, der sich zu kühn zwischen die Hecken gewagt hatte, umzingelt und, da er sich keineswegs ergeben wollte, ersschoffen wurde.

Dieß war das einzige Opfer der Wassen an diesem Tage; aber die eingerissene Krankheit machte den unbequemen, drückenden, hülflosen Zustand trauriger und fürchterlicher.

So schlaglustig und sertig man gestern auch gewesen, gestand man doch, daß ein Wassenstillstand wünschenswerth seu, da selbst der Muthigste, Leidenschaftlichste nach weniger Ueberlegung sagen mußte, ein Angriff würde das verwegenste Unternehmen von der Welt seyn. Noch schwankten die Meinungen den Tag über, wo man ehrenthalben dieselbe Stellung behauptete, wie deim Augenblick der Kanonade; gegen Abend jedoch veränderte man sie einigermaßen; zulest war das Hauptquartier nach Hans gelegt und die Bagage herbeigekommen. Nun hatten wir zu vernehmen die Angst, die Gesahr, den nahen Untergang unserer Dienerschaft und Habseligkeiten.

Das Waldgebirg Argonne von St. Ménéhould bis Grandprée war von Franzosen besetzt; von dort aus führten ihre Husaren ben klibnsten, muthwilligsten kleinen Krieg. Wir hatten gestern vernommen, daß ein Secretär des Herzogs von Braunschweig und einige andere Personen der fürstlichen Umgebung zwischen ber Armee und ber Wagenburg waren gefangen worben. Diese verdiente aber keineswegs ben Ramen einer Burg; benn sie war schlecht aufgestellt, nicht geschlossen, nicht genugsam escortirt. Rum beängstete sie ein blinder Lärm nach dem andern und zugleich die Ranonade in geringer Entfernung. Späterhin trug man sich mit der Fabel ober Wahrheit, die französischen Truppen sehen schon den Gebirgswald herab, auf dem Wege gewesen sich der sämmtlichen Equipage zu bemächtigen; da gab sich benn ber von ihnen gefangene und wieder losgelassene Läufer bes Generals Kalfreuth ein großes Ansehen, indem er versicherte, er habe durch glückliche Lügen von starker Bedeckung, von reitenden Batterien und bergleichen einen feindlichen Anfall abgewendet. Wohl möglich! Wer hat nicht in folchen bedeutenden Augenblicken zu thun, ober gethan!

Rum waren die Zelte da, Wagen und Pferde; aber Rahrung für kein Lebendiges. Mitten im Regen ermangelten wir sogar des Wassers, und einige Teiche waren schon durch eingesunkene Pferde verunreinigt. Das alles zusammen bildete den schrecklichsten Zustand. Ich wußte nicht, was es heißen sollte, als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gefährten Paul Götze von dem Leder des Reisewagens das zusammengestossene Regenwasser sehr emfig schöpfen sah; er bekannte, daß es zur Chocolade bestimmt seh, davon er glücklicherweise einen Vorrath mitgebracht hatte;

ja was mehr ist, ich habe ans ben Fußtapfen ber Pferbe schöpfen sehen, um einen umerträglichen Durst zu stillen. Man taufte das Brob von alten Soldaten, die, an Entbehrung gewohnt, etwas zusammensparten, um sich am Branntwein zu erquicken, wenn derselbe wieder zu haben wäre.

Den 22. September hörte man, die Generale Manstein und Hehmann sehen nach Dampière in das Hauptquartier von Kellermann, wo sich auch Dumonriez einfinden sollte. Es war von Auswechseln der Gesangenen, von Bersorgung der Kranken und Blessirten zum Schein die Rede; im Ganzen hosste man aber mitten im Unglück eine Umkehr der Dinge zu bewirken. Seit dem 10. August war der König von Frankreich gefangen; gränzenlose Mordthaten waren im September geschehen. Man wußte, daß Dumouriez für den König und die Constitution gesinnt gewesen; er mußte also seines eigenen Heils, seiner Sicherheit willen die gegenwärtigen Zustände besämpfen, und eine große Begebenheit wäre es geworden, wenn er sich mit den Alliirten alliirt und so auf Paris losgegangen wäre.

Seit der Anfunft der Equipage fand sich die Umgebung des Herzogs von Weimar um vieles gebessert; denn man mußte dem Kämmerier, dem Roch und andern Hausbeamten das Zeugniß geben, daß sie niemals ohne Borrath gewesen, und selbst in dem größten Mangel immer sür etwas warme Speise gesorgt. Hierdurch erquickt, ritt ich umber mich mit der Segend nur einigermaßen bekannt zu machen, ganz ohne Frucht; diese slachen Hügel hatten keinen Charakter: kein Gegenstand zeichnete sich vor andern ans. Mich doch zu orientiren, forschte ich nach der langen und hochausgewachsenen Pappelallee, die gestern so auffallend gewesen war, und da ich sie nicht entdeden konnte, glaubte ich mich weit verirrt, allein bei näherer Ausmerksamkeit sand ich, daß sie niedergehauen, weggeschleppt und wohl schon verbrannt seh.

An den Stellen wo die Kanonade hingewirkt, erblickte man großen Jammer: die Menschen lagen unbegraben, und die schwer verwundeten Thiere konnten nicht ersterben. Ich sah ein Pferd, das sich in seinen eigenen, ans dem verwundeten Leibe herausgefallenen Eingeweiden mit den Bordersüßen versangen hatte, und so unselig dahinhinkte.

Im Nachhansereiten traf ich den Prinzen Louis Ferdinand im freien Felde auf einem hölzernen Stuhle sitzen, den man aus einem untern Dorfe heraufgeschafft; zugleich schleppten einige seiner Leute einen schweren, verschlossenen Küchenschrank herbei; sie versicherten, es klappere darin, sie

hofften einen guten Fang gethan zu haben. Dan erbrach ihn begierig, fand aber nur ein stark beleibtes Kochbuch und nun, indessen der gespalztene Schrank im Feuer aufloderte, las man die köstlichsten Küchenrecepte vor, und so ward abermals Hunger und Begierde durch eine aufgeregte Einbildungskraft bis zur Verzweiflung gesteigert.

## Den 24. September 1792.

Erheitert einigermaßen wurde das schlimmste Wetter von der Welt durch die Nachricht, daß ein Stillstand geschlossen seh und daß man alse wenigstens die Aussicht habe, mit einiger Gemilthernhe leiden und darben zu können; aber auch bieses gedieh nur zum halben Trost, ba man bald vernahm, es seh eigentlich nur eine Uebereinkunft, daß die Porposten Frieden halten follten, wobei nicht unbenommen bleibe die Kriegsoperationen außer dieser Berührung nach Gutdünken fortzusetzen. Dieses war eigentlich zu Gunsten der Franzosen bedingt, welche rings umber ihre Stellung verändern und uns besser einschließen konnten, wir aber in der Mitte mußten still halten und in unserm stockenben Zustand verweilen. Die Vorposten aber ergriffen diese Erlaubniß mit Bergnügen; zuerst tamen sie überein, daß welchem von beiden Theilen Wind und Wetter ins Gesicht schlage, der solle das Recht haben sich umzukehren und, in seinen Mantel gewickelt, von dem Gegentheil nichts befürchten. Es tam weiter: die Franzosen hatten immer noch etwas weniges zur Nahrung, indeß den Deutschen alles abging; jene theilten daher einiges mit, und man ward immer kamerablicher. Endlich wurden sogar mit Freundlichkeit von französischer Seite Druckblätter ausgetheilt, wodurch den guten Deutschen das Heil der Freiheit und Gleichheit in zwei Sprachen verkündigt war: die Franzosen ahmten das Manifest des Herzogs von Braunschweig in umgekehrtem Sinne nach, entboten guten Willen und Gastfreunbschaft, und ob sich schon bei ihnen mehr Bolt, als sie von oben herein regieren konnten, auf die Beine gemacht hatte, so geschah bieser Aufruf, wenigstens in diesem Augenblick, mehr um den Gegentheil zu schwächen, ale sich selbst zu stärken.

Als Leidensgenossen bedauerte ich auch in dieser Zeit zwei hübsche Knaben von vierzehn dis fünfzehn Jahren. Sie hatten, als Requirirte, mit vier schwachen Pferden meine leichte Chaise dis hierher kaum durchgesschleppt, und litten still, mehr sir ihre Thiere als für sich; doch war

ihnen so wenig als uns allen zu helsen. Da sie um meinetwillen jedes Unheil ausstanden, sühlte ich mich zu irgend einer Pietät gedrungen, und wollte jenes erhandelte Commisbrod redlich mit ihnen theilen; allein sie lehnten es ab und versicherten, dergleichen könnten sie nicht essen, und als ich fragte, was sie denn gewöhnlich genössen, versetzten sie: Du don pain, de la donne soupe, de la donne viande, de la donne dière. Da mm bei ihnen alles gut und bei uns alles schlimm war, verzieh ich ihnen gern, daß sie mit Zurücklassung ihrer Pferde sich bald darauf davon machten. Sie hatten übrigens manches Unheil ausgestanden, ich glaube aber, daß eigentlich das dargebotene Commisbrod sie zu dem letzten entsicheidenden Schritt, als ein surchtbares Gespenst, dewogen habe. Weiß und schwarz Brod ist eigentlich das Schibolet, das Feldgeschrei zwischen Dentschen und Franzosen.

Eine Bemerkung darf ich hier nicht unberührt lassen. freilich zur ungünstigsten Jahrszeit in ein von der Natur nicht gesegnetes Land, das aber benn doch seine wenigen, arbeitsamen, ordnungsliebenden, genügsamen Einwohner allenfalls ernährt. Reichere und vornehmere Gegenden mögen eine solche freilich geringschätzig behandeln; ich aber habe keineswegs Ungeziefer und Bettelherbergen bort getroffen. Von Mauerwerk gebaut, mit Ziegeln gedeckt sind die Häuser, und überall hinreichende Thätigkeit. Auch ist die eigentlich schlimme Landstrecke höchstens vier bis sechs Stunden breit, und hat sowohl an dem Argonner Waldgebirge her, als gegen Rheims und Chalons zu, schon wieder günstigere Gelegenheit. Rinder, die man in dem ersten besten Dorfe aufgegriffen hatte, sprachen mit Zufriedenheit von ihrer Nahrung, und ich durfte mich nur des Kellers an Somme = Tourbe und des weißen Brodes, das uns gang frisch von Chalons her in die Hände gefallen war, erinnern, so schien es doch, als ob in Friedenszeiten hier nicht gerade Hunger und Ungeziefer zu Haufe sen muffe.

## Den 25. September 1792.

Daß während des Stillstandes die Franzosen von ihrer Seite thätig sehn würden, konnte man vermuthen und erfahren. Sie suchten die verlorene Communication mit Chalons wieder herzustellen, und die Emigrirten in unserem Rücken zu verdrängen, oder vielmehr an uns heranzudrängen;

١

doch angenblicklich ward für uns das Schädlichste, daß sie sowohl vom Argonner Waldgebirge als von Sedan und Montmedy her uns die Zusuhr erschweren, wo nicht völlig vernichten konnten.

Den 26. September 1792.

Da man nich als auf mancherlei aufmerksam kannte, so brachte man alles, mas irgend sonderbar scheinen mochte, herbei; unter anderem legte man mir eine Kanonenkugel vor, ungefähr vierpfündig zu achten, boch war das Wunderliche daran, sie auf ihrer ganzen Oberfläche in krystallisirten Phramiben endigen zu sehen. Augeln waren jenes Tages genug verschoffen worden, daß sich eine gar wohl hierliber konnte verloren haben. 3d erbachte mir allerlei Hypothesen, wie bas Metall beim Gusse ober nachher sich zu dieser Gestalt bestimmt hätte; durch einen Zufall ward ich hierüber aufgeklärt. Nach einer kurzen Abwesenheit, wieder in mein Zelt zurud= kehrend, fragte ich nach der Augel; sie wollte sich nicht finden. baranf bestand, beichtete man, sie seh, nachdem man allerlei an ihr probirt, zersprungen. Ich forberte bie Stilde und fand zu meiner großen Berwunderung eine Krystallisation, die, von der Mitte ansgehend, sich strahlig gegen die Oberfläche erweiterte. Es war Schwefelkies, der sich in einer freien Lage ringsum mußte gebildet haben. Diese Entdeckung flihrte weiter, bergleichen Schwefeltiese fanden sich mehr, obschon kleiner, in Rugel- und Nierenform, auch in andern weniger regelmäßigen Gestalten, durchaus aber barin gleich, daß sie nirgends angesessen hatten, und daß ihre Arhstallisation sich immer auf eine gewisse Mitte bezog; auch waren sie nicht abgerundet, sondern völlig frisch und deutlich krystallinisch abgeschlossen. Sollten sie sich wohl in dem Boden selbst erzeugt haben, und findet man dergleichen mehr auf Aderfelbern?

Aber ich nicht allein war auf die Mineralien der Gegend aufmerksam; Is schöne Kreide, die sich liberall vorsand, schien durchaus von einigem Werth. Es ist währ, der Soldat durfte nur ein Kochloch aushauen, so traf er auf die klarste weiße Kreide, die er zu seinem blanken und glatten Putz sonst so nöthig hatte. Da ging wirklich ein Armeedesehl aus, der Soldat solle sich mit dieser hier umsonst zu habenden nothwendigen Waare so viel als möglich versehen. Dieß gab nun freilich zu einigem Spott Gelegenzheit: mitten in den furchtbarsten Koth versenkt, sollte man sich mit

Reinlichkeits - und Putmitteln beladen; wo man nach Brod seufzte, sich mit Staub zufrieden stellen. Auch stutzten die Officiere nicht wenig, als sie im Hauptquartier übel angelassen wurden, weil sie nicht so reinlich, so zierlich wie auf der Parade zu Berlin oder Potsdam erschienen. Die Obern konnten nicht helsen; so sollten sie, meinte man, auch nicht schelten.

Den 27. September 1792.

Eine etwas wunderliche Vorsichtsmaßregel, dem dringenden Hunger zu begegnen, ward gleichfalls bei der Armee publicirt: man solle die vorshandenen Gerstengarben so gut als möglich ausklopfen, die gewonnenen Körner in heißem Wasser so lange sieden bis sie aufplatzen, und durch diese Speise die Befriedigung des Hungers versuchen.

Unserer nächsten Umgebung war jedoch eine bessere Beihülse zugedacht. Man sah in der Ferne zwei Wagen sestgefahren, denen man, weil sie Proviant und andere Bedürsnisse geladen hatten, gern zu Hülse kam. Stallmeister von Seedach schickte sogleich Pferde dorthin; man brachte sie los, sührte sie aber auch sogleich des Herzogs Regiment zu; sie protestirten dagegen, als zur österreichischen Armee bestimmt, wohin auch wirklich ihre Pässe lauteten. Allein man hatte sich einmal ihrer angenommen; um den Zudrang zu verhüten und sie zugleich sestzuhalten, gab man ihnen Wache, und da sie auch von uns bezahlt erhielten was sie sorderten, so mußten sie auch bei uns ihre eigentliche Bestimmung sinden.

Eilig brängten sich zu allererst die Haushosmeister, Köche und ihre Gehülsen herbei, nahmen von der Butter in Fäßchen, von Schinken und andern guten Dingen Besitz. Der Zulauf vermehrte sich; die größere Menge schrie nach Tabat, der denn auch um theuren Preis häusig ausgegeben wurde. Die Wagen aber waren so umringt, daß sich zuletzt niemand mehr nähern konnte; deswegen mich unsere Leute und Reier anriesen und auf das dringendste baten ihnen zu diesem nothwendinzen aller Bedürsnisse zu verhelsen.

Ich ließ mir durch Soldaten Plats machen, und erstieg sogleich, um mich nicht im Gedränge zu verwirren, den nächsten Wagen; dort bepackte ich mich für gutes Geld mit Tabak, was nur meine Taschen fassen wollten und ward, als ich wieder herab und spendend ins Freie gelangte, für den größten Wohlthäter gepriesen, der sich jemals der leidenden Menschheit

erbarmt hatte. Auch Branntwein war angelangt; man versah sich bamit und bezahlte die Bouteille gern mit einem Laubthaler.

Sowohl im Hauptquartiere selbst, wohin man zuweilen gelangte, als bei allen denen, die von dort herkamen, erkundigte man sich nach der Lage der Dinge; sie konnte nicht bedenklicher sehn. Bon dem Unheil, das in Paris vorgegangen, verlautete immer mehr und mehr, und was man an= fangs für Fabeln gehalten, erschien zuletzt als Wahrheit überschwenglich furchtbar. Rönig und Familie waren gefangen, die Absetzung bessen schon zur Sprache gekommen; ber Haß bes Königthums überhaupt gewann immer mehr Breite, ja schon konnte man erwarten, daß gegen den unglücklichen Menarchen ein Proces würde eingeleitet werden. Unsere unmittelbaren kriegerischen Gegner hatten sich eine Communication mit Chalons wieder eröffnet; dort befand sich Luckner, ber bie von Paris anströmenben Freiwilligen zu Kriegshaufen bilben follte; aber diese, in den gräßlichen ersten Septembertagen burch die reißend fließenden Blutströme aus der Hauptstadt ausgewandert, brachten Lust zum Morden und Rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Nach bem Beispiel des Pariser Gränelvolks ersahen sie sich willfürliche Schlachtopfer, um ihnen, wie sich's fände, Autorität, Besitz, oder wohl das Leben zu rauben. Man durfte sie nur undisciplinirt loslassen, so machten sie uns ben Garans.

Die Emigrirten waren an uns heran gedrückt worden, und man erzählte noch von gar manchem Unheil, das im Rücken und von der Seite bedrohte. In der Segend von Rheims sollen sich zwanzigtausend Bauern zusammengerottet haben, mit Feldgeräth und wildergriffenen Naturwassen versehen; die Sorge war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen.

Bon solchen Dingen ward am Abend in des Herzogs Zelt in Gegeswart von bedeutenden Kriegsobersten gesprochen; jeder brachte seine Nachricht, seine Vermuthung, seine Sorge als Beitrag in diesen rath-losen Rath, denn es schien durchaus nur ein Wunder und retten zu können. Ich aber dachte in diesem Augenblick, daß wir gewöhnlich in mißlichen Zuständen und gern mit hohen Personen vergleichen, besonders mit solchen, denen es noch schlimmer gegangen; da sühlte ich mich gertrieben, wo nicht zur Erheiterung, doch zur Ableitung, aus der Geschichte Ludwigs des Heiligen die drangvollsten Begebenheiten zu erzählen. Der König, auf seinem Kreuzzuge, will zuerst den Sultan von Aegypten demüthigen; denn von diesem hängt gegenwärtig das gelobte Land ab.

Damiette fällt ohne Belagerung den Christen in die Hände. Angeseuert von seinem Bruder Graf Artois, unternimmt der König einen Zug das rechte Rilufer hinauf, nach Babylon-Cairo. Es glückt einen Graben auszufüllen, der Wasser vom Nil empfängt. Die Armee zieht hinüber. Aber nun findet sie sich geklemmt zwischen dem Nil, dessen Haupt= und Rebencanälen; dagegen die Saracenen auf beiben Ufern des Fluffes glücklich postirt sind. Ueber die größern Wasserleitungen zu setzen wird schwierig. Man baut Blockhäuser gegen die Blockhäuser der Feinde; diese aber haben den Bortheil des griechischen Feuers. Sie beschädigen damit die hölzernen Bollwerke, Bauten und Menschen. Was hilft den Christen ihre ent= schiedene Schlachtordnung, immerfort von den Saracenen gereizt, geneckt, angegriffen, theilweise in Scharmlitzel verwickelt. Einzelne Wagnisse, Faustlämpfe sind bedeutend, herzerhebend, aber die Helben, der König sélbst wird abgeschnitten. Zwar brechen die Tapfersten durch, aber die Berwirrung wächst. Der Graf von Artois ist in Gefahr; zu dessen Rettung wagt der König alles. Der Bruder ist schon todt, das Unheil steigt aufs äußerste. An diesem heißen Tage kommt alles barauf an, eine Brücke über ein Seitenwasser zu vertheibigen, um die Saracenen vom Rücken des Hauptgefechtes abzuhalten. Den wenigen da postirten Kriegs= leuten wird auf alle Weise zugesett, mit Geschütz von den Soldaten, mit Steinen und Koth durch Troßbuben. Mitten in diesem Unheil spricht der Graf von Soissons zum Ritter Joinville scherzend: Seneschall, laßt das Hundepack bellen und blöcken; bei Gottesthron! — so pflegte er zu schwören — von diesem Tage sprechen wir noch im Zimmer vor den Damen.

Man lächelte, nahm das Omen gut auf, besprach sich über mögliche Fälle, besonders hob man die Ursachen hervor, warum die Franzosen uns eher schonen als verderben müßten; der lange ungetrübte Stillstand, das disherige zurückaltende Betragen gaben einige Hossnung. Diese zu besleben, wagte ich noch einen historischen Bortrag und erinnerte mit Borzeigung der Specialkarten, daß zwei Meilen von uns nach Westen das berücktigte Teuselsseld gelegen seh, dis wohin Attila König der Hunnen mit seinen ungeheuern Heereshausen im Jahr 451 gelangte, dort aber von den burgundischen Fürsten unter Beistand des römischen Feldherrn Neius geschlagen worden; daß, hätten sie ihren Sieg versolgt, er in Verson und mit allen seinen Leuten umgekommen und vertilgt worden wäre.

Der römische General aber, ber die Burgunder Fürsten nicht von aller Furcht vor diesem gewaltigen Feind zu befreien gedachte, weil er sie alsbann sogleich gegen die Römer gewendet gesehen hätte, beredete einen nach dem andern nach Hause zu ziehen; und so entkam denn auch der Hunnenkönig mit den Ueberresten eines unzählbaren Bolkes.

In eben dem Augenblick ward die Nachricht gebracht, der erwartete Brodtransport von Grandprée set angekommen; auch dieß belebte doppelt und dreisach die Geister; man schied getrösteter von einander, und ich konnte dem Herzog dis gegen Morgen in einem unterhaltenden französischen Buche vorlesen, das auf die wunderlichste Weise in meine Hände gekommen. Bei den verwegenen frevelhaften Scherzen, welche mitten in dem bedrängtesten Zustand noch Lachen erregten, erinnerte ich mich der leichtzfertigen Jäger vor Berdum, welche Schelmlieder singend in den Tod gingen. Freilich wenn man dessen Bitterkeit vertreiben will, muß man es mit den Mitteln so genau nicht nehmen.

#### Den 28. September 1792.

Das Brod war angekommen, nicht ohne Mühseligkeit und Berlust; auf den schlimmsten Wegen von Grandprée, wo die Bäckerei lag, bis zu uns heran waren mehrere Wagen steden geblieben, andere bem Feind in die Hände gefallen und selbst ein Theil des Transports ungenießbar: denn im wässerigen, zu schnell gebackenen Brode trennte sich Krume von Rinde und in den Zwischenräumen erzeugte sich Schimmel. Abermals in Angst vor Gift, brachte man mir dergleichen Laibe, dießmal in ihren innern Hohlungen hoch pomeranzenfarbig anzusehen, auf Arsenit und Schwefel hindeutend, wie jenes vor Verdun auf Grünspan. War es aber auch nicht vergiftet, so erregte boch der Anblick Abschen und Etel; getäuschte Befriedigung schärfte den Hunger: Krankheit, Elend, Mignuth lagen schwer auf einer so großen Masse guter Menschen. In solchen Bedrängnissen wurden wir noch gar durch eine unglaubliche Nachricht überrascht und betrübt; es hieß, der Herzog von Braunschweig habe sein früheres Manifest an Dumouriez geschickt, welcher, darüber ganz verwundert und entruftet, sogleich den Stillstand aufgekundigt und den Anfang der Feindseligkeiten befohlen habe. So groß das Unheil war, in welchem wir staken und noch größeres bevorsahen, konnten wir doch nicht

unterlassen zu scherzen und zu spotten; wir sagten, da sähe man, was für Unheil die Autorschaft nach sich ziehe! Jeder Dichter und sonstige Schriftsteller trage gern seine Arbeiten einem jedem vor, ohne daß er frage, ob es die rechte Zeit und Stunde seh, num ergehe es dem Herzog von Braunschweig eben so, der; die Freuden der Autorschaft genießend, sein unglückliches Manisest ganz zur unrechten Zeit wieder producire.

Wir erwarteten nun die Borposten abermals pussen zu hören; man schaute sich nach allen Hügeln um, ob nicht irgend ein Feind erscheinen möchte, aber es war alles so still und ruhig als wäre nichts vorgegangen. Indessen lebte man in der peinlichsten Ungewisheit und Unsicherheit: denn jeder sah wohl ein, daß wir strategisch verloren waren, wenn es dem Feind im mindesten einfallen sollte uns zu deumruhigen und zu drängen. Doch deutete schon manches in dieser Ungewisheit auf Uebereinkunft und mildere Gestunung; so hatte man zum Beispiel den Postmeister von St. Menehould gegen die am 20. zwischen der Wagendurg und Armee weggesangenen Personen der königlichen Suite frei und ledig gegeben.

# Den 29. September 1792.

Gegen Abend setzte sich, der ertheilten Ordre gemäß, die Equipage in Bewegung; unter Geleit des Regiments Herzog von Braunschweig sollte sie vorangehen, um Mitternacht die Armee folgen. Alles regte sich, aber mißmuthig und langsam; denn selbst der beste Wille gleitete auf dem durchweichten Boden und versank, eh er sich's versah. Auch diese Stunden gingen vorüber; Zeit und Stunde rennt durch den rauhsten Tag!

Es war Nacht geworden, auch diese sollte man schlassos zubringen; der Himmel war nicht ungünstig, der Bollmond leuchtete, aber hatte nichts zu beleuchten. Zelte waren verschwunden, Gepäck, Wagen und Pferde alles hinweg, und unsere kleine Gesellschaft besonders in einer seltsamen Lage. An dem bestimmten Orte, wo wir uns besanden, sollten die Pferde uns aufsuchen: sie waren ausgeblieben. So weit wir dei salbem Licht umhersahen, schien alles öde und leer: wir horchten vergebens; weder Gestalt noch Ton war zu vernehmen. Unsere Zweisel wogten hin und her; wir wollten den bezeichneten Plat lieber nicht verlassen, als die Unsrigen in gleiche Berlegenheit setzen und sie gänzlich versehlen. Doch war es grauerlich, in Feindesland, nach solchen Ereignissen, vereinzelt, ausgegeben,

wo nicht zu sehn, doch sür den Augenblick zu scheinen. Wir paßten auf, ob nicht vielleicht eine seindliche Demonstration vorkomme, aber es rührte und regte sich weber Günstiges noch Ungünstiges.

Wir trugen nach und nach alles hinterlassene Zeltstroh in der Umgegend zusammen, und verbrannten es nicht ohne Sorgen. Gelockt durch die Flamme zog sich eine alte Marketenderin zu uns heran: sie mochte sich beim Rückweg in den fernen Orten nicht ohne Thätigkeit verspätet haben; denn sie trug ziemliche Bündel unter den Armen. Nach Gruß und Erwärmung, hob sie zwörderst Friedrich den Großen in den Himmel und pries den siebenjährigen Krieg, dem sie als Kind wollte beigewohnt haben, schalt grimmig auf die gegenwärtigen Fürsten und Heerführer, die so große Mannschaft in ein Land brächten, wo die Marketenderin ihr Handwerk nicht treiben könne, worauf es denn doch eigentlich abgesehen seh. Man konnte sich an ihrer Art die Sachen zu betrachten gar wohl erlustigen und sich sülkommen; da wir denn auch mit dem Regimente Weimar den ahnungsvollen Rückzug antraten.

Vorsichtsmaßregeln, bedeutende Befehle ließen fürchten, daß die Feinde unferm Abmarsch nicht gelassen zusehen würden. Mit Bangigkeit hatte man noch am Tage das sämmtliche Fuhrwerk, am bänglichsten aber die Artillerie, in den durchweichten Boden einschneibend, sich stockend bewegen sehen; was mochte nun zu Nacht alles vorfallen? Mit Bedauern sah man gestürzte, geborstene Bagagewagen im Bachwasser liegen; mit Bejammern ließ man zurückleibende Kranke hülflos. Wo man sich auch umsah, einigermaßen vertraut mit der Gegend, gestand man, hier seh gar keine Rettung, sobald es dem Feinde, den wir links, rechts und im Rücken wußten, belieben möchte uns anzugreifen; da dieß aber in den ersten Stunden nicht geschah, so stellte sich das hoffnungsbedürftige Gemüth schnell wieder her, und der Menschengeist, der allem was geschieht Ver= stand und Vernunft unterlegen möchte, sagte sich getrost, die Verhandlungen zwischen den Hauptquartieren Hans und St. Menehould sepen glücklich und zu unsern Gunsten abgeschlossen worden. Von Stunde zu Stunde vermehrte sich der Glaube; und als ich Halt machen, die sämmtlichen Wagen über dem Dorfe St. Jean ordnungsgemäß auffahren sah, war ich schon völlig gewiß, wir würden nach Haufe gelangen und in guter Gesellschaft (devant les Dames) von unsern ausgestandenen Qualen

sprechen und erzählen dürfen. Auch dießmal theilte ich Freunden und Bestammten meine Ueberzengung mit, und wir ertrugen die gegenwärtige Nothschon mit Heiterkeit.

Rein Lager ward bezogen, aber die Unfrigen schlugen ein großes Zelt auf, inwendig und auswendig umber die reichsten, herrlichsten Weizengarben zur Schlafstätte gebreitet. Der Mond schien hell durch die beruhigte Luft; nur ein sanster Zug leichter Wolken war bemerklich, die ganze Umzgebung sichtbar und deutlich, sast wie am Tage. Beschienen waren die schlasenden Menschen, die Pferde, vom Futterbedürsniß wach gehalten, darunter viele weiße, die das Licht frästig wiedergaben; weiße Wagendezbeckungen, selbst die zur Nachtruhe gewidmeten weißen Garben, alles ververbreitete Helle und Heiterkeit über diese bedeutende Scene. Fürwahr der größte Waler hätte sich glücklich geschätzt einem solchen Bilde gewachsen zu sehn.

Erst spät legte ich mich ins Zelt, und hoffte des tiefsten Schlafes zu genießen; aber die Natur hat manches Unbequeme zwischen ihre schön= sten Gaben ausgestreut, und so gehört zu ben ungeselligsten Unarten bes Menschen, daß er schlafend, eben wenn er selbst am tiefsten ruht, den Gesellen durch unbändiges Schnarchen wach zu halten pflegt. Ropf an Ropf, ich innerhalb, er außerhalb bes Zeltes, lag ich mit einem Manne, der mir durch ein gräßlich Stöhnen die so nöthige Ruhe unwiederbringlich verkümmerte. Ich löste ben Strang vom Zeltpflock, um meinen Widersacher kennen zu lernen: es war ein braver tüchtiger Mann von ber Dienerschaft; er lag, vom Mond beschienen, in so tiefent Schlaf, als wenn er Endymion selbst gewesen wäre. Die Unmöglichkeit in solcher Rachbarschaft Ruhe zu erlangen, regte ben schaltischen Geist in mir auf; ich nahm eine Weizenähre, und ließ die schwankende Last über Stirn und Rase des Schlafenden schweben. In seiner tiefen Ruhe gestört, fuhr er mit der Hand mehrmals übers Gesicht, und sobald er wieder in Schlaf versank, wiederholte ich mein Spiel, ohne daß er hätte begreifen mögen, woher in dieser Jahrszeit eine Bremse kommen könne. Endlich brachte ich es dahin, daß er, völlig ermuntert, aufzustehen beschloß. Indessen war auch mir alle Schlaflust vergangen: ich trat vor das Zelt und bewunderte in dem wenig veränderten Bilde die unendliche Ruhe am Rande der größten, immer noch denkbaren Gefahr; und wie in solchen Augenbliden Angst und Hoffmung, Kimmerniß und Beruhigung wechselsweise

auf und ab gauteln, so erschrak ich wieder, bebenkend, daß wenn der Feind uns in diesem Augenblick überfallen wollte, weder eine Radspeiche noch ein Menschengebein davon kommen würde.

Der anbrechende Tag wirkte sodann wieder zerstreuend; denn da zeigte sich manches Wunderliche. Zwei alte Marketenderinnen hatten mehrere seidene Weiberröcke buntscheckig um Hilfte und Brust über einander gebunden, den obersten aber um den Hals, und oben darüber noch ein Halbmäntelchen. In diesem Ornat stolzirten sie gar komisch einher und behaupteten, durch Kauf und Tausch sich diese Maskerade gewonnen zu haben.

### Den 30. September 1792.

So früh sich auch mit Tagesanbruch das sämmtliche Fuhrwerk in Bewegung setzte, so legten wir doch nur einen kurzen Weg zurück; denn schon um neun Uhr hielten wir zwischen Laval und Varge-Moulin. Menschen und Thiere suchten sich zu erquicken; kein Lager ward aufgeschlagen. Nun kam auch die Armee heran und postirte sich auf einer Anhöhe; durchaus herrschte die größte Stille und Ordnung. Zwar konnte man an verschies denen Borsichtsmaßregeln gar wohl bemerken, daß noch nicht alle Gesahr überstanden seh; man recognoscirte, man unterhielt sich heimlich mit unbekannten Personen, man rüstete sich zum abermaligen Ausbruch.

#### Den 1. October 1792.

Der Herzog von Weimar führte die Avantgarde, und deckte zugleich den Rückzug der Bagage. Ordnung und Stille herrschten diese Nacht und man beruhigte sich in dieser Ruhe, als um zwölf Uhr aufzubrechen besohlen ward. Nun ging aber aus allem hervor, daß dieser Marsch nicht ganz sicher seh wegen Streispartien, welche vom Argonner Wald herunter zu befürchten waren. Denn wäre auch mit Dumouriez und den höchsten Geswalten Uebereinkunft getrossen gewesen, welches nicht einmal als ganz gewiß angenommen werden konnte, so gehorchte doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mannschaft im Waldzebirge durste sich nur für selbstesständig erklären, einen Versuch machen zu unserm Verderben, welches niemand damals hätte misbilligen dürsen.

Auch der heutige Marsch ging nicht weit; es war die Absicht, Equipage

und Armee zusammen sollten auch gleichen Schritt mit den Desterreichern und Emigrirten halten, die, uns zur linken Seite, parallel gleichfalls auf dem Rückzug begriffen waren.

Segen acht Uhr hielten wir schon, bald nachdem wir Rouvrop hinter ums gelassen hatten: einige Zelte wurden aufgeschlagen; der Tag war schön und die Ruhe nicht gestört.

Und so will ich denn hier auch noch anführen, daß ich in diesem Glend das necksche Gelübbe gethan, man solle, wenn ich und erlöst und mich wieder zu Hause sähe, von mir niemals wieder einen Klagelaut vernehmen über den meine freiere Zimmeraussicht beschränkenden Nachbargiebel, den ich vielmehr jetzt recht sehnlich zu erblicken wünsche; serner wollte ich mich über Nißbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder beklagen, wo man doch immer Gott danken könne unter Dach zu sepn, was auch auf der Bühne vorgehe. Und so gelobte ich noch ein drittes, das mir aber entsallen ist.

Songte, und Roß und Wagen, Mann und Pferd nach ihren Abtheilungen regelmäßig zusammenblieben, und so auch wir, sobald stille gehalten ober ein Lager aufgeschlagen ward, immer wieder gedeckte Tafeln, Bänke und Stühle fanden. Doch wollte uns bedünken, daß wir gar zu schmal abgefunden würden, ob wir uns gleich bei dem bekannten allgemeinen Mangel bescheiden darein ergaben.

Indessen schenkte mir das Glück Gelegenheit einem bessern Gastmahl beizuwohnen. Es war zeitig Nacht geworden, jedermann hatte sich sogleich auf die zubereitete Strene gelegt; auch ich war eingeschlasen, doch weckte mich ein lebhafter angenehmer Traum: dem mir schien als röche ich, als genösse ich die besten Bissen, und als ich darüber auswachte, mich aufrichtete, war mein Zelt voll des herrlichsten Geruchs gebratenen und versengten Schweinesettes, der mich sehr lästern machte. Unmittelbar an der Natur, mußte es uns verziehen sehn den Schweinehirten sür göttlich und Schweinebraten für unschähdar zu halten. Ich stand auf und erblickte in ziemlicher Ferne ein Feuer, glücklicher Weise ober dem Winde; von daher kam mir die Fülle des guten Dunstes. Unbedenklich ging ich dem Scheine nach und fand die sämmtliche Dienerschaft um ein großes, bald zu Kohlen versbranntes Feuer beschäftigt, den Rücken des Schweins schon beinahe gar, das übrige zerstückt, zum Einpacken bereit, einen seben aber thätig und

handreichend um die Wirste bald zu vollenden. Unsern des Feuers lagen ein paar große Baustämme; nach Begrüßung der Gesellschaft setzte ich mich darauf, und ohne ein Wort zu sagen, sah ich einer solchen Thätigkeit mit Vergnügen zu. Theils wollten mir die guten Leute wohl, theils konnten sie den unerwarteten Gast schiedlicherweise nicht ausschließen, und wirklich, da es zum Austheilen kam, reichten sie mir ein kostdares Stück; auch war Vrod zu haben und ein Schluck Vranntwein dazu; es sehlte eben an keinem Guten. Nicht weniger ward mir ein küchtiges Stück Wurst gereicht, als wir uns noch bei Nacht und Nebel zu Pferde setzen; ich steckte es in meine Pistolenhalster, und so war mir die Begünstigung des Nachtwindes gut zu Statten gekommen.

Den 2. October 1792.

Weist durch sittliche Trossgrunde beschwichtigt hatte, so wechselten doch immer Hoffnung und Sorge, Berdruß und Scham in der schwankenden Seele; man freute sich noch am Leben zu sehn, unter solchen Bedingungen zu leben verwünschte man. Nachts um zwei Uhr brachen wir auf, zogen mit Vorsicht an einem Walde vorbei, kamen bei Baux über die Stelle unseres vor kurzem verlassenen Lagers, und bald an die Aisne. Hier fanden wir zwei Vrücken geschlagen, die uns aufs rechte User hinüberleiteten. Da verweilten wir um zwischen beiden, die wir zugleich übersehen konnten, auf einem Sand- und Weidenwerder, das lebhafteste Küchenseuer sogleich besorgend. Die zartesten Linsen, die ich jemals genossen, lange rothe, schmachafte Kartosseln waren bald bereitet. Als aber zuletzt jene von den österreichischen Fuhrleuten ausgebrachten, bisher streng verheimlichten Schinken gar geworden, konnte man sich genugsam wieder herstellen.

Die Equipage war schon herüber; aber bald eröffnete sich ein so prächtiger als trauriger Anblick. Die Armee zog über die Brücken, Fusvolk und Artillerie, die Reiterei durch eine Furt, alle Gesichter düster, jeder Mund verschlossen, eine gräßliche Empfindung mittheilend. Kamen Regimenter heran, unter denen man Bekannte, Befreundete wußte, so eilte man hin, man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen, welchem Jammer, welcher Beschämung nicht ohne Thränen.

Indessen freuten wir uns so marketenderhaft eingerichtet zu sehn, um

Hohe wie Niedere erquiden zu können. Erst war die Trommel eines allda postirten Pidets die Tasel, dann holte man aus benachbarten Orten Stühle, Tische und machte sich's und den verschiedenartigsten Gästen so bequem als möglich. Der Kronprinz und Prinz Louis ließen sich die Linsen schmecken; mancher General, der von weitem den Rauch sah, zog sich darnach. Freilich, wie auch unser Borrath sehn mochte, was sollte das unter so viele? Wan mußte zum zweiten und drittenmal ansetzen, und unsere Reserve verminderte sich.

Wie nun unser Fürst gern alles mittheilte, so hielten's auch seine Leute, und es wäre schwer einzeln zu erzählen, wie viel der unglücklichen vorbeiziehenden einzelnen Kranken durch Kämmerier und Koch erquickt wurden.

So ging es nun den ganzen Tag, und so ward mir der Rückzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichniß, nein, in seiner völligen Wirklichkeit dargestellt, und der Schmerz durch jede neue Unisorm erneuert und vervielfältigt. Ein so grauenvolles Schauspiel sollte denn auch seiner wirdig schließen; der König und sein Generalstad ritt von weitem her, hielt an der Brücke eine Zeitlang stille, als wenn er sich's noch einmal übersehen und überdenken wollte; zog dann aber am Ende den Weg aller der Seinen. Eben so erschien der Herzog von Braunschweig an der ans dern Brücke, zauderte und ritt herüber.

Die Nacht brach ein, windig aber trocken, und ward auf dem traurigen Weidenkies meist schlassos zugebracht.

Den 3. October 1792.

Morgens um sechs Uhr verließen wir diesen Platz, zogen über eine Anhöhe nach Grandprée zu und trasen daselbst die Armee gelagert. Dort gab es neues Uebel und neue Sorgen; das Schloß war zum Krankenhause umgebildet und schon mit mehrern hundert Unglücklichen belegt, denen man nicht helsen, sie nicht erquicken konnte. Man zog mit Schen vorüber und nuchte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen.

Hier überfiel uns abermals ein grimmiger Regen und lähmte jede Bewegung.

Den 4. October 1792.

Die Schwierigkeit vom Platze zu kommen, wuchs mehr und mehr; um den unfahrbaren Hauptwegen zu entgehen, suchte man sich Bahn über Feld. Der Acker, von röthlicher Farbe, noch zäher als der bisherige Areideboden, hinderte jede Bewegung. Die vier kleinen Pferde komnten meine Halbchaise kanm erziehen; ich dachte sie wenigstens um das Gewicht meiner Person zu erleichtern. Die Reitpferde waren nicht zu erblicken; der große Klichenwagen, mit sechs tlichtigen bespamt, kam an mir vorbei. Ich bestieg ihn, von Bictualien war er nicht ganz leer, die Klichenmagd aber stak sehr verdrießlich in der Ecke. Ich überließ mich meinen Studien. Den dritten Band von Gehlers phystkalischem Lexikon hatte ich aus dem Koffer genommen; in solchen Fällen ist ein Wörterbuch die willsommenste Begleitung, wo jeden Augenblick eine Unterbrechung vorfällt, und dann gewährt es wieder die beste Zerstreuung, indem es uns von einem zum andern slihrt.

Dan hatte sich auf den zähen, die und da quelligen rothen Thonseldern nothgedrungen unvorsichtig eingelassen; in einer solchen Falge mußte
zuletzt anch dem tilchtigen Rüchengespann die Arast ausgehen. Ich schien
mir in meinem Wagen wie eine Parodie von Pharao im rothen Weere;
denn auch um nich her wollten Reiter und Fusvolt in gleicher Farbe
gleicher Weise versinken. Sehnsüchtig schante ich nach allen umgebenden
Higelhöhen: da erblicke ich endlich die Reitpserde, darunter den mir bestimmten Schintmel; ich winkte sie mit Heftigkeit herbei, und nachdem ich
meine Physit der armen, trantverdrießlichen Küchenmagd übergeben und ihrer
Sorgsalt empsohlen, schwang ich mich auss Pferd, mit dem sesten Borsas,
mich sobald nicht wieder auf eine Fahrt einzulassen. Hier ging es nun
freilich selbstständiger, aber nicht besser noch schneller.

Grandprée, das num als ein Ort der Pest und des Todes geschildert war, ließen wir gern hinter uns. Mehrere befreundete Ariegsgenossen trasen zusammen und traten im Areise, hinter sich am Zügel die Pserde haltend, um ein Feuer. Sie sagten, dieß seh das einzigemal gewesen, wo ich ein verdrießlich Gesicht gemacht und sie weder durch Erust gestärtt, noch durch Scherz erheitert habe.

Den 4. und 5. October 1792.

Der Weg, den das Heer eingeschlagen hatte, führte gegen Buzanch, weil man oberhalb Dun über die Maas gehen wollte. Wir schlugen unser Lager unmittelbar bei Sivry, in bessen Umgegend wir noch nicht alles verzehrt fanden. Der Soldat stürzte in die ersten Gärten und verdarb was andere hätten genießen können. Ich ermunterte unsern Roch und seine Leute zu einer strategischen Fouragirung; wir zogen ums ganze Dorf und fanden noch völlig unangetastete Gärten und eine reiche, unbestrittene Ernte. Hier war von Kohl und Zwiebeln, von Wurzeln und andern guten Bege= tabilien die Fülle; wir nahmen deshalb nicht mehr als wir branchten, mit Bescheibenheit und Schonung. Der Garten war nicht groß, aber sauber gehalten, und ehe wir zu dem Zaun wieder hinaustrochen, stellte ich Betrachtungen an, wie es zugehe, daß in einem Hausgarten doch auch keine Spur von einer Thure ins anstoßende Gebäude zu entbeden seh. Als wir, mit Küchenbeute wohl beschwert, wieder zurückkamen, hörten wir großen Lärm vor dem Regimente. Einem Reiter war sein vor zwanzig Tagen etwa in bieser Gegend requirirtes Pferd davon gelaufen; es hatte ben Pfahl, an dem es gebunden gewesen, mit fortgenommen; der Cavallerist wurde sehr übel angesehen, bedroht und besehligt das Pferd wiederzu= schaffen.

Da es beschlossen war, den 5. in der Gegend zu rasten, so wurden wir in Sibry einquartiert und fanden, nach so viel Unbilden, die Bäuslichkeit gar erfreulich, und konnten den französisch ländlichen, idullisch Homerischen Zustand zu unserer Unterhaltung und Zerstreumg abermals genaner bemerken. Man trat nicht unmittelbar von der Strafe in das Haus, soudern fand sich erst in einem kleinen, offenen, viereckten Raum, wie die Thure selbst das Quabrat angab; von da gelangte man durch die eigent= liche Hausthüre in ein geräumiges, hobes, bem Familienleben bestimmtes Zimmer; es war mit Ziegelsteinen gepflastert, links, an der langen Wand, ein Fenerherd, unmittelbar an Mauer und Erde; die Effe, die den Rauch abzog, schwebte darüber. Nach Begrüßung ber Wirthsleute zog man sich gern dahin, wo man eine entschieden bleibende Rangordnung für die Umsitzenden gewahrte. Rechts am Feuer stand ein hohes Klappfästchen, das auch zum Stuhl diente; es enthielt das Salz, welches, in Borrath angeschafft, an einem trodenen Plate verwahrt werden mußte. Hier war der Ehrensitz, der sogleich dem vornehmsten Fremden angewiesen wurde; auf mehrere hölzerne Stühle setzten sich die übrigen Ankömmlinge mit den Hausgenossen. Die landsittliche Kochvorrichtung, pot au seu, konnte ich hier zum erstenmal genau betrachten. Ein großer eiserner Kessel hing an einem Haken, den man durch Verzahnungen erhöhen und erniedrigen konnte, über dem Feuer; darin befand sich schon ein gutes Stück Rindsleisch mit Wasser und Salz, zugleich aber auch mit weißen und gelben Rüben, Porree, Kraut und andern vegetabilischen Ingredienzien.

Indessen wir uns freundlich mit den guten Menschen besprachen, bemerkte ich erst, wie architektonisch klug Anrichte, Gossenstein, Topf- und Tellerbretter angebracht sehen. Diese nahmen sämmtlich den länglichen Raum ein, den jenes Viered des offenen Vorhauses inwendig zur Seite ließ. Nett und alles der Ordnung gemäß war das Geräthe zusammengestellt; eine Magd oder Schwester des Hauses besorgte alles aufs zierlichste. Die Hausfrau saß am Feuer, ein Knabe stand an ihren Knieen,
zwei Töchterchen drängten sich an sie heran. Der Tisch war gedeckt, ein
großer irdener Naps aufgestellt, schönes weißes Brod in Scheidehen hineingeschnitten, die heiße Brühe drüber gegossen und guter Appetit empsohlen. Hier hätten jene Knaben, die mein Commisbrod verschmähten, mich auf
das Muster von don pain und donne soupe verweisen können. Hierauf
solgte das zu gleicher Zeit gargewordene Zugenüse, so wie das Fleisch,
und jedermann hätte sich an dieser einsachen Kochkunst begnügen können.

Wir fragten theilnehmend nach ihren Zuständen: sie hatten schon das vorigemal, als wir so lange bei Landres gestanden, sehr viel gelitten und sürchteten, kaum hergestellt, von einer seindlichen zurückziehenden Armee nunmehr den völligen Untergang. Wir bezeigten uns theilnehmend und freundlich, trösteten sie, daß es nicht lange dauern werde, da wir, außer der Arrièregarde, die letzten sehen, und gaben ihnen Rath und Regel, wie sie sich gegen Nachzügler zu verhalten hätten. Bei immer wechselnden Sturm und Regengüssen brachten wir den Tag meist unter Dach und am Feuer zu, das Vergangene in Gedanken zurückrusend, das Nächstbevorstehende nicht ohne Sorge bedenkend. Seit Grandprée hatte ich weder Wagen noch Koffer noch Bedienten wieder gesehen; Hoffnung und Sorge wechselten deshalb augenblicklich ab. Die Racht war herangekommen, die Kinder sollten zu Bette gehen; sie näherten sich Bater und Mutter ehrstucksvoll, verneigten sich, küsten ihnen die Hand und sagten: Bon soir, Papa! don soir, Maman! mit wünschenswerther Annuth. Balb darauf

erfuhren wir, daß der Prinz von Braunschweig in unserer Nachbarschaft gefährlich krank liege, und erkundigten uns nach ihm. Besuch lehnte man ab und versicherte zugleich, daß es mit ihm viel besser geworden, so daß er morgen früh unverzüglich aufzubrechen gedenke.

Kanm hatten wir uns vor dem schrecklichen Regen wieder ans Kamin gestächtet, als ein junger Mann hereintrat, den wir als den jüngeren Bruder unseres Wirths wegen entschiedener Aehnlichkeit erkennen mußten;, und so erklärte sich's auch. In die Tracht des französischen Landvolks gekleidet, einen starken Stad in der Hand, trat er auf, ein schöner junger Mann. Sehr ernst, ja verdrießlich wild saß er bei uns am Fener, ohne zu sprechen; doch hatte er sich kaum erwärmt, als er mit seinem Bruder auf und ab, sodann in das nächste Zimmer trat. Sie sprachen sehr leb-haft und vertraulich zusammen. Er ging in den grimmigen Regen hinaus, ohne daß ihn unsere Wirthsleute zu halten suchten.

Aber auch wir wurden durch ein Angst- und Zetergeschrei in die stürmische Nacht hinausgernsen. Unsere Soldaten hatten, unter dem Bor- wand, Fourage auf den Böden zu suchen, zu pissudern angesangen und zwar ganz ungeschickterweise, indem sie einem Weber sein Wertzeug weg- nahmen, eigentlich sür sie ganz undrauchbar. Wit Erist und einigen gnten Worten brachten wir die Sache wieder ins Gleiche, denn es waren nur wenige, die sich solcher That untersingen. Wie seicht konnte das ansteckend werden und alles drunter und drüber gehen!

Da sich mehrere Personen zusammen gesunden hatten, so trat ein weimarischer Husar zu mir, seines Handwerks ein Fleischer, und vertraute, daß er in einem benachbarten Hans ein gemästetes Schwein entdeckt habe; er seilsche darum, könne es aber von dem Besitzer nicht erhalten; wir möchten mit Ernst dazu thun: denn es würde in den nächsten Tagen an allem sehlen. Es war wunderbar genug, daß wir, die so eben der Plünderung Einhalt gethan, zu einem ähnlichen Unternehmen ausgesordert werden sollten. Indessen, da der Hunger kein Gesetz anerkennt, gingen wir mit dem Husar in das bezeichnete Hans, sanden gleichfalls ein großes Kaminsener, begrüßten die Leute, und setzten uns zu ihnen. Es hatte sich noch ein anderer weimarischer Husar, Namens Liseur, zu uns gesunden, dessen Gewandtheit wir die Sache vertrauten. Er begann in geläusigem Französsisch von den Tugenden regulirter Truppen zu sprechen, und rühmte die Bersonen, welche nur sür daares Geld die nothwendigsten Victualien

Marketender, die mit Ungestüm und Gewalt auch die letzte Klaue sich zuzueignen gewohnt sehen. Er wolle daher einem jeden den wohlmeinenden Rath geben, auf den Berkauf zu sinnen, weil Geld noch immer leichter zu verbergen seh, als Thiere, die man wohl auswittere. Seine Argumente jedoch schienen keinen großen Eindruck zu machen, als seine Unterhandlung seltsam genug unterbrochen wurde.

An der fest verschlossenen Hausthure entstand auf einmal ein heftiges Pochen: man achtete nicht darauf, weil man keine Lust hatte, noch mehr Gäste einzulassen; es pochte fort, die kläglichste Stimme rief dazwischen, eine Weiberstimme, die auf gut Deutsch flehentlich um Eröffnung der Thüre Endlich erweicht, schloß man auf: es drang eine alte Marketenderin herein, etwas in ein Tuch gewickelt auf dem Arme tragend; hinter ihr eine junge Person, nicht häßlich, aber blaß und entkräftet, sie hielt sich kanm auf den Füßen. Mit wenigen, aber rüstigen Worten erklärte die Alte den Zustand, indem sie ein nacktes Kind vorwies, von dem jene Frau auf der Flucht entbunden worden. Dadurch versäumt, waren sie, mißhandelt von Bauern, in diefer Nacht endlich an unsere Pforte gekommen. Die Mutter hatte, weil ihr die Milch verschwunden, dem Kinde seitdem es Athem holte, noch keine Nahrung reichen können. Jest forberte die Alte mit Ungestüm Mehl, Milch, Tiegel, auch Leinwand, das Kind hineinzuwickeln. kein Französisch konnte, mußten wir in ihrem Namen forbern, aber ihr herrisches Wesen, ihre Heftigkeit gab unsern Reben genug pantomimisches Gewicht und Nachbruck: man konnte das Berlangte nicht geschwind genug herbeischaffen, und das Herbeigeschaffte war ihr nicht gut genug. war auch sehenswerth, wie behend sie verfuhr. Uns hatte sie bald vom Feuer verdrängt: der beste Sitz war sogleich für die Wöchnerin eingenommen, sie aber machte sich auf ihrem Schemel so breit, als wenn sie im Hause allein wäre. In einem Nu ward das Kind gereinigt und gewickelt, der Brei gekocht; sie fütterte das kleine Geschöpf, dann die Mutter; an sich selbst bachte sie kaum. Nun verlangte sie frische Kleiber für die Wöchnerin, indeß die alten trockneten. Wir betrachteten sie mit Berwunderung; sie verstand sich aufs Requiriren.

Der Regen ließ nach, wir suchten unser voriges Quartier, und kurz darauf brachten die Husaren das Schwein. Wir zahlten ein Billiges; nun sollte es geschlachtet werden; es geschah, und als im Nebenzimmer am Tragebalken ein Kloben eingeschraubt zu sehen war, hing das Schwein sogleich bort, um kunstmäßig zerstückt und bereitet zu werden.

Daß unsere Hausleute bei bieser Gelegenheit sich nicht verbrießlich, vielmehr behülflich und znthätig erwiesen, schien uns einigermaßen wunberbar, da sie wohl Ursache gehabt hätten, unser Betragen roh und rudsichtslos zu finden. In demselbigen Zimmer, wo wir die Operation vornahmen, lagen die Kinder in reinlichen Betten, und aufgeweckt burch unser Getöse, schauten sie artig furchtsam unter den Decken hervor. Nahe an einem großen zweischläfrigen Chebett, mit grilnem Rasch forgfältig umschloffen, hing das Schwein, so daß die Borhänge einen malerischen Hintergrund zu bem erleuchteten Körper machten. Es war ein Nachtstück ohne Gleichen. Aber solchen Betrachtungen konnten sich die Einwohner nicht hingeben; wir merkten vielmehr, daß sie jenem Hause, dem man das Schwein abgewonnen, nicht sonderlich befreundet seben, und also eine gewisse Schabenfreude hierbei obwalte. Früher hatten wir auch gutmuthig einiges von Heisch und Wurst versprochen; das alles kam der Function zu Statten, die in wenig Stunden vollendet sehn sollte. Unser Husar aber bewies sich in seinem Fache so thätig und behend, wie die Zigennerin drüben in dem ihrigen, und wir freuten uns schon auf die guten Würste und Braten, die 1878 von dieser Halbbeute zu Theil werben sollten. In Erwartung bessen legten wir uns in der Schmiedewerkstatt unseres Wirthes auf die schönsten Weizengarben, und schliefen geruhig bis an den Tag. Indessen hatte unser Husar sein Geschäft im Innern bes Hauses vollendet; ein Frühstück fand sich bereit, und das übrige war schon eingepackt, nachbem vorher den Wirthsleuten gleichfalls ihr Theil gespendet worden, nicht ohne Berdruß unserer Leute, welche behaupteten, bei biesem Bolt seh Gutmilthigkeit übel angewendet; sie hätten gewiß noch Fleisch und andere gute Dinge verborgen, die wir auszuwittern noch nicht recht gelernt hätten.

Als ich mich in dem innern Zimmer umsah, fand ich zuletzt eine Thüre verriegelt, die ihrer Stellung nach in einen Garten gehen mußte. Durch ein kleines Fenster an der Seite konnte ich demerken, daß ich nicht irre geschlossen hatte; der Garten lag etwas höher als das Haus, und ich erkannte ihn ganz deutlich sür denselben, wo wir uns früh mit Klichen-waaren versehen hatten. Die Thüre war verrammelt und von außen so geschickt verschüttet und bedeckt, daß ich nun wohl begriff, warum ich sie hente früh vergebens gesucht hatte. Und so stand es in den Sternen

geschrieben, daß wir, ungeachtet aller Borsicht, doch in das Haus gelangen sollten.

#### Den 6. October 1792.

Bei solchen Umgebungen darf man sich nicht einen Augenblick Ruhe, nicht das fürzeste Berharren irgend eines Zustandes erwarten. Mit Ta= gesanbruch war der ganze Ort auf einmal in großer Bewegung; die Geschichte bes entflohenen Pferbes kam wieder zur Sprache. Der geängstigte Reiter, der es herbeischaffen oder Strafe leiden und zu Fuße gehen sollte, war auf ben nächsten Dörfern herumgerannt, wo man ihm benn, um bie Placerei selbst loszuwerben, zuletzt versicherte, es musse in Sivry stecken; dort habe man vor so viel Wochen einen Rappen ausgehoben, wie er ihn beschreibe; unmittelbar vor Sivry habe nun das Pferd sich losgemacht, und was sonst noch die Wahrscheinlichkeit vermehren mochte. Nun kam er, begleitet von einem ernsten Unterofficier, der, durch Bedrohung des ganzen Ortes, endlich die Auflösung des Räthsels fand. Das Pferd war wirklich hinein nach Sivry zu seinem vorigen Herrn gelaufen; die Freude, ben vermiften haus = und Stallgenossen wieder zu sehen, sagen sie, seh in der Familie gränzenlos gewesen, allgemein die Theilnahme der Nachbarn. Rünstlich genug hatte man das Pferd auf einen Oberboden gebracht und hinter Hen verstedt; jedermann bewahrte bas Geheimniß. Nun aber ward es, unter Klagen und Jammern, wieder hervor gezogen, und Betrübniß ergriff die ganze Gemeinde, als der Reiter sich darauf schwang und bem Wachtmeister folgte. Niemand gedachte weber eigener Lasten, noch des keineswegs aufgeklärten allgemeinen Geschickes; bas Pferd und ber zum zweiten= mal getäuschte Besitzer waren ber Gegenstand ber zusammengelaufenen Menge.

Eine augenblickliche Hoffnung that sich hervor: der Kronprinz von Preußen kam geritten, und indem er sich erkundigen wollte, was die Menge zusammengebracht, wendeten sich die guten Leute an ihn mit Flehen, er möge ihnen das Pserd wieder zurückgeben. Es stand nicht in seiner Macht: denn die Kriegsläufte sind mächtiger als die Könige; er ließ sie trostlos, indem er sich stillschweigend entsernte.

Nun besprachen wir wiederholt mit unsern guten Hausleuten das Manöver gegen die Nachzügler; denn schon spukte das Geschmeiß hin

und wieder. Wir riethen, Mann und Frau, Magd und Geselle sollten in der Thire innerhalb des kleinen Vorraums sich halten und allenfalls ein Stild Brod, einen Schluck Wein, wenn es gefordert würde, auswendig reichen, den eindringenden Ungestilm aber standhaft abwehren. Mit Gewalt erstilkruten dergleichen Leute nicht leicht ein Haus; einmal eingestassen aber, werde man ihrer nicht wieder Herr. Die guten Menschen baten uns noch länger zu bleiben, allein wir hatten an uns selber zu denken: das Regiment des Herzogs war schon vorwärts, und der Kronprinz abgeritten; dieß war genug, unsern Abschied zu bestimmen.

Wie klüglich dieß gewesen, wurde uns noch deutlicher, als wir, bei der Solonne angelangt, zu hören hatten, daß der Bortrab der französischen Prinzen gestern, als er eben den Paß Chesne le populeux und die Aisne hinter sich gelassen, zwischen les grandes und les petites Armoires von Bauern angegriffen worden; einem Officier solle das Pferd unterm Leib getödtet, dem Bedienten des Commandirenden eine Rugel durch den Hut gegangen sehn. Nun siel mir's aufs Herz, daß in vergangner Nacht, als der bärbeißige Schwager ins Haus trat, ich einer solchen Ahmung mich nicht erwehren konnte.

Ins ber gefährlichsten Klemme waren wir nun herans, unser Rüczug jedoch noch immer beschwerlich und bedenklich, der Transport unseres Haushaltes von Tag zu Tage lästiger; denn freilich führten wir ein completes Mobiliar mit uns, außer dem Klichengeräth noch Tisch und Bänke, Kisten, Kasten und Stühle, ja ein paar Blechösen. Wie wollte man die mehrern Wagen sortbringen, da der Pferde täglich weniger wurden; einige sielen, die überbliebenen zeigten sich trastlos. Es blieb nichts übrig als einen Wagen stehen zu lassen, um die andern sortzubringen. Nun ward gerathschlagt, was wohl das Entbehrlichste sen; und so mußte man einen mit allerlei Gepäck wohlbeladenen Wagen im Stiche lassen, um nicht alles zu entbehren. Diese Operation wiederholte sich einigemal; unser Zug ward um vieles compendiöser, und doch wurden wir aufs neue an eine solche Reduction gemahnt, da wir uns an den niedrigen Usern der Waas mit größter Unbequemlichseit fortschleppten.

Was mich aber in diesen Stunden am meisten drückte und besorgt machte, war, daß ich meinen Wagen schon einige Tage vermißte. Run konnte ich mir's nicht anders denken, als mein sonst so resoluter Diener set in Berlegenheit gerathen, habe seine Pferde verloren und andere zu

requiriren nicht vermocht. Da sah ich benn in trauriger Einbildungstraft meine werthe böhmische Halbchaise, ein Geschenk meines Fürsten, die mich schon so weit in der Welt herumgetragen, im Roth versunken, vielleicht auch über Bord geworfen und somit, wie ich da zu Pferde saß, trug ich nun alles bei mir. Der Koffer mit Kleidungsstücken, Manuscripten jeder Art und manches durch Gewohnheit sonst noch werthe Besitzhum, alles schien mir versoren und schon in die Welt zerstrent.

Was war aus der Brieftasche mit Geld und bedeutenden Papieren geworden? aus sonstigen Kleinigkeiten, die man an sich herumsteckt? Hatte ich das alles nun recht umständlich und peinlich durchgedacht, so stellte sich der Geist aus dem unerträglichen Zustand bald wieder her. Das Bertrauen auf meinen Diener sing wieder an zu wachsen und wie ich vorher umständlich den Berlust gedacht, so dachte ich nunmehr alles durch seine Thätigkeit erhalten, und freute mich dessen, als läge es mir schon vor Augen.

Den 7. und 8. October 1792.

Als wir eben auf dem linken Ufer der Maas aufwärts zogen, um an die Stelle zu gelangen, wo wir übersetzen und die gebahnte Hanptstraße jenseits erreichen sollten, gerade auf dem sumpsigsten Wiesensleck, hieß es, der Herzog von Braunschweig komme hinter und her. Wir hielten an und begrüßten ihn ehrerbietig; er hielt auch ganz nahe vor und stille und sagte zu mir: Es thut mir zwar leid, daß ich Sie in dieser unangenehmen Lage sehe, jedoch darf es mir in dem Sinne erwünscht sehn, daß ich einen einssichtigen, glaubwilrdigen Mann mehr weiß, der bezeugen kann, daß wir nicht vom Feinde, sondern von den Elementen überwunden worden.

Er hatte mich in dem Hauptquartier zu Hans vorbeigehend gesehen, und wußte überhaupt, daß ich bei dem ganzen traurigen Zug gegenwärtig gewesen. Ich antwortete ihm etwas Schickliches und bedauerte noch zuletzt, daß er, nach so viel Leiden und Anstrengung, noch durch die Krankheit seines fürstlichen Sohnes seh in Sorgen gesetzt worden, woran wir vorige Nacht in Sivry großen Antheil empfunden. Er nahm es wohl auf — dem dieser Prinz war sein Liebling — zeigte sodann auf ihn, der in der Nähe hielt; wir verneigten uns auch vor ihm. Der Herzog wilnschte uns allen Geduld und Ausdauer, und ich ihm dagegen eine ungestörte

Gesundheit, weil ihm sonst nichts abgehe, uns und die gute Sache zu retten. Er hatte mich eigentlich niemals geliebt das mußte ich mir gesfallen lassen; er gab es zu erkennen, das konnte ich ihm verzeihen: nun aber kar das Unglikk eine milde Bermittlerin geworden, die uns auf eine theilnehmende Weise zusammenbrachte.

- Wir hatten über die Maas gesetzt und den Weg eingeschlagen, der aus den Riederlanden nach Verdun führt: das Wetter war surchtbarer als je; wir lagerten bei Consenvop. Die Unbequemlichkeit, ja das Unheil stiegen aufs höchste: die Zelte durchnäßt, sonst kein Schirm, kein Obdach; man wußte nicht, wohin man sich wenden sollte? noch immer sehlte mein Wagen und ich entbehrte das Nothwendigste. Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Ruhestelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach Stroh, ja nach irgend einem Brettstück, und zulest blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten seuchten Boden niederzulegen!

Run hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir ein praktisches Hilfsmittel ersonnen, wie solche Noth zu überdauern seh; ich stand nämlich so lange auf den Füßen, dis die Aniee zusammenbrachen, dann setzte ich mich auf einen Feldstuhl, wo ich hartnäckig verweilte, dis ich niederzussinken glaubte, da denn jede Stelle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willkommen war. Wie also Hunger das beste Gewärz bleibt, so wird Mibigkeit der herrlichste Schlaftrunk sehn.

Bwei Tage und zwei Nächte hatten wir auf diese Weise verlebt, als der traurige Zustand einiger Kranken auch Gesunden zu gute kommen sollte. Des Herzogs Kammerdiener war von dem allgemeinen liebel besiallen; einen Junker vom Regiment hatte der Fürst aus dem Lazareth von Grandprée gerettet; nun beschloß er, die beiden in das etwa zwei Weilen entsernte Verdum zu schicken. Kämmerier Wagner wurde ihnen zur Psiege mitgegeben und ich sämmte nicht, auf gnädigste vorsorgliche Ansmahung, den vierten Platz einzunehmen. Mit Empsehlungsschreiben an dem Commandanten wurden wir entlassen, und als beim Einsitzen der Pudel nicht zurlichbeiben durfte, so ward aus dem sonst so beliebten Schlasswagen ein halbes Lazareth und etwas Wenagerieartiges.

Zur Escorte, zum Quartier= und Proviantmeister erhielten wir jenen Husaren, der, Namens Liseur, aus Luxemburg gebürtig, der Gegend kundig, Geschick, Gewandtheit und Kühnheit eines Freibeuters vereinigte;

mit Behagen ritt er vorauf und machte dem mit sechs starken Schimmeln bespannten Wagen und sich selbst ein gutes Unsehen.

Zwischen ansteckende Kranke gepackt wußte ich von keiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu bleibt, sindet zu jedem Zustande eine hülsreiche Maxime; mir stellte sich, sobald die Sesahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand und ich habe bemerkt, daß Menschen die ein durchaus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Slauben gestählt und gestärkt sühlen. Die mahomedanische Religion giebt hiervon den besten Beweis.

Den 9. October 1792.

Unsere traurige Lazarethsahrt zog nun langsam bahin und gab zu ernsten Betrachtungen Anlaß, da wir in dieselbe Heerstraße sielen, auf der wir mit so viel Muth und Hossnung ins Land eingetreten waren. Hier berührten wir nun wieder dieselbe Gegend, wo der erste Schuß aus den Weindergen siel, denselben Hochweg, wo und die hübsche Frau in die Hände lief und zurückgeführt worden, kamen an dem Näuerchen vordei, von wo sie und mit den Ihrigen freundlich und zur Hossnung ausgeregt begrüßte. Wie sah das alles setzt anders aus! und wie doppelt unerfreuslich erschienen die Folgen eines fruchtlosen Feldzugs durch den trüben Schleier eines anhaltenden Regenwetters!

Doch mitten in diesen Trübnissen sollte mir gerade das Erwlinschteste begegnen. Wir holten ein Fuhrwert ein, das mit vier kleinen unansehnlichen Pferden vor uns herzog; hier aber gab es einen Lust= und Erkenmungsaustritt; denn es war mein Wagen, mein Diener. Paul! rief ich aus: Teuselsjunge, bist du's! Wie kommst du hierher? Der Koffer stand geruhig ausgepackt an seiner alten Stelle; welch erfreulicher Anblick! Und als ich mich nach Porteseuille und anderem hastig erkundigte, sprangen zwei Freunde aus dem Wagen, geheimer Secretär Wehland und Hauptmann Vent. Das war eine gar frohe Scene des Wiedersindens, und ich erfuhr nun, wie es bisher zugegangen.

Seit der Flucht jener Bauernknaben hatte mein Diener die vier Pferde durchzubringen gewußt, und sich nicht allein von Hans bis Grandprée, sondern auch von da, als er mir aus den Augen gekommen, über die Aisne geschleppt und immer sosort verlangt, begehrt, fouragirt,

requirirt, bis wir zuletzt glücklich wieder zusammentrafen und nun, alle vereint und höchst vergnügt, nach Berdun zogen, wo wir genugsame Ruhe und Erquickung zu sinden hofften. Hierzu hatte denn auch der Husar weislich und klüglich die besten Boranstalten getroffen; er war voraus in die Stadt geritten und hatte sich, bei der Fille des Dranges, gar bald überzeugt, daß hier ordnungsgemäß durch Wirksamkeit und guten Willen eines Quartieramts nichts zu hoffen set; glstälicherweise aber sah er in dem Hof eines schönen Hauses Anstalten zu einer herannahenden Abreise: er sprengte zurück, bedeutete uns, wie wir fahren sollten und eilte nun, sobald jene Partei heraus war, das Hofthor zu besetzen, dessen Schließen zu verhindern und uns gar erwilnscht zu empfangen. Wir fuhren ein, wir stiegen aus, unter Protestation einer alten Haushälterin, welche, so eben von einer Einquartierung befreit, keine neue, besonders ohne Billet aufzunehmen Lust empfand. Indessen waren die Pferde schon ausgespannt mb im Stalle, wir aber hatten uns in die obern Zimmer getheilt: der Hausherr, ältlich, Ebelmann, Ludwigsritter, ließ es geschehen; weder er moch Familie wollten von Gästen weiter wissen, am wenigsten dießmal von Preußen auf dem Rückzuge.

### Den 10. Dctober 1792.

Ein Knabe, der uns in der verwilderten Stadt herumführte, fragte mit Bedentung, ob wir denn von den unvergleichlichen Berdumer Pastetchen noch nicht gekostet hätten. Er führte uns daranf zu dem berühmtesten Reister dieser Art. Wir traten in einen weiten Hausraum, in welchem Fose und kleine Desen ringsherum angedracht waren, zugleich auch in der Nitte Tisch und Bänke zum frischen Gemuß des augenblicklich Gebackenen. Der Klinstler trat vor, sprach aber seine Berzweislung höchst lebhast aus, daß es ihm nicht möglich seh ums zu bedienen, da es ganz mid gar an Butter sehle. Er zeigte die schönsten Borräthe des seinsten Beizenmehls; aber wozu nützten ihm diese ohne Milch und Butter! Er rühmte sein Talent, den Beisall der Einwohner, der Durchreisenden und bejammerte nur, daß er gerade seht, wo er sich vor solchen Fremden zu zeigen und seinen Ruf auszubreiten Gelegenheit sinde, gerade des Nothwendissten ermangeln müßte. Er beschwor uns daher, Butter herbeizuschassen und gab zu verstehen, wenn wir nur ein wenig Ernst zeigen

wollten, so sollte sich bergleichen schon irgendwo sinden. Doch ließ er sich für den Augenblick zufrieden stellen, als wir versprachen bei längerem Aufenthalt von Jardin Fontaine dergleichen herbeizuholen.

Unsern jungen Führer, der uns weiter durch die Stadt begleitete und sich eben sowohl auf hübsche Kinder als auf Pastetchen zu verstehen schien, befragten wir nach einem wunderschönen Frauenzimmer, das sich eben aus dem Fenster eines wohlgebauten Pauses herausdog. Ja, rief er, nachdem er ihren Namen genannt, das hübsche Köpschen mag sich sest auf den Schultern halten! es ist auch eine von denen, die dem König von Prenßen Blumen und Frsichte siberreicht haben. Ihr Paus und Familie dachten schon, sie wären wieder obendrauf; das Blatt aber hat sich gewendet, jest tausche ich nicht mit ihr. Er sprach hiersiber mit besonderer Gelassenbeit, als wäre es ganz naturgemäß und könne und werde nicht anders sehn.

Mein Diener war von Jardin Fontaine zurückgekommen wohin er, unsern alten Wirth zu begrüßen und den Brief an die Schwester zu Paris wieder zu bringen, gegangen war. Der necksische Mann empfing ihn gutmüthig genug, bewirthete ihn aufs Beste und lud die Herrschaft ein, die er gleichfalls zu tractiren versprach.

So wohl sollte es uns aber nicht werben: benn kaum hatten wir ben Ressel übers Feuer gehängt, mit herkömmlichen Ingredienzien und Ceremonien, als eine Ordonnanz hereintrat und im Namen des Commandanten Herrn von Corbière freundlich andeutete, wir möchten uns einrichten, morgen früh um acht Uhr aus Berbun zu fahren. Höchst betroffen, daß wir Dach, Fach und Herb, ohne uns nur einigermaßen herstellen zu können, eiligst verlassen und uns wieder in die wuste schmutzige Welt hinausgestoßen sehen sollten, beriefen wir uns auf die Krankheit des Imters und Kammerdieners, worauf er denn meinte, wir sollten diese bald möglichst fortzubringen suchen, weil in der Nacht die Lazarethe geleert und nur die völlig intransportablen Kranken zurückgelassen würden. Uns überfiel Schrecken und Entsetzen; benn bisher zweifelte niemand, daß von Seiten der Alliirten man Verdun und Longwy erhalten, wo nicht gar noch einige Festungen erobern und sichere Winterquartiere bereiten musse. Bon diesen Haffnungen konnten wir nicht auf einmal Abschied nehmen: daher schien es ums, man wolle nur die Festungen von den unzähligen Kranken und dem unglaublichen Troß befreien, um sie alsbann mit ber nothwendigen Garnison besetzen zu können. Kämmerier Wagner jedoch, der das Schreiben des Herzogs dem Commandanten überbracht hatte, glaubte das Allerbedenklichste in diesen Maßregeln zu sehen. Was es aber auch im Ganzen sür einen Answeg nähme, mußten wir ums dießmal in unser Schicksal ergeben und speisten geruhig den einsachen Topf in verschiedenen Absähen und Trachten, als eine andere Ordonnanz abermals hereintrat und uns beschied, wir möchten ja ohne Zandern und Ansenthalt morgen früh um drei Uhr aus Berdum zu kommen suchen. Rämmerier Wagner, der den Inhalt jenes Briefs an den Commandanten zu wissen glandte, sah hierin ein entschiedenes Bekenntniß, daß die Festung den Franzosen sogleich wieder wirde übergeben werden. Dabei gedachten wir der Orohung des Knaden, gedachten der schönen geputzten Frauenzimmer, der Früchte und Blumen und betrübten uns zum erstenmal recht herzlich und gründlich über eine so entschieden mißlungene große Unternehmung.

Db ich schon unter dem diplomatischen Corps ächte und verehrungswürdige Freunde gesunden, so kounte ich doch, so oft ich sie mitten unter diesen großen Bewegungen sand, mich gewisser necksicher Einfälle nicht enthalten; sie kamen mir vor wie Schauspieldirectoren, welche die Stücke wählen, Rollen austheilen und in unscheinbarer Gestalt einhergehen, indessen die Truppe so gut sie kann, aufs beste herausgestutzt, das Resultat ührer Bemühungen dem Glück und der Lanne des Publicums überlassen muß.

Baron Breteuil wohnte gegen uns über; seit der Halsbandgeschichte war er mir nicht aus den Gedanken gekommen. Sein Haß gegen den Cardinal von Rohan verleitete ihn zu der furchtbarsten Uebereilung; die durch jenen Process entstandene Erschütterung ergriff die Grundsesten des Staates, vernichtete die Achtung gegen die Königin und gegen die obern Stände überhaupt: denn leider alles, was zur Sprache kam, machte nur mgen lagen.

Dießmal glaubte man, er habe den auffallenden Bergleich gestistet, und zum Rückzug verpflichtete, zu dessen Entschuldigung man höchst dige Bedingungen voranssetzte; man versicherte, König, Königin und plie sollten frei gegeben und sonst noch manches Wünschenswerthe erswerden. Die Frage aber, wie diese großen diplomatischen Bortheile Plem übrigen, was uns doch auch bekannt war, übereinstimmen sollten, wen Zweisel nach dem andern aufseimen.

Die Zimmer die wir bewohnten, waren anständig möblirt; mir siel ein Wandschrank auf, durch dessen Glasthüren ich viele regelmäßig beschnittene, gleiche Heste in Quart erblickte. Zu meiner Berwunderung ersah ich daraus, daß umser Wirth als einer der Notablen im Jahre 1787 zu Paris gewesen; in diesen Hesten war seine Instruction abgedruckt. Die Mäßigkeit der damaligen Forderungen, die Bescheidenheit womit sie abgeschaft, contrastirten völlig mit den gegenwärtigen Zuständen von Gewaltssamteit, Uebermuth und Berzweissung. Ich sas diese Blätter mit wahrs haster Rührung und nahm einige Exemplare zu mir.

## Den 11. October 1792.

Ohne die Nacht geschlasen zu haben, waren wir früh um drei Uhr eben im Begriff unsern gegen das Hosthor gerichteten Wagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches Hinderniß gewahr wurden; denn es zog schon eine ununterbrochene Colonne Krankenwagen zwischen den zur Seite aufgebäuften Pflastersteinen durch die zum Sumpf gesahrene Stadt. Als wir num so standen, abzuwarten was erreicht werden könnte, drängte sich unser Wirth, der Ludwigsritter, ohne zu grüßen an uns vorbei. Unsere Berwunderung über sein frühes und unsreundliches Erscheinen ward aber bald in Mitseid versehrt; denn sein Bedienter, hinter ihm drein, trug ein Bündelchen auf dem Stocke, und so ward es nur allzubeutlich, daß er, nachdem er vier Wochen vorher noch Haus und Hos wieder gesehen hatte, es nun obermals, wie wir unsere Eroberungen, verlassen mußte.

Sodann ward aber meine Aufmerksamkeit auf die bessern Pferde vor maner Chaise gelenkt; da gestand denn die liebe Dienerschaft, daß sie die bisherigen schwachen, umbrauchbaren gegen Zucker und Kassee vertauscht, sogleich aber in Requisition anderer glücklich gewesen sep. Die Thätigkeit des gewandten Liseur war hierbei nicht zu verkennen; auch durch ihn kamen wir diesmal vom Flecke: denn er sprengte in eine Lücke der Wagenreihe, und hielt das solgende Gespann so lange zurück, dis wir sechs und viersspännig eingeschaltet waren; da ich mich denn frischer Lust in meinem leichten Wägelchen abermals erfreuen konnte.

Nun bewegten wir uns mit Leichenschritt, aber bewegten uns doch; ber Tag brach an, wir befanden uns vor der Stadt in dem größtmöglichen Gewirr und Gewimmel. Alle Arten von Wagen, wenig Reiter, unzählige

infgänger durchkrenzten sich auf dem großen Platze vor dem Thor. Wir zen mit unserer Colonne rechts gegen Estain, auf einem beschränkten iahrweg mit Graden zu beiden Seiten. Die Selbsterhaltung in einem so ngeheuern Drange kannte schon kein Witleiden, keine Rücksicht mehr: nicht eit vor uns siel ein Pferd vor einem Rüskwagen; man schnitt die Stränge utzwei und ließ es liegen. Als mm aber die drei übrigen die Last nicht eiter bringen konnten, schnitt man auch sie los, warf das schwerbepackte uhrwerk in den Graden, und mit dem geringsten Aushalte suhren wir eiter und zugleich über das Pferd weg, das sich eben erholen wollte, und h sah ganz deutlich, wie dessen Gebeine unter den Rädern knirschten und plotterten.

Reiter und Fußgänger suchten sich von der schmalen unwegsamen inhrstraße auf die Wiesen zu retten; aber auch diese waren zu Grunde eregnet, von ausgetretenen Gräben überschwemmt, die Verbindung der ußpfade überall unterbrochen. Vier ansehnliche, schöne, sauber gekleidete anzösische Soldaten wateten eine Zeit lang neben unsern Wagen her, urchaus nett und reinlich, und wußten so gut hin und her zu treten, daß er Fußwert nur die an die Knorren von der schnutzigen Wallsahrt zeugte, selche die guten Leute bestanden.

Daß man unter solchen Umständen in Gräben, auf Wiesen, Feldern nd Angern todte Pferde genug erblickte, war natürliche Folge des Zusands; bald aber fand man sie auch abgedeckt, die fleischigen Theile sogue usgeschnitten — trauriges Zeichen des allgemeinen Mangels!

So zogen wir fort, jeden Angenblick in Gefahr, bei der geringsten genen Stockung selbst über Bord geworfen zu werden; unter we'den mständen freilich die Sorgsalt unseres Geleitsmanns nicht genng zu riehen no zu preisen war. Dieselbe bethätigte sich denn auch zu Etain, wo wir igen Mittag anlangten und in dem schönen wohlgebauten Städtchen durch straßen und auf Plätzen ein sinneverwirrendes Gewimmel um und neben no erblickten: die Masse wogte hin und her, und indem alles vorwärts rang, ward jeder dem andern hinderlich. Unvermuthet ließ unser Führer ie Wagen vor einem wohlgebauten Hause des Marktes halten; wir traten n, Hausherr und Frau begrüßten uns in ehrerbietiger Entsernung.

Man führte uns in ein getäfeltes Zimmer auf gleicher Erde, wo im hwarzmarmornen Kamin behagliches Feuer brannte. In dem großen wiegel barüber beschauten wir uns ungern: denn ich hatte noch immer nicht die Entschließung gefaßt, meine langen Haare kurz schneiden zu lassen, die jetzt wie ein verworrener Hanfrocken umherquollen; der Bart, strauchig, vermehrte das wilde Ansehen unserer Gegenwart.

Nun aber konnten wir aus den niedrigen Fenstern den ganzen Markt überschauend, unmittelbar bas gränzenlose Getümmel beinahe mit Händen Aller Art Fußgänger, Uniformirte, Marobe, gesunde, aber trauernde Bürgerliche, Beiber und Kinder brängten und quetschten sich zwischen Fuhrwert aller Gestalt; Rust = und Leiterwagen, Gin = und Mehrspänner, hunderterlei eigenes und requirirtes Gepferde, weichend, anstoßend, hinderte sich rechts und links. Auch Hornvieh zog damit weg, wahrscheinlich geforberte, weggenommene Heerben. Reiter sah man wenig; auffallend aber waren die eleganten Wagen der Emigrirten, vielfarbig lakirt, vergoldet und versilbert, die ich wohl schon in Grevenmachern mochte bewundert haben. Die größte Noth entstand aber da, wo die den Markt füllende Menge in eine, zwar gerade und wohlgebaute, doch verhältnismäßig viel zu enge Straße ihren Weg einschlagen sollte. Ich habe in meinem Leben nichts ähnliches gesehen; vergleichen aber ließ sich ber Anblick mit einem erst über Wiesen und Anger ausgetretenen Strome, der sich nun wieder burch enge Brückenbogen burchbrängen und im beschränkten Bette weiter fließen soll.

Die lange, aus unsern Fenstern sibersehbare Straße hinab schwoll unaushaltsam die seltsamste Woge; ein hoher zweisitziger Reisewagen ragte über der Fluth empor. Er ließ uns an die schönen Französinnen benken; sie waren es aber nicht, sondern Graf Haugwiß, den ich mit einiger Schadenfreude Schritt für Schritt dahin wackeln sah.

Ein gutes Essen war uns bereitet, die köstlichste Schöpsenkeule besonbers willsommen; an gutem Wein und Brod sehlte es nicht, und so waren wir neben dem größten Getümmel in der schönsten Beruhigung: wie man auch wohl der stürmenden See am Fuße eines Leuchtthurms auf dem Steindamm sitzend, der wilden Wellenbewegung zusieht und dort und da ein Schiff ihrer Willklir preisgegeben. Aber uns erwartete in diesem gastlichen Hause eine wahrhaft herzergreisende Familienscene.

Der Sohn, ein schöner junger Mann, hatte schon einige Zeit, hingerissen von den allgemeinen Gesinnungen, in Paris unter den Nationaltruppen gedient und sich dort hervorgethan. Als nun aber die Preußen eingedrungen, die Emigrirten mit der stolzen Hoffnung eines gewissen

Sieges herangelangt waren, verlangten die nun auch zuversichtlichen Eltern bringend und wieder bringend, der Sohn solle seine dortige Lage, die er unnmehr verabscheuen musse, eiligst aufgeben, zurücklehren und diesseits für die gute Sache fechten. Der Sohn, wider Willen, aus Pietät, kommt zurück, eben in dem Moment, da Prengen, Oesterreicher und Emigrirte retiriren; er eilt verzweiflungsvoll durch das Gebränge zu seinem Baterbause. Was soll er num anfangen? und wie sollen sie ihn empfangen? Freude ihn wieder zu sehen, Schmerz ihn in dem Augenblick wieder zu verlieren, Berwirrung ob Haus und Hof in diesem Sturm werbe zu erbalten sehn? Als junger Mann bem neuen Spsteme günftig, kehrt er genöthigt zu einer Partei zurud, die er verabscheut, und eben als er sich in bieß Schickfal ergiebt, sieht er biese Partei zu Grunde gehen. Ans Paris entwichen, weiß er sich schon in das Sünden= und Todesregister geschrieben; und nun im Augenblick soll er aus seinem Baterlande verbannt, ans seines Baters Hause gestoßen werben. Die Eltern, die sich gern an ihm leten möchten, müssen ihn selbst wegtreiben und er, in Schmerzenswonne des Wiedersehens, weiß nicht wie er sich losreißen soll; die Umarmungen Borwlirfe und das Scheiben, das vor unsern Augen geschieht, schredlich.

Unmittelbar vor unserer Stubenthüre ereignete sich das alles auf der Hausslur. Raum war es still geworden und die Eltern hatten sich weinend entfernt, als eine Scene, fast noch wunderbarer, auffallender uns selbst ausprach, ja in Berlegenheit setzte und, obgleich herzergreifend genug, uns boch zuletzt ein Lächeln abnöthigte. Einige Bauersleute, Männer, Frauen und Kinder, drangen in unsere Zimmer und warfen sich heulend und schreiend mir zu Füßen. Mit ber vollen Beredsamkeit des Schmerzes und des Jammers klagten sie, daß man ihr schönes Rindvieh wegtreibe — sie schienen Pächter eines ansehnlichen Gutes —; ich solle mm zum Fenster hinaussehen; eben triebe man sie vorbei, es hätten Preußen sich derselben bemächtigt; ich solle befehlen, solle Hilfe schaffen. Hierauf trat ich, um mich au besinnen, ans Fenster; der leichtfertige Husar stellte sich hinter mich und sagte: Berzeihen Sie! ich habe Sie für ben Schwager bes Königs von Preußen ausgegeben, um gute Aufnahme und Bewirthung zu finden. Die Bauern hätten freilich nicht hereinkommen sollen; aber mit einem guten Bort weisen Sie die Leute an mich und scheinen überzeugt von meinen Borfdlägen.

Was war zu thun? überrascht und unwillig nahm ich mich zusammen und schien über die Umstände nachzudenken. Wird doch, sagte ich zu mir selbst, List und Verschlagenheit im Kriege gerühmt! Wer sich durch Schelme bedienen läßt, kommt in Gesahr von ihnen irre geführt zu werden. Ein Scandal, unnlitz und beschämend, ist hier zu vermeiden. Und wie der Arzt in verzweiselten Fällen wohl noch ein Hossnugsrecept verschreibt, entließ ich die guten Wenschen mehr pantominisch als mit Worten; dann sagte ich mir zu meiner Veruhigung: Hatte doch bei Sivry der ächte Thronssolger den bedrängten Leuten ihr Pferd nicht zusprechen können, so dürste sich der untergeschobene Schwager des Königs wohl verzeihen, wenn er die Hüssbedürstigen mit irgend einer klugen eingeslüsterten Wendung abzuslehnen suchte.

Wir aber gelangten in finsterer Nacht nach Sebincourt; alle Fenster waren helle, zum Zeichen daß alle Zimmer besetzt sepen. An jeder Hansthilre ward protestirt, von den Einwohnern, die keine neuen Gäste, von den Einquartierten, die keine Genossen anfnehmen wollten. Ohne viel Umstände aber drang unser Husar ins Haus, und als er einige französische Soldaten in der Halle am Feuer sand, ersuchte er sie zudringlich, vornehmen Herren, die er geleite, einen Platz am Ramin einzuräumen. Wir traten zugleich herein; sie waren freundlich und rückten zusammen, setzten sich aber bald wieder in die wunderliche Positur, ihre aufgehobenen Füße gegen das Feuer zu strecken: sie liesen auch wohl einmal im Saale hin und wieder und kehrten bald in ihre vorige Lage zurück, und nun konnte ich bemerken, daß es ihr eigentliches Geschäft seh den untern Theil ihrer Gamasschen zu trocknen.

Sar bald aber erschienen sie mir als bekannt, es waren eben dieselbigen, die heute früh neben unserm Wagen im Schlamme so zierlich
einhertraten. Nun früher als wir angelangt, hatten sie schon am Brunnen
die untersten Theile gewaschen und gebürstet, trockneten sie nunmehr, um
morgen früh neuem Schmutz und Unrath galant entgegenzugehen. Ein
unusterhaftes Betragen, an das man sich in manchen Fällen des Lebens
wohl wieder zu erinnern hat! Auch dachte ich dabei meiner lieben Kriegskameraden, die den Besehl zur Reinlichkeit murrend ausgenommen hatten.

Doch uns dergestalt untergebracht zu haben, war dem klugen, dienstefertigen Liseur nicht genug: die Fiction des Mittags, die sich so glücklich erwiesen hatte, ward kühnlich wiederholt; die hohe Generalsperson, der

Schwager des Königs wirkte mächtig und vertrieb eine ganze Masse guter Emigrirten aus einem Zimmer mit zwei Betten. Zwei Officiere von Köhler nahmen wir dagegen in demselben Raum auf; ich aber begab mich vor die Hausthüre zu dem alten erprobten Schlaswagen, dessen Deichsel, dießmal nach Deutschland gekehrt, mir ganz eigene Gedanken hervorrief, die sedoch durch ein schnelles Einschlummern gar bald abgeschnitten wurden.

#### Den 12. October 1792.

Der heutige Weg erschien noch trauriger als der gestrige: ermattete Pferde waren öster gefallen und lagen mit umgestilrzten Wagen häusiger neben der Hochstraße auf den Wiesen. Aus den geborstenen Decken der Rüstwagen sielen gar niedliche Mantelsäcke, einem Emigrirtencorps gehörig, hervor; das dunte zierliche Ansehen dieses herrenlosen aufgegebenen Gutes lockte die Besitzlust der Vorbeiwandernden, und mancher bepackte sich mit einer Last, die er zumächst auch wieder abwersen sollte. Daraus mag mag denn wohl die Rede entstanden sehn, auf dem Rückzuge sehen Emisgrirte von den Preußen gepländert worden.

Bon ähnlichen Borfällen erzählte man auch manches Scherzhafte. Ein schwerbeladener Emigrantenwagen war ebenermaßen an einer Anhöhe steden geblieben und verlassen worden. Nachfolgende Truppen untersuchen den Inhalt, sinden Kästchen von mäßiger Größe, auffallend schwer, beläzstigen sich gemeinschaftlich damit und schleppen sie mit unsäglicher Nühe auf die nächste Höhe. Hier wollen sie num in die Beute und in die Last sich theilen; aber welch ein Anblick! Aus jedem zerschlagenen Kasten fällt eine Unzahl Kartenspiele hervor, und die Goldlustigen trösten sich im wechselseitigen Spott durch Lachen und Possen.

Wir aber zogen durch Longuion nach Longwh; und hier muß man, indem die Bilder bedeutender Freudenscenen aus dem Gedächtniß verschwinden, sich glücklich schätzen, daß auch widerwärtige Gränelbilder sich vor der Einbildungstraft abstumpfen. Was soll ich also wiederholen, daß die Wege nicht besser wurden, daß man nach wie vor zwischen umgestürzten Wagen abgedeckte und frisch ausgeschnittene Pserde aber= und abermals rechts und links verabscheute! Von Vüschen schlecht bedeckte, geplünderte und ausgezogene Menschen konnte man oft genug bemerken, und endlich lagen auch die vor dem offenen Blick neben der Straße.

llns sollte jedoch auf einem Seitenwege abermals Erquickung und Ersholung werden, dagegen aber auch traurige Betrachtungen über den Zusstand des wohlhabenden, gutmüthigen Bürgers in schrecklichem, dießmal ganz unerwartetem Kriegsunheil.

#### Den 13. October 1792.

Unfer Führer wollte nicht freventlich seine braven, wohlhabenden Verwandten in dieser Gegend gerühmt haben; er ließ uns deßhalb einen Umweg machen über Arlon, wo wir in einem schönen Städtchen, bei ansehnlichen und wackern Leuten, in einem wohlgebauten und gut eingerichteten Hause, von ihm angemeldet, gar freundlich aufgenommen wurden. Die guten Personen freuten sich selbst ihres Bettern, glaubten gewisse Besserung und nächste Beförderung schon in dem Auftrage zu sehen, daß er une mit zwei Wagen, so viel Pferden und, wie er ihnen glauben gemacht hatte, mit vielem Gelb und Kostbarkeiten aus dem gefährlichsten Gewirre herauszuführen beehrt worden. Auch wir konnten seiner bisherigen Leitung das beste Zeugniß geben, und ob wir gleich an die Bekehrung dieses verlorenen Sohnes nicht sonderlich glauben konnten, so waren wir ihm boch dießmal so viel schuldig geworden, daß wir auch seinem kunftigen Betragen einiges Zutrauen nicht ganz verweigern durften. Schelm verfehlte nicht, mit schmeichelhaftem Wesen bas Seinige zu thun, und erhielt wirklich in der Stille von den braven Leuten ein artiges Geschenk in Gold. Wir erquickten uns dagegen an gutem kaltem Frlihstück und dem trefflichsten Wein, und beantworteten die Fragen der freilich auch sehr erstaunten wackern Leute wegen der wahrscheinlichen nächsten Zukunft so schonend als möglich.

Vor dem Hause hatten wir ein paar sonderbare Wagen bemerkt, länger und theilweise höher als gewöhnliche Rüstwagen, auch an der Seite mit wunderlichen Ansätzen geformt; mit rege gewordener Neugier fragte ich nach diesem seltsamen Fuhrwerke; man antwortete mir zutraulich, aber mit Vorsicht: es seh darin die Assignatensabrik der Emigrirten enthalten, und bemerkte dabei, was sür ein gränzenloses Unglück dadurch über die Segend gebracht worden. Denn da man sich seit einiger Zeit der ächten Assignaten kaum erwehren könne, so habe man nun auch, seit dem Einmarsch der Allierten, diese falschen in Umlauf gezwungen. Ausmerksame

Handelsleute hätten dagegen sogleich, ihrer Sicherheit willen, diese verdäcktige Papierwaare nach Paris zu senden und sich von dorther officielle Erklärung ihrer Falschheit zu verschaffen gewußt; dieß verwirre aber Handel und Wandel ins Unendliche; denn da man bei den ächten Affignaten sich nur zum Theil gefährdet sinde, bei den falschen aber gewiß gleich um das Sanze betrogen seh, auch beim ersten Andlick niemand sie zu unterscheiden vermöge, so wisse kein Mensch mehr, was er geden und was er empfangen solle; dieß verbreite schon die Luxemburg und Trier solche Ungewisseit, Mistrauen und Bangigkeit, daß nummehr von allen Seiten das Elend nicht größer werden könne.

Bei allen solchen schon erlittenen und noch zu sürchtenben Unbilden zeigten sich diese Personen in bürgerlicher Würde, Freundlichkeit und gutem Benehmen zu unserer Bewunderung, wovon uns in den französischen ernsten Dramen alter und neuer Zeit ein Abglanz herüber gekommen ist. Bon einem solchen Zustande können wir uns in eigener vaterländischer Wirklichkeit und ihrer Nachbildung keinen Begriff machen. Die petite ville mag lächerlich sehn, die deutschen Kleinstädter sind dagegen absurd.

### Den 14. October 1792.

Sehr angenehm üterrascht, suhren wir von Arlon nach Luxemburg auf der besten Kunststraße, und wurden in diese sonst so wichtige und wohlverwahrte Festung eingelassen, wie in jedes Dorf, in jeden Fleden. Ohne irgend angehalten oder befragt zu werden, sahen wir uns nach und nach innerhalb der Ansenwerte, der Wälle, Gräben, Zugbrücken, Mauern und Thore, unserm Führer, der Mutter und Bater hier zu sinden vorgab, das weitere vertrauend. Ueberdrängt war die Stadt von Blessirten und Kranken, von thätigen Menschen, die sich selbst, Pferde und Fuhrwerk wieder herzustellen trachteten.

Unsere Gesellschaft, die sich bisher zusammengehalten hatte, mußte sich tremen; mir verschaffte der gewandte Quartierneister ein hübsches Zimmer, das aus dem engsten Höschen, wie aus einer Feueresse, doch bei sehr hohen Fenstern genugsames Licht erhielt. Hier wußte er mich mit meinem Gepäck und sonst gar wohl einzurichten und für alle Bedürfsnisse zu sorgen; er gab mir den Begriff von den Haus- und Miethleuten

ves Gebäudes, und versicherte, daß ich gegen eine kleine Gabe so bald nicht ausgetrieben und wohl behandelt werden sollte.

Hier konnte ich nun zum erstenmal ben Koffer wieder aufschließen und mich meiner Reisehabseligkeiten, des Geldes, der Manuscripte wieder versichern. Das Convolut zur Farbenlehre brachte ich zuerst in Ordnung, immer meine früheste Maxime vor Augen, die Erfahrung zu erweitern und die Methode zu reinigen. Ein Kriegs= und Reisetagebuch mochte ich gar nicht anrühren. Der unglückliche Berlauf der Unternehmung, der noch Schlimmeres befürchten ließ, gab immer neuen Anlaß zum Wiederstäuen des Berdrusses und zu neuem Aufregen der Sorge. Meine stille, von jedem Geräusch abgeschlossene Wohnung gewährte mir wie eine Klosterzelle vollkommenen Raum zu den ruhigsten Betrachtungen, dagegen ich mich, sobald ich nur den Fuß vor die Hausthüre hinaussetzte, in dem lebendigsten Kriegsgetümmel besand und nach Lust das wunderlichste Local durchwandeln konnte, das vielleicht in der Welt zu sinden ist.

## Den 15. October 1792.

Wer Luxemburg nicht gesehen hat, wird sich keine Vorstellung von diesem an und über einander gesügten Kriegsgebäude machen. Die Einbildungskraft verwirrt sich, wenn man die seltsame Mannichsaltigkeit wieder hervorrusen will, mit der sich das Auge des hin und her gehenden Wanderers kaum befreunden komte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nöthig sehn, nachstehendes nur einigermaßen verständlich zu sinden.

Ein Bach, Petrus genannt, erst allein, dann verdunden mit dem entgegen kommenden Fluß, die Elze, schlingt sich mäanderartig zwischen Felsen durch und um sie herum, dald im natürlichen Lauf, dald durch Aunst genöthigt. Auf dem linken User liegt hoch und flach die alte Stadt; sie, mit ihren Festungswerken nach dem offenen Lande zu, ist andern befestigten Städten ähnlich. Als man nun für die Sicherheit derselben nach Westen Sorge getragen, sah man wohl ein, daß man sich auch gegen die Tiese, wo das Wasser sließt, zu verwahren habe; bei zunehmender Ariegskunst war auch das nicht hinreichend, man mußte auf dem rechten User des Gewässers nach Süden, Osten und Norden auf ein- und ausspringenden Winkeln unregelmäßiger Felspartien neue Schanzen vorschieben, nöthig immer eine zur Beschlitzung der andern. Hierans entstand nun

eine Berkettung unsibersehbarer Bastionen, Rebouten, halber Monde, und solches Zangen= und Krakelwerk, als nur die Vertheidigungskunst im seltsamsten Falle zu leisten vermochte.

Nichts kann beshalb einen wunderlichern Anblick gewähren, als das mitten durch dieß alles am Flusse sich hinadziehende enge Thal, dessen wenige Flächen, dessen sanft oder steil aufsteigende Höhen zu Gärten angelegt, in Terrassen abgestuft und mit Lusthäusern belebt sind; von wo aus man auf die steilsten Felsen, auf hochgethürmte Mauern rechts und links hinaufschaut. Hier sindet sich so viel Größe mit Anmuth, so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden, daß wohl zu wünschen wäre, Poussin hätte sein herrliches Talent in solchen Räumen bethätigt.

Nun besaßen die Eltern unseres lodern Führers in dem Pfaffenthal einen artigen abhängigen Garten, dessen Genuß sie mir gern und freundlich überließen. Kirche und Kloster, nicht weit entfernt, rechtsertigte den Namen dieses Elhstums, und in dieser geistlichen Nachbarschaft schien auch den weltlichen Bewohnern Ruhe und Frieden verheißen, ob sie gleich mit jedem Blick in die Höhe an Krieg, Gewalt und Berderben erinnert wurden.

Jetzt nun aber aus der Stadt, wo das unselige Kriegsnachspiel mit Lazarethen, abgerissenen Soldaten, zerstückten Wassen, herzustellenden Achsen, Rädern und Lassetten zugleich mit sonstigen Trümmern aller Art aufgessührt wurde, in eine solche Stille zu slüchten, war höchst wohlthätig; aus den Straßen zu entweichen, wo Wagner, Schmiede und andere Gewerke ihr Wesen öffentlich unermüdet und geräuschvoll treiben, und sich in das Gärtchen im geistlichen Thale zu verbergen, war höchst behaglich. Hier sand ein Ruhes und Sammlungsbedürftiger das willsommenste Aspl.

# Den 16. Detober 1792.

Die allen Begriff übersteigende Mannichsaltigkeit der auf und an einander gethürmten, gefügten Kriegsgebäude, die bei jedem Schritt vor- oder rückwärts, auf- oder abwärts ein anderes Bild zeigten, riesen die Lust hervor, wenigstens etwas davon aufs Papier zu bringen. Freilich mußte diese Neigung auch wieder einmal sich regen, da seit so viel Wochen mir kaum ein Gegenstand vor die Augen gekommen, der sie geweckt hätte. Unter anderem siel es sonderbar auf, daß so manche gegen einander überstehende Felsen, Mauern und Bertheidigungswerke in der Höhe durch Zugbrücken, Galerien und gewisse

wunderliche Vorrichtungen verbunden waren. Irgend jemand vom Metier hätte dieses alles mit Aunstaugen angesehen, und sich mit Soldatenblick der sichern Einrichtung erfreut; ich aber kommte nur den malerischen Effect ihr abgewinnen, und hätte gar zu gern, wäre nicht alles Zeichnen an und in den Festungen höchlich verpönt, meine Nachbildungskräfte hier in Uebung gesetzt.

Den 19. October 1792.

Nachdem ich nun also mehrere Tage in diesen Labyrinthen, wo Naturssels und Kriegsgebäu wetteisernd seltsam steile Schluchten gegen einander ausgeschlirmt, und daneben Pflanzenwachsthum, Baumzucht und Lustgebüsch nicht ausgeschlossen, mich sinnend und denkend einsam genug herumgewunden hatte, sing ich an, nach Hause kommend, die Bilder wie sie sich der Einsbildungskraft nach und nach einprägten, aufs Papier zu bringen, undollskommen zwar, doch hinreichend, das Andenken eines höchst seltsamen Zustandes einigermaßen sestzuhalten.

Den 20. Dctober 1792.

Ich hatte Zeit gewonnen das Kurzvergangene zu überdenken, aber je mehr man dachte, je verworrener und unsicherer ward alles vor dem Blicke. Auch sah ich, daß wohl das nothwendigste sehn möchte, sich auf das unmittelbar Bevorstehende zu bereiten. Die wenigen Meilen bis Trier mußten zurückgelegt werden; aber was mochte dort zu sinden sehn, da nun die Herren selbst mit andern Flüchtlingen sich nachdrängten!

Als das Schmerzlichste jedoch, was einen jeden mehr oder weniger resignirt wie er war, mit einer Art von Furienwuth ergriff, empfand man die Kunde, die sich nicht verbergen ließ, daß umsere höchsten Heerführer mit den vermaledeiten, durch das Manisest dem Untergang gewidmeten, durch die schrecklichsten Thaten abscheulich dargestellten Aufrührern doch übereinkommen, ihnen die Festungen übergeben nuchten, um nur sich und den Ihrigen eine mögliche Rückehr zu gewinnen. Ich habe von den Unsrigen gesehen, für welche der Wahnsun zu fürchten war.

Den 22. October 1792.

Auf dem Wege nach Trier fand sich bei Grevenmachern nichts mehr von jener galanten Wagenburg: öde, wüst und zerfahren lagen die Anger

und die weit und breiten Spuren benteten auf jenes vorübergegangene flüchtige Dasehn. Am Posthaus suhr ich dießmal mit requirirten Pferben ganz im stillen vorbei; das Briestästehen stand noch auf seinem Plaze, tein Gedränge war umher; man konnte sich der wunderlichsten Gedanken nicht erwehren.

Doch ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Momment von Igel, wie der Lenchtthurm einem nächtlich Schiffenben, entgegenglänzte. Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gesühlt worden, als an diesem Contrast: ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Menschen in dieser Gegend. Olgseich in später Zeit, unter den Antoninen, erdaut, behält es immer noch von trefslicher Kunst so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen annuthig ernst zuspricht und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlich thätigen Daseyns mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande sühlte.

Doch auch jetzt wechselte schnell wieder eine freudige Aussicht in der Seele, die bald daranf zur Wirklickleit gelangte.

Trier, ben 23. October 1792.

Wir brachten unserm Freunde Lieutenant von Fritsch, den wir auf seinem Posten widerwillig zurückgelassen, die erwünschte Nachricht, daß er den Militärverdienstorden erhalten habe, mit Recht, wegen einer braven That, und mit Glück, ohne an unserm Jammer Theil genommen zu haben. Die Sache verhielt sich aber also.

Die Franzosen, weil sie uns weit genug ins Land vorgebrungen, uns in bedeutender Entfermung, in großer Noth wußten, versuchten im Rücken einen unvermutheten Streich; sie näherten sich Trier in bedeutender Anzahl, sogar mit Kanonen. Lieutenant von Fritsch erfährt es, und mit weniger Mannschaft geht er dem Feinde entgegen, der, über die Wach-samkeit stutzend, mehr anrlickende Truppen befürchtend, nach kurzem Gessecht sich die Merzig zurückzieht und nicht wieder erscheint. Dem Freunde war das Pferd blessirt, durch dieselbe Kugel sein Stiefel gestreift, dagegen r aber auch, als Sieger zurücksehrend, aufs beste empfangen wird. Der

Magistrat, die Bürgerschaft erzeigen ihm alle mögliche Aufmerksamkeit; auch die Frauenzimmer, die ihn disher als einen hübschen jungen Mann gekannt, erfreuen sich nun doppelt an ihm als einem Helden.

Sogleich berichtet er seinem Chef den Borfall, der wie billig dem Könige vorgetragen wird, worauf dem der blaue Kreuzstern erfolgt. Die Glückseligkeit des braven Jünglings, dessen lebhafteste Freude mitzufühlen, war ein ungemeiner Genuß; ihn hatte das Glück, das uns vermied, in unserm Rücken aufgesucht, und er sah sich für den militärischen Gehorsam belohnt, der ihn an einer unthätigen Lage zu fesseln schien.

Trier, ben 24. October 1792.

Der Freund hatte mir bei jenem Canonicus abermals Duartier versschafft. Auch ich war von der allgemeinen Krankheit nicht ganz frei gesblieben, und bedurfte daher einiger Arzenei und Schonung. In diesen rnhigen Stunden nahm ich sogleich die kurzen Bemerkungen vor, die ich bei dem Monument zu Igel ausgezeichnet hatte.

Soll man den allgemeinsten Eindruck aussprechen, so ist hier Leben dem Tod, Gegenwart der Zukunft entgegengestellt und beide unter einander im ästhetischen Sinne aufgehoben. Dieß war die herrliche Art und Weise der Alten, die sich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt.

Die Höhe des Monuments kann 70 Fuß betragen, es steigt in mehreren architektonischen Abtheilungen obeliskenartig hinauf; erst der Grund, auf diesem ein Sociel, sodann die Hauptmasse, darüber eine Attike, sodann ein Fronton und zuletzt eine wundersam sich ausschlingende Spitze, wo sich die Reste einer Augel und eines Ablers zeigen. Jede dieser Abtheilungen ist, mit den Gliedern aus denen sie besteht, durchaus mit Bildern und Zierrathen geschmückt. Diese Eigenschaft deutet denn freilich aus spätere Zeiten; denn dergleichen tritt ein, sobald sich die reine Proportion im Ganzen verliert, wie denn auch hier daran manches zu erinnern sehn möchte.

Demungeachtet muß man anerkennen, daß dieses Werk auf eine erst kurz vergangene höhere Kunst gegründet ist. So waltet denn auch über das Ganze der antike Sinn, in dem das wirkliche Leben dargestellt wird, allegorisch gewürzt durch mythologische Andeutungen. In dem Hauptselde Wann und Frau von kolossaler Bildung, sich die Hände reichend, durch

eine britte, verloschene Figur, als einer segnenden, verbunden. Sie stehen zweischen zwei sehr verzierten, mit über einander gestellten tanzenden Kindern geschmückten Pilastern. Alle Flächen sodann deuten auf die glücklichsten Familienverhältnisse, übereindenkende und wirkende Berwandte, redliches, genußreiches Zusammenleben darstellend.

Aber eigentlich waltet überall die Thätigkeit vor; ich getraue mir jedoch nicht alles zu erklären. In einem Felde scheinen sich Geschäft überlegende Handelsleute versammelt zu haben; offenbar aber sind beladene Schiffe, Delphine als Berzierung, Transport auf Saumrossen, Ankunft von Waaren und deren Beschauen, und was sonst noch Menschliches und Ratürliches mehr vorkommen dürste. Sodann aber auch im Zodiak ein rennendes Pferd, das vielleicht vormals Wagen und Lenker hinter sich zog, in Friesen, sodann sonstigen Räumen und Giebelselbern Bacchus, Faunen, Sol und Luna, und was sonst noch Wunderbares Knopf und Gipfel verzieren und verziert haben mag.

Das Ganze ist höchst erfreulich und man könnte, auf der Stuse wo bent zu Tag Bau- und Bildkunst stehen, in diesem Sinne ein herrliches Denkmal den würdigsten Menschen, ihren Lebensgenüssen und Ber- diensten gar wohl errichten. Und so war es mir denn recht erwähsscht, mit solchen Betrachtungen beschäftigt, den Geburtstag unserer verehrten Herzogin Amalia im stillen zu seiern, ihr Leben, ihr edles Wirken und Wohlthun umständlich zurück zu rusen; woraus sich denn ganz natürlich die Aufregung ergab, ihr in Gedanken einen gleichen Obelisk zu widmen, und die sämmtlichen Räume mit ihren individuellen Schicksalen und Tusgenden charakteristisch zu verzieren.

Erier, ben 25. October 1792.

Die mir nunmehr gegönnte Ruhe und Bequemlichkeit benutzte ich nun serner manches zu ordnen und aufzubewahren, was ich in den wildesten Zeiten bearbeitet hatte. Ich recapitulirte und redigirte meine chromatischen Acten, zeichnete mehrere Figuren zu den Farbentaseln, die ich oft genug veränderte, um das was ich darstellen und behaupten wollte, immer anschaulicher zu machen. Hierauf dachte ich denn auch, meinen dritten Theil von Gehlers physicalischem Lexison wiederzuerlangen. Auf Erkundigung und Nachsorschen sand ich endlich die Klichenmagd im Lazareth, das man

mit ziemlicher Sorgfalt in einem Kloster errichtet hatte. Sie litt an ber allgemeinen Krankheit, doch waren die Räume luftig und reinlich: sie erskannte mich, konnte aber nicht reden, nahm den Band unter dem Haupte hervor, und übergab mir ihn so reinlich und wohl erhalten, als ich ihn überliefert hatte, und ich hoffe, die Sorgfalt, der ich sie empfahl, wird ihr zu gute gekommen sehn.

Ein junger Schullehrer, der mich besuchte und mir verschiedene der neuesten Journale mittheilte, gab Gelegenheit zu erfreulichen Unterhaltungen. Er verwunderte sich, wie so viel andere, daß ich von Poesie nichts wissen wolle, dagegen auf Naturbetrachtungen mich mit ganzer Kraft zu werfen schien. Er war in der Kantischen Philosophie unterrichtet, und ich konnte ihm daher auf ben Weg beuten, den ich eingeschlagen hatte. Wenn Rant in seiner Kritik ber Urtheilskraft ber ästhetischen Urtheilskraft die teleologische zur Seite stellt, so ergiebt sich baraus, daß er andeuten wolle, ein Kunstwerk solle wie ein Naturwerk, ein Naturwerk wie ein Kunstwerk behandelt, und der Werth eines jeden aus sich selbst entwickelt, an sich selbst betrachtet werden. Ueber solche Dinge konnte ich sehr berebt sehn, und glaube bem guten jungen Mann einigerniaßen genutzt zu haben. Es ist wundersam wie eine jede Zeit Wahrheit und Irrthum aus bem Rurzvergangenen, ja dem Längstvergangenen mit sich trägt und schleppt, muntere Geister jedoch sich auf neuer Bahn bewegen, wo sie sich's benn freilich gefallen lassen, meist allein zu gehen ober einen Gesellen auf eine kurze Strecke mit sich fortzuziehen.

Trier, ben 26. October 1792.

Nun durfte man aber aus solchen ruhigen Umgebungen nicht heraustreten, ohne sich wie im Mittelalter zu sinden, wo Klostermanern und der tollste unregelmäßigste Kriegszustand mit einander immersort contrastirten. Besonders jammerten einheimische Bürger so wie zurücksehrende Emigrirte über das schreckliche Unheil, das durch die falschen Assignaten über Stadt und Land gekommen war. Schon hatten Handelshäuser gewußt dergleichen nach Paris zu bringen und von dort die Falscheit, völlige Ungültigkeit, die höchste Gefahr vernommen, sich mit dergleichen nur irgend abzugeben. Daß die ächten gleichfalls dadurch in Mißcredit geriethen, daß man, bei völliger Umkehrung der Dinge auch wohl die Bernichtung aller dieser

Bapiere zu fürchten habe, siel jedermann auf. Dieses ungeheure liebel nun gesellte sich zu den übrigen, so daß es vor der Einbildungskraft und dem Gefühl ganz gränzenlos erschien — ein verzweiflungsvoller Zustand, dem jenigen ähnlich, wenn man eine Stadt vor sich niederbrennen sieht.

Trier, ben 27. October 1792.

Die Wirthstafel, an der man übrigens ganz wohl verforgt war, gab auch ein sinneverwirrendes Schauspiel: Militärs und Angestellte, aller Art Unisorm, Farben und Trachten, im stillen mißmuthig, auch wohl in Aenkerungen heftig, aber alle wie in einer gemeinsamen Hölle zusamwengesaßt.

Ι.

Daselbst begegnete mir ein wahrhaft rührendes Ereigniß. husarenofficier, mittler Größe, grauen Bartes und Haares und funkelnden Auges, kam nach Tisch auf mich zu, ergriff mich bei der Hand, und fragte, ob ich denn das alles auch mit ausgestanden habe? Ich komite ihm einiges von Balmy und Hans erzählen, woraus er sich denn gar wohl das übrige nachbilben konnte. Hierauf sing er mit Enthusiasmus und warmem Antheil zu sprechen an, Worte, die ich nachzuschreiben kaum wage, des Inhalts: es sep schon unverantwortlich, daß man sie, deren Metier und Schuldigkeit es bleibe, dergleichen Zustände zu erbulben und ihr Leben dabei zuzusetzen, in solche Noth geführt, die vielleicht kaum jemals erhört worden; daß aber auch ich — er drückte seine gute Meinung über meine Persönlichkeit und meine Arbeiten aus — bas hätte mit erbulben sollen, darüber wollte er sich nicht zufrieden geben. Ich stellte ihm die Sache von der heitern Seite vor, von der Seite, mit meinem Fürsten, dem ich nicht ganz unnut gewesen, mit so vielen wackern Kriegsmännern zu eigener Prüfung diese wenigen Wochen her geduldet zu haben; allein er blieb bei seiner Rebe, indessen ein Civilist zu uns trat und dagegen erwiederte, man set mir Dank schuldig, daß ich das alles mit ansehen wollen, indem man sich num gar wohl von meiner geschickten Feber Darstellung und Aufklärung erwarten könne. Der alte Degen wollte bavon auch nichts wissen und rief: Glaubt es nicht! er ist viel zu klug! Was er schreiben dürfte, mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte, wird er nicht schreiben.

Uebrigens mochte man kaum hie und da hinhorchen, der Berdruß war gränzenlos. Und wie es schon eine verdrießliche Empfindung erregt, wenn glückliche Menschen nicht ablassen uns ihr Behagen vorzurechnen, so ist es noch viel unausstehlicher, wenn uns ein Unheil das wir selbst aus dem Sinne schlagen möchten, immer wiederkäuend vorgetragen wird. Bon den Franzosen, die man haßte, aus dem Lande gedrängt zu sehn, genöthigt mit ihnen zu unterhandeln, mit den Männern des 10. Augusts sich zu befreunden, das alles war für Geist und Semüth so hart, als bisher die körperliche Duldung gewesen. Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Bertrauen, das man dem berühmten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien für immer verloren.

Trier, ben 28. October 1792.

Als man sich nun auf deutschem Grund und Boden wiederfand und aus der ungeheuersten Berwirrung zu entwickeln hoffen durfte, traf mis die Nachricht von Custine's verwegenen und glücklichen Unternehmungen. Das große Magazin zu Speier war in seine Hände gerathen; er hatte darauf gewußt eine Uebergabe von Mainz zu bewirken. Diese Schritte schienen die gränzenlosesten Uebel nach sich zu ziehen, sie deuteten auf einen aukerordentlichen, so kühnen als folgerechten Geist, und da mußte benn schon alles verloren sehn. Nichts fand man wahrscheinlicher und natürlicher, als daß auch schon Coblenz von den Franken besetzt seh; und wie follten wir unsern Rückweg antreten! Frankfurt gab man in Gedanken gleichfalls auf; Hanau und Aschaffenburg an einer, Cassel an der andern Seite sah man bedroht, und was nicht alles zu fürchten! Bom unseligen Neutralitätssystem die nächsten Fürsten paralysirt, desto lebendig thätiger die von revolutionären Gesinnungen ergriffene Masse. Sollte man, wie Mainz bearbeitet worden, nicht auch die Gegend und die nächst anstoßenden Provinzen zu Gesinnungen vorbereiten, und die schon entwickelten schleunig bemuten? Das alles mußte zum Gebanken, zur Sprache kommen.

Defters hörte ich wiederholen: Sollten die Franzosen wohl ohne große Ueberlegung und Umsicht, ohne starke Peeresmacht solche bedeutende Schritte gethan haben? Custine's Handlungen schienen so kühn als vorsichtig; man dachte sich ihn, seine Gehülfen, seine Obern als weise, kräftige, consequente Männer. Die Noth war groß und sinneverwirrend, unter allen bisher erbuldeten Leiden und Sorgen ohne Frage die größte.

Mitten in diesem Unheil und Tumulte fand mich ein verspäteter Brief

meiner Mutter, ein Blatt, das an jugendlich ruhige, städtisch häusliche Berhältnisse gar wundersam erinnerte. Mein Oheim, Schöff Textor, war gestorben, dessen nahe Berwandtschaft mich von der ehrenhaft wirksamen Stelle eines Frankfurter Rathsherrn bei seinen Ledzeiten ausschloß, worauf man, herkömmlich löblicher Sitte gemäß, meiner sogleich gedachte, der ich nuter den Frankfurter Graduirten ziemlich weit vorgersicht war.

Meine Mutter hatte den Auftrag erhalten bei mir anzufragen, ob ich die Stelle eines Rathsherrn amehmen würde, wenn mir, unter die Loosenden gewählt, die goldene Augel zusiele. Bielleicht konnte eine solche Anfrage in keinem seltsamern Augenblicke anlangen, als in dem gegenswärtigen: ich war betroffen, in mich selbst zurückgewiesen; tausend Bilder stiegen vor mir auf und ließen mich nicht zu Gedanken kommen. Wie aber ein Kranker oder Gesangener sich wohl im Augenblicke an einem erzählten Mährchen zerstreut, so war auch ich in andere Sphären und Jahre versetzt.

Ich befand mich in meines Großvaters Garten, wo die reich mit Bfürsichen gesegneten Spaliere des Enkels Appetit gar lüstern ansprachen, und nur die angedrohte Berweisung aus diesem Paradiese, nur die Hosffnung die reisste, rothbäckigste Frucht aus des wohlthätigen Ahnherrn eigener Hand zu erhalten, solche Begierde die zum endlichen Termin einigermaßen beschwichtigen konnte. Sodann erblickte ich den ehrwürdigen Altvater um seine Rosen beschäftigt, wie er, gegen die Dornen mit alterthümlichen Handschuhen, als Tribut überreicht von zollbesreiten Städten, sich vorsichtig verwahrte, dem edlen Laertes gleich, nur nicht wie dieser sehnsüchtig und kummervoll. Dann erblickte ich ihn im Ornat als Schultheiß, mit der goldenen Kette, auf dem Thronsessel unter des Kaisers Bildniß; sozdann leider im halben Bewustsehn einige Jahre auf dem Krankenstuhle, und endlich im Sarge.

Bei meiner letzten Durchreise burch Frankfurt hatte ich meinen Oheim im Besitz des Hauses, Hoses und Gartens gesunden, der als wackerer Sohn, dem Bater gleich, die höhern Stusen freistädtischer Berfassung erstieg. Hier im traulichen Familienkreis, in dem unveränderten, altdefannten Local riesen sich jene Knabenerinnerungen lebhast hervor, und traten mir nun neukräftig vor die Augen. Sodann gesellten sich zu ihnen andere jugendliche Borstellungen, die ich nicht verschweigen darf. Welcher reichstädtische Bürger wird läugnen, daß er, früher oder später, den

Rathsherrn, Schöff und Burgemeister im Ange gehabt und seinem Talent gemäß, nach diesen, vielleicht auch nach minderen Stellen emsig und vorssichtig gestrebt. Denn der suße Gedanke, an irgend einem Regimente Theil zu nehmen, erwacht gar bald in der Brust eines jeden Republicaners, lebhafter und stolzer schon in der Seele des Knaben.

Diesen freundlichen Kinderträumen konnte ich mich jedoch nicht lange hingeben; nur allzuschnell aufgeschreckt, besah ich mir die ahnungsvolle Localität, die mich umfaßte, die traurigen Umgebungen, die mich beengten, und zugleich die Aussicht nach der Vaterstadt getrübt, ja versinstert. Mainz in französischen Händen, Frankfurt bedroht, wo nicht schon eingenommen, der Weg korthin versperrt, und innerhalb jener Mauern, Straßen, Plätze Jugendfreunde, Blutsverwandte vielleicht schon von demselben Unglück ersgriffen, daran ich Longwy und Verdun so gransam hatte leiden sehen — wer hätte gewagt, sich in einen solchen Zustand zu stürzen!

Aber auch in der glücklichsten Zeit jenes ehrwürdigen Staatskörpers wäre mir nicht möglich gewesen, auf diesen Antrag einzugehen; die Gründe waren nicht schwer auszusprechen. Seit siebzehn Jahren genoß ich eines seltenen Glückes, des Vertrauens wie der Nachsicht des Herzogs von Dieser von der-Natur höchst begünstigte, glucklich ausgebildete Fürst ließ sich meine wohlgemeinten, oft unzulänglichen Dieuste gefallen, und gab mir Gelegenheit mich zu entwickeln, welches unter keiner andern vaterländischen Bedingung möglich gewesen wäre; meine Dankbarkeit war ohne Gränzen, so wie die Anhänglichkeit an die hohen Frauen Gemahlin und Mutter, an die heranwachsende Familie, an ein Land, dem ich doch auch manches geleistet hatte. Und nußte ich nicht zugleich jenes Cirkels neu erworbener, höchst gebildeter Freunde gedenken, auch so manches andern häuslich Lieben und Guten; was sich aus meinen treubeharrlichen Zuständen entwickelt hatte! Diese bei solcher Gelegenheit abermals erregten Bilder und Gefühle erheiterten mich auf einmal in dem betrübtesten Augenblick; denn man ist schon halb gerettet, wenn man aus traurigster Lage im fremden Land einen hoffnungsvollen Blick in die gesicherte Heimath zu thun, aufgeregt wird; so genießen wir diesseits auf Erden, was uns jenfeits der Sphären zugefagt ift.

In solchem Sinne begann ich den Brief an meine Mutter, und wenn sich diese Beweggründe zunächst auf mein Gefühl, auf persönliches Besbagen, individuellen Vortheil zu beziehen schienen, so hatte ich noch andere

hinznzusügen, die auch das Wohl meiner Baterstadt berücksichtigten und meine dortigen Gönner überzeugen konnten. Dem wie sollte ich mich in dem ganz eigenthümlichen Kreise thätig wirksam erzeigen, wozu man vielsleicht mehr als zu jedem andern trenlich herangebildet sehn muß? Ich hatte mich seit so viel Jahren zu Geschäften, meinen Fähigkeiten angesmessen, gewöhnt, und zwar solchen, die zu städtischen Bedürsnissen und Iwerlen, gewöhnt, und zwar solchen, die zu städtischen Bedürsnissen und Iwerlen kann verlangt werden möchten. Ja ich durste hinzusügen, daß wenn eigentlich nur Bürger in den Rath aufgenommen werden sollten, ich nunmehr jenem Zustande so entsremdet seh, um mich völlig als einen Answärtigen zu betrachten. Dieses alles gab ich meiner Mutter dankbar zu erkennen, welche sich anch wohl nichts anderes erwartete. Freilich mag dieser Brief spät genug zu ihr gelangt sehn.

Trier, ben 29. October 1792.

Mein junger Freund, mit dem ich gar manche angenehme wissenschaftsliche und literarische Unterhaltung genoß, war auch im Geschichtlichen der Stadt und Umgebung gar wohl erfahren. Unsere Spaziergänge bei leidelichem Wetter waren deßhalb immer belehrend, und ich konnte mir das Allgemeinste merken.

Die Stadt an sich hat einen auffallenden Charakter: sie behauptet, mehr geistliche Gedände zu besitzen, als irgend eine andere von gleichem Umfang, und möchte ihr dieser Ruhm wohl kaum zu läugnen sehn; denn sie ist innerhalb der Mauern von Kirchen, Capellen, Klöstern, Conventen, Collegiess, Ritter= und Brüdergebäuden belastet, ja erdrückt, außerhalb von Abteien, Stistern, Carthausen blockirt, ja belagert. Dieses zeugt dem von einem weiten geistlichen Wirkungskreis, welchen der Erzbischof sonst von hier aus beherrschte; denn seine Diöcese war auf Metz, Toul und Berdum ausgedehnt. Auch dem weltlichen Regiment sehlt es nicht an schönen Besitzhumern, wie denn der Kurssirst von Trier auf beiden Seiten der Mosel ein herrliches Land beherrscht; und so sehlt es auch Trier nicht am Palästen, welche beweisen, daß zu verschiedener Zeit von hier aus die Herrschaft sich weit und breit erstreckte.

Der Ursprung der Stadt verliert sich in die Fabelzeit: das erfreuliche Local mag früh genug Anbauende hierher gelockt haben. Die Trevirer waren ins römische Reich eingeschlossen, erst Heiden, dann Christen, von

Normannen und von Franken überwältigt, und zuletzt ward das schöne Land dem römisch=beutschen Reiche einverleibt.

Ich wünschte wohl die Stadt in guter Jahrszeit, an friedlichen Tagen zu sehen, ihre Bürger näher kennen zu lernen, welche von jeher den Ruf haben freundlich und fröhlich zu sehn. Bon erster Eigenschaft sinden sich in diesem Augenblicke wohl noch Spuren, von der zweiten kaum; und wie sollte Fröhlichkeit sich in einem so widerwärtigen Zustande erhalten!

Freilich wer in die Annalen der Stadt zurücksieht, sindet wiederholte Nachricht von Kriegsunheil, das diese Gegend betroffen, da das Moselsthal, ja der Fluß selbst dergleichen Züge begünstigt. Attila sogar aus dem sernsten Osten hatte mit seinem unzählbaren Heere Vors und Rückzug, wie wir, durch diese Flußregion genommen. Was erduldeten die Einwohner nicht im dreißigjährigen Kriege, dis zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, indem sich der Fürst an Frankreich, als den nachbarlichsten Alliirten, angeschlossen hatte, und darüber in langwierige österreichische Gefangenschaft gerieth. Auch an innern Kriegen erkrankte die Stadt mehr als einmal, wie es überall in bischössichen Städten sich ereignen mußte, wo der Bürger mit geistlichsweltlicher Obergewalt sich nicht immer vertragen konnte.

Mein Führer, indem er mich geschichtlich unterrichtete, machte mich auf Gebäude der verschiedensten Zeit aufmerksam, wovon das meiste curios, und daher wohl merkwürdig schien, weniges aber dem Geschmacksurtheil erfreulich zusagte, wie vorher an dem Monumente zu Igel gerühmt werden konnte.

Die Reste des römischen Amphitheaters fand ich respectabel; da aber das Gebäude über sich selbst zusammengestürzt, und wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte als Steinbruch behandelt war, ließ sich nichts entzissern. Bewundernswerth jedoch war noch immer, wie die Alten, ihrer Weisheit gemäß, große Zwede mit mäßigen Mitteln hervorzubringen suchten, und die Naturgelegenheit eines Thals zwischen zwei Hügeln zu nutzen gewußt, wo die Gestalt des Bodens an Creavation und Substruction dem Baumeister vieles glücklich ersparte. Wenn man nun von den ersten Höhen des Martisberges, wo diese Ruine gelegen, etwas weiter aufsteigt, so sieht man über alle Reliquien der Heiligen, über Dome, Dächer und Schirme nach dem Apolloberg hinliber, und so behaupten beide Götter, den Mercur zur Seite, ihres Namens Gedächtniß; die Bilder waren zu beseitigen, der Genius nicht.

Zu Betrachtung der Bankunst früherer Mittelzeit bietet Trier merkwürdige Monumente: ich habe von solchen Dingen wenige Kenntniß, und sie sprechen nicht zum gebildeten Sinn. Mich wollte der Anblick bei einiger Theilnahme verwirren; manches davon ist verschüttet, zerstückt, zu anderem Gebrauche gewidmet.

Ueber die große Brlide, auch noch im Alterthum gegründet, führte man mich im heitersten Momente; hier nun sieht man deutlich, wie die Stadt auf einer mit ausspringendem Winkel nach dem Fluß zudrängenden Fläche, welche denselben gegen das linke Ufer hinweist, erbaut ist. Nun überschaut man vom Fuße des Apolloberges Fluß, Brlide, Mühlen, Stadt und Gegend, da sich denn die noch nicht ganz entlaubten Weinberge, sowohl zu umsern Füßen als auf den ersten Höhen des Martisberges gegensiber, gar freundlich ausnahmen, anschaulich machten, in welcher gesegneten Gegend man sich besinde, und ein Gestihl von Wohlsahrt und Behagen erweckten, welches über den Weinländern in der Lust zu schweben scheint. Die besten Sorten Moselwein, die uns nun zu Theil wurden, schienen nach diesem Ueberblick einen angenehmern Geschmack zu haben.

Unser sürstlicher Heersührer kam an und nahm Quartier im Kloster St. Maximin. Diese reichen und sonst überglücklichen Menschen hatten dem freilich schon eine gute Zeit her große Unruhe erduldet; die Brüder des Königs waren dort einquartiert gewesen, und nachher war es nicht wieder leer geworden. Eine solche Anstalt, aus Ruhe und Frieden entsprungen, auf Ruhe und Frieden berechnet, nahm sich freilich unter diesen Umständen wunderlich aus, da, man mochte noch so schonend versahren, ein gewaltiger Gegensatz des Ritter= und Mönchthums sich hervorthat. Der Herzog wußte sedoch hier wie überall, selbst als ungebetener Gast, durch Freigebigseit und freundliches Betragen sich und die Seinigen augesnehm zu machen.

Mich aber sollte auch hier der böse Kriegsdämon wieder verfolgen. Unser guter Obrist von Gotsch war gleichfalls im Rloster einquartiert; ich fand ihn zur Nacht seinen Sohn bewachend und besorgend, welcher an der unglücklichen Krankheit gleichfalls hart danieder lag. Hier mußte ich mun wieder die Litanei und Verwünschung unseres Feldzugs ans dem Munde eines alten Soldaten und Vaters vernehmen, der die sämmtlichen Fehler mit Leidenschaft zu rügen berechtigt war, die er als Soldat einsah und als Bater versluchte. Auch die Isletten kamen wieder zur Sprache,

und es mußte wirklich ein jeder, der sich diesen unseligen Punkt deutlich machte, durchaus verzweifeln.

Ich erfreute mich der Gelegenheit die Abtei zu sehen, und fand ein weitläusiges, wahrhaft sürstliches Gebäude; die Zimmer von bedeutender Größe und Höhe, und die Fußböden getäselt, Sammet und damastene Tapeten, Stuccatur, Vergoldung und Schniswerk nicht gespart, und was man sonst in solchen Palästen zu sehen gewohnt ist, alles doppelt und dreisach in großen Spiegeln wiederholt.

Auch ward den einquartierten Personen ganz wohl dahier; die Pferde jedoch konnten nicht sämmtlich untergebracht werden, sie mußten unter freiem Himmel aushalten, ohne Lagerstätte, Rausen und Tröge. Unglücklicherweise waren die Futtersäcke gefault, und so mußte der Haser von der Erde aufgeschnopert werden.

Wenn aber die Stallungen unbedeutend waren, so fand man die Keller desto geräumiger. Noch über die eigenen Weinberge genoß das Aloster die Einnahme von vielen Zehenten. Freilich mochte in den letzten Wonaten gar manches Stückfaß geleert worden sehn; es lagen deren viele auf dem Hofe.

Den 30. October

gab unser Fürst große Tasel: brei der vornehmsten geistlichen Herren waren eingeladen; sie hatten köstliches Tischzeug, sehr schätze und Kostdarseiten hergegeben; von Silber war wenig zu sehen; Schätze und Kostdarseiten lagen in Shrendreitstein. Die Speisen von den fürstlichen Köchen schmackhaft zubereitet; Wein, der uns früher hatte nach Frankreich solgen sollen, von Luxemburg zurücksehrend, ward hier genossen; was aber am meisten Lob und Preis verdiente, war das kostdarste weiße Brod, das an den Gegensatz des Comnissbrods bei Hans erinnerte.

Ich hatte mich, als ich nach Trier'scher Geschichte in diesen Tagen forschte, nothwendig auch um die Abtei St. Maximin beklimmern müssen: ich konnte daher mit meinem geistlichen Nachbar ein ganz auslangendes geschichtliches Gespräch sühren. Das hohe Alter des Stifts ward voransgesetz; dann gedachte man seiner mannichfaltig wechselnden Schickfale, der nahen Lage des Stifts an der Stadt, beiden Theilen gleich gefährlich; wie es denn im Jahre 1674 niedergebrannt und völlig verwüstet wurde

Bon dem Wiederausban und der allmähligen Herstellung in den gegenwärtigen Zustand ließ ich mich auch unterrichten. Dazu konnte man viel Gntes sagen und die Anstalten preisen, welches der geistliche Herr auch gern vernahm; von den letzten Zeiten aber wollte er nichts Kühmliches wissen: die französischen Prinzen waren da lange im Quartier gelegen, und man hatte von manchem Unfug, Uebermuth und Verschwendung zu hören.

Bei Abwechselung des Gesprächs daher ging ich wieder ins Geschichtliche zurück; als ich aber der früheren Zeit erwähnte, wo das Stift sich dem Erzbischof gleichgesetzt und der Abt Reichsstand des römisch-deutschen Reichs gewesen, wich er lächelnd aus, als wenn er eine solche Erinnerung in der neuesten Zeit für verfänglich halte.

Die Sorge des Herzogs für sein Regiment ward nun thätig und klar; denn als die Kranken zu Wagen fortzubringen unmöglich war, so ließ der Fürst ein Schiff miethen, um sie bequem nach Coblenz zu transportiren.

Run aber kamen andere auf eine eigene Weise preßhaste Kriegsmänner an. Auf dem Rückzuge hatte man gar bald bemerkt, daß die Kanonen nicht sortzubringen sehen; die Artilleriepserde kamen um, eines nach dem andern; wenig Borspann war zu sinden; die Pserde, auf dem Hinzug requirirt, beim Herzug gestüchtet, sehlten überall. Man griff zu der letzten Maßregel: von jedem Regiment mußte eine starke Anzahl Reiter absitzen und zu Fuße wandern, damit das Geschütz gerettet werde. In ihren steisen Stieseln, die zuletzt nicht mehr durchhalten wollten, litten diese braden Menschen bei dem schrecklichen Wege unendlich; aber auch ihnen erheiterte sich die Zeit, denn es ward Anstalt getrossen, daß auch sie zu Wasser nach Coblenz sahren konnten.

Im November 1792.

Mein Fürst hatte mir aufgetragen dem Marquis Lucchesini aufzuwarten, eine Abschiedsempsehlung auszusprechen, und mich nach einigem zu erkundigen. Bei später Abendzeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich bei diesem, mir früher nicht ungewogenen, bedeutenden Manne eingelassen. Die Anmuth und Freundlichkeit, mit der er mich empfing, war wohlthätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Erfüllung meiner Wünsche; er entließ mich, wie er mich aufgenommen hatte, ohne mich im minbesten zu fördern, und man wird mir zutrauen, daß ich darauf vorbereitet gewesen.

Als ich nun die Abfahrt jener tranken und ermildeten Reiter eifrig betreiben sah, ergriff mich gleichfalls das Gefühl, es seh wohl am besten gethan einen Ausweg auf dem Wasser zu suchen. Sehr ungern ließ ich meine Chaise zurück, die man mir aber nach Coblenz nachzusenden versprach, und miethete ein einmänniges Boot, wo mir denn beim Einschiffen meine sämmtlichen Habseligkeiten, gleichsam vorgezählt, einen sehr angenehmen Eindruck machten, indem ich sie mehr als einmal verloren glaubte oder zu verlieren sürchtete. Zu dieser Fahrt gesellte sich ein preußischer Officier, den ich als alten Bekannten aufnahm, dessen ich mich als Pagen gar wohl erinnerte, und dem seine Hoszeit noch gar deutlich vorschwebte; wie er mir denn gewöhnlich den Kassee wollte präsentirt haben.

Das Wetter war leiblich, die Fahrt ruhig, und man erkannte die Anmuth dieser Wohlthat um so mehr, je mühseliger auf dem Landwege, der sich dem Flusse hie und da näherte, die Colonnen dahinzogen, oder auch wohl von Zeit zu Zeit stockend verweilten. Schon in Trier hatte man geklagt, daß, bei so eiligem Rückmarsch, die größte Schwierigkeit seh Quartier zu sinden, indem gar oft die einem Regiment angewiesenen Ortschaften schon besetzt gesunden worden, wodurch große Noth und Berwirrung entstehe.

Die Uferansichten ber Mosel waren längs bieser Fahrt höchst mamichfaltig; benn obgleich das Wasser eigensunig seinen Hauptlauf von Südwest nach Nordost richtet, so wird es doch, da es ein chikanöses gebirgisches Terrain durchstreift, von beiden Seiten durch vorspringende Winkel bald rechts, dalb links gedrängt, so daß es nur im weitläusigen Schlangengange fortwandeln kann. Deswegen ist denn aber auch ein tüchtiger Fährmeister hächst nöthig: der unsere bewieß Kraft und Gewandtheit, indem er bald hier einen vorgeschobenen Kies zu vermeiden, sogleich aber dort den an steiler Felswand hersluthenden Strom zu schnellerer Fahrt kühn zu benntzen wußte. Die vielen Ortschaften zu beiden Seiten gaben den muntersten Anblick; der Weinbau, überall sorgfältig gepflegt, ließ auf ein heiteres Volk schließen, das keine Mühe schont den köstlichen Saft zu erzielen. Jeder sonnige Hügel war benutzt, bald aber bewunderten wir schrosse Felsen am Strom, auf deren schmalen vorragenden Kanten, wie auf zussälligen Naturterrassen, der Weinstod zum allerbesten gedieh.

Wir landeten bei einem artigen Wirthshause, wo uns eine alte Wirsthin wohl empfing, manches erbuldete Ungemach beklagte, den Emigrirten aber besonders alles Böse gönnte. Sie habe, sagte sie, an ihrem Wirthstisch gar oft mit Grauen gesehen, wie diese gottesvergessenen Menschen das liebe Brod kugels und brockenweise sich an den Kopf geworfen, so daß sie und ihre Mägde es nachher mit Thränen zusammengekehrt.

Und so ging es mit gutem Glück und Muth immer weiter hinab bis zur Dämmerung, da wir uns denn aber in das mäandrische Flußgewinde, wie es sich gegen die Höhen von Montreal herabdrängt, verschlungen sahen. Nun übersiel uns die Nacht, bevor wir Trarbach erreichen oder auch nur gewahren kounten. Es ward stocksinster: eingeengt wußten wir uns zwischen mehr oder weniger steilem User, als ein Sturm, disher schon ruckweise verkündigt, gewaltsam anhaltend hereinbrach; dalb schwoll der Strom im Gegenwinde, dald wechselten abprallende Windstöße niederstürzend mit wilthendem Sausen; eine Welle nach der andern schlug über den Kahn, wir sühlten uns durchnäßt. Der Schiffmeister darg nicht seine Verlegenheit: die Noth schien immer größer, je länger sie danerte, und der Drang war aufs höchste gestiegen, als der wackere Mann versicherte, er wisse weder wo er seh, noch wohin er steuern solle.

Unser Begleiter verstummte, ich war still in mir gesaßt. Wir schwebten in der tiessten Finsterniß, nur manchmal wollte mir scheinen, daß Massen über mir doch noch etwas dynkler, als der versinsterte Himmel, sich dem Auge bemerklich machten; dieß gewährte jedoch wenig Trost und Hoffnung: zwischen Land und Fels eingeschlossen zu sehn, drang sich immer ängstelicher auf. Und so wurden wir im Stocksinstern lange hin und her geworfen, die sich endlich in der Ferne ein Licht und damit auch Hoffnung ausschat. Nun ward nach Möglichkeit drauf loszesteuert und gerubert, wobei sich Paul nach Kräften thätig erwies.

Endlich stiegen wir in Trarbach glücklich ans Land, wo man uns in einem leidlichen Gasthof Henne mit Reiß alsobald anbot. Ein angesehener Rausmann aber, die Landung von Fremden in so tiefer stürmischer Nacht vernehmend, nöthigte uns in sein Haus, wo wir bei hellem Kerzenschein, in wohlgeschmückten Zimmern englische schwarze Kunstblätter in Rahmen und Glas gar zierlich ausgehangen, mit Freude, ja mit Kührung gegen die kurz vorher erduldeten sinstern Gefährlichkeiten begrüßend erblickten. Herr und Frau, noch junge Leute, beeiserten sich uns gütlich zu thun;

wir genossen des köstlichsten Moselweins, an dem sich mein Gefährte, der eine Wiederherstellung freilich am nöthigsten haben mochte, besonders erquickte.

Paul gestand, daß er schon Rock und Stiefel ausgezogen, um, wenn wir scheitern sollten, uns durch Schwimmen zu erretten; wobei er sich denn freilich nur allein möchte durchgebracht haben.

Raum hatten wir uns getrocknet und geletzt, als es in mir schon wieder zu treiben ansing und ich sortzueilen begehrte. Der freundliche Wirth wollte uns nicht entlassen, sondern verlangte vielmehr, wir sollten den morgenden Tag noch zugeben, versprach auch von einer benachbarten Höhe die weiteste schönste Aussicht über ein bedeutend Gelände und manches andere, was uns zur Erquickung und Zerstreuung hätte dienen können. Aber es ist wunderbar: wie sich der Mensch an ruhige Zustände gewöhnt und in denselben verhauren mag, so giebt es auch eine Gewöhnung zum Unruhigen; es war in mir die Nöthigung zu einem rollenden Forteilen, der ich nicht gebieten konnte.

Als wir daher fortzueilen im Begriff standen, nöthigte uns der wackere Mann noch zwei Matrazen auf, damit wir im Schiff wenigstens einige Bequemlichkeit hätten: die Frau gab solche nicht gern her, welches ihr, da der Barchent neu und schön, gar nicht zu verdenken war. Und so ereignet sich's oft in Einquartierungsfällen; daß bald der eine, bald der andere Satte dem aufgedrungenen Sast mehr oder weniger wohl will.

Bis Coblenz schwammen wir ruhig hinunter, und ich erinnere mich nur deutlich, daß ich am Ende der Fahrt das schönste Naturbild gesehen, was mir vielleicht zu Augen gekommen. Als wir gegen die Woselbrücke zusuhren, stand uns dieses schwarze mächtige Bauwerk kräftig entgegen; durch die Bogenöffnungen aber schauten die stattlichen Gebäude des Thals, über der Brückenlinie sodann das Schloß Ehrenbreitstein im blauen Duste durch und hervor; rechts bildete die Stadt, an die Brücke sich anschließend, einen tüchtigen Borgrund. Dieses Bild gab einen herrlichen, aber nur augenblicklichen Genuß; dem wir landeten, und schickten sogleich gewissenhaft die Matrazen unversehrt an das von den wackeren Trarbachern uns bezeichnete Handelshaus.

Dem Herzog von Weimar war ein schönes Quartier eingeräumt, worin auch ich ein gutes Unterkommen fand. Die Armee rückte nach und nach heran: die Dienerschaft des fürstlichen Generals traf ein und konnte

nicht genug von den Unbilden erzählen, die sie erleiden müssen. Wir segneten uns die Wasserfahrt eingeschlagen zu haben, und die glücklich überstandene Windsbraut schien nur ein geringes Uebel gegen eine stockende und überall gehinderte Landsahrt.

Der Fürst selbst war angekommen; um den König versammelten sich viele Generale; ich aber, in einsamen Spaziergängen den Rhein hin, wiederholte mir die wunderlichen Ereignisse der vergangenen Wochen.

Ein französischer General, Lafapette, Haupt einer großen Partei, vor kurzem der Abgott seiner Nation, des vollkommensten Bertrauens der Soldaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gefangennehmung des Königs das Reich repräsentirt; er entslieht, seine Armee, nicht stärker als 23,000 Mann, bleibt ohne General und Oberofficiere desorganisitt, bestürzt.

Bur selbigen Zeit betritt ein mächtiger König, mit einem 80,000 Mann starken verbündeten Heere den Boden von Frankreich; zwei befestigte Städte, nach geringem Zaudern, ergeben sich.

Rum erscheint ein wenig gekannter General, Dumouriez; ohne jemals einen Oberbesehl gesührt zu haben, nimmt er, gewandt und klug, eine sehr starke Stellung; sie wird durchbrochen, und doch erreicht er eine zweite, wird anch daselbst eingeschlossen und zwar so, daß der Feind sich zwischen ihn und Paris stellt. Aber sonderbar verwickelte Zustände werden durch anhaltendes Regenwetter herbeigesührt; das surchtbare allierte Heer, nicht weiter als sechs Stunden von Chalons und zehn von Rheims, sieht sich abgehalten diese beiden Orte zu gewinnen, bequemt sich zum Alldzung, rämmt die zwei eroberten Plätze, verliert über ein Orittel seiner Mannschaft und davon höchstens 2000 durch die Wassen, und sieht sich nun wieder am Rheine. Alle diese Begegnisse, die an das Wunderbare gränzen, ereignen sich in weniger als sechs Wochen, und Frankreich ist aus der größten Gesahr gerettet, deren seine Jahrblicher jemals gedenken.

Bergegenwärtige man sich nun die vielen tausend Theilnehmer an solchem Mißgeschick, denen das grimmige Leibes- und Seelenleiden einiges Recht zur Alage zu geben schien, so wird man sich leicht vorstellen, daß nicht alles im stillen abgethan ward, und so sehr man sich auch vorzussehen gedachte, doch aus einem vollen Herzen der Mund zu Zeiten überging.

Und so begegnete benn auch mir, daß ich an großer Tafel neben

einem alten trefflichen Generale saß und vom Bergangenen zu sprechen mich nicht ganz enthielt, worauf er mir, zwar freundlich, aber mit gewisser Bestimmtheit antwortete: Erzeigen Sie mir morgen früh die Ehre mich zu besuchen, da wir uns hierüber freundlich und aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es anzunehmen, blieb aber aus und gelobte mir inner-lich, das gewohnte Stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen.

Auf der Wassersahrt, so wie auch in Coblenz, hatte ich manche Bemerkung gemacht zum Vortheil meiner chromatischen Studien; besonders war mir über die epoptischen Farben ein neues Licht aufgegangen, und ich konnte immer mehr hoffen die physischen Erscheinungen in sich zu verknüpfen, und sie von andern abzusondern, mit deuen sie in entsernterer Berwandtschaft zu stehen schienen. Auch kam mir des treuen Kämmerier Wagner Tagebuch zu Erzänzung des meinigen gar wohl zu Statten, das ich in den letzten Tagen ganz und gar vernachlässigt hatte.

Des Herzogs Regiment war herangekommen und kantonnirte in den Dörfern gegen Neuwied über. Hier bewies der Fürst die väterlichste Sorgsalt sür seine Untergebenen; jeder Einzelne durste seine Noth klagen, und
so viel nur möglich ward abgestellt und nachgeholsen. Lieutenant von Flotow, in der Stadt auf Commando stehend, und dem Wohlthäter
am nächsten, erwies sich thätig und hülfreich. Dem Hauptbedürsniß an
Schuhen und Stieseln wurde dadurch abgeholsen, daß man Leder kaufte,
und die im Regimente sich sindenden Schuster unter den Meistern der
Stadt arbeiten ließ. Auch für Reinlichkeit und Zierde war gesorgt, gelbe Kreide angeschafft, die Collets gesäubert und gesärbt, und unsere Reiter frabten wieder ganz schmuck einher.

Reine Studien jedoch sowohl als die heitere Unterhaltung mit den Kanzlei- und Hausgenossen wurden gar sehr belebt durch den Ehrenwein, welcher, von trefslicher Moselsorte, unserm Fürsten vom Stadtrathe gereicht ward, und welchen wir, da der Fürst meist auswärts speiste, zu genießen die Erlaubniß hatten. Als wir Gelegenheit sanden einem von den Gebern darüber ein Compliment zu machen und dankbar anerkamten, daß sie sich bei solcher Gelegenheit um unsertwillen mancher guten Flasche beranden wollen, vernahmen wir die Erwiederung, daß sie uns dieß und noch viel mehr gönnten, und nur die Fässer bedauerten, welche sie an die Emigrirten wenden müssen, welche zwar viel Geld, aber auch viel Unheil siber die Stadt gebracht, ja den Zustand derselben völlig umgekehrt;

besonders aber wollte man ihr Betragen gegen den Fürsten nicht rühmen, an dessen Stelle sie sich gewissermaßen gesetzt, und gegen seinen Willen Whnlich Unverantwortliches unternommen.

In der letzten Unheil drohenden Zeit war er auch nach Regensburg abgereist, und ich schlich zu schöner heiterer Mittagsstunde an sein Schloß din, das auf dem linken Rheinuser etwas oberhalb der Stadt wundersichön, seitdem ich diese Gegend nicht betreten, aus der Erde gewachsen war. Es stand einsam, und als die allerneueste, wenn auch nicht archistelkonische, doch politische Ruine da, und ich hatte nicht den Muth mir don dem umherwandelnden Schloßvogt den Eingang zu gewinnen. Wie schon war die nähere und weitere Umgebung, wie angebaut und gartensreich der Ranm zwischen Schloß und Stadt, die Ausslicht den Rhein stromsauf ruhig und besänstigend, gegen Stadt und Festung aber prächtig und aufregend!

In der Absicht mich übersetzen zu lassen, ging ich zur fliegenden Brücke, ward aber anfgehalten, oder hielt mich vielmehr selbst auf, in Beschammg eines österreichischen Wagentransportes, welcher nach und nach übergesetzt wurde. Hier ereignete sich ein Streit zwischen einem preußischen und österreichischen Unterofficier, welcher den Charakter beider Nationen klar ins Licht setze.

Bom Desterreicher, der hierher positirt war um die möglich schnelle Uebersahrt der Wagencolonne zu beaufsichtigen, aller Berwirrung vorzusbengen, und deshalb kein anderes Fuhrwerk dazwischen zu lassen, verlangte der Preuße hestig eine Ausnahme für sein Wägelchen, auf welchem Frau und Kind mit einigen Habseligkeiten gepackt waren. Mit großer Gelassensheit versagte der Desterreicher die Forderung, auf die Ordre sich berufend, die ihm dergleichen ausdrücklich verdiete; der Preuße ward heftiger, der Desterreicher wo möglich gelassener; er litt koine Lücke in der ihm empschlenen Colonne, und der andere fand sich einzudrängen keinen Raum. Endlich schling der Zudringliche an seinen Säbel und sorderte den Widerskenden heraus; mit Drohen und Schimpsen wollte er seinen Gegner ins nächste Säsichen bewegen, um die Sache daselbst anszumachen; der höchst ruhige verständige Mann aber, der die Rechte seines Postens gar wohl kannte, rührte sich nicht und hielt Ordnung nach wie vor.

3ch wünschte diese Scene wohl von einem Charakterzeichner aufgesfast: benn wie im Betragen, so auch in Gestalt unterschieden sich beibe;

der Gelassene war stämmig und stark, der Wüthende — denn zuletzt erwies er sich so — hager, lang, schmächtig und rührig.

Die auf diesen Spazierweg zu verwendende Zeit war zum Theil schon verstrichen, und mir vertrieb die Furcht vor ähnlichen Retardationen bei der Rückehr jede Lust das sonst so geliebte Thal zu besuchen, das doch nur das Gesühl schmerzlichen Entbehrens erregt, und mich fruchtlos zu Betrachtung früherer Jahre aufgeregt hätte; doch stand ich lange, hinzüberschauend, friedlicher Zeiten mitten im verwirrenden Wechsel irdischer Ereignisse treulich eingebenk.

Und so traf es zufällig, daß ich von den Maßregeln zum fernern Feldzuge auf dem rechten Ufer näher unterrichtet ward. Des Herzogs Regiment rüstete sich hinüberzuziehen; der Fürst selbst mit seiner ganzen Umgedung sollte solgen. Mir bangte vor jeder Fortsetzung des kriegerischen Zustandes, und das Fluchtgesühl ergriff mich abermals. Ich möchte dieß ein umgekehrtes Heimweh nennen, eine Sehnsucht ins Weite, statt ins Enge. Ich stand, der herrliche Fluß lag vor mir: er gleitete so sanst und lieblich hinunter, in ausgedehnter breiter Landschaft; er sloß zu Freunden, mit denen ich, trotz manchem Wechseln und Wenden, immer treu verbunden geblieben. Wich verlangte aus der fremden, gewaltsamen Welt an Freundesbrust, und so miethete ich, nach erhaltenem Urlaub, eilig einen Kahn die Düsseldorf, meine noch immer zurückleibende Chaise Coblenzer Freunden empsehlend, mit Bitte sie mir hinadwärts zu spediren.

Als ich nun mit meinen Habseligkeiten mich eingeschifft und sogleich auf dem Strome dahinschwimmen sah, begleitet vom getreuen Paul und einem blinden Passagier, welcher gelegentlich zu rudern sich verband, hielt ich mich für glücklich und von allem Uebel befreit.

Indessen standen noch einige Abenteuer bevor. Wir hatten nicht lange flussabwärts gerudert, als zu bemerken war, daß der Kahn ein startes Leck haben müsse, indem der Fährmann von Zeit zu Zeit das Wasserssleifter sleisig ausschöpfte. Und num entdeckte sich erst, daß wir, bei übereilt unternommener Fahrt, nicht bedacht hatten, wie auf die weite Strecke hinab von Coblenz dis Düsseldorf der Schisser nur ein altes Boot zu nehmen pslegt, um es unten als Brennholz zu verkausen und, sein Fährgeld in der Tasche, ganz leicht nach Hause zu wandern.

Indessen fuhren wir getrost dahin. Eine sternhelle, doch sehr kalte Racht begünstigte unsere Fahrt, als auf einmal der fremde Ruberer

verlangte ans Land gesetzt zu werden, und sich mit dem Schiffer zu streiten ausing, an welcher Stelle es denn eigentlich für den Wanderer am vorstheilhaftesten seh, worliber sie sich nicht vereinigen konnten.

Unter diesen Händeln, die mit Heftigkeit gesührt wurden, stürzte west Fährmann ins Wasser und wurde nur mit Mühe herausgezogen. Kun konnte er bei heller klarer Nacht nicht mehr anshalten, und bat dingend um die Erlaubniß bei Bonn ansahren zu dikrsen, um sich zu trochnen und zu erwärmen. Wein Diener ging mit ihm in eine Schifferheipe, ich aber beharrte unter freiem Himmel zu bleiben, und ließ mir in Lager auf Mantelsack und Portesenille bereiten. So groß ist die Macht der Gewohnheit, daß mir, der ich die letzten sechs Wochen sast immer meter freiem Himmel zugebracht hatte, vor Dach und Zimmer graute. Dießmal aber entstand daraus sikr mich ein neues Unheil, welches man swilch hätte vorhersehen sollen: den Kahn hatte man zwar so weit als möglich auf den Strand gezogen, aber nicht so weit, daß er nicht durch das Leck noch hätte Wasser einnehmen können.

Nach einem tiefen Schlafe fand ich mich mehr als erfrischt; benn das Wasser war die zu meinem Lager gedrungen, und hatte mich und meine Habseligkeiten durchnäßt. Ich war daher genöthigt aufzustehen, das Wirthspans aufzusuchen, und mich in Tadak schmauchender, Glühwein schlärfender Gesellschaft so gut als möglich zu trocknen; worüber denn der Morgen ziemlich herankam und eine verspätete Reise durch frisches Audern eifrig beschleunigt wurde.

## Bwischenrebe.

Wenn ich mich mm so in der Erinnerung den Rhein himmterschwimmen sehe, wührte ich nicht genau zu sagen, was in mir vorging. Der Anblick eines friedlichen Wasserspiegels, das Gefühl der bequemen Fahrt auf demsselben ließ mich nach der kurzvergangenen Zeit zurückschauen wie auf einen bösen Traum, von dem ich mich so eben erwacht fände; ich überließ mich den heitersten Hoffmungen eines nächsten gemüthlichen Zusammensehns.

Run aber, wenn ich mitzutheilen fortfahren soll, muß ich eine andere Behandlung wählen, als dem bisherigen Bortrag wohl geziemte: denn wo Tag für Tag das Bedeutendste vor unsern Augen vorgeht, wenn wir mit so viel Tausenden leiden und flirchten und nur furchtsam hoffen, dann

hat die Gegenwart ihren entschiedenen Werth und, Schritt für Schritt vorgetragen, ernent sie das Vergangene, indem sie auf die Zukunft hindentet.

Was aber in geselligen Cirkeln sich ereignet, kann nur aus einer sitts lichen Folge der Aeußerungen innerlicher Zustände begriffen werden; die Restexion ist hier an ihrer Stelle, der Augenblick spricht nicht für sich selbst, Andenken an das Vergangene, spätere Betrachtungen müssen ihn bolmetschen.

Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte, und mich vom Tag zum Tage führen ließ, wobei ich mich, besonders die letzten Jahre, nicht übel besand, so hatte ich die Eigenheit niemals weder eine nächst zu erwartende Person, noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszudenken, sondern diesen Zustand unvordereitet auf mich einwirken zu lassen. Der Vortheil der daraus entsteht, ist groß: man braucht von einer vorgesaßten Idee nicht wieder zurläczukommen, nicht ein selbstbeliedig gezeichnetes Bild wieder auszulöschen, und mit Unbehagen die Wirklichkeit an dessen Stelle auszunehmen; der Nachtheil dagegen mag wohl hervortreten, daß wir mit Unbewußtsehn in wichtigen Augenblicken nur herumtasten und uns nicht gerade in seden ganz unvorhergesehenen Zustand aus dem Stegreise zu sinden wissen

In eben dem Sinne war ich auch niemals aufmerksam, was meine persönliche Gegenwart und Geistesstimmung auf die Menschen wirke, da ich denn oft ganz unerwartet fand, daß ich Neigung oder Abneigung und sogar oft beides zugleich erregte.

Wollte man nun auch dieses Betragen als eine individuelle Eigenheit weber loben noch tadeln, so muß doch bemerkt werden, daß sie im gegenwärtigen Falle gar wunderliche Phänomene, und nicht immer die erfreullichsten hervorbrachte.

Ich war mit jenen Freunden seit vielen Jahren nicht zusammengestommen: sie hatten sich getreu an ihrem Lebensgange gehalten, dagegen mir das wunderbare Loos beschieden war, durch manche Stufen der Prüssung, des Thuns und Duldens durchzugehen, so daß ich, in eben der Berson beharrend, ein ganz anderer Mensch geworden, meinen alten Freunden sass untermitlich auftrat.

Es würde schwer halten, auch in späteren Jahren, wo eine freiere Uebersicht des Lebens gewonnen ist, sich genaue Rechenschaft von jenen Uebergängen abzulegen, die bald als Vorschritt, bald als Rückschritt ersschen, und doch alle dem gottgeführten Menschen zu Nutz und Frommen

è

gereichen müssen. Ungeachtet solcher Schwierigkeiten aber will ich, meinen Freunden zu Liebe, einige Andeutung versuchen.

Der sittliche Mensch erregt Neigung und Liebe nur in sofern, als man Sehnsucht an ihm gewahr wird: sie brückt Besitz und Wunsch zugleich ans, den Besitz eines zärtlichen Herzens und den Wunsch ein gleiches in andern zu sinden; durch jenes ziehen wir an, durch dieses geben wir uns hin.

Das Sehnsichtige, das in mir lag, das ich in früheren Jahren vielleicht zu sehr gehegt, und bei sortschreitendem Leben kräftig zu bekämpsen trachtete, wollte dem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und er suchte deschalb die volle endliche Besriedigung. Das Ziel meiner innigsten Sehnscht, deren Qual mein ganzes Inneres erfüllte, war Italien, dessen Bild und Gleichniß mir viele Jahre vergebens vorschwebte, dis ich endlich dunch kühnen Entschluß die wirkliche Gegenwart zu sassen nich erdreistete. In jenes herrliche Land sind mir meine Freunde gern auch in Gedanken gesolgt, sie haben mich auf Hin- und Herwegen begleitet; möchten sie nun auch nächstens den längern Ausenthalt daselbst mit Neigung theilen, und von dort mich wieder zurückbegleiten, da sich alsdann manches Problem sasslicher ausschen wird.

In Italien fühlte ich mich nach und nach kleinlichen Borstellungen entrissen, falschen Winschen enthoben und an die Stelle der Sehnsucht nach dem Land der Klinste setzte sich die Sehnsucht nach der Kunst selbst: ich war sie gewahr geworden, nun wlinschte ich sie zu durchdringen.

Das Studium der Kunst, wie das der alten Schriftsteller, giebt uns einen gewissen Halt, eine Befriedigung in uns selbst: indem sie unser Inneres mit großen Gegenständen und Gesinnungen süllt, bemächtigt sie sich aller Wünsche, die nach außen strebten, hegt aber jedes wirrdige Verslangen im stillen Busen; das Bedürsuß der Nittheilung wird immer geringer, und wie Malern, Bildhanern, Baumeistern, so geht es anch dem Liebhaber; er arbeitet einsam, sir Genüsse die er mit andern zu theilen kann in den Fall kommt.

Aber zu gleicher Zeit sollte mich noch eine Ableitung der Welt entsfremden und zwar die entschiedenste Wendung gegen die Ratur, zu der ich aus eigenstem Trieb auf die individuellste Weise hingelenkt worden. Dier fand ich weder Meister noch Gesellen und mußte selbst für alles stehen. In der Einsamkeit der Wälder und Gärten, in den Finsternissen

ber dunkeln Kammer wäre ich ganz einzeln geblieben, hätte mich nicht ein glückliches hänsliches Berhältniß in dieser wunderlichen Spoche lieblich zu erquicken gewußt. Die Römischen Elegien, die Benetianischen Spigramme fallen in diese Zeit.

Run aber sollte mir auch ein Borgeschmack triegerischer Unternehmungen werden: dem, der schlesischen, durch den Reichenbacher Congreß geschlickteten Campagne beizuwohnen beordert, hatte ich mich in einem bedeutenden Lande durch manche Erfahrung ausgeklärt und erhoben gesehen und zugleich durch anmuthige Zerstreuung hin und her gaukeln lassen, indessen das Unheil der französischen Staatsumwälzung, sich immer weiter verdreitend, jeden Geist, er mochte hin denken und sinnen wohin er wollte, aus die Oberstäche der europäischen Welt zurücksorderte und ihm die grausamster Wirklichkeiten ausdrang. Rief mich nun gar die Pflicht meinen Filrster und Herrn erst in die bedenklichen, bald aber traurigen Ereignisse det Tags abermals hineinzubegleiten und das Unerfrenliche, das ich nur ge mäßigt meinen Lesern mitzutheilen gewagt, mämnlich zu erdulden, so hätt alles, was noch Zartes und Herzliches sich ins Innerste zurückgezogen hatte, auslösschen und verschwinden mögen.

Fasse man dieß alles zusammen, so wird der Zustand, wie er nach stehend stizzenhaft verzeichnet ist, nicht ganz räthselhaft erscheinen; welche ich um so mehr wünschen muß, da ich ungern dem Trieb widerstehe, dies vor vielen Jahren slüchtig verfaßten Blätter nach gegenwärtiger Einsich und Ueberzeugung umzuschreiben.

Bempelfort, im Rovember 1792.

Es war schon finster, als ich in Düsselborf landete und mich daher mit Laternen nach Pempelsort bringen ließ, wo ich nach augenblickliche Ueberraschung die freundlichste Aufnahme fand: vielsaches Hin= und Hersprechen, wie ein solches Wiebersehen aufregt, nahm einen Theil der Nach hinweg.

Den nächsten Tag war ich durch Fragen, Antworten und Erzähler bald eingewohnt: der unglückliche Feldzug gab leider genugsame Unterhaltung; niemand hatte sich den Ausgang so traurig gedacht. Aber auch ans sprechen kommte niemand die tiese Wirkung eines beinahe vierwöchentlicher furchtbaren Schweigens, die sich immer steigernde Ungewissheit bei den

Mangel aller Nachrichten. Sehn als wäre das alliirte Heer von der Erde verschlungen worden, so wenig verlautete von demselben; jedermann, in eine gräßliche Leere hineinblickend, war von Furcht und Aengsten gepeinigt, und nun erwartete man mit Entsehen die Ariegsläufte schon wieder in den Niederlanden, man sah das linke Rheinuser und zugleich das rechte bedroht.

Bon solchen Betrachtungen zerstreuten uns moralische und literarische Berhandlungen, wobei mein Realismus, zum Borschein kommend, die Freunde nicht sonderlich erbaute.

Ich hatte seit der Revolution, mich von dem wilden Wesen einigermaßen zu zerstreuen, ein wunderbares Werk begonnen, eine Reise von
sieden Brüdern verschiedener Art, seder nach seiner Weise dem Bunde
dienend, durchaus abenteuerlich und mährchenhaft, verworren, Aussicht und Absicht verbergend, ein Gleichniß unseres eigenen Zustandes. Man verlangte eine Vorlesung: ich ließ mich nicht viel bitten und rückte mit meinen hesten hervor; aber ich bedurfte auch nur wenig Zeit um zu demerken, daß niemand davon erbaut seh. Ich ließ daher meine wandernde Familie m irgend einem Hasen und mein weiteres Manuscript auf sich selbst beruhen.

Neine Freunde jedoch, die sich in so veränderte Gestunung nicht gleich ergeben wollten, versuchten mancherlei, um frühere Gestühle durch ältere Arbeiten wieder hervorzurusen, und gaben mir Iphigenien zur abendlichen Borlesung in die Hand; das wollte mir aber gar nicht mumsen, dem zarten Sinne sühlte ich mich entfremdet; auch von andern vorgetragen, war mir ein solcher Anklang lästig. Indem aber das Stild gar bald zurückgelegt ward, schien es als wenn man mich durch einen höhern Grad von Folter zu prüsen gedenke. Man brachte Dedipus auf Roslonos, dessen Schien erhabene Heiligkeit meinem gegen Kunst, Natur und Welt gewendeten, durch eine schreckliche Campagne verhärteten Sinn ganz unersträglich schien; nicht hundert Zeilen hielt ich ans. Da ergab man sich denn wohl in die Gestunung des veränderten Freundes, sehlte es doch nicht an so mancherlei Anhaltepunkten des Gesprächs.

Ans den früheren Zeiten deutscher Literatur ward manches Einzelne erfreulich hervorgerusen, niemals aber drang die Unterhaltung in einen tiesern Zusammenhang, weil man Merkmale ungleicher Gesinnung vermeisten wollte. Soll ich irgend etwas Allgemeines hier einschalten, so war es schon seit zwanzig Jahren wirklich eine merkwürdige Zeit, wo bedeutende

Existenzen zusammentrafen und Menschen von einer Seite sich an einander schlossen, obgleich von der andern höchst verschieden; jeder brachte einen hohen Begriff von sich selbst zur Gesellschaft, und man ließ sich eine wechselseitige Berehrung und Schonung gern gefallen.

Das Talent befestigte seinen erworbenen Besitz einer allgemeinen Achtung: durch gesellige Verbindungen wußte man sich zu hegen und zu fördern; die errungenen Vortheile wurden nicht mehr durch einzelne, sondern durch eine übereinstimmende Mehrheit erhalten. Daß hierbei eine Art Absichtlichkeit durchwalten mußte, lag in der Sache; so gut wie andere Weltkinder, verstanden sie eine gewisse Kunst in ihre Verhältnisse zu legen: man verzieh sich die Eigenheiten, eine Empfindlichkeit hielt der andern die Wage, und die wechselseitigen Misverständnisse blieben lange verborgen.

Zwischen diesem allem hatte ich einen wunderlichen Stand: mein Talent gab mir einen ehrenvollen Platz in der Gesellschaft, aber meine heftige Leidenschaft für das was ich als wahr und naturgemäß erkannte, erlaubte sich manche gehässige Ungezogenheit gegen irgend ein scheindar salsches Streben; weswegen ich mich auch mit den Gliedern jenes Kreises zu Zeiten überwarf, ganz oder halb versöhnte, immer aber im Dinkel des Rechthabens auf meinem Wege fortging. Dabei behielt ich etwas von der Ingennität des Boltaire'schen Huronen noch im spätern Alter, so daß ich zugleich unerträglich und liebenswiltdig sehn konnte.

Ein Feld jedoch, in welchem man sich mit mehr Freiheit und Uebereinstimmung erging, war die westliche, um nicht zu sagen französische Literatur. Jacobi, indem er seinen eigenen Weg wandelte, nahm doch Kenntniß von allem Bedeutenden, und die Nachbarschaft der Niederlande trug viel dazu bei, ihn nicht allein literarisch, sondern auch persönlich in jenen Kreis zu ziehen. Er war ein sehr wohl gestalteter Mann, von den vortheilhastesten Gesichtsztigen, von einem zwar gemessenen, aber doch höchst gesälligen Betragen, bestimmt in jedem gebildeten Kreise zu glänzen.

Bundersam war jene Zeit, die man sich kaum wieder vergegenwärtigen könnte. Boltaire hatte wirklich die alten Bande der Menschheit aufgelöst; daher entstand in guten Köpfen eine Zweifelsucht an dem, was man sonst für würdig gehalten hatte. Wenn der Philosoph von Ferneyseine ganze Bemühung dahin richtete, den Einfluß der Geistlichkeit zu mindern und zu schwächen, und hauptsächlich Europa im Auge behielt, so erstreckte de Pauw seinen Eroberungsgeist über fernere Welttheile; er wollte weder

Chinesen noch Aegyptern die Ehre gönnen, die ein vielsähriges Borurtheil auf sie gehäuft hatte. Als Canonicus von Xanten, Nachbar von Düsselsdorf, unterhielt er ein freundschaftliches Berhältniß mit Jacobi. Und wie mancher andere wäre nicht hier zu nennen!

Und so wollen wir doch noch Hemsterhuis einführen, welcher, der Fürstin Gallitin ergeben, in dem benachbarten Münster viel verweilte. Dieser ging nun von seiner Seite mit Geistesverwandten auf zartere Bernhigung, auf ideelle Befriedigung aus, und neigte sich, mit platonischen Besummgen, der Religion zu.

Bei diesen fragmentarischen Erinnerungen muß ich auch noch Diderots gebenken, des heftigen Dialektikers, der sich auch eine Zeit lang in Pempelsort als Gast sehr wohl gesiel, und mit großer Freimüthigkeit seine Paradoxen, behauptete.

Auch waren Rousseau's auf Naturzustände gerichtete Aussichten diesem Kreise nicht fremd, welcher nichts ausschloß, also auch mich nicht, ob er mich gleich eigentlich nur duldete.

Denn wie die äußere Literatur auf mich in jüngeren Jahren gewirkt, ist au mehreren Orten schon angebeutet. Fremdes konnte ich wohl in meinen Rutzen verwenden, aber nicht aufnehmen; deßhalb ich mich denn über das Fremde mit andern eben so wenig zu verständigen vermochte. Seen so wunderlich sah es mit der Production aus: diese hielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange, und da dieser selbst für meine nächsten Freunde meist ein Geheimniß blieb, so wußte man selten mit einem meiner neuen Producte sich zu befreunden, weil man denn doch etwas Aehnliches zu dem schon Bekannten erwartete.

War ich nun schon mit meinen sieben Brüdern übel angekommen, weil sie Schwester Iphigenien nicht im mindesten glichen, so merkte ich wohl, daß ich die Freunde durch meinen Groß-Cophta, der längst gestruckt war, sogar verletzt hatte; es war die Rede nicht davon, und ich hütete mich sie darauf zu bringen. Indessen wird man mir gestehen, daß ein Antor, der in der Lage ist, seine neuesten Werke nicht vortragen oder darüber reden zu dürsen, sich so peinlich sühlen muß wie ein Componist, der seine neuesten Melodien zu wiederholen sich gehindert sühlte.

Mit meinen Naturbetrachtungen wollte es mir kaum besser glücken: die ernstliche Leidenschaft, womit ich diesem Geschäft nachhing, konnte niemand begreisen, niemand sah wie sie aus meinem Innersten entsprang; sie hielten dieses löbliche Bestreben für einen grillenhaften Irrthum; ihrer Meinung nach konnte ich was besseres thun und meinem Talent die alte Richtung lassen und geben. Sie glaubten sich hierzu um besto mehr berechtigt, als meine Denkweise sich an die ihrige nicht anschloß, vielmehr in ben meisten Punkten gerade das Gegentheil aussprach. Man kann sich keinen isolirtern Menschen denken als ich damals war und lange Zeit Der Hhlozoismus, ober wie man es nennen will, bem ich anhing, blieb. und dessen tiefen Grund ich in seiner Würde und Heiligkeit unberuhrt ließ, machte mich unempfänglich, ja unleibsam gegen jene Denkweise, die eine tobte, auf welche Art es auch sep, auf= und angeregte Materie als Glaubensbekenntniß aufstellte. Ich hatte mir aus Kants Naturwissenschaft nicht entgehen lassen, daß Anziehungs- und Zurücktogungstraft zum Wesen der Materie gehören und keine von der andern im Begriff der Materie getrennt werden könne; daraus ging mir die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen durchdringt und belebt.

Schon bei dem früheren Besuche der Fürstin Gallitin mit Fürstenberg und Hemsterhuis in Weimar hatte ich dergleichen vorgebracht, ward aber als wie mit gotteslästerlichen Reben bei Seite und zur Ruhe gewiesen.

Man kann es keinem Kreise verbenken, wenn er sich in sich selbst abschließt, und das thaten meine Freunde zu Pempelsort redlich. Bon der schen ein Jahr gedrucken Metamorphose der Pflanzen hatten sie wenig Kenntniß genommen, und wenn ich meine morphologischen Gedanken, so geläusig sie mir auch waren, in bester Ordnung und, wie es mir schien, bis zur kräftigsten Ueberzeugung vortrug, so mußte ich doch leider bemerken, daß die starre Borstellungsart nichts könne werden als was schon seh, sich aller Geister bemächtigt habe. In Gesolg dessen mußte ich denn auch wieder hören, daß alles Lebendige aus dem Ei komme, woraus ich denn mit bitterem Scherze die alte Frage hervorhob, ob dem die Henne oder das Ei zuerst gewesen? Die Einschachtelungslehre schien so plausibel, und die Ratur mit Bonnet zu contempliren, höchst erbaulich.

Bon meinen Beiträgen zur Optik hatte auch etwas verlantet, und ich ließ mich nicht lange bitten die Gesellschaft mit einigen Phanomenen und Bersuchen zu unterhalten, wo mir denn ganz Nenes vorzubringen nicht schwer siel; denn alle Personen, so gebildet sie auch waren, hatten das gespaltene Licht eingelernt, und wollten leider das Lebendige, woran sie sich erfreuten, auf jene todte Hypothese zurückgestihrt wissen. Doch ließ

ich mir dergleichen eine Zeit lang gern gefallen; denn ich hielt niemals einen Bortrag, ohne daß ich dabei gewonnen hätte; gewöhnlich gingen mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ich erfand im Fluß der Rede am gewissesten.

Freilich konnte ich auf diese Weise nur didaktisch und dogmatisch versahren; eine eigentlich dialektische und conversirende Gabe war mir nicht verliehen. Oft aber trat auch eine böse Gewohnheit hervor, beren ich mich anklagen muß: da mir das Gespräch, wie es gewöhnlich geführt wird, höchst langweilig war, indem nichts als beschränkte, individuelle Borstellungsarten zur Sprache kamen, so pflegte ich ben unter Menschen gewöhnlich entspringenden bornirten Streit durch gewaltsame Paradoxen aufzuregen und ans äußerste zu führen. Dadurch war die Gesellschaft meist verletzt und in mehr als einem Sinne verdrießlich. um meinen Zweck zu erreichen, mußte ich bas bose Princip spielen, und da die Menschen gut sehn und auch mich gut haben wollten, so ließen sie es nicht durchgehen; als Ernst konnte man es nicht gelten lassen, weil es nicht gründlich, als Scherz nicht, weil es zu herb war; zuletzt namten ste mich einen umgekehrten Heuchler und versöhnten sich bald wieder mit mir. Doch kann ich nicht läugnen, daß ich durch diese bose Manier mir manche Person entfremdet, andere zu Feinden gemacht habe.

Wie mit dem Zauberstäbchen jedoch konnte ich sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen ansing. Auch dahin war ich unvorbereitet, unvorsichtig gegangen; Abenteuer sehlten keineswegs; das Land selbst, seine Anmuth und Herrlichkeit hatte ich mir völlig einsgeprägt; mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom günstigsten Himmel umschienenen Landschaft noch unmittelbar gegenwärtig. Die schwachen Berstucke eigenen Nachbildens hatten das Gedächtniß geschärft; ich konnte besschweiden, als wenn ich's vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es durch und durch, und so war jedermann von den lebhast vorbeigesührsten Bilderzügen zusrieden, manchmal entzückt.

Bünschenswerth wäre nunmehr, daß man, um die Annuth des Pempelsorter Ausenthalts vollkommen darzustellen, anch die Oertlichsteit, worin dieß alles vorging, klar vergegenwärtigen könnte. Ein freisstehendes geräumiges Haus, in der Nachbarschaft von weitläusigen wöhlgehaltenen Gärten, im Sommer ein Paradies, auch im Winter höchstersteulich. Jeder Sonnenblick ward in reinlicher freier Umgebung genossen; Abends ober bei ungünstigem Wetter zog man sich gern in die schönen

großen Zimmer zurück, die behaglich, ohne Prunk ausgestattet, eine würsdige Scene jeder geistreichen Unterhaltung darboten. Ein großes Speisezimmer, zahlreicher Familie und nie sehlenden Gästen geräumig, heiter und bequent, lud an eine lange Tasel, wo es nicht an wünschenswerthen Speisen sehlte. Hier fand man sich zusammen, der Hauswirth immer munter und aufregend, die Schwestern wohlwollend und einsichtig, der Sohn ernst und hoffnungsvoll, die Tochter wohlgebildet, tüchtig, trenherzig und liebenswürdig, an die leider schon vorübergegangene Mutter und an die frühern Tage erinnernd, die man vor zwanzig Jahren in Frankfurt mit ihr zugebracht hatte. Heinse, mit zur Familie gehörig, verstand Scherze jeder Art zu erwiedern; es gab Abende wo man nicht aus dem Lachen kam.

Die wenigen einsamen Stunden, die mir in diesem gastfreiesten aller Hänser übrig blieben, wendete ich im stillen an eine wunderliche Arbeit. Ich hatte während der Campagne, neben dem Tagebuch, poetische Tagessebesehle, satyrische Ordres du jour aufgezeichnet; nun wollte ich sie durchsehen und redigiren, allein ich bemerkte bald, daß ich, mit kurzsichtigem Dünkel, manches salsch gesehen und unrichtig beurtheilt hatte, und da man gegen nichts strenger ist als gegen erst abgelegte Irrthümer, es auch bedenklich schien, dergleichen Papiere irgend einem Zusall auszusetzen, so vernichtete ich das ganze Heft in einem lebhaften Steinkohlenseuer; worüber ich mich nun in sosen betrübe, als es mir setzt zur Einsicht in den Gang der Borfälle und die Folge meiner Gedanken darüber viel werth sehn würde.

In dem nicht weit entfernten Dilselborf wurden fleißige Besuche gemacht bei Freunden, die zu dem Pempelsorter Cirkel gehörten; auf der Galerie war die gewöhnliche Zusammenkunft. Dort ließ sich eine entschiedene Neigung für die italiänische Schule spüren; man zeigte sich höchst ungerecht gegen die niederländische: freilich war der hohe Sinn der ersten anziehend, edle Gemülther hinreißend. Einst hatten wir uns lange im Saale des Rubens und der vorzüglichsten Niederländer ausgehalten; als wir heraustraten, hing die Himmelsahrt von Guido gerade gegenüber; da rief einer begeistert aus: Ist es einem nicht zu Muthe, als wenn man aus einer Schenke in gute Gesellschaft käme! An meinem Theil konnte ich mir gefallen lassen, daß die Weister, die mich noch vor kurzem über den Alpen entzückt, sich so herrlich zeigten und leidenschaftliche Bewundezung erweckten; doch suchte ich mich auch mit den Riederländern bekannt

zu machen, deren Tugenden und Vorzüge im höchsten Grade sich hier den Augen darstellten; ich fand mir Gewinn fürs ganze Leben.

Was mir aber noch mehr aufsiel, war, daß ein gewisser Freiheits=
simn, ein Streben nach Demokratie sich in die hohen Stände verbreitet
hatte: man schien nicht zu sühlen, was alles erst zu verlieren seh, um
zu irgend einer Art zweideutigen Gewinnes zu gelangen. Lasayette's
und Mirabeau's Büste, von Houdon sehr natürlich und ähnlich gebildet, sah ich hier göttlich verehrt, jenen wegen seiner ritterlichen und
bürgerlichen Tugenden, diesen wegen Geisteskraft und Rednergewalt. So
sellsam schwankte schon die Gestunung der Deutschen: einige waren selbst
in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln
sehen, und waren, leider nach deutscher Art und Weise, zur Nachahnung
ausgeregt worden, und das gerade zu einer Zeit, wo die Sorge für das
linke Rheinuser sich in Furcht verwandelte.

Die Noth schien bringend: Emigrirte stüllten Düsseldorf, selbst die Brüder des Königs kamen an; man eilte sie zu sehen; ich traf sie auf der Galerie und erinnerte mich dabei, wie sie durchnäßt bei dem Auszuge ans Glorieux gesehen worden. Herr von Grimm und Frau von Beuil erschienen gleichfalls. Bei Uebersüllung der Stadt hatte sie ein Apotheker ausgenommen: das Naturalienkabinet diente zum Schlafzimmer; Affen, Bapageien und anderes Gethier belauschten den Morgenschlaf der liebenswürdigsten Dame; Muscheln und Corallen hinderten die Toilette sich gehörig auszubreiten. Und so war das Einquartierungsübel, das wir kaum erst nach Frankreich gebracht hatten, wieder zu uns hersbergeführt.

Frau von Coudenhoven, eine schöne geistreiche Dame, sonst die Zierde des Mainzer Hoses, hatte sich auch hierher geflüchtet. Herr und Frau von Dohm kamen von deutscher Seite heran, um von den Zuständen nähere Kenntnisse zu nehmen.

Frankfurt war noch von den Franzosen besetzt: die Kriegsbewegungen hatten sich zwischen die Lahn und das Taunusgebirge gezogen; bei täglich abwechselnden, bald sichern bald unsichern Nachrichten war das Gespräch lebhaft und geistreich, aber wegen streitenden Interesses und Meinungen gewährte er nicht immer eine erfreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer so problematischen, durchaus ungewissen, dem Zufall unterworfenen Sache keinen Ernst abgewinnen, und war mit meinen paradoxen Späßen mitsunter ausheiternd, mitumter lästig.

So erinnere ich nich, daß an dem Abendtische der Frankfurter Bikrger mit Ehren gedacht ward; sie sollten sich gegen Custine männlich und gut betragen haben; ihre Aufführung und Gesinnung, hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrügen. Frau von Coudenhoven, in dem Enthusiasmus der sie sehr gut kleidete, rief aus, sie gäbe viel darum eine Frankfurter Bürgerin zu sehn. Ich erwiederte, das seh etwas Leichtes; ich wisse ein Wittel, werde es aber als Geheimniß für mich behalten. Da man nun hestig und hestiger in mich drang, erklärte ich zulest, die tressliche Dame dürse mich nur heirathen, wodurch sie augenblicklich zur Frankfurter Bürgerin umgeschaffen werde. Allgemeines Gelächter!

Und was kam nicht alles zur Sprache! Als einst von der unglücklichen Campagne, besonders von der Kanonade bei Balmp, die Rede war, versicherte Herr von Grimm, es seh von meinem wunderlichen Ritt ins Kanonenseuer an des Königs Tasel die Rede gewesen. Wahrscheinlich hatten die Offiziere, denen ich damals begegnete, davon gesprochen: das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich darüber nicht wundern müsse, weil gar nicht zu berechnen seh, was man von einem seltsamen Menschen zu erwarten habe.

Auch ein sehr geschickter, geistreicher Arzt nahm Theil an unsern Halbsaturnalien, und ich dachte nicht in meinem Uebermuth, daß ich seiner so bald bedürsen würde. Er lachte daher zu meinem Aerger laut auf, als er mich im Bette fand, wo ein gewaltiges rheumatisches Uebel, das ich mir durch Berkältung zugezogen, mich beinahe unbeweglich sesthielt. Er, ein Schüler des Geheimerath Hossmann, dessen tüchtige Wunderlichteiten von Mainz und dem kursurstlichen Hose aus die weit hinunter den Rhein gewirkt, versuhr sogleich mit Kampher, welcher fast als Universalmedicin galt. Löschpapier, Kreide darauf gerieben, sodann mit Kampher bestreut, ward äußerlich, Kampher gleichfalls, in kleinen Dosen, innerlich angewandt. Dem seh num wie ihm wolle, ich war in einigen Tagen hergestellt.

Die Langeweile jedoch des Leidens ließ mich manche Betrachtung anstellen; die Schwäche, die aus einem bettlägrigen Zustande gar leicht ersfolgt, ließ mich meine Lage bedenklich sinden: das Fortschreiten der Franzosen in den Niederlanden war bedeutend und durch den Ruf vergrößert; man sprach täglich und stündlich von neuangekommenen Ausgewanderten.

Mein Aufenthalt in Pempelfort war schon lang genug, und ohne die herzlichste Gastfreiheit der Familie hätte jeder glauben müssen, dort lästig

zu sehn; auch hatte sich mein Bleiben nur zufällig verlängert: ich erwartete täglich und stündlich meine böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen wollte; sie war von Trier schon in Coblenz angekommen und sollte von dort bald weiter herab spedirt werden; da sie jedoch ausblieb, vermehrte sich die Ungeduld, die mich in den letzten Tagen ergrissen hatte. Jacobi überließ mir einen bequemen, obgleich an Eisen ziemlich schweren Reisewagen. Alles zog, wie man hörte, nach Westphalen hinein, und die Brüder des Königs wollten dort ihren Sitz aufschlagen.

Und so schied ich benn mit dem wunderlichsten Zwiespalt: die Neigung hielt mich in dem freundlichsten Kreise, der sich so eben auch höchst beunmhigt fühlte, und ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Berwirung hinter mir lassen, bei schrecklichem Weg und Wetter mich nun wieder in die wilde, wüste Welt hinauswagen, von dem Strome mitsortgezogen der unanshaltsam eilenden Flüchtlinge, selbst mit Flüchtlingsgefühl.

Und doch hatte ich Aussicht unterwegs auf die angenehmste Einkehr, indem ich so nahe bei Münster die Fürstin Gallitin nicht umgehen durfte.

## Duisburg, Ende November 1792.

Und so fand ich mich denn abermals, nach Verlauf von vier Wochen, war viele Meilen weit entfernt von dem Schauplatz unseres ersten Unheils, doch wieder in derselben Gesellschaft, in demselben Gedränge der Emisgrirten, die nun, jenseits entschieden vertrieben, diesseits nach Deutschland strömten, ohne Hülse und ohne Rath.

Zu Mittag in dem Gasthof etwas spät angekommen, saß ich am Ende der langen Tasel; Wirth und Wirthin, die mir als einem Deutschen den Widerwillen gegen die Franzosen schon ausgesprochen hatten, entschuldigten, daß alle guten Plätze von diesen unwillkommenen Gästen besetz sehen. Hierbei wurde bemerkt, daß unter ihnen, trotz aller Erniedrigung, Etend und zu befürchtender Armuth, noch immer dieselbe Rangsucht und Unbescheidenheit gesunden werde.

Indem ich nun die Tasel hinaufsah, erblickte ich ganz oben, quer vor, an der ersten Stelle einen alten, kleinen, wohlgestalteten Mann von ruhigem, beinahe uichtigem Betragen. Er mußte vornehm sehn: benn zwei Nebensitzende erwiesen ihm die größte Ausmerksamkeit, wählten die

ersten und besten Bissen ihm vorzulegen, und man hätte beinahe sagen können, daß sie ihm solche zum Munde sührten. Mir blieb nicht lange verborgen, daß er vor Alter seiner Sinne kaum mächtig, als ein bedauernswürdiges Automat, den Schatten eines frühern wohlhabenden und ehrenvollen Lebens kümmerlich durch die Welt schleppe, indessen zwei Ergebene ihm den Traum des vorigen Zustandes wieder herbeizuspiegeln trachteten.

Ich beschaute mir die übrigen; das bedenklichste Schickfal war auf allen Stirnen zu lesen, Soldaten, Commissäre, Abenteurer vielleicht zu unterscheiden; alle waren still; denn jeder hatte seine eigene Noth zu übertragen, sie sahen ein gränzenloses Elend vor sich.

Etwa in der Hälfte des Mittagmahles kam noch ein hübscher junger Mann herein, ohne ausgezeichnete Gestalt ober irgend ein Abzeichen; man konnte an ihm den Fußwanderer nicht verkennen. Er setzte sich still gegen mir über, nachdem er den Wirth um ein Couvert begrüßt hatte, und speiste was man ihm nachholte und vorsetzte, mit ruhigem Betragen. Nach aufgehobener Tafel trat ich zum Wirth, ber mir ins Dhr sagte: Ihr Nachbar soll seine Zeche nicht theuer bezahlen! Ich begriff nichts von diesen Worten, aber als der junge Mann sich näherte und fragte, was er schuldig set, erwiederte der Wirth, nachdem er sich flüchtig über die Tafel umgeschaut, die Beche seh ein Kopfstild. Der Fremde schien betreten und sagte, das seh wohl ein Irrthum; denn er habe nicht allein ein gutes Mittagessen gehabt, sondern auch einen Schoppen Wein; das musse mehr betragen. Der Wirth antwortete darauf ganz ernsthaft, er pflege seine Rechnung selbst zu machen, und bie Gäste erlegten gern, was er forderte. Nun zahlte der junge Mann, entfernte sich bescheiden und verwundert; sogleich aber löste mir der Wirth das Räthsel. Dieß ist der erste von diesem vermaledeiten Bolke, rief er aus, der schwarz Brod gegessen hat; das mußte ihm zu gute kommen.

In Duisburg wußte ich einen einzigen alten Bekannten, den ich aufzusuchen nicht versäumte: Professor Plessing war es, mit dem sich vor vielen Jahren ein sentimental=romanhaftes Verhältniß anknüpfte, wovon ich hier das Nähere mittheilen will, da unsere Abendunterhaltung dadurch aus den unruhigsten Zeiten in die friedlichsten Tage versetzt wurde.

Werther, bei seinem Erscheinen in Deutschland, hatte keineswegs, wie man ihm vorwarf, eine Krankheit, ein Fieber erregt, sonbern nur das llebel aufgedeckt, das in jungen Gemüthern verborgen lag. Während

eines langen und glücklichen Friedens hatte sich eine literarisch afthetische Ausbildung auf dentschem Grund und Boden innerhalb der Nationalsprache auf das schönste entwickelt; doch gesellte sich bald, weil der Bezug nur aufs Immere ging, eine gewisse Sentimentalität hinzu, bei deren Ursprung und Fortgang man den Einfluß von Porit-Sterne nicht verkennen darf. Bem auch sein Geist nicht über den Deutschen schwebte, so theilte sich sein Gesthel um desto ledhafter mit. Es entstand eine Art zärtlich leidenschaftlicher Ascetik, welche, da uns die humoristische Ironie des Britten nicht gegeben war, in eine leidige Selbstquälerei gewöhnlich ausarten muste. Ich hatte mich persönlich von diesem Uebel zu befreien gesucht, wat trachtete nach meiner Ueberzeugung andern hülfreich zu sehn; das aber war schwerer als man denken konnte: denn eigentlich kam es darauf an, einem jeden gegen sich selbst beizustehen, wo denn von aller Hilfe, wie sie uns die äußere Welt andietet, es seh Erkenntniß, Belehrung, Beschäftigung, Begünstigung, die Rede gar nicht sehn konnte.

Hier milssen wir nun gar manche bamals mit einwirkende Thätigkiten stillschweigend übergeben, aber zu unsern Zwecken macht sich nöthig, eines andern großen, für sich waltenden Bestrebens umständlicher zu gedenken.

Lavaters Physiognomit hatte dem sittlich geselligen Interesse eine som andere Wendung verliehen. Er sühlte sich im Besitz der geistigsten Kraft imesämmtlichen Eindrücke zu denten, welche des Wenschen Sesicht und Sestalt auf einen jeden ausübt, ohne daß er sich davon Rechenschaft zu geden wüßte; du er aber nicht geschaffen war irgend eine Abstraction methodisch zu suchen, so hielt er sich am einzelnen Falle, und also am Individumm.

Peinrich Lips, ein talentvoller junger Künstler, besonders geeignet zum Porträt, schloß sich sest an ihn, und sowohl zu Hause als auf der unternommenen Rheinreise kam er seinem Gönner nicht von der Seite. Kum ließ Lavater, theils aus Heißhunger nach gränzenloser Erfahrung, theils um so viel bedeutende Menschen als möglich an sein künstiges Werk zu gewöhnen und zu knüpfen, alle Personen abbilden, die nur einigermaßen durch Stand und Talent, durch Charafter und That ausgezeichnet ihm begegneten.

Dadurch kam denn freilich gar manches Individuum zur Evidenz; es ward etwas mehr werth, aufgenommen in einen so edlen Kreis; seine Eigenschaften wurden durch den deutsamen Meister hervorgehoben, man glaubte sich einander näher zu kennen: und so ergab sich's aufs sonderstarste, daß mancher Einzelne in seinem persönlichen Werth entschieden

hervortrat, der sich bisher im blirgerlichen Lebens - und Staatsgange ohne Bedeutung eingeordnet und eingeflochten gesehen.

Diese Wirtung war stärker und größer, als man sie denken mag; ein jeder fühlte sich berechtigt von sich selbst, als von einem abgeschlossenen, abgerundeten Wesen das Beste zu denken, und in seiner Einzelnheit vollständig gekräftigt, hielt er sich auch wohl für besugt Eigenheiten, Thorsbeiten und Fehler in den Complex seines werthen Dasepns mit auszunehmen. Dergleichen Erfolg konnte sich um so leichter entwickeln, als dei dem ganzen Bersahren die besondere individuelle Natur allein, ohne Rücksicht auf die allgemeine Bernunft, die doch alle Natur beherrschen soll, zur Sprache kam; dagegen war das religiöse Element, worin Lavater schwebte, nicht hinreichend eine sich immer mehr entscheidende Selbstgefälligkeit zu mildern, ja es entstand bei Frommgesinnten daraus eher ein geistlicher Stolz, der es dem natürlichen an Erhebung auch wohl zuvorthat.

Was aber zugleich nach jener Epoche folgerecht auffallend hervorging, war die Achtung der Individuen unter einander. Namhafte ältere Männer wurden, wo nicht persönlich, doch im Bilde verehrt; und es durfte auch wohl ein junger Mann sich nur einigermaßen bedeutend hervorthun, so war alsobald der Wunsch nach persönlicher Bekanntschaft rege, in deren Ermangelung man sich mit seinem Porträt begnützte; wobei denn die mit Sorgfalt und gutem Geschick aufs genaueste gezogenen Schattenrisse willstommene Dienste leisteten. Iedermann war darin gesibt, und kein Fremder zog vorüber, den man nicht Abends an die Wand geschrieben hätte; die Storchschnäbel durften nicht rasten.

Menschenkenntniß und Menschenliebe waren uns bei diesem Versahren versprochen; wechselseitige Theilnahme hatte sich entwickelt, wechselseitiges Kennen und Erkennen aber wollte sich so schnell nicht entfalten: zu beiden Iweden jedoch war die Thätigkeit sehr groß, und was in diesem Sinne von einem herrlich begabten jungen Fürsten, von seiner wohlgesinnten, geistreich lebhaften Umgebung sür Ausmunterung und Förderniß nah und sern gewirft ward, wäre schön zu erzählen, wenn es nicht löblich schiene, die Ansänge bedeutender Zustände einem ehrwürdigen Dunkel anheim zu geben. Vielleicht sahen die Kotpledonen jener Saat etwas wunderlich ans; der Ernte jedoch, woran das Vaterland und die Aussenwelt ihren Antheil freudig dahin nahm, wird in den spätesten Zeiten noch immer ein dankbares Andenken nicht ermangeln.

Wer Borgesagtes in Gedanken sesthält und sich davon durchdringt, nird nachstehendes Abenteuer, welches beide Theilnehmende unter dem lbendessen vergnüglich in der Erinnerung belebten, weder unwahrscheinlich och ungereimt sinden.

Bu manchem andern brieflichen und persönlichen Zudrang erhielt ich n der Hälfte des Jahres 1777 von Wernigerode datirt, Plessing untereichnet, ein Schreiben, vielmehr ein Heft, fast bas Wunderbarste, was nir in jener selbstquälerischen Art vor Augen gekommen: man erkannte wran einen jungen, durch Schulen und Universität gebildeten Mann, dem um aber sein sämmtlich Gelerntes zu eigener innerer, sittlicher Beruhigung ucht gedeihen wollte. Eine geübte Handschrift war gut zu lesen, der Styl gewandt und fließend, und ob man gleich eine Bestimmung zum kanzelredner darin entdeckte, so war doch alles frisch und brav aus dem Berzen geschrieben, daß man ihm einen gegenseitigen Antheil nicht versagen Wollte num aber dieser Antheil lebhaft werden, suchte man sich nie Zustände des Leidenden näher zu entwickeln, so glaubte man statt des Dulbens Eigensim, statt des Ertragens Hartnäckigkeit, und statt eines ehnstichtigen Berlangens abstoßendes Wegweisen zu bemerken. nir denn, nach jenem Zeitsinn, der Wunsch lebhaft rege, diesen jungen Rann von Angesicht zu sehen; ihn aber zu mir zu bescheiden, hielt ich icht für räthlich. Ich hatte mir, unter bekannten Umständen, schon eine sahl von jungen Männern aufgebürdet, die, austatt mit mir auf meinem Bege einer reinern höhern Bildung entgegenzugehen, auf dem ihrigen erharrend sich nicht besser befanden, und mich in meinen Fortschritten Ich ließ die Sache indessen hängen, von der Zeit irgend eine Bermittelung erwartend.

Da erhielt ich einen zweiten kürzern, aber auch lebhaftern, heftigern Brief, worin der Schreiber auf Antwort und Erklärung drang, und sie 3m nicht zu versagen mich feierlichst beschwor. Aber auch dieser wiedersolte Sturm brachte mich nicht aus der Fassung; die zweiten Blätter ingen mir so wenig als die ersten zu Herzen, aber die herrische Gewohneit jungen Männern meines Alters in Herzens und Geistesnöthen beischen, ließ mich sein doch nicht ganz vergessen.

Die um einen trefflichen jungen Fürsten versammelte Weimarische Ge-Uschaft trennte sich nicht leicht; ihre Beschäftigungen und Unternehmungen, icherze, Frenden und Leiden waren gemeinsam. Da ward nun zu Ende Novembers eine Jagdpartie auf wilde Schweine, nothgedrungen auf bas häufige Klagen des Landvolks, im Eisenachischen unternommen, der ich als damaliger Gast auch beizuwohnen hatte: ich erbat mir jedoch die Er-laubniß nach einem kleinen Umweg mich anschließen zu dürfen.

Nun hatte ich einen wundersamen geheimen Reiseplan. Ich mußte nämlich nicht etwa nur von Geschäftsleuten, sondern auch von vielen am Ganzen theilnehmenden Weimarern öfters den lebhaften Wunsch boren. es möge boch bas Ilmenauer Bergwerk wieder aufgenommen werben. Run ward von mir, der ich nur die allgemeinsten Begriffe von Bergbau allenfalls besaß, zwar weber Gutachten noch Meinung, doch Antheil verlangt, aber biesen konnte ich an irgend einem Gegenstand nur durch unmittelbares Anschauen gewinnen. Ich bachte mir unerläßlich vor allen Dingen, bas Bergwesen in seinem ganzen Complex, und wäre es auch nur flüchtig, mit Angen zu sehen und mit dem Geiste zu fassen; denn alsdann nur konnte ich hoffen, in das Positive weiter einzudrängen und mich mit dem Historischen zu befreunden. Deßhalb hatte ich mir längst eine Reise auf ben Harz gedacht, und gerade jett, da ohnehin diese Jahrszeit in Jagdlust unter freiem himmel zugebracht werden sollte, fühlte ich mich dahin getrieben. Alles Winterwesen hatte überdieß in jener Zeit für mich große Reize, und was die Bergwerke betraf, so war ja in ihren Tiefen weber Winter noch Sommer merkbar; wobei ich zugleich gern bekenne, daß die Absicht, meinen wunderlichen Correspondenten persönlich zu sehen und zu prüfen, wohl die Hälfte des Gewichtes meinem Entschluß hinzusügte.

Indem sich num die Jagdlustigen nach einer andern Seite hin begaben, ritt ich ganz allein dem Ettersberge zu und begann jene Ode, die unter dem Titel: Harzreise im Winter, so lange als Räthsel unter meinen kleineren Gedichten Platz gefunden. Im düstern und von Norden her sich heranwälzenden Schneegewölk schwebte hoch ein Geier über mir. Die Nacht verblieb ich in Sondershausen, und gelangte des andern Tags so bald nach Nordhausen, daß ich gleich nach Tische weiter zu gehen beschloß, aber mit Boten und Laterne, nach mancherlei Gefährlichkeiten, erst sehr spät in Ilseld ankam.

Ein ansehnlicher Gasthof war glänzend erleuchtet; es schien ein besonderes Fest darin geseiert zu werden. Erst wollte der Wirth nich gar nicht aufnehmen: die Commissarien der höchsten Höse, hieß es, sehen schon lange hier beschäftigt wichtige Einrichtungen zu tressen, und verschiedene

Interessen zu vereinbaren, und da dieß nun glücklich vollendet sep, gäben sie heute Abend einen allgemeinen Schmaus. Auf dringende Vorstellung jedoch und einige Winke des Boten, daß man mit mir nicht übel fahre, erbot sich der Mann, mir den Bretterverschlag in der Wirthsstube, seinen eigentlichen Wohnsitz, und zugleich sein weiß zu überziehendes Shebett einzuräumen. Er sührte mich durch das weite, hellerleuchtete Wirthszimmer, da ich mir denn im Vorbeigehen die sämmtlichen muntern Gäste flüchtig beschaute

Doch sie sämmtlich zu meiner Unterhaltung näher zu betrachten, gab mir in den Brettern des Berschlags eine Aftlude die beste Gelegenheit, die, seine Gäste zu belauschen, dem Wirthe selbst oft dienen mochte. Ich sah die lange und wohlerleuchtete Tafel von unten hinauf, ich überschaute sie, wie man oft die Hochzeit von Kana gemalt sieht; nun musterte ich bequem von oben bis herab also: Vorsitzende, Räthe, andere Theilnehmende, und dann immer so weiter, Secretäre, Schreiber und Gehülfen. glücklich geendigtes beschwerliches Geschäft schien eine Gleichheit aller thätig Theilnehmenden zu bewirken: man schwatzte mit Freiheit, trank Gesund= beiten, wechselte Scherz um Scherz, wobei einige Gäste bezeichnet schienen Bit und Spaß an ihnen zu üben; genug, es war ein fröhliches bedeutendes Mahl, das ich bei dem hellsten Kerzenscheine in seinen Eigenthümlichkeiten ruhig beobachten konnte, eben als wenn der hinkende Teufel mir pur Seite stehe und einen ganz fremden Zustand unmittelbar zu beschauen und zu erkennen mich begünstigte. Und wie dieß mir nach der düstersten Rachtreise in den Harz hinein ergötzlich gewesen, werden die Freunde solcher Abenteuer beurtheilen. Manchmal schien es mir ganz gespensterhaft, als fabe ich in einer Berghöhle wohlgemuthe Geister sich erluftigen.

Rach einer wohl burchschlafenen Nacht eilte ich frühe, von einem Boten abermals geleitet, der Baumannshöhle zu; ich durchkroch sie, und betrachtete mir das fortwirkende Naturereigniß ganz genau. Schwarze Marmormassen, aufgelöst, zu weißen trystallinischen Säulen und Flächen wieder hergestellt, deuteten mir auf das fortwebende Leben der Natur. Freilich verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Wunderbilder, die sich eine düster wirkende Einbildungstraft so gern aus formlosen Gestalten erschaffen mag; dafür blieb aber auch das Eigene, Wahre desto reiner zurück, und ich silblie mich dadurch gar schön bereichert.

Wieder ans Tageslicht gelangt, schrieb ich die nothwendigsten Bemerkungen, zugleich aber auch mit ganz frischem Sinn die ersten Strophen des Gedichts, das unter dem Titel: Harzreise im Winter, die Aufmerksamkeit mancher Freunde bis auf die letzten Zeiten erregt hat; davon mögen denn die Strophen, welche sich auf den nun bald zu erblickenden wunderslichen Mann beziehen, hier Platz sinden, weil sie mehr als viele Worte den damaligen, liebevollen Zustand meines Innern auszusprechen geeignet sind.

Aber abseits, wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad; Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras, steht wieder auf, Die Dede verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balsam zu Gift ward! Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ungnügender Selbstsucht.

Ist auf deinem Psalter, Bater der Liebe, ein Ton Seinem Ohr vernehmlich, So erquicke sein Herz! Deffne den unwölkten Blick Ueber die tausend Quellen Neben dem Durstenden In der Wüste!

Im Sasthof zu Wernigerobe angekommen, ließ ich mich mit dem Kellner in ein Gespräch ein; ich fand ihn als einen sinnigen Menschen, der seine städtischen Mitgenossen ziemlich zu kennen schien. Ich sagte ihm darauf, es seh meine Art, wenn ich an einem fremden Ort ohne besondere Empfehlung anlangte, mich nach jüngeren Personen zu erkundigen, die sich durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit auszeichneten; er möge mir daher jemand der Art nennen, damit ich einen angenehmen Abend zubrächte.

Darauf erwiederte ohne weiteres Bedenken der Kellner, es werde mir gewiß mit der Gesellschaft des Herrn Plessing gedient sehn, dem Sohne des Superintendenten; als Knabe seh er schon in Schulen ausgezeichnet worden, und habe noch immer den Ruf eines fleißigen guten Kopfs, nur wolle man seine finstere Laune tadeln und nicht gut sinden, daß er mit unsreundlichem Betragen sich aus der Gesellschaft ausschließe. Gegen Fremde seh er zuvorkommend, wie Beispiele bekannt wären; wollte ich angemeldet sehn, so könne es sogleich geschehen.

Der Kellner brachte mir bald eine bejahende Antwort und führte mich hin. Es war schon Abend geworden, als ich in ein großes Zimmer des Erdgeschosses, wie man es in geistlichen Häusern antrisst, hineintrat, und den jungen Mann in der Dämmerung noch ziemlich deutlich erblickte. Allein an einigen Symptomen konnte ich bemerken, daß die Eltern eilig das Zimmer verlassen hatten, um dem unvermutheten Gaste Platz zu machen.

Das hereingebrachte Licht ließ mich den jungen Mann nunmehr ganz deutlich erkennen; er glich seinem Briese völlig, und so wie jenes Schreiben, ernste er Interesse, ohne Anziehungstraft auszuüben. Um ein näheres Gespräch einzuleiten, erklärte ich mich für einen Zeichenklinstler von Gotha, der wegen Familienangelegenheiten in dieser unfreundlichen Jahreszeit Schwester und Schwager in Braunschweig zu besuchen habe.

Mit Lebhaftigkeit siel er mir beinahe ins Wort und rief aus: Da Sie so nahe an Weimar wohnen, so werden Sie doch auch diesen Ort, der sich so berühmt macht, öfters besucht haben. Dieses bejahte ich ganz einsach und sing an von Rath Kraus, von der Zeichenschuse, von Legationstath Bertuch und dessen unermstdeter Thätigkeit zu sprechen; ich vergaß weder Musäus noch Jagemann, Capellmeister Wolf und einige Frauen, und bezeichnete den Kreis, den diese wackern Personen abschlossen, und jeden Fremden willig und freundlich unter sich aufnahmen.

Endlich fuhr er etwas ungeduldig heraus: Warum nennen Sie denn Goethe nicht? Ich erwiederte, daß ich diesen auch wohl in gedachtem Areise als willsommenen Gast gesehen, und von ihm selbst persönlich als fremder Kinstler wohl aufgenommen und gefördert worden, ohne daß ich weiter viel von ihm zu sagen wisse, da er theils allein, theils in andern Verhältnissen lebe.

Der junge Mann, der mit unruhiger Aufmerksamkeit zugehört hatte, verlangte nunmehr mit einigem Ungestilm, ich solle ihm das seltsame Individumn schildern, das so viel von sich reden mache. Ich trug ihm daranf mit großer Ingenuität eine Schilderung vor, die für mich nicht schwer wurde, da die seltsame Person in der seltsamsten Lage mir gegenwärtig stand, und wäre ihm von der Natur nur etwas mehr Herzenssagacität gegönnt gewesen, so konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß der vor ihm stehende Gast sich selbst schildere.

Er war einigemal im Zimmer auf und ab gegangen, indeß die Magd hereintrat, eine Flasche Wein und sehr reinlich bereitetes kaltes Abendbrod auf den Tisch setze; er schenkte beiden ein, stieß an und schluckte das Glas sehr lebhaft hinunter. Und kaum hatte ich mit etwas gemäßigteren Zügen das meinige geleert, ergriff er heftig meinen Arm und ries: O, verzeihen Sie meinem wunderlichen Betragen! Sie haben mir aber so viel Bertrauen eingeslößt, daß ich Ihnen alles entdeden nuß. Dieser Mann, wie Sie mir ihn beschreiben, hätte mir doch antworten sollen: ich habe ihm einen aussssihrlichen, herzlichen Brief geschickt, ihm meine Zustände, meine Leiden geschildert, ihn gebeten sich meiner anzumehmen, mir zu rathen, mir zu helsen; und nun sind schon Monate verstrichen, ich vernehme nichts von ihm, wenigstens hätte ich ein ablehnendes Wort auf ein so unbegränztes Bertrauen wohl verdient.

Ich erwiederte darauf, daß ich ein solches Benehmen weder erklären, noch entschuldigen könne; so viel wisse ich aber aus eigener Ersahrung, daß ein gewaltiger, sowohl ideeller als reeller Zudrang diesen sonst wohls gesinnten, wohlwollenden und hülfsfertigen jungen Mann oft außer Stand setze sich zu bewegen, geschweige zu wirken.

Sind wir zufällig so weit gekommen, sprach er darauf mit einiger Fassung, den Brief muß ich Ihnen vorlesen, und Sie sollen urtheilen, ob er nicht irgend eine Antwort, irgend eine Erwiederung verdiente.

Ich ging im Zimmer auf und ab die Borlesung zu erwarten, ihrer Wirkung schon beinahe ganz gewiß, deßhalb nicht weiter nachdenkend, um mir selbst in einem so zarten Falle nicht vorzugreisen. Nun saß er gegen mir über und sing an die Blätter zu lesen, die ich in = und auswendig kannte, und vielleicht war ich niemals mehr von der Behauptung der Physsiognomisten überzeugt, ein lebendiges Wesen seh in allem seinem Handeln und Betragen vollkommen übereinstimmend mit sich selbst, und jede in die Wirklichkeit hervorgetretene Monas erzeige sich in vollkommener Einheit ihrer Eigenthilmlichkeiten. Der Lesende paste völlig zu dem Gelesenen, und wie dieses früher in der Abwesenheit mich nicht ansprach, so war es

nun auch mit der Gegenwart. Man konnte zwar dem jungen Mann eine Achtung nicht versagen, eine Theilnahme, die mich denn auch auf einen so wunderlichen Weg geführt hatte; dem ein ernstliches Wollen sprach sich aus, ein edler Sinn und Zweck: aber obschon von den zärtlichsten Gefühlen die Rede war, blieb der Vortrag ohne Anmuth, und eine ganz eigens beschränkte Selbstigkeit that sich kräftig hervor. Als er nun geendet hatte, fragte er mit Hast, was ich dazu sage, und ob ein solches Schreiben nicht eine Antwort verdient, ja gefordert hätte?

Indessen war mir der bedauernswürdige Zustand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden: er hatte nämlich von der Ausenwelt niemals Renntniß genommen, dagegen sich durch Lectüre mannichfaltig ausgebildet, alle seine Kraft und Neigung aber nach innen gewendet und sich auf diese Beise, da er in der Tiese seines Lebens kein productives Talent fand, so gut als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen uns aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen ossen steht, völlig abzugehen schien.

Da ich an mir und andern schon glücklich erprobt hatte, daß in solchem Fall eine rasche gläubige Wendung gegen die Natur und ihre gränzenlose Mannichsaltigkeit das beste Heilmittel sen, so wagte ich alsobald den Bersuch es auch in diesem Falle anzuwenden, und ihm daher nach einigem Bedenken solgendermaßen zu antworten.

Ich glaube zu begreifen, warum der junge Mam, auf den Sie so viel Bertrauen gesetzt, gegen Sie stumm geblieben: denn seine jetzige Denkweise weicht zu sehr von der Ihrigen ab, als daß er hoffen dürfte sich mit Ihnen verständigen zu können. Ich habe selbst einigen Unterhaltungen in jenem Kreise beigewohnt und behaupten hören, man werde sich aus einem schwerzlichen, selbstquälerischen, düstern Seelenzustande nur durch Raturbeschamung und herzliche Theilnahme an der äußern Welt retten und befreien. Schon die allgemeinste Bekanntschaft mit der Natur, gleichviel von welcher Seite, ein thätiges Eingreisen, seh es als Gärtner oder Landbebauer, als Jäger oder Bergmann, ziehe uns von uns selbst ab; die Richtung geistiger Kräfte auf wirkliche wahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach das größte Behagen, Klarheit und Belehrung; wie denn der Kimstler, der sich tren an der Natur halte, und zugleich sein Inneres anszubilden suche, gewiß am besten sahren werde.

Der junge Freund schien darsiber sehr unruhig und ungeduldig, wie Geethe, sammtl. Werte. XX.

man über eine fremde ober verworrene Sprache, deren Sinn wir nicht vernehmen, ärgerlich zu werben aufängt. Ich darauf, ohne sonderliche Hoffnung eines gludlichen Erfolgs, eigentlich aber um nicht zu verstummen, fuhr zu reben fort. Mir, als Landschaftsmaler, sagte ich, mußte dieß zu allererst einleuchten, da ja meine Kunst unmittelbar auf die Natur gewiesen ist; doch habe ich seit jener Zeit emsiger und eifriger als bisher nicht etwa nut ausgezeichnete und auffallende Naturbilder und Erscheinungen betrachtet, sondern mich zu allem und jedem liebevoll hingewendet. Damit ich mich nun aber nicht ins Allgemeine verlöre, erzählte ich, wie mir sogar diese nothgebrungene Winterreise, anstatt beschwerlich zu sehn, dauernden Genuß gewährt; ich schilderte ihm mit malerischer Poesie, und doch so ummittelbar und natürlich als ich nur konnte, ben Borschritt meiner Reise, jenen morgenblichen Schneehimmel über ben Bergen, die mannichfaltigsten Tageserscheimungen, dann bot ich seiner Einbildungsfraft die wunderlichen Thurm - und Mauerbefestigungen von Nordhausen, gesehen bei hereinbrechender Abenddämmerung, ferner die nächtlich rauschenden, von des Boten Laterne zwischen Bergschluchten flüchtig erleuchtet blinkenden Gewäffer, und gelangte sobann zur Baumannshöhle. Hier aber unterbrach er mich lebhaft und versicherte, der kurze Weg den er daran gewendet, gereue ihn ganz eigentlich; sie habe keineswegs dem Bilde sich gleichgestellt, das er in seiner Phantasie entworfen. Nach dem Borhergegangenen konnten mich solche krankhafte Symptome nicht verbrießen; denn wie oft hatte ich erfahren muffen, daß der Mensch den Werth einer klaren Wirklichkeit gegen ein trübes Phantom seiner büstern Einbildungstraft von sich ablehnt! Eben so wenig war ich verwundert, als er auf meine Frage, wie er sich dem die Höhle vorgestellt habe, eine Beschreibung machte, wie kaum der kuhnste Theatermaler den Borhof des Plutonischen Reiches darzustellen gewagt hätte.

Ich versuchte hierauf noch einige propädentische Wendungen, als Bersuchsmittel einer zu unternehmenden Cur; ich ward aber mit der Berssicherung, es könne und solle ihm nichts in dieser Welt genügen, so entschieden abgewiesen, daß mein Innerstes sich zuschloß und ich mein Gewissen durch den beschwerlichen Weg, im Bewußtsehn des besten Willens, völlig befreit und mich gegen ihn von jeder weitern Pflicht entbunden glandte.

Es war schon spät geworden, als er mir den zweiten, noch heftigern, mir gleichfalls nicht unbekannten brieflichen Erlaß vorlesen wollte, doch aber meine Entschuldigung wegen allzugroßer Müdigkeit gelten ließ,

indem er zugleich eine Einladung auf morgen zu Tische im Namen der Seinigen dringend hinzusügte; wogegen ich mir die Erklärung auf morgen ganz in der Frühe vorbehielt. Und so schieden wir friedlich und schicklich. Seine Persönlichkeit ließ einen ganz individuellen Eindruck zurück: er war von mittlerer Größe, seine Gesichtszlige hatten nichts Anlockendes, aber auch nichts eigentlich Abstoßendes, sein düsteres Wesen erschien nicht unshöslich, er konnte vielmehr sür einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Schnlen und Akademien zu Kanzel und Lehrsstuhl vorbereitet hatte.

Heraustretend fand ich den völlig aufgehellten Himmel von Sternen blinken, Straßen und Plätze mit Schnee überdeckt, blieb auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschaute mir die winternächtliche Welt. Ingleich überdachte ich das Abenteuer und sühlte mich sest entschlossen den jungen Mann nicht wiederzusehen. In Gesolg dessen bestellte ich mein Pserd auf Tagesandruch, übergab ein anonymes entschuldigendes Bleististblättchen dem Kellner, dem ich zugleich so viel Gutes und Wahres von dem jungen Manne, den er mir bekannt gemacht, zu sagen wußte; welches denn der gewandte Bursche mit eigener Zusriedenheit gewiß wohl benutzt haben mag.

Nun ritt ich an dem Nordosthange des Harzes im grimmigen, mich zur Seite bestürmenden Stöberwetter, nachdem ich vorher den Rammelsberg, Messinghütten und die sonstigen Anstalten der Art beschaut und ihre Weise mir eingeprägt hatte, nach Goslar, wovon ich dießmal nicht weiter erzähle, da ich mich künftig mit meinen Lesern darüber umständlich zu unterhalten hosse.

Ich wüßte nicht, wie viel Zeit vorübergegangen, ohne daß ich etwas weiter von dem jungen Manne gehört hätte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Billet ins Gartenhaus dei Weimar zukam, wodurch er sich anmeldete; ich schried ihm einige Worte dagegen, er werde mir willtommen sehn. Ich erwartete nun einen seltsamen Erkennungsauftritt, allein er blied, hereintretend, ganz ruhig und sprach: Ich din nicht überrascht Sie hier zu sinden; die Handschrift Ihres Villets rief mir so deutlich jene Züge wieder ins Gedächtniß, die Sie, aus Wernigerode scheidend, mir hinterließen, daß ich keinen Augenblick zweiselte jenen geheimnissollen Reisenden abermals hier zu sinden.

Schon dieser Eingang war erfreulich, und es eröffnete sich ein trauliches Gespräch, worin er mir seine Lage zu entwickeln trachtete, und ich ihm dagegen meine Meinung nicht vorenthielt. In wiesern sich seine innern Zustände wirklich gebessert hatten, wüßte ich nicht mehr anzugeben, es mußte aber damit nicht so gar schlimm aussehen: denn wir schieden nach mehreren Gesprächen friedlich und freundlich, nur daß ich sein heftiges Begehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster Berbindung nicht erwiedern konnte.

Noch eine Zeit lang unterhielten wir ein briefliches Verhältniß; ich kam in den Fall ihm einige reelle Dienste zu leisten, deren er sich denn auch bei gegenwärtiger Zusammenkunft dankbar erinnerte, so wie denn überhaupt das Zuruckschauen in jene frühern Tage beiden Theilen einige angenehme Stunden gewährte. Er, nach wie vor immer nur mit sich selbst beschäftigt, hatte viel zu erzählen und mitzutheilen. Ihm war geglickt im Laufe der Jahre sich den Rang eines geachteten Schriftstellers zu erwerben, indem er die Geschichte älterer Philosophie ernstlich behandelte, besonders derjenigen, die sich zum Geheimniß neigt, woraus er dem die Anfänge und Urzustände der Menschen abzuleiten trachtete. Seine Bsicher, die er mir, wie sie herauskamen, zusendete, hatte ich freilich nicht gelesen; jene Bemühungen lagen zu weit von demjenigen ab, was mich interessirte.

Seine gegenwärtigen Zustände sand ich auch keineswegs behaglich: er hatte Sprach- und Geschichtskenntnisse, die er so lange versäumt und abgelehnt, endlich mit wilthender Anstrengung erstürmt und durch dieses geistige Unmaß sein Physisches zerrüttet; zudem schienen seine ökonomischen Umstände nicht die besten, wenigstens erlaubte sein mäßiges Einkommen ihm nicht, sich sonderlich zu pflegen und zu schonen; auch hatte sich das dilstere jugendliche Treiben nicht ganz ausgleichen können; noch immer schien er einem Unerreichbaren nachzustreben, und als die Erinnerung früherer Berhältnisse endlich erschöpft war, so wollte keine eigentlich frohe Mittheilung stattsinden. Meine gegenwärtige Art zu sehn konnte sast noch entsernter von der seinigen als ehemals angesehen werden. Wir schieden jedoch in dem besten Bernehmen, aber auch ihn verließ ich in Furcht und Sorge wegen der drangvollen Zeit.

Den verdienten Merrem besuchte ich gleichfalls, dessen schöne naturhistorische Kenntnisse alsobald eine frohere Unterhaltung gewährten. Er zeigte mir manches Bedeutende vor, schenkte mir sein Werk über die Schlangen, und so ward ich ausmerksam auf seinen weitern Lebensgang, woraus mir mancher, Nuten erwuchs; denn das ist der höchst erfreuliche Bortheil von Reisen, daß einmal erkannte Persönlichkeiten und Localitäten unsern Antheil zeitlebens nicht loslassen.

Runfter, im December 1792.

Der Fürstin Gallisin angemeldet, hoffte ich gleich den behaglichsten Zustand; allein ich sollte noch vorher eine zeitgemäße Prüsung erdulden: benn, auf der Fahrt von mancherlei Hindernissen aufgehalten, gelangte ich erst tief in der Nacht zur Stadt. Ich hielt nicht für schicklich, durch einen solchen Ueberfall gleich beim Eintritt die Gastfreundschaft in diesem Grade zu prüsen: ich suhr daher an einen Gasthof, wo mir aber Zimmer und Bett durchaus versagt wurde, die Emigrirten hatten sich in Masse auch hierher geworfen, und seden Winkel gefüllt. Unter diesen Umständen bedachte ich mich nicht lange und brachte die Stunden auf einem Stuhle in der Wirthsstude hin, immer noch bequemer als vor kurzem, da beim dichtesten Regenwetter von Dach und Fach nichts zu sinden war.

Auf diese geringe Entbehrung ersuhr ich den andern Morgen das allerbeste. Die Fürstin ging mir entgegen, ich sand in ihrem Hause zu meiner Aufnahme alles vorbereitet. Das Berhältniß von meiner Seite war rein; ich kannte die Glieder des Cirkels früher genugsam, ich wußte, daß ich in einen frommen sittlichen Kreis hereintrat und betrug mich danach. Bon jener Seite benahm man sich gesellig, klug und nicht beschränkend.

Die Fürstin hatte uns vor Jahren in Weimar besucht, mit von Kürstenberg und Hemsterhuis; auch ihre Kinder waren von der Gesellschaft; damals verglich man sich schon über gewisse Punkte und schied, einiges zugebend, anderes duldend, im besten Bernehmen. Sie war eines der Individuen, von denen man sich gar keinen Begriff machen kann, wenn man sie nicht gesehen hat, die man nicht richtig beurtheilt, wenn man eben diese Individualität nicht in Berbindung, so wie im Constict mit ihrer Beitungebung betrachtet. Bon Fürstenberg und Hemsterhuis, zwei vorzügsliche Männer, begleiteten sie treulich, und in einer solchen Gesellschaft war das Gute so wie das Schöne immerfort wirksam und unterhaltend. Letterer war indessen gestorben; jener, nunmehr um so viel Jahre älter, immer derselbe verständige, eble ruhige Mann; und welche sonderbare Stellung in der Mitwelt! Geistlicher, Staatsmann, so nahe den Fürstenttron zu besteigen.

Die ersten Unterhaltungen, nachdem das persönliche Andenken früherer Zeit sich ausgesprochen hatte, wandten sich auf Hamann, dessen Grab in der Ecke des entlaubten Gartens mir bald in die Augen schien. Seine großen unvergleichlichen Eigenschaften gaben zu herrlichen Betrachtungen Anlaß; seine letzten Tage jedoch blieben unbesprochen: der Mann, der diesem endlich erwählten Areise so bedeutend und erfreulich gewesen, ward im Tode den Freunden einigermaßen unbequem; man mochte sich über sein Begräbnis entscheiden wie man wollte, so war es außer der Regel.

Den Zustand der Filrstin, nahe gesehen, konnte man nicht anders als liebevoll betrachten: sie kam früh zum Gefühl, daß die Welt uns nichts gebe, daß man sich in sich selbst zurlicziehen, daß man in einem innern beschränkten Kreise um Zeit und Swigkeit besorgt sehn müsse. Beides hatte sie erfaßt; das höchste Zeitliche fand sie im Natürlichen, und hier erinnere man sich Roussean'scher Maximen über bürgerliches Leben und Kinderzucht. Zum einfältigen Wahren wollte man in allem zurlickehren: Schnstrdusst und Absat verschwanden, der Puder zerstoh, die Haare sielen in natürlichen Locken. Ihre Kinder lernten schwimmen und rennen, vielleicht auch balgen und ringen. Dießmal hätte ich die Tochter kaum wieder gekannt: sie war gewachsen und stämmiger geworden; ich sand sie verständig, liebenswerth, haushältisch, dem haldklösterlichen Leben sich sollgend und widmend. So war es mit dem zeitlich Gegenwärtigen; das ewig Klinstige hatten sie in einer Religion gesunden, die das was andere lehrend hossen lassen, beilig betheuernd zusagt und verspricht.

Aber als die schönste Vermittlung zwischen beiden Welten entsproßte Wohlthätigkeit, die mildeste Wirkung einer ernsten Ascetik: das Leben füllte sich aus mit Religionsübung und Wohlthun; Mäßigkeit und Genügsamkeit sprach sich aus in der ganzen häuslichen Umgebung; jedes tägliche Bedürfniß ward reichlich und einsach befriedigt, die Wohung selbst aber, Hausrath und alles dessen man sonst benöthigt ist, erschien weder elegant noch kostbar; es sah eben aus als wenn man anständig zur Weiethe wohne. Eben dieß galt von Fürstenbergs häuslicher Umgebung; er bewohnte einen Palast, aber einen fremden, den er seinen Kindern nicht hinterlassen sollte. Und so bewieß er sich in allem sehr einsach, mäßig, genügsam, auf innerer Würde berühend, alles Aeußere verschmähend, so wie die Fürstin auch. Innerhalb dieses Elementes bewegte sich die geistreichste herzlichste Unterhaltung, ernsthaft, durch Philosophie vermittelt, heiter durch Kunst,

und wenn man bei jener selten von gleichen Principien ausgeht, so freut man sich bei dieser meist Uebereinstimmung zu sinden.

Hemsterhuis, Niederländer, sein gesimmt, zu den Alten von Jugend auf gebildet, hatte sein Leben der Fürstin gewidmet, so wie seine Schriften, die durchaus von wechselseitigem Vertrauen und gleichem Bildungsgange das unverwüstliche Zeugniß ablegen.

Mit eigener scharsstmiger Zartheit wurde dieser schätzenswerthe Mann dem geistig Sittlichen, so wie dem sinnlich Aesthetischen unermsidet nachzustreben geleitet. Nuß man von jenem sich durchdringen, so soll man von diesem immer umgeben sehn: daher ist für einen Privatmann, der sich nicht in großen Räumen ergehen und selbst auf Reisen einen gewohnten Kunstgenuß nicht entbehren kann, eine Sammlung geschnittener Steine höchst wünschenswerth; ihn begleitet überall das Erfreulichste, ein belehrendes Kostdares ohne Belästigung, und er genießt unumterbrochen des edelsten Besitzes.

Um aber bergleichen zu erlangen, ist nicht genng, daß man wolle; zum Bollbringen gehört, außer dem Bermögen, vor allen Dingen Gelegenbeit. Unser Freund entbehrte dieser nicht: auf der Scheide von Holland
und England wohnend, die fortdauernde Handelsbewegung, die darin auch
hin- und herwogenden Kunstschätze beobachtend, gelangte er nach und nach
durch Kauf- und Tauschversuche zu einer schönen Sammlung von etwa
siedzig Stüden, wobei ihm Rath und Belehrung des trefflichen Steinschneiders Natter sür die sicherste Beihülse galt.

Diese Sammlung hatte die Fürstin zum größten Theil entstehen sehen, Einsicht, Geschmack und Liebe daran gewonnen, und besaß sie nun als Rachlaß eines abgeschiedenen Freundes, der in diesen Schätzen immer als gegenwärtig erschien.

Hemsterhuis' Philosophie, die Fundamente derselben, seinen Ideengang konnte ich mir nicht anders zu eigen machen, als wenn ich sie in meine Sprache übersetzte. Das Schöne und das an demselben Erfreuliche sep, so sprach er sich aus, wenn wir die größte Menge von Vorstellungen in Sinem Moment bequem erblicken und fassen: ich aber mußte sagen, das Schöne seh, wenn wir das gesetzmäßig Lebendige in seiner größten Thätigseit und Vollsommenheit schauen, wodurch wir, zur Reproduction gereizt, uns gleichfalls lebendig und in höchste Thätigkeit versetzt sühlen. Genau betrachtet, ist eins und ebendasselbe gesagt, nur von verschiedenen Menschen ausgesprochen, und ich enthalte mich mehr zu sagen; denn das Schöne ist

nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das Häßliche, aus einer Stockung entstehend, selbst stocken macht und nichts hoffen, begehren und erwarten läßt.

Ich glaubte mir auch den Brief über die Sculptur hiernach meinem Sinne gemäß zu deuten: ferner schien mir das Büchlein über das Begehren auf diesem Wege klar; denn wenn das heftig verlangte Schöne in unsern Besitz kommt, so hält es nicht immer im Einzelnen was es im Ganzen versprach, und so ist es offenbar, daß dasjenige was uns als Ganzes aufregte, im Einzelnen nicht durchaus befriedigen wird.

Diese Betrachtungen waren um so bebeutender, als die Fürstin ihren Freund hestig nach Kunstwerken verlangen, aber im Besitz erkalten gesehen, was er so scharssinnig und liebenswürdig in obgemeldetem Büchlein ansgesührt hatte. Dabei hat man freilich den Unterschied zu bedenken, ob der Gegenstand des für ihn empfundenen Enthusiasmus würdig seh: ist er es, so muß Freude und Bewunderung immer daran wachsen, sich stets erneuen; ist er es nicht ganz, so geht das Thermometer um einige Grade zurück, und man gewinnt an Einsicht, was man an Borurtheil verlor. Deshald es wohl ganz richtig ist, daß man Kunstwerke kausen müsse, um sie kennen zu lernen, damit das Berlangen aufgehoben und der wahre Werth sestgestellt werde. Indessen muß auch hier Sehnsucht und Befriedigung in einem pulsirenden Leben mit einander abwechseln, sich gegenseitig ergreisen und lossassen, damit der einmal Betrogene nicht aushöre zu begehren.

Wie empfänglich die Societät, in der ich mich befand, für solche Gespräche sehn mochte, wird derjenige am besten beurtheilen, der von Hemsterhuis' Werken Kenntniß genommen hat, welche, in diesem Kreise entsprungen, ihm auch Leben und Nahrung verdankten.

Bu den geschnittenen Steinen aber wieder zurückzukehren war mehrmals höchst erfreulich; und man mußte dieß gewiß als einen der sonderbarsten Fälle ansehen, daß gerade die Blüthe des Heidenthums in einem driftlichen Hause verwahrt und hochzeschätzt werden sollte. Ich versäumte nicht die allerliebsten Motive hervorzuheben, die aus diesen würdigen kleinen Gebilden dem Auge entgegensprangen. Auch hier durste man sich nicht verläugnen, daß Nachahmung großer, würdiger, älterer Werke, die für ums ewig verloren wären, in diesen engen Räumen juwelenhaft aufgehoben worden; und es sehlte sast an keiner Art. Der tüchtigste Hercules mit Epheu bekränzt, durste seinen kolossalen Ursprung nicht verläugnen; ein ernstes Medusenhaupt, ein Bacchus, der ehemals im Mediceischen Cabinet verwahrt worden, allerliebste Opfer und Bacchanalien, und zu allem diesem die schätzbarsten Porträte von bekannten und unbekannten Personen mußten bei wiederholter Betrachtung bewundert werden.

Aus solchen Gesprächen, die ungeachtet ihrer Höhe und Tiefe nicht Gesahr liefen sich ins Abstruse zu verlieren, schien eine Bereinigung hersvorzugehen, indem jede Berehrung eines würdigen Gegenstandes immer von einem religiösen Gesühl begleitet ist. Doch konnte man sich nicht versbergen, daß die reinste christliche Religion mit der wahren bildenden Runst immer sich zwiespältig besinde, weil jene sich von der Sinnlichkeit zu entstenen strebt, diese nun aber das sinnliche Element als ihren eigentlichsten Wirkungskreis anerkennt und darin beharren muß. In diesem Geiste schried ich nachstehendes Gedicht augenblicklich nieder:

Amor, nicht aber das Kind, der Jüngling der Psychen verführte, Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt; Eine Göttin erblickt' er, vor allen die herrlichste Schöne, Benus Urania war's, und er entbrannte sür sie. Uch! und die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben, Und der Verwegene hielt sest sie im Arme bestrickt. Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor, Der dem Bater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt. Immer sindest du ihn in holder Musen Gesellschaft, Und sein reizender Pseil stiftet die Liebe der Kunst.

Wit diesem allegorischen Glaubensbekenntniß schien man nicht ganz mynfrieden; indessen blieb es auf sich selbst beruhen, und beide Theile machten sich's zur Pflicht, von ihren Gefühlen und Ueberzeugungen nur dessenige hervorzukehren, was gemeinsam wäre, und zu wechselseitiger Beslehrung und Ergötzung ohne Widerstreit gereichen könnte.

Immer aber konnten die geschnittenen Steine als ein herrliches Mittelssted eingeschoben werden, wenn die Unterhaltung irgend lückenhaft zu werden drohte. Ich von meiner Seite konnte freilich nur das Poetische schapen, das Motiv selbst, Composition, Darstellung überhaupt benrtheilen und rühmen, dagegen die Freunde dabei noch ganz andere Betrachtungen anzustellen gewohnt waren. Denn es ist für den Liebhaber, der solche Neinodien anschaffen, den Besitz zu einer würdigen Sammlung erheben

will, nicht genug zur Sicherheit seines Erwerbs, daß er Geist und Sim der köstlichen Kunstarbeit einsehe, und sich daran ergöße, sondern er muß auch äußerliche Kennzeichen zu Hülfe rufen, die für den, der nicht selbst technischer Rlinstler im gleichen Fache ist, höchst schwierig sehn möchten. Hemsterhuis hatte mit seinem Freunde Natter viele Jahre datüber correspondirt, wovon sich noch bedeutende Briefe vorfanden. Hier kam nun erst die Steinart selbst zur Sprache in welche gearbeitet worden, indem man sich der einen in früheren, der andern in folgenden Zeiten bedient; sobann war vor allen Dingen eine größere Ausführlichkeit im Auge zu halten, wo man auf bebeutende Zeiten schließen konnte, so wie flüchtige Arbeit bald auf Geist, theils auf Unsähigkeit, theils auf Leichtsinn hindentete, frühere ober spätere Epochen zu erkennen gab. Besonders legte man großen Werth auf die Politur vertiefter Stellen, und glaubte darin ein unverwerfliches Zeugniß der besten Zeiten zu sehen. Db aber ein geschnittener Stein entschieden antik ober neu seh, darüber wagte man keine festen Ariterien anzugeben; Freund Hemsterhuis habe selbst nur mit Beistimmung jenes trefflichen Künstlers sich über diesen Punkt zu beruhigen gewußt.

Ich konnte nicht verbergen, daß ich hier in ein ganz frisches Feld gerathe, wo ich mich höchst bedeutend angesprochen fühle und nur die Kürze der Zeit bedaure, wodurch ich die Gelegenheit mir abgeschnitten sehe, meine Augen sowohl als den innern Sinn auch auf diese Bedingungen kräftiger zu richten. Bei einem solchen Anlasse äußerte sich die Fürstin heiter und einfach, sie setz geneigt mir die Sammlung mitzugeben, damit ich solche zu Hause mit Freuden und Kennern studiren, und mich in diesem bebeutenden Zweige der bildenden Amst, mit Zwiehung von Schweselund Glaspasten, umsehen und bestärken möchte. Dieses Anerbieten, bas ich für kein leeres Compliment halten durfte und für mich höchst reizend war, lehnte ich jedoch bankbarlichst ab; und ich gestehe, daß mir im Innern die Art, wie dieser Schatz aufbewahrt wurde, eigentlich das größte Bebenken gab. Die Ringe waren in einzelnen Kästchen, einer allein, zwei, brei, wie es der Zufall gegeben hatte, neben einander gesteckt; es war unmöglich, beim Borzeigen am Ende zu bemerken ob wohl einer fehle; wie denn die Fürstin selbst gestand, daß einst in der besten Gesellschaft ein Bercules abhanden gekommen, den man erst späterhin vermißt habe. Godam schien es bedenklich genug, in gegenwärtiger Zeit sich mit einem solchen Werth zu beschweren, und eine höchst bebeutende ängstliche Verantwortung

zu übernehmen. Ich suchte daher mit der freundlichsten Dankbarkeit die schicklichsten ablehnenden Gründe vorzubringen, welche Einrede die Freundin wohlwollend in Betracht zu ziehen schien, indem ich num um desto eifriger die Ausmerksamkeit auf diese Gegenstände, in sofern es sich nur einigermaßen schieden wollte, zu lenken suchte.

Von meinen Naturbetrachtungen aber, die ich, weil auch wenig Gluck für ste hier am Orte zu hoffen war, eher verheimlichte, war ich doch genöthigt einige Rechenschaft zu geben. Bon Fürstenberg brachte zur Sprache, baß er mit Berwunderung, welche beinahe wie Befremden aussah, hie und da gehört habe, wie ich der Physsognomik wegen die allgemeine Anochenlehre studire, wovon sich doch schwerlich irgend eine Beihülfe zu Beurtheilung ber Gesichtszüge des Menschen hoffen lasse. ich wohl bei einigen Freunden das für einen Dichter ganz unschicklich gehaltene Studium der Ofteologie zu entschuldigen und einigermaßen einzuleiten, geänßert haben, ich sep, wie es denn wirklich auch an dem war, duch Lavaters Physiognomik in dieses Fach wieder eingeführt worden, da ich in meinen akademischen Jahren darin die erste Bekanntschaft gesucht Lavater selbst, der glucklichste Beschauer organisirter Oberflächen, sah sich, in Anerkennung, daß Muskel- und Hautgestalt und ihre Wirkung von dem entschiedenen innern Knochengebilde durchans abhängen musse, getrieben mehrere Thierschäbel in sein Werk abbilden zu lassen, und selbige mir zu einem flüchtigen Commentar darliber zu empfehlen. Was ich aber gegenwärtig hiervon wiederholen ober in demselben Sinne zu Gunsten meines Berfahrens aufbringen wollte, konnte mir wenig helfen, indem zu jener Zeit ein solcher wissenschaftlicher Grund allzu weit ablag, und man, im angenblicklichen geselligen Leben befangen, nur den beweglichen Gesichtspigen, und vielleicht gar nur in leidenschaftlichen Momenten, eine gewisse Bedeutung zugestand, ohne zu bedenken, daß hier nicht etwa bloß ein regelloser Schein wirken könne, sondern daß das Aeußere, Bewegliche, Beränderliche als ein wichtiges bedeutendes Resultat eines innern entschiedenen Lebens betrachtet werben müsse.

Glücklicher als in diesen Borträgen, war ich in Unterhaltung größerer Gesellschaft: geistliche Männer von Sinn und Verstand, heranstrebende Iinglinge, wohlgestaltet und wohlerzogen, an Geist und Gesinnung viel versprechend, waren gegenwärtig. Hier wählte ich unaufgesordert die römischen Lirchensesse, Charwoche und Ostern, Frohnleichnam und Peter Paul; sodann

zur Erheiterung die Pferbeweihe, woran auch andere Haus- und Hofthiere Diese Feste waren mir damals nach allen charakteristischen Theil nehmen. Einzelnheiten vollkommen gegenwärtig: benn ich ging barauf aus, ein römisches Jahr zu schreiben, ben Berlauf geistlicher und weltlicher Deffentlichkeiten; daher ich denn auch sogleich jene Feste nach einem reinen directen Eindruck darzustellen im Stande, meinen katholischen frommen Cirkel mit meinen vorgeführten Bildern eben so zufrieden sah, als die Weltkinder mit bem Carneval. Ja einer von den Gegenwärtigen, mit den Gefammtverhältnissen nicht genau bekannt, hatte im stillen gefragt: ob ich benn wirklich katholisch sen? Als die Fürstin mir dieses erzählte, eröffnete sie mir noch ein anderes: man hatte ihr nämlich vor meiner Ankunft geschrieben, sie solle sich vor mir in Acht nehmen; ich wisse mich so fromm zu stellen, daß man mich für religiös, ja für katholisch halten könne. Geben Sie mir zu, verehrte Freundin, rief ich aus, ich stelle mich nicht fromm, ich bin es am rechten Orte; mir fällt nicht schwer, mit einem klaren unschuldigen Blid alle Zustände zu beachten, und sie wieder anch eben so rein darzustellen. Jede Art fratenhafter Berzerrung, wodurch sich dünkelhafte Menschen nach eigener Sinnesweise an dem Gegenstand verstindigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wende ich den Blick weg aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in seiner Eigenthümlichkeit erkennen; ba zeigt sich benn meist, daß die andem eben so Recht haben, nach ihrer eigenthümlichen Urt und Weise zu existiren, als ich nach der meinigen. Hierdurch war man denn auch wegen dieses Punkte aufgeklärt, und eine freilich keineswegs zu lobende, heimliche Einmischung in unsere Berhältnisse hatte gerade im Gegentheil, wie sie Mißtrauen erregen wollte, Bertrauen erregt.

In einer solchen zarten Umgebung wäre es nicht möglich gewesen herb oder unfreundlich zu sehn; im Gegentheil fühlte ich mich milder als seit langer Zeit, und es hätte mir wohl kein größeres Glück begegnen können, als daß ich nach dem schrecklichen Kriegs- und Fluchtwesen endlich wieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken sühlte.

Einer so eblen, guten, sittlich=frohen Gesellschaft war ich jedoch in einem Punkte ungefällig, ohne daß ich selbst weiß, wie es zugegangen ist. Ich war wegen eines glucklichen freien, bedeutenden Vorlesens berühmt, man wünschte mich zu hören, und da man wußte, daß ich die Luise von Boß, wie sie im Novemberheft des Merkur 1784 erschienen war,

leidenschaftlich verehrte und sie gern vortrug, spielte man darauf an, ohne zudringlich zu sehn; man legte das Werkurstlick unter den Spiegel, und ließ mich gewähren. Und nun wüßte ich nicht zu sagen was mich abhielt; mir war wie Sim und Lippe versiegelt, ich konnte das Heft nicht aufnehmen, mich nicht entschließen eine Pause des Gesprächs zu meiner und der andern Frende zu nuten; die Zeit ging hin, und ich wundere mich noch über diese unerklärliche Verstocktheit.

\_

**T** 

Der Tag des Abschieds nahte heran; man mußte doch sich einmal Run, sagte die Fürstin, hier gilt keine Widerrede! Sie mussen vie geschnittenen Steine mitnehmen; ich verlange es. Als ich aber meine Beigerung auf das höflichste und freundlichste fortbehauptete, sagte sie plett: So muß ich Ihnen denn eröffnen, warum ich es fordere. Man hat mir abgerathen, Ihnen diesen Schatz anzuvertrauen, und eben deswegen will ich, muß ich es thun; man hat mir vorgestellt, daß ich Sie boch auf diesen Grad nicht kenne, um auch in einem solchen Falle von Ihnen ganz gewiß zu sehn. Darauf habe ich, fuhr sie fort, erwiedert: Glaubt ihr benn nicht, daß der Begriff, den ich von ihm habe, mir lieber sep, als diese Steine? Sollte ich die Meinung von ihm verlieren, so mag dieser Schatz auch hinterbrein gehen. Ich konnte nun weiter nichts erwiedern, indem sie durch eine solche Aeußerung in eben dem Grad mich zu ehren und zu verpflichten wußte. Jedes übrige Hinderniß räumte sie weg; vors handene Schwefelabgüsse, katalogisirt, waren zu Controle, sollte sie nöthig besunden werden, in einem saubern Kästchen mit den Originalien eingepackt, und ein sehr kleiner Raum faßte die leicht transportablen Schätze.

So nahmen wir treulichen Abschied, ohne jedoch sogleich zu scheiden: die Fürstim kündigte mir an, sie wolle mich auf die nächste Station besgleiten, setzte sich zu mir im Wagen, der ihrige folgte. Die bedeutenden Bunkte des Lebens und der Lehre kamen abermals zur Sprache: ich wiederholte mild und ruhig mein gewöhnliches Credo, auch sie verharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Hause; sie mit dem undgelassenen Wunsche, mich wo nicht hier, doch dort wieder zu sehen.

Diese Abschiedsformel wohldenkender freundlicher Katholiken war mir nicht fremd, noch zuwider; ich hatte sie oft bei vorlibergehenden Bekanntsichaften in Bäbern, und sonst meist von wohlwollenden, mir freundlichst zugethanen Geistlichen vernommen, und ich sehe nicht ein, warum ich irzend jemand verargen sollte, der wünscht mich in seinen Kreis zu ziehen, wo

sich nach seiner lleberzeugung ganz allein ruhig leben und, einer ewigen Seligkeit versichert, ruhig sterben läßt.

Beimar, vom December 1792 bis gum April 1793.

Durch Borsorge, auf Anregung der edlen Freundin, ward ich von dem Postmeister nicht allein rasch gefördert, sondern auch durch Lauszettel weiter angemeldet und empsohlen, welches angenehm und höchst nothwendig war. Denn ich hatte bei schöner, freundschaftlicher, friedlicher Unterhaltung vergessen, daß Kriegesslucht mir nachstürme; und leider sand ich unterwegs die Schaar der Emigrirten, die sich immer weiter nach Deutschland hineindrängte, und gegen welche die Postillone eben so wenig als am Rhein günstig gesinnt waren. Gar oft kein gebahnter Weg; man suhr bald hüben bald drüben, begegnete und kreuzte sich. Heidegebüsch und Gestränche, Wurzelstumpsen, Sand, Moor und Binsen, eins so unbequem und mersfreulich wie das andere. Auch ohne Leidenschaftlichkeit ging es nicht ab.

Ein Wagen blieb steden, Paul sprang geschwind herab und zu Hülse; er glaubte die schönen Französsunen, die er in Olisseldorf in den traurigsten Umständen wieder angetroffen, sehen abermals im Falle seines Beistandes zu bedürfen. Die Dame hatte ihren Gemahl nicht wieder gefunden, und war, in dem Strudel des Unheils mit fortgerissen und geängstigt, endlich über den Rhein geworfen worden.

Hier aber in dieser Wüste erschien sie nicht; einige alte ehrwärdige Damen forderten unsere Theilnahme. Als aber unser Postillon halten und mit seinen Pferden dem dortigen Wagen zu Hilse kommen sollte, weigerte er sich trotzig, und sagte, wir sollten nur zu unserem eigenen, mit Silber und Gold genugsam beschwerten Wagen ernstlich sehen, damit wir nicht etwa steden blieben oder umgeworsen würden; denn ob er es gleich mit uns redlich meine, so stände er doch in dieser Wüstenei für nichts.

Glücklicherweise, unser Gewissen zu beschwichtigen, hatte sich eine Anzahl westphälischer Banern um jenen Wagen versammelt, und gegen ein bedungenes gutes Trinkgelb ihn wieder auf den fahrbaren Weg gebracht.

An unserm Fuhrwerk war freilich das Eisen das schwerste und der kostbare Schatz, den wir mit uns sührten, so leicht, um in einer leichten Chaise nicht bemerkt zu werden. Wie lebhaft wünschte ich mir mein böhmisches Wägelchen herbei! Gleichwohl gab mir jenes Vorurtheil, welches

wichtige Schätze bei uns poraussette, doch immer eine Art von Unruhe. Wir hatten bemerkt, daß ein Postillon dem andern die Notiz von Ueberschwere des Wagens und die Bermuthung von Geld und Kostbarkeiten Run aber wurden wir wegen voransgeschickter Postjeberzeit überlieferte. zettel, beren richtige Stunde wir ohnehin des schlechten Wetters wegen nicht einhielten, auf jeder Station eilig vorwärts gedrängt und ganz eigentlich in die Nacht hinausgestoßen, da uns denn wirklich der bängliche Fall begegnete, daß der Postillon in dusterer Nacht schwur, er könne das Ding nicht weiter fortbringen, und an einer einfamen Waldwohnung stille hielt, deren Lage, Bauart und Bewohner schon beim hellsten Sonnenschein hatten Schandern erregen können. Der Tag, selbst ber graueste, war dagegen erquicklich: man rief das Andenken der Freunde hervor, bei benen man vor kurzem so trauliche Stunden zugebracht; man musterte sie mit Achtung mb Liebe, belehrte sich an ihren Eigenheiten und erbaute sich an ihren Wie aber die Nacht wieder hereinbrach, da fühlte man sich schon wieder von allen Sorgen umstrickt in einem kummervollen Zustand. Bie düster aber auch in der letzten und schwärzesten aller Nächte meine Gebanken mochten gewesen sehn, so wurden sie auf einmal wieder aufgehellt, als ich in das mit hundert und aber hundert Lampen erleuchtete Caffel hineinfuhr. Bei diesem Anblick entwickelten sich vor meiner Seele alle Bortheile eines bürgerlich städtischen Zusammensehns, die Wohlhabig= leit eines jeden Einzelnen in seiner von innen erleuchteten Wohnung, und bie behaglichen Anstalten zu Aufnahme der Fremden. Diese Heiterkeit icoch ward mir für einige Zeit gestört, als ich auf dem prächtigen tagesbellen Königsplatze an dem wohlbekannten Gasthofe anfuhr: der anmeldende Diener kehrte zurück mit der Erklärung, es seh kein Platz zu sinden. ich aber nicht weichen wollte, trat ein Kellner sehr höflich an den Schlag und bat in schönen französischen Phrasen um Entschuldigung, da es nicht möglich seh mich aufzunehmen. Ich erwiederte darauf in gutem Deutsch, wie ich mich wundern muffe, daß in einem so großen Gebäube, beffen Raum ich gar wohl kenne, einem Fremden in der Nacht die Aufnahme verweigert werden wolle. Sie sind ein Deutscher! rief er aus: das ist ein anderes! Und sogleich ließ er den Postillon in das Hofthor hereinfahren. Als er mir ein schickliches Zimmer angewiesen, versetzte er, er seh fest entschloffen keinen Emigrirten mehr aufznnehmen. Ihr Betragen seh höchst anmagend, die Bezahlung knauserig; benn mitten in ihrem Elend, da sie nicht wüßten, wo sie sich hinwenden sollten, betrügen sie sich noch immer, als hätten sie von einem eroberten Lande Besitz genommen. So schied ich nun in gutem Frieden, und sand auf dem Wege nach Eisenach weniger Zudrang der so häusig und unversehens herangetriebenen Gäste.

Meine Ankunft in Weimar sollte auch nicht ohne Abenteuer bleiben: sie ereignete sich nach Mitternacht und gab Anlaß zu einer Familienscene, welche wohl in irgend einem Roman die tiefste Finsterniß erhellen und ersheitern würde.

Nun fand ich das von meinem Fürsten mir bestimmte, erneuerte, wohleingerichtete Haus schon meistens wohnbar, ohne daß mir die Freude ganz versagt gewesen wäre bei dem Ansbau mit- und einzuwirken. Die Meinigen entgegneten mir munter und gesund, und als es an ein Erzählen ging, contrastirte freilich der heitere ruhige Zustand, in welchem sie die aus Verdum gesendeten Süßigkeiten genossen, mit demjenigen, worm wir, die sie in paradiesischen Zuständen glaubten, mit aller denkbaren Noth zu kämpsen hatten. Unser stiller häuslicher Kreis war nun um so reicher und froher abgeschlossen, indem Heinrich Meper, zugleich als Hausgenosse, Künstler, Kunstsreund und Mitarbeiter, zu den Unsrigen gehörte und an allem Belehrenden, so wie an allem Wirksamen frästigen Antheil nahm.

Das Weimarische Theater bestand seit dem Mai 1791; es hatte sowohl den Sommer genannten Jahres als auch den des laufenden in Lauchstädt zugebracht und sich durch Wiederholung damals gangbarer, meist bedeutender Stücke schon ziemlich gut zusammengespielt. Ein Rest der Bellomo'schen Gesellschaft, also schon an einander gewöhnter Personen, gab den Grund; andere theils schon brauchbare, theils vielversprechende Glieder füllten schicklich und gemächlich die entstandene Lücke.

Man kann sagen, daß es damals noch ein Schauspielerhandwerk gab, wodurch befähigt, sich Glieder entfernter Theater gar bald in Einklang setten, besonders wenn man so glücklich war für die Recitation Riederdeutsche, für den Gesang Oberdeutsche herbeizuziehen; und so konnte das Bublicum für den Ansang gar wohl zufrieden sehn. Da ich Theil an der Direction genommen, so war es mir eine unterhaltende Beschäftigung, geslind zu versuchen, auf welchem Wege das Unternehmen weiter gesührt werden könnte. Ich sah gar bald, daß eine gewisse Technik aus Nachahmung, Gleichstellung mit andern und Routine hervorgehen konnte, allein es sehlte durchaus an dem, was ich Grammatik nennen dürste, die doch

rst zum Grunde liegen muß, ehe man zur Rhetorik und Poetik gelangen ann. Da ich auf diesen Gegenstand zurückzukehren gedenke und ihn voräusig nicht gern zerstückeln möchte, so sage ich nur so viel, daß ich eben jene Lechnik, welche sich alles aus Ueberlieserung aneignet, zu studiren und auf ihre Elemente zurückzusühren suchte, und das was mir klar geworden, in einzelnen Fällen, ohne auf ein Allgemeines hinzuweisen, beobachten ließ.

Was mir bei diesem Unternehmen aber besonders zu Statten kam, war der damals überhand nehmende Natur- und Conversationston, der war höchst lobenswerth und erfreulich ist, wenn er als vollendete Kunst, ils eine zweite Natur hervortritt, nicht aber, wenn ein jeder glaubt, nur ein eigenes nacktes Wesen bringen zu dürsen, um etwas Beisallswürdiges varzubieten. Ich aber benutzte diesen Trieb zu meinen Zweden, indem ich zur wohl zusrieden sehn konnte, wenn das angeborene Naturell sich mit freiheit hervorthat, um sich nach und nach durch gewisse Regeln und knordnungen einer höhern Bildung entgegenführen zu lassen. Doch dars ch hiervon nicht weiter sprechen, weil, was gethan und geleistet worden, ich erst nach und nach aus sich selbst entwickelte, und also historisch darzgestellt werden miliste.

Umstände jedoch, die für das neue Theater sich höchst günstig hervorthaten, muß ich fürzlich anführen. Iffland und Rogebue blühten in ihrer besten Zeit, ihre Stücke, natürlich und faglich, die einen gegen ein bürgerlich rechtliches Behagen, die andern gegen eine lockere Sittenfreiheit hingewendet; beide Gesinnungen waren dem Tage gemäß und erhielten frendige Theilnahme: mehrere noch als Manuscript ergötzten durch den lebendigen Duft bes Augenblick, den sie mit sich brachten. Schröber, Babo, Ziegler, gludlich energische Talente, lieferten bedeutenben Beitrag; Bretner und Jünger, ebenfalls gleichzeitig, gaben anspruchslos riner bequemen Fröhlichkeit Raum. Sagemann und Sagemeister, Talente, die sich auf die Länge nicht halten konnten, arbeiteten gleichfalls für den Tag und waren, wo nicht bewundert, doch als neu geschaut und Diese lebenbige, sich im Cirkel herumtreibende Masse suchte villommen. man mit Shatspeare, Gozzi und Schiller geistiger zu erheben; man verließ die bisherige Art, nur Neues zum nächsten Berluft einzustudiren, nan war sorgfältig in der Wahl und bereitete schon ein Repertorium vor, velches viele Jahre gehalten hat. Aber auch dem Manne, der uns diese Anstalt gründen half, müffen wir eine dankbare Erinnerung nicht schuldig bleiben. Es war Fr. J. Fischer, ein Schauspieler in Jahren, der sein Handwert verstand, mäßig, ohne Leidenschaft, mit seinem Zustande zusstieden, sich mit einem beschränkten Rollensache begnügend. Er brachte mehrere Schauspieler von Prag mit, die in seinem Sinne wirkten, und wußte die einheimischen gut zu behandeln, wodurch ein innerer Friede sich über das Ganze verbreitete.

Was die Oper anlangt, so kamen ums die Dittersdorfschen Arbeiten auf das beste zu Statten. Er hatte mit glücklichem Naturell und Humor für ein fürstliches Privattheater gearbeitet, wodurch seinen Productionen eine gewisse leichte Behaglichkeit zu Theil ward, die auch uns zu gute kam, weil wir unser neues Theater als eine Liebhaberbühne zu betrachten die Klugheit hatten. Auf den Text, im rhythmischen und prosaischen Sinne, wendete man viel Mühe, um ihn dem obersächsischen Geschmad mehr anzueignen; und so gewann diese leichte Waare Beisall und Abgang.

Die aus Italien wiedergekehrten Freunde bemühten sich die leichtern italiänischen Opern jener Zeit, von Paissiello, Cimarosa, Guglielmi und andern herüberzusühren, wo denn zuletzt auch Mozarts Geist einzuwirken ausing. Denke man sich, daß von diesem allem wenig bekannt, gar nichts abgebraucht war, so wird man gestehen, daß die Anfänge des Weimarischen Theaters mit den jugendlichen Zeiten des deutschen Theaters überhaupt oder zugleich eintraten, und Vortheile genossen, die offenbar zu einer natürlichen Entwicklung aus sich selbst den reichsten Anlaß geben nuchten.

Um num aber auch Genuß und Studium der anvertrauten Gemmensammlung vorzubereiten und zu sichern, ließ ich gleich zwei zierliche Ringtästichen versertigen, worin die Steine mit einem Blick übersehbar neben
einander standen, so daß irgend eine Lücke sogleich zu bemerken gewesen wäre; worauf alsbann Schwesel- und Sppsabgüsse in Mehrzahl versertigt, und der Prlisung durch stark vergrößernde Linsen unterworsen wurden, auch vorhandene Abbrilcke älterer Sammlungen vorgesucht und zu Rathe gezogen. Wir bemerkten wohl, daß hier für uns das Studium der geschnittenen Steine zu gründen seh; wie groß aber die Vergünstigung der Freundin gewesen, wurde erst nach und nach eingesehen.

Das Resultat mehrjähriger Betrachtung seh deßhalb hier eingeschaltet, weil wir wohl schwerlich unsere Ausmerksamkeit so bald wieder auf diesen Punkt wenden dürften.

Aus innern Gründen der Kunst sahen sich die Weimarischen Fremde

berechtigt, wo nicht alle, doch bei weitem die größte Anzahl dieser geschnittenen Steine sür ächt antike Kunstdenkmale zu halten, und zwar fanden sich mehrere darunter, welche zu den vorzüglichsten Arbeiten dieser Art gerechnet werden dursten. Einige zeichneten sich dadurch aus, daß sie als wirklich identisch mit ältern Schweselpasten angesehen werden mußten; mehrere bemerkte man, deren Darstellung mit andern antiken Gemmen psammentraf, die aber deswegen immer noch als ächt gelten komten. In den größten Sammlungen kommen wiederholte Borstellungen vor, und man würde sehr irren, die einen als Original, die andern als moderne Copien anzusprechen.

Immer milsen wir dabei die edle Kunsttreue der Alten im Sinne tragen, welche die einmal glücklich gelungene Behandlung eines Gegensstands nicht oft genug wiederholen konnte. Jene Künstler hielten sich für Original genug, wenn sie einen originellen Gedanken aufzusassen und ihn auf ihre Weise wieder darzustellen Fähigkeit und Fertigkeit empfanden. Mehrere Steine zeigten sich auch mit eingeschnittenen Künstlernamen, worauf man seit Jahren großen Werth gelegt hatte. Eine solche Zuthat ist wohl immer merkwirdig genug, doch bleibt sie meist problematisch: dem es ist möglich, daß der Stein alt und der Name neu eingeschnitten sich, um dem Bortresslichen noch einen Beiwerth zu verleihen.

Ob wir uns num gleich hier wie billig alles Katalogistrens enthalsten, da Beschreibung solcher Kunstwerke ohne Nachbildung wenig Begriff giebt, so unterlassen wir doch nicht, von den vorzäglichsten einige allgemeine Andeutungen zu geben.

Kopf des Hercules. Bewundernswürdig in Betracht des edeln freien Geschmacks der Arbeit und noch mehr zu bewundern in Hinsicht auf die berrlichen Idealformen, welche mit keinem der bekannten Herculesköpfe ganz genau übereinkommen, und eben dadurch die Merkwürdigkeit dieses köstlichen Denkmals noch vermehren helfen.

Brustbild des Bachus. Arbeit wie auf den Stein gehaucht, und in Hinsicht auf die idealen Formen eines der edelsten antiken Werke. Es sinden sich in verschiedenen Sammlungen mehrere diesem ähnliche Stücke und zwar, wenn wir uns recht erinnern, sowohl hoch als tief geschnitten; doch ist uns noch keines bekannt geworden, welches vor dem gegenwärtigen den Borzug verdiente.

Fann, welcher einer Bacchantin bas Gewand rauben will. Vortreffliche

und auf alten Monumenten mehrmals vorkommende Composition, ebenfalls gut gearbeitet.

Eine umgestürzte Leier, beren Hörner zwei Delphine darstellen, der Körper oder, wenn man will, der Fuß, Amors Haupt, mit Rosen bekränzt; zu derselben ist Bacchus' Panther, in der Borderpfote den Thyrsusstad haltend, zierlich gruppirt. Die Ausführung dieses Steins befriedigt den Kenner, und wer zarte Bedeutung liebt, wird gleichfalls seine Rechnung sinden.

Maste, mit großem Bart und weit geöffnetem Ddund; eine Ephenranke umschlingt die kahle Stirn. In seiner Art mag dieser Stein einer der allervorzüglichsten sehn, und eben so schätzbar ist auch

eine andere Maske, mit langem Bart und zierlich aufgebundenen Haaren; ungewöhnlich tief gearbeitet.

Benus tränkt den Amor. Eine der lieblichsten Gruppen, die man sehen kann, geistreich behandelt, doch ohne großen Auswand von Fleiß.

Cybele, auf dem Löwen reitend, tief geschnitten. Ein Werk, welches als vortrefflich den Liebhabern durch Abdrücke, die fast in allen Pastensammlungen zu sinden sind, genugsam bekannt ist.

Gigant, der einen Greif aus seiner Felsenhöhle hervorzieht. Ein Werk von sehr vielem Kunstverdienst, und als Darstellung vielleicht ganz einzig. Die vergrößerte Nachbildung desselben sinden unsere Leser vor dem Boß'schen Programm zu der Jenaischen A. L. Z. 1804, IV. Band.

Behelmter Kopf im Profil, mit großem Bart. Bielleicht ist's eine Dlaske; indessen hat sie im geringsten nichts Caricaturartiges, sondern ein gedrungenes helbenmäßiges Angesicht, und ist vortrefflich gearbeitet.

Homer, als Herme, fast ganz von vorn dargestellt und sehr tief geschnitten. Der Dichter erscheint hier jünger als gewöhnlich, kaum im Anfange des Greisenalters; daher dieses Werk nicht allein von Seiten der Kunst, sondern auch des Gegenstandes wegen schätzbar ist.

In Sammlungen von Abdrücken geschnittener Steine wird oftmals der Kopf eines ehrwürdigen bejahrten Mannes mit langem Bart und Haaren angetroffen, der — jedoch ohne daß Gründe dasür angegeben werden — das Bildniß des Aristophanes sehn soll. Ein ähnlicher, nur durch unbedeutende Abweichungen von jenem sich unterscheidender Kopf ist in unserer Sammlung anzutreffen, und in der That eins der besten Stücke.

Das Profil eines Unbekannten ist vermuthlich über den Augenbraunen

abgebrochen gefunden, und in neuerer Zeit wieder zum Ringstein zugeschliffen worden. Großartiger und lebenvoller haben wir nie menschliche Gestalt auf dem kleinen Raum einer Gemme dargestellt gesehen, selten den Fall wo der Klinstler ein so unbeschränktes Bermögen zeigte. Bon ähnlichem Gehalt ist auch

der ebenfalls unbekannte Porträtkopf mit übergezogener Löwenhaut; derselbe war auch so wie der vorige über dem Auge abgebrochen, allein das Fehlende ist mit Gold ergänzt.

Ropf eines bejahrten Mannes von gedrungenem frästigem Charafter mit kurzgeschorenen Haaren. Außerordentlich geistreich und meisterhaft gearbeitet; besonders ist die klihne Behandlung des Barts zu bewundern und vielleicht einzig in ihrer Art.

Männlicher Kopf ober Brustbild ohne Bart, um das Haar eine Binde gelegt, das reichgefaltete Gewand auf der rechten Schulter geheftet. Es ist ein geistreicher, kräftiger Ausbruck in diesem Werk, und Züge wie man gewohnt ist dem Julius Cäsar zuzuschreiben.

Männlicher Kopf ebenfalls ohne Bart, die Toga, wie bei Opfern gebräuchlich war, über das Haupt gezogen. Außerordentlich viel Wahrheit und Charafter ist in diesem Gesicht, und kein Zweisel, daß die Arbeit ächt alt und aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser sep.

Brustbild einer römischen Dame, um das Haupt doppelte Flechten von Haaren gewunden; das Ganze bewundernswürdig sleißig ausgeführt, und in Hinsicht des Charakters voll Wahrheit, Behaglichkeit, Naivetät, Leben.

Aleiner behelmter Kopf, mit starkem Bart und kräftigem Charakter, ganz von vorn dargestellt und schätzbare Arbeit.

Sines nenern vortrefflichen Steines gebenken wir zum Schlusse: das Hampt der Meduse in dem herrlichsten Carneol. Es ist solches der bestammten Meduse des Sosikles vollkommen ähnlich, und geringe Abweichungen kamm zu demerken. Allerdings eine der vortrefflichsten Nachahmungen antiker Werke: denn sitr eine solche möchte er ungeachtet seiner großen Verdienste doch zu halten sehn, da die Behandlung etwas weniger Freiheit hat, und überdieß ein unter dem Abschnitt des Halses angebrachtes Noch wohl auf eine Arbeit von Natter selbst schließen läßt.

An diesem wenigen werden wahre Kunstkenner den hohen Werth der gepriesenen Sammlung zu ahnen vermögen. Wo sie sich gegenwärtig bestüdet, ist uns unbekannt; vielleicht erhielte man hierüber einige Nachricht, die

einen reichen Kunstfreund wohl anreizen könnte diesen Schatz, wenn er verkäuflich ist, sich zuzueignen.

Die Weimarischen Kunstfreunde zogen, so lange diese Sammlung in ihren Händen war, allen möglichen Bortheil daraus. Schon in dem lausenden Winter gab sie der geistreichen Gesellschaft, welche sich um die Herzogin Amalie zu vereinigen pflegte, ausgezeichnete Unterhaltung. Man suchte sich in dem Studium geschnittener Steine zu begründen, wobei uns das Wohlwollen der trefflichen Besitzerin sehr zu Statten kam, indem sie uns mehrere Jahre diesen Genuß gönnte. Doch ergötzte sie sich kurz vor ihrem Ende noch an der schönen anschaulichen Ordnung, worin sie die Ringe in zwei Kästchen auf einmal, wie sie solche nie gesehen, vollständig gereiht wieder erblickte, und also des geschenkten großen Bertrauens sich ebelmüthig zu erfreuen hatte.

Auch nach einer andern Seite wendeten sich unsere Kunstbetrachtungen. Ich hatte die Farben genugsam in unterschiedenen Lebensverhältnissen besobachtet, und sah die Hoffnung auch endlich ihre Kunstharmonie, welche zu suchen ich eigentlich ausgegangen war, zu sinden. Freund Meher entwarf verschiedene Compositionen, wo man sie theils in einer Reihe, theils im Gegensatz zu Prilfung und Beurtheilung ausgestellt sah.

Am klarsten ward sie bei einfachen landschaftlichen Gegenständen, wo der Lichtseite immer das Gelbe und Gelbrothe, der Schattenseite das Blau und Blaurothe zugetheilt werden mußte, aber wegen Mannichsaltigkeit der natürlichen Gegenstände gar leicht durchs Braungrüne und Blaugrüne zu vermitteln. Auch hatten hier schon große Meister durch Beispiel gewirkt, mehr als im Historischen, wo der Künstler bei Wahl der Farben zu den Gewändern sich selbst überlassen bleibt und in solcher Berlegenheit nach Hertommen und Ueberlieserung greift, sich auch wohl durch irgend eine Bedeutung versühren läßt und dadurch von wahrer harmonischer Darstellung öfters abgeleitet wird.

Bon solchen Studien bildender Kunst fühle ich mich dem doch gedrungen wieder zum Theater zurückzusehren, und über mein eigenes Verhältniß an demselben einige Betrachtungen anzustellen, welches ich erst zu
vermeiden wünschte. Man sollte denken, es seh die beste Gelegenheit gewesen, für das neue Theater und zugleich für das deutsche überhaupt,
als Schriftsteller auch etwas von meiner Seite zu leisten: denn genau besehen lag zwischen obengenannten Autoren und ihren Productionen noch

mancher Raum, der gar wohl hätte ausgeführt werden können; es gab zu natürlich einfacher Behandlung noch vielfältigen Stoff, den man nur hätte aufgreifen dürfen.

Um aber ganz deutlich zu werden, gedenke ich meiner ersten dramatischen Arbeiten, welche, der Weltgeschichte angehörig, zu sehr ins Breite gingen um bühnenhaft zu sehn; meine letzten, dem tiefsten innern Sinn gewidmet, fanden bei ihrer Erscheinung wegen allzugroßer Gebundenheit wenig Eingang. Indessen hatte ich mir eine gewisse mittlere Technik eingelicht, die etwas mäßig Erfreuliches dem Theater hätte verschaffen können; allein ich vergriff mich im Stoff, oder vielmehr ein Stoff überwältigte meine innere sittliche Natur, der allerwiderspenstigste um dramatisch beshandelt zu werden.

Schon im Jahre 1785 erschreckte mich die Halsbandgeschichte wie das Haupt der Gorgone. Durch dieses unerhört frevelhafte Beginnen sah ich die Würde der Majestät untergraben, schon im voraus vernichtet, und alle Folgeschritte von dieser Zeit an bestätigten leider allzu sehr die surchtbaren Ahnungen. Ich trug sie mit mir nach Italien, und brachte sie noch geschärfter wieder zurück. Slücklicherweise ward mein Tasso noch abgeschlossen, aber alsbann nahm die weltgeschichtliche Gegenwart meinen Geistvöllig ein.

Mit Verdruß hatte ich viele Jahre die Betrügereien kühner Phantasten mb absichtlicher Schwärmer zu verwünschen Gelegenheit gehabt, und mich über die ambegreisliche Verblendung vorzüglicher Menschen bei solchen frechen Zudringlichkeiten mit Widerwillen verwundert. Nun lagen die directen mb indirecten Folgen solcher Narrheiten als Verbrechen und Halbverbrechen gegen die Majestät vor mir, alle zusammen wirksam genug, um den schönsten Thron der Welt zu erschüttern.

Mir aber einigen Trost und Unterhaltung zu verschaffen, suchte ich diesem Ungeheuern eine heitere Seite abzugewinnen, und die Form der komischen Oper, die sich mir schon seit längerer Zeit als eine der vorzähglichsten dramatischen Darstellungsweisen empsohlen hatte, schien auch ernsteren Gegenständen nicht fremd, wie an König Theodor zu sehen gewesen. Und so wurde denn jeder Gegenstand rhythmisch bearbeitet, die Composition mit Reichardt verabredet, wovon denn die Anlagen einiger tsichtigen Basarien bekannt geworden; andere Musikstüde, die außer dem Context keine Bedeutung hatten, blieben zurück, und die Stelle, von der man sich die meiste Wirkung versprach, kam auch nicht zu Stande. Das

Geistersehen in der Arpstallkugel vor dem schlafend weissagenden Cophta sollte als blendendes Final vor allen glänzen.

Aber da waltete kein froher Geist über dem Ganzen, es gerieth in Stocken, und um nicht alle Mühe zu verlieren, schried ich ein prosaisches Stück, zu dessen Hauptsiguren sich wirklich analoge Gestalten in der neuen Schauspielergesellschaft vorfanden, die denn auch in der sorgfältigsten Aufssihrung das Ihrige leisteten.

Aber eben beswegen, weil das Stild ganz trefflich gespielt wurde, machte es einen um desto widerwärtigern Effect. Ein surchtbarer und zugleich abgeschmackter Stoff, kühn und schonungslos behandelt, schreckte sedermann, kein Herz klang au; die fast gleichzeitige Rähe des Borbildes ließ den Eindruck noch greller empfinden; und weil geheime Berbindungen sich ungünstig behandelt glandten, so sühlte sich ein großer respectabler Theil des Publicums entfremdet, so wie das weibliche Zartgefühl sich vor einem verwegenen Liebesabenteuer entsetzte.

Ich war immer gegen die unmittelbare Wirkung meiner Arbeiten gleichgültig gewesen, und sah auch dießmal ganz ruhig zn, daß diese letzte, an die ich so viel Jahre gewendet, keine Theilnahme fand; ja ich ergötzte mich an einer heimlichen Schadenfreude, wenn gewisse Menschen, die ich dem Betrug oft genug ausgesetzt gesehen, kühnlich versicherten, so grob könne man nicht betrogen werden.

Aus diesem Ereigniß zog ich mir jedoch keine Lehre; das was mich innerlich beschäftigte, erschien mir immersort in dramatischer Gestalt, und wie die Halsbandgeschichte als düstere Borbedeutung, so ergriff mich nunmehr die Revolution selbst als die gräßlichste Erfüllung: den Thron sah ich gestürzt und zersplittert, eine große Nation aus ihren Fugen gerückt, und nach unserm unglücklichen Feldzug offenbar auch die Welt schon aus ihren Fugen.

Indem mich nun dieß alles in Gedanken bedrängte, beängstigte, hatte ich leider zu bemerken, daß man im Baterlande sich spielend mit Gesimmungen unterhielt, welche eben auch ums ähnliche Schicksale vorbereiteten. Ich kannte genug edle Gemülther, die sich gewissen Aussichten und Hossmungen, ohne weder sich noch die Sache zu begreifen, phantastisch hingaben, indessen ganz schlechte Subjecte bittern Unmuth zu erregen, zu mehren und zu benutzen strebten.

Als ein Zeugniß meines ärgerlich guten Humors ließ ich den Bürgers general auftreten, wozu mich ein Schauspieler verführte, Namens Beck, welcher den Schnaps in den beiben Billets nach Florian mit ganz

individueller Trefflichkeit spielte, indem selbst seine Fehler ihm dabei zu Statten kamen. Da ihm mm biese Maske so gar wohl anstand, brachte man des gedachten kleinen, burchaus beliebten Nachspiels erste Fortsetzung, ben Stammbaum von Anton Wall hervor, und als ich nun auf Proben, Ausstattung und Vorstellung dieser Kleinigkeit ebenfalls die größte Aufmerksamkeit wendete, so konnte nicht sehlen, daß ich mich von diesem närrischen Schnaps so durchbrungen fand, daß mich die Lust anwandelte ihn nochmals zu produciren. Dieß geschah auch mit Neigung und Ausführlichkeit; wie denn das gehaltreiche Mantelsäcken ein wirklich französisches war, das Paul auf jener Flucht eilig aufgerafft hatte. In der Hauptscene erwies sich Malkolmi als alter wohlhabender, wohlwollender Banersmann, der sich eine gesteigerte Unverschämtheit als Spaß auch einmal gefallen läßt, mubertrefflich, und wetteiferte mit Bed in wahrer, natürlicher Zweckmäßigkeit. Aber vergebens! das Stlick brachte die widerwärtigste Wirkung hervor, selbst bei Freunden und Gönnern, die, um sich und mich zu retten, hartnäckig behaupteten, ich seh ber Berfasser nicht, habe nur aus Grille meinen Namen und einige Federstriche einer sehr subalternen Production zugewendet.

Wie mich aber niemals irgend ein Aeußeres mir selbst entfremden lonnte, mich vielmehr nur strenger ins Innere zurückwies, so blieben jene Rachbisdungen des Zeitsumes für mich eine Art von gemüthlich fröstlichem Geschäft. Die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, fragmentarischer Versuch, das unvollendete Stück die Ausgewanderten, sind eben so viel Bekenntnisse dessen was damals in meinem Busen vorging; wie auch späterhin Hermann und Dorothea noch ans derselben Quelle floß, welche denn freilich zuletzt erstarrte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen und mußte den Abschluß sich und andern schuldig bleiben, da er das Räthsel auf eine so entschiedene als unerwartete Weise gelöst sah.

Unter solchen Constellationen war nicht leicht jemand, in so weiter Entsernung vom eigentlichen Schauplatze des Unheils, gedrückter als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdürstiger als jemals, und wenn das Leben eines Königs in der Schlacht für tausende zu rechnen ist, so wird es noch viel bedeutender im gesetzlichen Kampse. Ein König wird auf Tod und Leben angeklagt; da kommen Gedanken in Umlauf, Bershältnisse zur Sprache, welche sit ewig zu beschwichtigen sich das Königthum vor Jahrhunderten kräftig eingesetzt hatte.

Aber auch aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtswürdig erklärte, wobei mir denn durch eine besondere Fügung Reineke Fuchs in die Hände kam. Hatte ich mich disher an Straßen=, Markt= und Pöbelaustritten dis zum Abscheu überssättigen müssen, so war es mm wirklich erheiternd, in den Hos= und Regentenspiegel zu blicken: denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten Thierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles, wo nicht musterhaft, doch heiter zu, und nirgends sühlt sich der gute Humor gestört. Um nun das köstliche Werk recht innig zu genießen, begann ich alsobald eine treue Nachbildung; solche jedoch in Herametern zu unternehmen war ich folgenderweise veraulaßt.

Schon seit vielen Jahren schrieb man in Deutschland nach Rlopstocks Einleitung sehr läßliche Hexameter. Boß, indem er sich wohl auch dergleichen bediente, ließ doch bie und da merken, daß man sie besser machen könne, ja er schonte sogar seine eigenen, vom Publicum gut aufgenommenen Arbeiten und Uebersetzungen nicht. Ich hätte das gar gern auch gelernt, allein es wollte mir nicht gluden. Herder und Wieland waren in diesem Punkte Latitudinarier, und man durfte ber Bog'schen Bemühungen, wie sie nach und nach strenger und für den Augenblick ungelenk erschienen, kaum Erwähnung thum. Das Publicum selbst schätzte längere Zeit bie Boß'schen frühern Arbeiten, als geläusiger, über bie spätern; ich aber hatte zu Boß, dessen Ernst man nicht verkennen konnte, immer ein stilles Bertrauen und wäre, in jüngeren Tagen ober andern Berhältnissen, wohl einmal nach Eutin gereist, um bas Geheimniß zu erfahren; tenn er, aus einer zu ehrenden Pietät für Klopstock, wollte, so lange der würdige, allgefeierte Dichter lebte, ihm nicht geradezu ins Gesicht sagen, daß man in der beutschen Rhythmit eine strictere Observanz einführen musse, wenn sie irgend gegründet werden solle. Was er inzwischen äußerte, waren für mich sibhlinische Blätter. Wie ich mich an der Borrede zu den Georgifen abgequält habe, erinnere ich mich noch immer gern, ber redlichen Absicht wegen, aber nicht bes daraus gewonnenen Bortheils.

Da mir recht gut bewußt war, daß alle meine Bildung nur praktisch sehn könne, so ergriff ich die Gelegenheit ein paar tausend Hexameter hinzuschreiben, die bei dem köstlichsten Gehalt selbst einer mangelhaften Technik gute Aufnahme und nicht vergänglichen Werth verleihen dursten. Was an ihnen zu tadeln seh, werde sich, dachte ich, am Ende schon

sinden; und so wendete ich jede Stunde, die mir sonst übrig blieb, an eine solche schon innerhalb der Arbeit vorläusig dankbare Arbeit, baute inzwissen und möblirte fort, ohne zu denken, was weiter mit mir sich ereignen würde, ob ich es gleich gar wohl voraussehen konnte.

So weit wir auch oftwärts von der großen Weltbegebenheit gelegen waren, erschienen doch schon diesen Winter flüchtige Vorläuser unserer ausgetriebenen westlichen Nachbarn; es war, als wenn sie sich umsahen nach irgend einer gesitteten Stätte, wo sie Schutz und Aufnahme fänden. Obgleich nur vorübergehend, wußten sie durch anständiges Vetragen, duldsam zusriedenes Wesen, durch Vereitwilligkeit sich ihrem Schickal zu sügen und durch irgend eine Thätigkeit ihr Leben zu fristen, dergestalt sür sich einzumehmen, daß durch diese Einzelnen die Mängel der ganzen Masse ausgelöscht und jeder Widerwille in entschiedene Gunst verwandelt wurde. Dieß kam denn freilich ihren Nachsahrern zu gute, die sich späterhin in Thüringen seststen, unter denen ich nur Mounier und Camille Jordan zu nennen brauche, um ein Vorurtheil zu rechtsertigen, welches man für die ganze Colonie gesaßt hatte, die sich, wo nicht den genannten gleich, doch derselben keineswegs unwürdig erzeigte.

llebrigens läßt sich hierbei bemerken, daß in allen wichtigen politischen Fällen immer diesenigen Zuschauer am besten dran sind, welche Partei nehmen: was ihnen wahrhaft glinstig ist, ergreisen sie mit Freuden; das Ungünstige ignoriren sie, lehnen's ab, oder legen's wohl gar zu ihrem Bortheil aus. Der Dichter aber, der seiner Natur nach unparteissch sehn und bleiben muß, sucht sich von den Zuständen beider kämpsenden Theile zu durchdringen, wo er denn, wenn Vermittlung unmöglich wird, sich entschließen muß tragisch zu endigen. Und mit welchem Cyklus von Tragödien sahen wir uns von der tosenden Weltbewegung bedroht!

Wer hatte seit seiner Jugend sich nicht von der Geschichte des Jahrs 1649 entsetzt, wer nicht vor der Hinrichtung Carls I. geschaubert, und zu einigem Troste gehofft, daß dergleichen Scenen der Parteiwuth sich nicht abermals ereignen könnten! Num aber wiederholte sich das alles, gränlicher und grimmiger, bei dem gebildetsten Nachbarvolke, wie vor unsern Augen: Tag sür Tag, Schritt sür Schritt. Man denke sich, welchen December und Januar diesenigen verlebten, die den König zu retten ausgezogen waren, und nun in seinen Proces nicht eingreisen, die Bollstreckung des Todesurtheils nicht hindern konnten!

Frankfurt war wieder in deutschen Händen; die möglichsten Bor tungen Mainz wieder zu erobern wurden eifrigst besorgt. sich Mainz genähert und Hochheim besett; Königstein mußte sich erg Nun aber war vor allen Dingen nöthig, durch einen vorläufigen Fe auf dem linken Rheinufer sich den Rücken frei zu machen. Man zog am Taumusgebirge hin auf Ibstein über das Benedictinerkloster Sch nach Caub, sodann über eine wohlerrichtete Schiffbrücke nach Bacha von da an gab es fast ununterbrochene Borpostengefechte, welche den zum Rückzug nöthigten. Man ließ den eigentlichen Hunderlick rechts nach Stromberg, wo General Neuwinger gefangen wurde. Man ge Areuznach und reinigte ben Winkel zwischen ber Nahe und bem Rhein; so bewegte man sich mit Sicherheit gegen diesen Fluß. Die Raiser waren bei Speier über den Rhein gegangen und man konnte die Umzing von Mainz den 14. April abschließen, wenigstens vorerst die Einw mit Mangel, als dem Borläufer größerer Noth, in Angst setzen.

Diese Nachricht vernahm ich zugleich mit der Aufforderung, mi Ort und Stelle zu zeigen, um, wie früher an einem keweglichen I so nun an einem stationären Theil zu nehmen. Die Umzingelung vollbracht, die Belagerung konnte nicht ausbleiben; wie ungern ich dem Ariegstheater abermals näherte, überzeugte sich wer etwa die z nach meinen Stizzen radirte Tafel in die Hand nimmt. Sie ist sehr genauen Federumriß nachgebildet, den ich wenige Tage vor n Abreise sorgfältig auf Papier gebracht hatte. Mit welchem Gesühl, die wenigen dazu gedichteten Reimzeilen:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Bon Thür' zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Klinstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

## Belagerung von Mainz.

1793.

`

•

•

•

•

•

•

.

1

Montag den 26. Mai 1793 von Frankfurt nach Höchst und Flörsheim: hier stand viel Belagerungsgeschütz. Der alte freie Weg nach Nainz war gesperrt, ich mußte über die Schiffbrücke bei Rüsselsheim; in Ginsheim ward gesüttert; der Ort ist sehr zerschossen; dann über die Schiffbrücke auf die Nonnenaue, wo viele Bäume niedergehauen lagen, sosort auf dem zweiten Theil der Schiffbrücke über den größern Arm des Meins. Ferner auf Bodenheim und Oberolm, wo ich mich cantonnirungsmäßig einrichtete, und sogleich mit Hauptmann Bent nach dem rechten Klügel über Hechtsheim ritt, mir die Lage besah von Mainz, Castel, Lostheim, Hochheim, Weißenau, der Mainspitze und den Rheininseln. Die Franzosen hatten sich der einen bemächtigt und sich dort eingegraben; ih schlief Nachts in Oberolm.

Dienstag den 27. Mai eilte ich meinen Fllrsten im Lager bei Mastienborn zu verehren, wobei mir das Glud ward, dem Prinzen Maxismilian von Zweidruchen, meinem immer gnädigen Herrn auszwarten; dertauschte dann sogleich gegen ein geräumiges Zelt in der Fronte des Regiments mein leidiges Cantonnirungsquartier. Nun wollte ich auch die Ritte des Blokadehalbkreises kennen lernen, ritt auf die Schanze vor dem Chaussechaus, übersah die Lage der Stadt, die neue französische Schanze bei Zahlbach und das merkwürdig gefährliche Berhältniß des Dorses Brezenheim. Dann zog ich mich gegen das Regiment zurück und war demüht einige genaue Umrisse aufs Papier zu bringen, um mir die Bestige und die Distanzen der landschaftlichen Gegenstände desto besser zu imprimiren.

Ich wartete dem General Grafen Kalkreuth in Marienborn auf, mb war Abends bei demselben; da denn viel über eine Mähre gesprochen wurde, daß in dem Lager der andern Seite vergangene Nacht der Lärm entstanden, als seh ein deutscher General zu den Franzosen übergegangen,

worüber sogar das Feldgeschrei verändert worden und einige Bataillons ins Gewehr getreten.

Ferner unterhielt man sich über das Detail der Lage überhaupt, über Blokade und künftige Belagerung. Biel ward gesprochen über Perstönlichkeiten und deren Verhältnisse, die gar mancherlei wirken, ohne daß sie zur Sprache kommen. Man zeigte daraus, wie unzuverlässig die Geschichte seh, weil kein Mensch eigentlich wisse, warum oder woher dieses und jenes geschehe.

Mittwoch den 28. Mai bei Obrist von Stein auf dem Forsthanse, das äußerst schön liegt; ein höchst angenehmer Aufenthalt. Man fühlte, welch eine behagliche Stelle es gewesen, Landjägermeister eines Kurfürsten von Mainz zu sehn. Bon da übersieht man den großen landschaftlichen Kessel, der sich dis Hochheim hinüber erstreckt, wo in der Urzeit Rhein und Main sich wirbelnd drehten und restagnirend die besten Aecker vordereiteten, ehe sie Biberich westwärts zu sließen völlige Freiheit fanden.

Ich speiste im Hauptquartier: ber Rückzug aus der Champagne ward besprochen; Graf Kalkreuth ließ seiner Laune gegen die Theoristen freien Lauf.

Nach der Tafel ward ein Geistlicher hereingebracht, als revolutionärer Gesinnungen verdächtig. Eigentlich war er toll, oder wollte so scheinen: er glaubte Turenne und Condé gewesen und nie von einem Weibe geboren zu sehn; durch das Wort werde alles gemacht! Er war guter Dinge und zeigte in seiner Tollheit viel Consequenz und Gegenwart des Geistes.

Ich suchte mir die Erlaubniß Lieutenant von Itenplitz zu besuchen, welcher am 9. Mai in einer Affaire vor Mainz mit Schuß und Hieb verwundet, und endlich gesangen genommen worden. Feindlicherseits betrug man sich auf das schonendste gegen ihn, und gab ihn bald wieder heraus. Reden durste er noch nicht, doch erfreute ihn die Gegenwart eines alten Kriegskameraden, der manches zu erzählen wußte.

Segen Abend sanden sich die Officiere des Regiments beim Marketender, wo es etwas nuthiger herging als vorm Jahr in der Champagne: denn wir tranken den dortigen schäumenden Wein, und zwar im Trocknen, beim schönsten Wetter. Meiner vormaligen Weisfagung ward auch gedacht; sie wiederholten meine Worte: Bon hier und heute geht eine neue Spoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr sepb

dabei gewesen. Wynderbar genug sah man diese Prophezeiung nicht etwa nur dem allgemeinen Sinn, sondern dem besondern Buchstaben nach genau erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender von diesen Tagen an datiren.

Wie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im Kriege, daß er sich das Unvermeidliche gefallen läßt, und die Intervalle zwischen Gesahr, Roth und Berdruß mit Bergnügen und Lustbarkeit auszufüllen sucht, so ging es auch hier: die Hautboisten von Thadden spielten Ça ira und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der andern geleert wurde.

Abends acht Uhr kanonirte man stark von den Batterien des rechten Flügels.

Donnerstag den 29. Mai früh neun Uhr Bictoria wegen des Siegs der Desterreicher bei Famars. Dieses allgemeine Abseuern nützte mir die Lage der Batterien und die Stellung der Truppen kennen zu lernen. Zugleich war ein ernstlicher Handel bei Bretzenheim; denn freilich hatten die Franzosen alle Ursache uns aus diesem so nahe gelegenen Dorfe zu vertreiben.

Inzwischen erfuhr man, woher das Mährchen der gestrigen Desertion entstanden, durch seltsam zufällige Combinationen, so abgeschmackt als möglich, aber doch einige Zeit umherlaufend.

Ich begleitete meinen gnäbigsten Herrn nach dem linken Flügel, warstete dem Herrn Landgrafen von Darmstadt auf, dessen Lager besonders perlich mit kiefernen Lauben ausgeputzt war, dessen Zelt jedoch alles was, ich je in dieser Art gesehen, übertraf, wohl ausgedacht, vortrefflich gears beitet, bequem und prächtig.

Segen Abend war uns, mir aber besonders, ein liebenswürdiges Shanspiel bereitet: die Prinzessinnen von Medlenburg hatten im Hauptspartier zu Bodenheim bei Ihro Majestät dem Könige gespeist, und bes sachten nach Tasel das Lager. Ich heftelte mich in mein Zelt ein und durste so die hohen Herrschaften, welche unmittelbar davor ganz vertraulich auf und nieder gingen, auf das genaueste beobachten. Und wirklich konnte man in diesem Kriegsgetsimmel die beiden jungen Damen sür himmlische Erscheinungen halten, deren Eindruck auch mir niemals verlöschen wird.

Freitag den 30. Mai. Früh hörte man hinter dem Lager Kleingewehrfener, welches einige Apprehension gab; dieß klärte sich dahin auf, daß die Bauern den Frohnleichnam geseiert. Ferner ward Bictoria geschossen ans Kanonen und kleinem Gewehr, jenes glücklichen Ereignisses in den Niederlanden wegen; dazwischen scharf aus der Stadt und hinein. Nachmittags ein Donnerwetter.

Hollandische Artillerieflottille ift angekommen, liegt bei Erbenheim. In der Nacht vom 30. zum 31. Mai schlief ich, wie gewöhnlich ganz angezogen, ruhig im Zelte, als ich vom Platen eines kleinen Gewehrfeuers aufgeweckt wurde, das nicht allzu entfernt schien. Ich sprang auf und heraus, und fand schon alles in Bewegung; es war offenbar, daß Marienborn überfallen seh. Bald barauf feuerten unsere Kanonen von der Batterie vor dem Chaussehaus; dieß mußte also einem herandringenden Feinde gelten. Das Regiment des Herzogs, von dem eine Schwadron hinter bem Chausseehaus gelagert war, rückte aus; der Moment war taum erklärbar. Das kleine Gewehrfeuer in Marienborn, im Rucken m= serer Batterien, dauerte fort, und unsere Batterien schossen auch. Ich setzte mich zu Pferde und ritt weiter vor, wo ich, nach früher genommener Kenntniß, ob es gleich Nacht war, die Gegend beurtheilen kounte. Ich erwartete jeden Augenblick Marienborn in Flammen zu sehen, und ritt zu unsern Zelten zurud, wo ich bie Leute bes Herzogs beschäftigt fand ein= und aufzupacken auf alle Fälle. Ich empfahl ihnen meinen Koffer und Portefeuille und besprach unsern Rückzug. Sie wollten auf Oppenheim zu: borthin konnte ich leicht folgen, da mir der Fußpfad durch das Fruchtfeld bekannt war, doch wollte ich den Erfolg erst abwarten und mich nicht eher entfernen, bis das Dorf brennte und der Streit sich hinter demselben weiter heraufzöge.

In solcher Ungewißheit sah ich ber Sache zu, aber balb legte sich bas kleine Gewehrsener, die Kanonen schwiegen, der Tag sing an zu grauen und das Dorf lag ganz ruhig vor mir. Ich ritt hinunter. Die Sonne ging auf mit trübem Schein, und die Opfer der Nacht lagen nebeneinander. Unsere riesenhasten, wohlgekleideten Eürassiere machten einen wunderlichen Contrast mit den zwergenhasten, schneiderischen, zer- lumpten Ohnehosen; der Tod hatte sie ohne Unterschied hingemäht. Unser guter Rittmeister La Viere war unter den ersten geblieden, Rittmeister von Voß, Abjutant des Grasen Kalkreuth, durch die Brust geschossen, man erwartete seinen Tod. Ich war veranlaßt eine kurze Relation dieses wunderbaren und unangenehmen Vorsalls aufzusetzen, welche ich hier einschalte und sodann noch einige Particularitäten hinzustige.

Von dem Ausfall der Franzosen in der Nacht auf Marienborn vermelde ich folgendes:

Das Hauptquartier Marienborn liegt in der Mitte des Halbkreises von Lagern und Batterien, die am sinken Ufer des Rheins oberhalb Mainz ansangen, die Stadt nicht gar in der Entfernung einer halben Stunde ungeben, und unterhalb derselben sich wieder an den Fluß anschließen. Die Capelle zum heiligen Kreuz, die Dörfer Weißenau, Hechtsheim, Marienborn, Drais, Gunzenheim, Mombach werben von diesem Kreise entweder berührt, oder liegen nicht weit außerhalb desselben. Die beiden Flügel bei Weißenau und Mombach wurden vom Anfang der Blokade an von ben Franzosen öfters angegriffen, und ersteres Dorf abgebrannt. Mitte hingegen blieb ohne Ansechtung. Niemand konnte vermuthen, daß sie dahin einen Ausfall richten würden, weil sie in Gefahr kamen, von allen Seiten ins Gedränge zu gerathen, abgeschnitten zu werden, ohne irgend etwas von Bedeutung auszurichten. Indessen waren die Vorposten m Bretzenheim und Dalheim, Orte die vor Marienborn in einem Grunde liegen, der sich nach der Stadt zieht, immer an einander und man behauptete Bretzenheim diesseits um so eifriger, als die Franzosen bei Zahlbach, einem Kloster nahe bei Dalheim, eine Batterie errichtet hatten, und damit das feld und die Chaussee bestrichen.

Eine Absicht, die man dem Feinde nicht zutraute, bewog ihn endlich zu einem Ausfall gegen das Hauptquartier. Die Franzosen wollten — so ist man durch die Gefangenen überzeugt — den General Kalkreuth, der in Mariendorn, den Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, der auf dem Chaussechause einige Schritte vom Dorfe in Quartier lag, entweder gesangen fortsühren oder todt zurücklassen. Sie wählten die Nacht vom 30. zum 31., zogen sich vielleicht 3000 Mann aus dem Zahlbacher Grunde schlängelnd über die Chaussee und durch einige Gründe die wieder an die Chaussee, passirten sie wieder und eilten auf Mariendorn los. Sie waren gut geführt und nahmen ihren Weg zwischen den österreichischen und prenksischen Patronillen durch, die leider, wegen geringen Wechsels von Hohen und Tiesen, nicht an einander stießen. Auch kam ihnen noch ein Umstand zu Hülse.

Tags vorher hatte man Bauern beordert das Getreide, das gegen die Stadt zu steht, in dieser Nacht abzumähen: als diese nach vollendeter Arbeit zurückgingen, folgten ihnen die Franzosen, und einige Patrouillen

wurden dadurch irre gemacht. Sie kamen unentdeckt ziemlich weit vorwärts, und als man sie bemerkte und auf sie schoß, drangen sie in der größten Eile nach Marienborn vor und erreichten das Dorf gegen ein Uhr, wo man sorglos entweder schlief oder wachte. Sie schossen sogleich in die Häuser, wo sie Licht sahen, drängten sich durch die Straße und umringten den Ort und das Kloster, in welchem der General lag. Die Verwirrung war groß; die Batterien schossen, das Infanterieregiment Wegner rückte vor, eine Schwadron des Herzogs von Weimar, die hinter dem Orte lag, war bei der Hand, die sächsischen Husaren deßgleichen. Es entstand ein verwirrtes Gesecht.

Indessen hörte man im ganzen Umkreis des blokirenden Lagers das Feuern von falschen Attaken; jedes wurde auf sich aufmerksam gemacht, und niemand wagte dem andern zu Hülfe zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am Himmel und gab ein mäßiges Licht. Der Herzog von Weimar nahm den übrigen Theil seines Regiments, das eine Viertelstunde hinter Marienborn auf der Höhe lag und eilte hinzu; Prinz Ludwig führte die Regimenter Wegner und Thadden; und nach einem anderthalbstündigen Gesechte trieb man die Franzosen gegen die Stadt. An Todten und Blessirten ließen sie 30 Mann zurück; was sie mit sich geschleppt, ist unbekannt.

Der Berlust der Preußen an Todten und Blessirten mag 90 Mann sehn. Major La Viere von Weimar ist todt; Rittmeister und Adjutant von Voß tödtlich verwundet. Ein unglücklicher Zufall vermehrte den dießsseitigen Verlust: denn als sich die Feldwachen von Bretzenheim auf Mariensborn zurückziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Vatterien beschossen.

Als es Tag ward, fand man Pechfränze, mit Bech überzogene Birkenwellen an allen Enden des Dorfes; sie hatten die Absicht, wenn der Comp gelänge, zuletzt das Dorf anzuzünden.

Man ersuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten eine Brlicke von einer Rheininsel an der Mainspitze, in die sie sich seit einiger Zeit genistet, auf die nächste Insel zu schlagen, wahrscheinlich in der Absicht gegen die Schiffbrucken bei Ginsheim etwas vorzumehmen. Das zweite Treffen der Kette ward näher an das erste herangezogen, und des Herzogs Regiment steht nahe bei Marienborn.

Man weiß, daß beim Ausfall Nationaltruppen vorangingen, dann

Linien=, dann wieder Nationaltruppen folgten; es mag daher das Gerücht entstanden sehn, die Franzosen sehen in drei Colonnen ausgezogen.

Den 1. Juni ruckte das Regiment näher nach Marienborn; der Tag ging hin mit Beränderung des Lagers; auch die Infanterie veränderte ihre Stellung, und man traf verschiedene Bertheidigungsanstalten.

Ich besuchte Rittmeister von Boß, den ich ohne Hossnung fand: er sag aufrecht im Bette und schien seine Freunde zu kennen, zu sprechen vermochte er nicht. Auf einen Wink des Chirurgen begaben wir ums weg; und ein Freund machte mich unterwegs aufmerksam, daß vor einigen Tagen in demselben Zimmer ein heftiger Streit entstanden, indem einer gegen viele hartnäckig behauptet, Marienborn, als Hauptquartier, liege viel zu nahe an der blokirten und zu belagernden Stadt; man habe sich gar wohl eines Ueberfalls zu versehen.

Weil aber überhaupt eine heftige Widerrede gegen alles was von oben herein befohlen und veranstaltet war, zur Tagesordnung gehörte, so ging man darüber hinaus, und ließ diese Warnung, so wie manche andere, verhallen.

Den 2. Imi ward ein Bauer aus Oberolm gehangen, der beim lleberfall die Franzosen angeführt hatte: denn ohne die genaueste Kemntniß des Terrains wäre das schlängelnde Heranziehen nicht denkbar gewesen; zum Unglück für ihn wußte er nicht eben so gut mit den Rücksehrenden die Stadt zu erreichen und wurde von den ausgesandten Patrouillen, die alles auf das sorgfältigste durchsuchten, eingefangen.

Ward Major La Viere mit allen militärischen Shren vor den Standarten begraben. Starb Rittmeister Boß. Waren Prinz Ludwig, General Kalfrenth und mehrere bei dem Herzog zur Tafel. Abends Feuern an der Rheinspitze.

Den 3. Juni große Mittagstafel bei Herrn von Stein auf bem Jägerhause; herrliches Wetter, unschätzbare Aussicht, ländlicher Genuß, durch Scenen des Todes und Verderbens getrübt. Abends wurde Ritt= meister von Boß neben La Viere niedergesenkt.

Den 5. Imi. Man fährt fort an der Verschanzung des Lagers ernstlich zu arbeiten.

Große Attake und Kanonade an der Mainspitze.

Den 6. Juni war die preußische und österreichische Generalität bei Serenissimo zu Tafel, in einem großen von Zimmerwerk zu solchen Festen auferbauten Saale. Ein Obristlieutenant vom Regiment Wegner, schief gegen mir über sitzend, betrachtete mich gewissermaßen niehr als billig.

Den 7. Juni schrieb ich früh viel Briefe. Bei Tafel im Hauptquartier schwadronirte ein Major viel über künftige Belagerung und redete sehr frei über das Benehmen bisher.

Gegen Abend führte mich ein Freund zu jenem beobachtenden Obristlieutenant, der vor einigen Tagen meine Bekanntschaft zu machen gewünscht hatte. Wir sanden keine sonderliche Aufnahme; es war Nacht geworden, es erschien keine Kerze. Selterswasser und Wein, das man jedem Besuchenden andot, blied aus; die Unterhaltung war null. Mein Freund, welcher diese Verstimmung dem Umstande zuschrieb, daß wir zu spät gekommen, blied nach dem Abschiede einige Schritte zurück, um uns zu entschuldigen, jener aber versetzte zutraulich, es habe gar nichts zu sagen: denn gestern bei Tasel habe er schon an meinen Gesichtszügen gesehen, daß ich gar der Mann nicht seh, wie er sich ihn vorgestellt habe. Wir scherzten über diesen verunglückten Versuch neuer Bekanntschaft.

Den 8. Juni setzte ich meine Arbeit an Reineke Fuchs fleißig fort; ritt mit durchlauchtigstem Herzog nach dem Darmstädtischen Lager, wo ich den Herrn Landgrafen als meinen vieljährigen, unabänderlich gnädigsten Herrn mit Freuden verehrte.

Abends kam Prinz Maximilian von Zweibrücken mit Obrist von Stein zu Serenissimo: da ward manches durchgesprochen; zuletzt kam das öffenbare Geheimniß der nächstkünftigen Belagerung an die Reihe.

Den 9. Juni glückte den Franzosen ein Aussall auf Heiligkreuz: es gelang ihnen Kirche und Dorf unmittelbar vor den österreichischen Batterien anzuzünden, einige Gefangene zu machen und sich, nicht ohne Ber-lust hierauf zurückzuziehen.

Den 10. Juni wagten die Franzosen einen Tagesüberfall auf Gunzenheim, der zwar abgeschlagen ward, aber uns doch wegen des linken Flügels, und besonders wegen des Darmstädter Lagers, einige Zeit in Verlegenheit. und Sorge setzte.

Den 11. Juni. Das Lager Ihro Majestät des Königs war nun etwa 1000 Schritte über Marienborn bestimmt und angelegt, gerade an dem Abhange, wo der große Kessel in welchem Mainz liegt, sich endigt, in aufsleigenden Lehmwänden und Higeln; dieses gab zu den anmuthigstem Einrichtungen Gelegenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den Händen geschickter Gärtner dar, welche die gefälligste Parkanlage mit wenig Bemühung bildeten: die abhängige Seite ward geböscht und mit Rasen belegt, Landen gedaut, auf und absteigende Communicationsgänge gegraden, Flächen planirt, wo das Militär in seiner ganzen Pracht und Bierlichseit sich zeigen konnte, anstoßende Wäldchen und Büsche mit in den Plan gezogen, so daß man bei der köstlichsten Ausssicht nichts mehr wünsschen konnte, als diese sämmtlichen Räume eben so bearbeitet zu sehen, um des herrlichsten Parks von der Welt zu genießen. Unser Kraus zeichsnete sorgfältig die Ausssicht mit allen ihren gegenwärtigen Sigenthümlichsleiten.

Den 14. Juni. Eine kleine Schanze, welche die Franzosen unterhalb Weißenau errichtet hatten und besetzt hielten, stand der Eröffnung der Parallele im Weg; sie sollte Nachts eingenommen werden, und mehrere bavon unterrichtete Personen begaben sich auf die diesseitigen Schanzen mseres rechten Flügels, von wo man die ganze Lage übersehen konnte. In ber sehr finstern Nacht erwartete man nunmehr, da man die Stelle recht gut kannte, wohin unsere Truppen gesendet waren, Angriff und Widerstand sollten durch ein lebhaftes Feuer ein bedeutendes Schauspiel geben. Man harrte lang, man harrte vergebens; statt dessen gewahrte man aber Alle Posten unserer Stellung mußten eine weit lebhaftere Erscheinung. angegriffen sehn: denn in dem ganzen Kreis derselben erblickte man ein lebhaftes Feuern, ohne daß man dessen Veranlassung irgend begreifen kounte; auf der Stelle aber, von der eigentlich die Rede sehn sollte, blieb alles todt und stumm. Verbrießlich gingen wir nach Hause, besonders herr Gore, als auf solche Feuer und Nachtgefechte ber begierigste. Der folgende Tag gab uns die Auflösung dieses Räthsels. Die Franzosen hatten sich vorgenommen in dieser Nacht alle unsere Posten anzugreifen, und deßhalb ihre Truppen aus den Schanzen weg und zum Angriff zusammengezogen. Unsere Abgesendeten daher, die mit der größten Vorsicht an die Schanze herangingen, fanden weder Waffen noch Widerstand; sie erstiegen die Schanze und fanden sie leer, einen einzigen Kanonier ausgenommen, der sich über diesen Besuch höchlich verwunderte. des allgemeinen Feuerns, das nur sie nicht betraf, hatten sie gute Zeit die Bälle zu zerstören und sich zurückzuziehen. Jener allgemeine Angriff hatte auch keine weitern Folgen; die allarmirten Linien beruhigten sich wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den 16. Juni. Die immer besprochene und dem Feind verheim= lichte Belagerung von Mainz nahte sich denn doch endlich: man sagte sich ins Ohr, heute Nacht solle die Tranchée eröffnet werden. Es war sehr finster, und man ritt ben bekannten Weg nach der Weißenauer Schanze; man sah nichts, man hörte nichts, aber unsere Pferbe stutten auf einmal, und wir wurden unmittelbar vor uns einen kann zu unterscheibenden Zug gewahr. Desterreichische, grau gekleibete Soldaten mit grauen Faschinen auf den Rilden, zogen stillschweigend dahin, kaum daß von Zett zu Zeit der Klang an einander schlagender Schaufeln und Hacken irgend eine nahe Bewegung andentete. Wunderbarer und gespensterhafter läßt sich kaum eine Erscheinung benken, die sich halb gesehen immer wieberholte, ohne deutlicher gesehen zu werden. Wir blieben auf dem Flecke halten, bis daß sie vorüber waren; benn von da aus konnten wir wenigstens nach der Stelle hinsehen, wo sie im Finstern wirken und arbeiten sollten. Da bergleichen Unternehmungen immer in Gefahr sind dem Feind verrathen zu werben, so konnte man erwarten, daß von den Wällen aus auf diese Gegend, und wenn auch nur auf gut Glück, gefeuert werben würde. Allein in dieser Erwartung blieb man nicht lange, denn gerade an der Stelle, wo die Tranchée angefangen werden sollte, ging auf einmal klein Gewehrfeuer los, allen unbegreiflich. Sollten die Franzosen sich herausgeschlichen, bis an oder gar über unsere Borposten herangewagt haben? Wir begriffen es nicht. Das Feuern hörte auf und alles verfank in die allertiefste Stille. Erst den andern Morgen wurden wir aufgeklärt, daß unsere Vorposten selbst auf die still heranziehende Colonne wie auf eine feindliche gefeuert hatten; diese stutte, verwirrte sich, jeder warf seine Faschine weg, Schaufeln und Hacken wurden allenfalls gerettet. Die Franzosen auf den Wällen, aufmerksam gemacht, waren auf ihrer Hut; man kam unverrichteter Sache zuruck; die sämmtliche Belagerungs armee war in Bestürzung.

Den 17. Juni. Die Franzosen errichten eine Batterie an der Chaussee. Nachts entsetzlicher Regen und Sturm.

Den 18. Juni. Als man die neulich mißglückte Eröffnung ber Tranchée unter den Sachverständigen besprach, wollte sich sinden, daß man viel zu weit von der Festung mit der Anlage geblieben sep; man beschloß daher sogleich die dritte Parallele näher zu rücken und dadurch ans jenem Unfall entschiedenen Vortheil zu ziehen. Man unternahm es, und es ging glücklich von Statten.

Den 24. Juni. Franzosen und Clubbisten, wie man wohl bemerken komte, daß es Ernst werde, veranstalteten, dem zunehmenden Mangel an Lebensmitteln Einhalt zu thun, eine umbarmherzige Exportation gegen Castel, von Greisen und Kranken, Frauen und Kindern, die eben so grausam wieder zurückgewiesen wurden. Die Noth wehr und hülfloser zwischen innere und äußere Feinde gequetschter Menschen ging über alle Begriffe.

Man verfäumte nicht den österreichischen Zapfenstreich zu hören, welcher alle andere der ganzen allierten Armee übertraf.

Den 25. Juni Nachmittags entstand ein heftiges, allen unbegreifliches Kanoniren am Ende unseres linken Flügels; zuletzt klärte sich's auf, das Feuern seh auf dem Rhein, wo die holländische Flotte vor Ihro Najestät dem Könige manövrire; Höchstdieselben waren deshalb nach Alseld gegangen.

Den 27. Juni Anfang des Bombardements, wodurch die Dechanei sogleich angezündet war.

Rachts glückte den Unfrigen der Sturm auf Weißenau und die Schanze oberhalb der Karthause, freilich unerläßliche Punkte den rechten Flügel auf der zweiten Parallele zu sichern.

Den 28. Imi Nachts. Fortgesetztes Bombardement gegen den Dom. Ihmm und Dach brennen ab und viele Häuser umher. Nach Witternacht die Jesuitenkirche.

Wir sahen auf der Schanze vor Marienborn diesem schrecklichen Schauspiele zu: es war die sternenhellste Nacht, die Bomben schienen mit den Himmelslichtern zu wetteisern, und es waren wirklich Augenblicke wo man beide nicht unterscheiden konnte. Neu war uns das Steigen und kallen der Feuerkugeln; denn wenn sie erst mit einem flachen Cirkelbogen des Firmament zu erreichen drohten, so knickten sie in einer gewissen Hohe parabolisch zusammen und die aufsteigende Lohe verkündigte bald, daß sie ihr Ziel zu erreichen gewußt.

Herr Gore und Rath Kraus behandelten den Vorfall künstlerisch, und machten so viele Brandstudien, daß ihnen später gelang ein durch= seinendes Nachtstück zu versertigen, welches noch vorhanden ist und, wohl

erleuchtet, mehr als irgend eine Wortbeschreibung die Vorstellung einer unselig glühenden Hauptstadt des Vaterlandes zu überliefern im Stande sehn möchte.

Und wie deutete nicht ein solcher Anblick auf die traurigste Lage, indem wir uns zu retten, uns einigermaßen wieder herzustellen, zu solchen Mitteln greifen mußten!

Den 29. Juni. Schon längst war von einer schwimmenden Batterie die Rede gewesen, welche, bei Ginsheim gebaut, auf den Mainkopf und die zunächst liegenden Inseln und Auen wirken und sie besetzen sollte. Man sprach so viel davon, daß sie endlich vergessen ward. Auf meinem gewöhnlichen Nachmittagsritte nach unserer Schanze über Weißenau war ich kaum dorthin gelangt, als ich auf dem Fluß eine große Bewegung bemerkte: französische Kähne ruberten emsig nach den Inseln, und die österreichische Batterie, angelegt um den Fluß bis dorthin zu bestreichen, feuerte unausgesetzt in Prellschüssen auf dem Wasser; für mich ein ganz Wie die Rugel zum erstenmal auf das bewegliche Eleneues Schauspiel. ment aufschlug, entstand eine starke, sich viele Fuß in die Höhe bäumende Springwelle; diese war noch nicht zusammengestürzt, als schon eine zweite in die Höhe getrieben wurde, kräftig wie die erste, nur nicht von gleicher Höhe; und so folgte die dritte, vierte, immer ferner abnehmend, bis su zuletzt gegen die Kähne gelangte, flächer fortwirkte und den Fahrzeugen zufällig gefährlich ward. An diesem Schauspiel konnte ich mich nicht satt sehen; benn es folgte Schuß auf Schuß, immer wieber neue mächtige Fontainen, indessen die alten noch nicht ganz verrauscht hatten.

Auf einmal löste sich brüben auf bem rechten Ufer, zwischen Büschen und Bäumen, eine seltsame Maschine los: ein vierecktes, großes, von Balken gezimmertes Local schwamm daher, zu meiner großen Berwunderung, zu meiner Freude zugleich, daß ich bei dieser wichtigen, so viel besprochenen Expedition Augenzeuge sehn sollte. Meine Segenswünsche schienen jedoch nicht zu wirken, meine Possnung dauerte nicht lange: denn gar bald drehte die Masse sich auf sich selbst; man sah, daß sie keinem Steuerruder gehorchte, der Strom zog sie immer im Drehen mit sich sort. Auf der Rheinschanze oberhald Castel und vor derselben war alles in Bewegung: hunderte von Franzosen rannten am User auswärts und versührten ein gewaltiges Jubelgeschrei als dieses trojanische Meerpferd, sern von dem beabsichtigten Ziel der Landspitze, durch den einströmenden Main ergriffen

und num zwischen Rhein und Main gelassen und umanshaltsam bahinsuhr. Endlich zog die Strömung diese umbehülsliche Maschine gegen Castel; dort strandete sie unsern der Schiffbrücke auf einem flachen, noch vom Fluß überströmten Boden. Hier versammelte sich nun das sämmtliche französsische Ariegsvolk, und wie ich disher mit meinem trefslichen Fernrohr das ganze Ereigniß aufs genaueste beobachtet, so sah ich nun auch, leider! die Fallthür, die diesen Naum verschloß, niedersinken und die darin Bersperten heraus und in die Gesangenschaft wandern. Es war ein ärgerslicher Anblick: die Fallbrücke reichte nicht die ans trockene Land, die kleine Garnison mußte daher erst durchs Wasser waten, die sie den Kreis ihrer Gegner erreichten. Es waren vierundsechzig Mann, zwei Officiere und zwei Kanonen: sie wurden gut empfangen, sodann nach Mainz und zuletzt ins preußische Lager zur Auswechslung gebracht.

Rach meiner Rückehr versehlte ich nicht von diesem unerwarteten Ereigniß Nachricht zu geben; niemand wollte es glauben, wie ich ja selbst meinen Augen nicht getraut hatte. Zufällig befanden sich Ihro Königliche hoheit der Aronprinz in des Herzogs von Weimar Gezelt; ich ward gerusen und mußte den Vorfall erzählen; ich that es genau, aber ungern, wohl wissend, daß man dem Boten der Hiodspost immer etwas von der Schuld des Unglücks, das er erzählt, anzurechnen pflegt.

Unter den Täuschungen mancher Art, die uns bei unerwarteten Borfällen in einem ungewohnten Zustande betreffen mögen, giebt es gar viele, gegen die man sich erst im Augenblick waffnen kann. Ich war gegen Abend ohne den mindesten Anstoß den gewöhnlichen Fußpfad nach der Beißenauer Schanze geritten; der Weg ging durch eine kleine Bertiefung, wo weder Wasser noch Sumpf, noch Graben noch irgend ein Hinderniß sich demerken ließ: bei meiner Rücksehr war die Nacht eingebrochen, und als ich eben in jene Bertiefung hereinreiten wollte, sah ich gegenüber eine schwarze Linie gezogen, die sich von dem verdüsterten braunen Erdreich scharf abschnitt. Ich mußte es für einen Graben halten; wie aber ein Graben in der kurzen Zeit über meinen Weg her sollte gezogen sehn, war nicht begreissich. Mir blieb daher nichts sibrig, als drauf loszureiten.

Als ich näher kam, blieb zwar der schwarze Streif unverrückt, aber es schien mir vor demselbigen sich einiges hin und wieder zu bewegen; bald auch ward ich angerusen und befand mich sogleich mitten unter wohle bekannten Cavallerie-Officieren. Es war des Herzogs von Weimar Regiment,

welches, ich weiß nicht zu welchem Zwecke, ausgerückt, sich in dieser Bertiefung aufgestellt hatte, da denn die lange Linie schwarzer Pferde mir als Vertiefung erschien, die meinen Fußpfad zerschuitt. Nach wechselseistigem Begrüßen eilte ich sodann ungehindert zu den Zelten.

Und so war nach und nach das innere gränzenlose Unglikk einer Stadt außen und in der Umgegend Anlaß zu einer Lustpartie geworden. Die Schanze über Weißenau, welche die herrlichste Uebersicht gewährte, täglich von einzelnen besucht, die sich von der Lage einen Begriff machen und was in dem weiten übersehbaren Kreis vorginge, demerken wollten, war Sonn- und Feiertags der Sammelplatz einer unzählbaren Menge Landleute, die sich aus der Nachbarschaft herbeizogen. Dieser Schanze kounten die Franzosen wenig anhaben; Hochschisse waren sehr umgewiß und gingen meist darüber weg. Wenn die Schildwache auf der Brustwehr hin und wieder gehend bemerkte, daß die Franzosen das hierher gerichtete Geschiltz abseurten, so rief sie: Bud! und sodam ward von allen innershalb der Batterie besindlichen Personen erwartet, daß sie sich auf die Kniee wie aufs Angesicht niederwürsen, um durch die Brustwehr gegen eine niedrig ankommende Augel geschlicht zu sehn.

Nun war es Sonntags und Feiertags lustig anzusehen, wenn die große Menge geputzter Bauersleute, oft noch mit Gebetbuch und Rosenstranz aus der Kirche kommend, die Schanze füllten, sich umsahen, schwatzten und schäderten, auf einmal aber die Schildwache Buck! rief, und sie sämmtlich slugs vor dieser gefährlichschochwürdigen Erscheinung niedersielen und ein vorübersliegendes göttlich sausendes Wesen anzubeten schienen, bald aber nach geschwundener Gesahr sich wieder aufrafften, sich wechselsweise versspotteten und bald darauf, wenn es den Belagerten gerade beliebte, abermals niederstützten. Man komme sich dieses Schauspiel sehr bequem verschaffen, wenn man sich auf der nächsten Höhe etwas seitwärts außer der Richtung der Kugel stellte, unter sich dieses wunderliche Gewimmel sah und die Kugel an sich vorbeisausen hörte.

Aber eine solche über die Schanze weggehende Kugel versehlte nicht Iwed noch Absicht. Auf dem Rücken dieser Höhen zog sich der Weg von Frankfurt her, so daß man die Procession von Kutschen und Chaisen, Reitern und Fußgängern aus Mainz sehr gut beobachten und also zugleich die Schanze und die Wallsahrtenden in Schrecken setzen konnte. Auch wurde bei einiger Ausmerksamkeit des Militärs der Eintritt einer solchen

Menge gar bald verboten, und die Frankfurter nahmen einigen Umweg, auf welchem sie unbemerkt und unerreicht in das Hauptquartier gelangten.

Ende Juni. In einer unruhigen Nacht unterhielt ich mich aufzus borchen auf die mannichfaltigen fern und nah erregten Töne, und konnte solgende genau unterscheiden.

Werda! der Schildwache vorm Zelt.

Werba! ber Infanterieposten.

Werda! wenn die Runde kam.

hin = und Wiedergehen ber Schildwache.

Geklapper bes Säbels auf bem Sporn.

Bellen ber Hunde fern.

Anurren der Hunde nahe.

Krähen ber Hähne.

Scharren der Pferde.

Schnauben der Pferde.

Bäderlingschneiben.

Singen, Discurriren und Zanken ber Leute.

Ranonenbonner.

Brüllen des Rindviehs.

Schreien ber Maulesel.

## Lüde.

Daß eine Solche hier einfällt, möchte wohl kein Wunder sehn. Jede Stunde war unglückträchtig; man sorgte jeden Augenblick für seinen verschnen Fürsten, für die liebsten Freunde, man vergaß an eigene Sicherheit ju denken. Bon der wilden, wüsten Gesahr angezogen, wie von dem Blick einer Klapperschlange, stürzte man sich unberusen in die tödtlichen Räume, ging, ritt durch die Tranchen, ließ die Haubitzgranaten über dem Kopse dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich niederstürzen; manchem Schwerblessirten wünschte man baldige Erlösung von grimmigen Leiden, und die Todten hätte man nicht ins Leben zurückgerusen.

Wie Bertheidiger und Angreifende nunmehr aber gegen einander standen, davon wäre im allgemeinen hier so viel zu sagen. Die Franzosen hatten bei androhender Gefahr sich zeitig vorgesehen und vor die Hauptwerke hinaus

kleinere Schanzen kunftgemäß angelegt, um die Blokirenden in gewisser Ferne zu halten, die Belagerung aber zu erschweren. Alle diese Hindernisse mußten nun weggeräumt werben, wenn die britte Parallele eröffnet, fortgesetzt und geschlossen werden sollte, wie im nachfolgenden einzeln aufgezeichnet ist. Wir aber indessen, mit einigen Freunden, obgleich ohne Ordre und Beruf, begaben mis an die gefährlichsten Posten. war in deutschen Händen, auch die flugabwärts liegende Schanze schon erobert; man besuchte ben zerstörten Ort, hielt in bem Gebeinhause Nachlese von krankhaften Knochen, wovon das Beste schon in die Hände der Wundärzte mochte gelangt sehn. Indem nun aber die Kugeln der Carlsschanze immer in die Ueberreste der Dächer und Gemäuer schlugen, ließen wir uns durch einen Mann des dortigen Wachtpostens gegen ein Trinkgeld an eine bekannte bedeutende Stelle führen, wo mit einiger Vorsicht gar vieles zu übersehen war. Man ging mit Behutsamkeit durch Trümmer und Trümmer und ward endlich eine stehen gebliebene steinerne Wendeltreppe hinauf, an das Balkonfenster eines freistehenden Giebels geführt, das freilich in Friedenszeiten dem Besitzer die herrlichste Aussicht gewährt haben mußte. Hier sah man den Zusammenfluß des Main= und Rheinstroms, und also die Main= und Rheinspitze, die Bleiau, das befestigte Castel, die Schiffbrücke, und am linken Ufer sobann die herrliche Stadt, zusammengebrochene Thurmspitzen, lückenhafte Dächer, rauchende Stellen untröstlichen Anblick.

Unser Führer hieß bedächtig sehn, nur einzeln um die Fensterpfosten herumschauen, weil von der Carlsschanze her gleich eine Kugel würde geslogen kommen und er Verdruß hätte solche veranlaßt zu haben.

Nicht zufrieden hiermit schlich man weiter gegen das Ronnenkloster, wo es freilich auch wild genug aussah, wo unten in den Gewölben für billiges Geld Wein geschenkt wurde, indeß die Kugeln von Zeit zu Zeit rasselnde Dächer durchlöcherten.

Aber noch weiter trieb der Borwitz: man froch in die letzte Schanze des rechten Flügels, die man unmittelbar über den Ruinen der Favorite und der Karthause tief ins Glacis der Festung eingegraben hatte, und nun hinter einem Bollwert von Schanzkörben auf ein paar hundert Schritte Kanonenkugeln wechselte; wobei es denn freilich darauf ankam, wer dem andern zuerst Schweigen aufzulegen das Glück hatte.

Hier fand ich es nun, aufrichtig gestanden, heiß genug, und man nahm

sich's nicht übel, wenn irgend eine Anwandlung jenes Kanonensiebers sich wieder hervorthun wollte; man drückte sich nun zurück wie man gekommen war, und kehrte doch, wenn es Gelegenheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gefahr.

Bebenkt man nun, daß ein solcher Zustand, wo man sich die Angst zu übertäuben jeder Vernichtung aussetzte, bei drei Wochen dauerte, so wird man uns verzeihen, wenn wir über diese schrecklichen Tage wie über einen glühenden Boden hinüberzueilen trachten.

- Den 1. Juli war die dritte Parallele in Thätigkeit und sogleich die Bocksbatterie bombardirt.
  - Den 2. Juli. Bombarbement der Citadelle und Carlsschanze.
- Den 3. Juli. Neuer Brand in der St. Sebastianscapelle; benachbarte Häuser und Paläste gehen in Flammen auf.
- Den 6. Juli. Die sogenannte Clubbistenschanze, welche den rechten klügel der dritten Parallele nicht zu Stande kommen ließ, mußte weggenommen werden; allein man versehlte sie und griff vorliegende Schanzen des Hauptwalles an, da man denn freilich zurückgeschlagen wurde.
- Den 7. Juli. Endliche Behauptung dieses Terrains: Kostheim wird angegriffen, die Franzosen geben es auf.
- Den 13. Juli Nachts. Das Rathhaus und mehrere öffentliche Ge-
- Den 14. Juli. Stillstand auf beiden Seiten. Freuden= und Feiertag, der Franzosen wegen der in Paris geschlossenen Nationalconföderation, der Deutschen wegen Eroberung von Condé; bei den letzten Kanonen= und klein Gewehrsener, bei jenen ein theatralisches Freiheitssest, wovon man viel zu hören hatte.

Rachts vom 14. zum 15. Juli. Die Franzosen werden aus einer Batterie vor der Carlsschanze getrieben; fürchterliches Bombardement. Bon der Mainspitze über den Main brachte man das Benedictinerkloster auf der Citadelle in Flammen. Auf der andern Seite entzündet sich das Las boratorium und sliegt in die Luft. Läden und Schornsteine dieser Stadtsseite brechen ein und stürzen zusammen.

Am 15. Juli besuchten wir Herrn Gore in Kleinwintersheim und sanden Rath Kraus beschäftigt ein Bildniß des werthen Freundes zu

malen, welches ihm gar wohl gelang. Herr Gore hatte sich stattlich ansgezogen, um bei sürstlicher Tasel zu erscheinen, wenn er vorher sich in der Gegend abermals würde umgeschaut haben. Nun saß er umgeben von allerlei Hauss und Feldgeräth, in der Bauernkammer eines deutschen Dörschens auf einer Kiste, den angeschlagenen Zuckerhut auf einem Papiere neben sich; er hielt die Kasseetasse in der einen, die süberne Reißseder statt des Lösselchens in der andern Hand; und so war der Engländer ganz anständig und behaglich auch in einem schlechten Cantonnirungsquartier vorzestellt, wie er uns noch täglich zu angenehmer Erinnerung vor Augen steht.

Wenn wir nun dieses Freundes allhier gebenke, so versehlen wir nicht etwas mehreres über ihn zu sagen. Er zeichnete sehr glücklich in der Camera obscura und hatte, Land und See bereisend, sich auf diese Weise die schönsten Erinnerungen gesammelt. Nun konnte er, in Weimar wohnshaft, angewohnter Beweglichkeit nicht entsagen, blied immer geneigt kleine Reisen vorzunehmen, wobei ihn denn gewöhnlich Rath Kraus zu begleiten pslegte, der mit leichter, glücklicher Fassungsgabe die vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattirte, färbte, und so arbeiteten beide um die Wette.

Die Belagerung von Mainz, als ein seltener wichtiger Fall, wo das Unglück selbst malerisch zu werden versprach, lockte die beiden Freunde gleichfalls nach dem Rhein, wo sie sich keinen Augenblick müßig verhielten.

Und so begleiteten sie uns benn auch auf einem Gesahrzug nach Weißenau, wo sich Herr Gore ganz besonders gesiel. Wir besuchten abermals den Kirchhof in Jagd auf pathologische Knochen; ein Theil der nach Mainz gewendeten Mauer war eingeschlossen; man sah sider freies Feld nach der Stadt. Kaum aber merkten die auf den Wällen etwas Lebendiges in diesem Raume, so schossen sie mit Prelischissen nach der Lücke; nun sah man die Rugel mehrmals ausspringen und Staub erregend herankommen, da man sich dem zuletzt hinter die stehen gebliebene Mauer oder in das Gebeingewölde zu retten wußte und der den Kirchhof durch-rollenden Kugel heiter nachschaute.

Die Wiederholung eines solchen Vergnügens schien dem Kammerdiener bedenklich, der, um Leben und Glieder seines alten Herrn besorgt, uns allen ins Gewissen sprach und die kühne Gesellschaft zum Rückzug nöthigte.

Der 16. Juli war mir ein bänglicher Tag, und zwar bedrängte mich

die Aussicht auf die nächste, meinen Freunden gefährliche Nacht; bamit verhielt es sich aber folgendermaßen. Eine der vorgeschobenen kleinen feinblichen Schanzen, vor ber sogenannten Welschen Schanze, leistete völlig ihre Pflicht; sie war das größte Hinderniß unserer vordern Parallele, und mußte was es auch kosten möchte, weggenommen werben. Dagegen war nun nichts zu sagen, allein es zeigte sich ein bedenklicher Umstand. Auf Nachricht ober Bermuthung, die Franzosen ließen hinter dieser Schanze und unter bem Schutz der Festung Cavallerie campiren, wollte man zu diesem Aus- und Ueberfalle auch Cavallerie mitnehmen. Was das heiße, aus der Tranchée herans, unmittelbar vor den Kanonen der Schanze und der Festung, Cavallerie zu entwickeln, und sich in düsterer Nacht bamit anf dem seindlich besetzten Glacis herumzutummeln, wird jedermann begreiflich finden; mir aber war es höchst bänglich Herrn von Oppen, als den Freund, der mir vom Regiment zunächst anlag, dazu commandirt un wissen. Gegen Einbruch der Nacht mußte jedoch geschieden sehn, und ich eilte zur Schanze Nr. 4., wo man jene Gegend ziemlich im Ange hatte. Daß es losbrach und hitzig zuging, ließ sich wohl aus der Ferne bemerken, und daß mancher wackere Mann nicht zurückkehren würde, war vorauszusehen.

Indessen verkündigte der Morgen, die Sache seh gelungen; man habe die Schanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber gleich so sest, daß ihre Wiederherstellung dem Feinde wohl unmöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte glücklich zurück; die Vermisten gingen mich so nah nicht an: nur bedauerten wir den Prinzen Ludwig, der, als kühner Ansührer, eine wo nicht gefährliche, doch beschwerliche Wunde davon trug, und in einem solchen Augenblick den Kriegsschauplatz sehr ungern verließ.

Den 17. Juli ward num derselbe zu Schiffe nach Mannheim gebracht: der Herzog von Weimar bezog dessen Quartier im Chaussechause: es war kein annuthigerer Aufenthalt zu denken.

Nach herkömmlicher Ordnungs- und Reinsichkeitsliebe ließ ich ben schönen Platz davor kehren und reinigen, der bei dem schnellen Quartier- wechsel mit Stroh und Spänen und allerlei Abwürflingen eines eilig verslassenen Cautonnements übersäet war.

Den 18. Juli Nachmittags auf große, fast unerträgliche Hitze, Donnerwetter, Sturm und Regenguß, dem Allgemeinen erquicklich, den Eingegrabenen als solchen freilich sehr lästig. Der Commandant thut Bergleichsvorschläge, welche zurückgewiesen werben.

Den 19. Juli. Das Bombardement geht fort; die Rheinmühlen werden beschädigt und unbrauchbar gemacht.

Den 20. Juli. Der Commandant General d'Opre überschickt eine Punktation, worliber verhandelt wird.

Nachts vom 21. zum 22. Juli. Heftiges Bombartement; die Dominikanerkirche geht in Flammen auf, dagegen fliegt ein preußisches Laboratorium in die Luft.

Den 22. Juli. Als man vernahm, der Stillstand seh wirklich geschlossen, eilte man nach dem Hauptquartier, um die Ankunft des französischen Commandanten d'Opre zu erwarten. Er kam, ein großer wohlgebauter schlanker Mann von mittleren Jahren, sehr natürlich in seiner Haltung und Betragen. Indessen die Unterhandlung im Innern vorging, waren wir alle aufmerksam und hoffnungsvoll; da es aber ausgesprochen marb, bag man einig geworben, und bie Stadt ben folgenden Tag libergeben werben sollte, ba entstand in mehreren bas wunderbare Gefühl einer schnellen Entledigung von bisherigen Lasten, von Druck und Bangigkeit, daß einige Freunde sich nicht erwehren konnten aufzusitzen und gegen Mainz zu reiten. Unterwegs holten wir Sömmering ein, ber gleichfalls mit einem Gesellen nach Mainz eilte, freilich auf stärkere Beranlassung als wir, aber boch auch die Gefahr einer solchen Unternehmung nicht achtend. Wir sahen den Schlagbaum des äußersten Thores von fern, und hinter demselben eine große Masse Menschen, die sich dort auflehnten und andrängten. Nun sahen wir Wolfsgruben vor uns, allein unsere Pferde, bergleichen schon gewohnt, brachten uns glücklich zwischen burch.

Wir ritten unmittelbar bis vor den Schlagbaum; man rief ums zu, was wir brächten? Unter der Menge fanden sich wenig Soldaten, alles Bürger, Männer und Frauen; unsere Antwort, daß wir Stillstand und wahrscheinlich Morgen Freiheit und Dessnung versprächen, wurden mit lautem Beisall angenommen. Wir gaben einander wechselsweise so viel Auftlärung, als einem jeden beliebte, und als wir eben von Segenswünsichen begleitet, wieder umkehren wollten, traf Sömmering ein, der sein Gespräch an das unsrige knüpste, bekannte Gesichter sand, sich vertranzlicher umterhielt und zuletzt verschwand, ehe wir's uns versahen; wir aber hielten sür Zeit umzukehren.

Gleiche Begierbe, gleiches Bestreben sühlten eine Anzahl Ausgewanderter, welche, mit Victualien versehen, erst in die Außenwerke, dann in die Festung selbst einzudringen verstanden, um die Zurückgelassenen wieder zu umarmen und zu erquicken. Wir begegneten mehreren solcher leidenschaftlichen Wanderer, und es mochte dieser Zustand so hestig werden, daß endlich, nach verdoppelten Posten, das strengste Verbot ausging den Wällen sich zu nähern; die Communication war auf einmal unterbrochen.

Am 23. Juli. Dieser Tag ging hin unter Besetzung der Außenwerke sowohl von Mainz als von Castel. In einer leichten Chaise machte ich eine Spaziersahrt, in einem so engen Kreis um die Stadt, als es die ansgesetzten Wachen erlauben wollten. Man besuchte die Tranchéen, und besah sich die nach erreichtem Zweck verlassene unnlitze Erdarbeit.

Als ich zurückfuhr, rief mich ein Mann mittlern Alters an und bat mich seinen Knaben von ungefähr acht Jahren, ben er an der Hand mit fortschleppte, zu mir zu nehmen. Er war ein ausgewanderter Mainzer, welcher, mit großer Hast und Lust seinen bisherigen Aufenthalt verlassend, herbeilief, den Auszug der Feinde triumphirend anzusehen, sodann aber den zurückgelassenen Clubbisten Tod und Verderben zu bringen schwur. Ich rebete ihm begütigende Worte zu und stellte ihm vor, daß die Rücktehr in einen friedlichen und häuslichen Zustand nicht mit neuem bürgerlichen Krieg, Haß und Rache musse verunreinigt werben, weil sich bas Unglück ja sonst verewige. Die Bestrafung solcher schuldigen Menschen musse man den hohen Allierten und dem wahren Landesherrn nach seiner Ruckehr überlassen, und was ich sonst noch Befänftigendes und Ernstliches anflihrte, wozu ich ein Recht hatte, indem ich das Kind in den Bagen nahm und beibe mit einem Trunk guten Weins und Bretzeln erquickte. An einem abgerebten Ort setzte ich den Knaben nieder, da sich benn ber Bater schon von weitem zeigte und mit dem Hut mir tausend Dank und Segen zuwinkte.

Den 24. Inli. Der Morgen ging ziemlich ruhig hin, der Ausmarsch verzögerte sich; es sollten Geldangelegenheiten sehn, die man so bald nicht abthun könne. Endlich zu Mittag, als alles bei Tisch und Tops beschäftigt und eine große Stille im Lager und auf der Chaussee war, suhren mehrere dreispännige Wagen in einiger Ferne von einander sehr schnell vorbei, ohne daß man sich's versah und darüber nachsaun; doch bald Verbreitete sich das Gerücht, auf diese kühne und kluge Weise hätten mehrere Clubbisten sich gerettet. Leidenschaftliche Personen behaupteten, man müsse nachsetzen; andere ließen es beim Berdruß bewenden, wieder andere wollten sich verwundern, daß auf dem ganzen Wege keine Spur von Wache, noch Picket, noch Aufsicht erscheine; worans erhelle, sagten sie, daß man von oben herein durch die Finger zu sehen, und alles was sich ereignen könnte, dem Zufall zu überlassen geneigt seh.

Diese Betrachtungen wurden jedoch durch den wirklichen Auszug unterbrochen und umgestimmt. Auch hier kamen mir und Freunden die Fenster des Chanssehauses zu Statten. Den Zug sahen wir in aller seiner Feierlichkeit herankommen. Angeführt burch preußische Reiterei, folgte zuerst die französische Garnison. Seltsamer war nichts, als wie sich dieser Zug anklindigte: eine Colonne Marseiller, klein, schwarz, buntscheckig, lumpig gekleidet, trappelten heran, als habe der König Gowin seinen Berg aufgethan, und das muntere Zwergenheer ausgesendet. Hierauf folgten regelmäßigere Truppen, ernst und verbrießlich, nicht aber etwa niedergeschlagen ober beschämt. Als die merkwürdigste Erscheimung dagegen mußte jedermann auffallen, wenn die Jäger zu Pferd heraufritten; sie waren ganz still bis zu uns herangezogen, als ihre Mustt den Marseiller Marsch au-Dieses revolutionare Te Deum hat ohnehin etwas Trauriges, Ahmingsvolles, wenn es auch noch so muthig vorgetragen wirb; dießmal aber nahmen sie das Tempo ganz langsam, bem schleichenden Schritt gemäß, den sie ritten. Es war ergreifend und furchtbar, und ein ernster Anblick, als die Reitenden, lange hagere Männer von gewissen Jahren, die Miene gleichfalls jenen Tonen gemäß, heranruckten; einzeln hätte man sie dem Don Quirote vergleichen können, in Masse erschienen sie höchst ehrwürdig.

Bemerkenswerth war num ein einzelner Trupp, die französischen Commissarien. Merlin von Thionville, in Husarentracht, durch wilden Bart und Blick sich auszeichnend, hatte eine audere Figur in gleichem Costilm links neben sich; das Bolk rief mit Wuth den Namen eines Clubbisten und dewegte sich zum Ansall. Merlin hielt an, berief sich auf seine Würde eines französischen Repräsentanten, auf die Nache, die seder Beleidigung solgen sollte, er wolle rathen sich zu mäßigen; denn es seh das letztemal nicht, daß man ihn hier sehe. Die Menge stand betrossen, kein Einzelner wagte sich vor. Er hatte einige unserer da stehenden

Officiere angesprochen, und sich auf das Wort des Königs berufen, und so wollte niemand weder Angriff noch Bertheidigung wagen; der Zug ging mangetastet vorbei.

Den 25. Juli. Am Morgen dieses Tags bemerkte ich, daß leider abermals keine Anstalten auf der Chaussee und in deren Nähe gemacht waren, um Unordnungen zu verhüten. Sie schienen heute um so nöthiger, als, die armen ausgewanderten, gränzenlos unglücklichen Mainzer, von entsernteren Orten her nummehr angekommen, schaarenweise die Chaussee umlagerten, mit Fluch = und Nacheworten das gequälte und geängstigte ben erleichternd. Die gestrige Kriegslist der Entwischenden gelang daher nicht wieder. Einzelne Reisewagen rannten abermals eilig die Straße hin; überall aber hatten sich die Mainzer Bürger in die Chaussegraden gelagent, und wie die Flüchtigen einem Hinterhalt entgingen, sielen sie in die Hände des andern. Der Wagen ward angehalten; fand man Franzosen sder Französinnen, so ließ man sie entkommen, wohlbekannte Clubbisten kineswegs.

Ein sehr schöner breispänniger Reisewagen rollte baber; eine freundliche junge Dame verfäumt nicht sich am Schlage sehen zu lassen, und biben und drüben zu grüßen. Aber dem Postillon fällt man in die Zügel, der Schlag wird eröffnet, ein Erzelubbist an ihrer Seite sogleich erkannt. Bu verkennen war er freilich nicht, kurz gebaut, dicklich, breiten Angesichts, blatternarbig. Schon ist er bei den Füßen herausgerissen; man schließt den Schlag, und wünscht der Schönheit glückliche Reise: ihn aber schleppt man auf den nächsten Acker, zerstößt und zerprügelt ihn fürchterlich; alle Glieber seines Leibes sind zerschlagen, sein Gesicht unkenntlich. Eine Bache nimmt sich endlich seiner an, man bringt ihn in ein Bauernhans, wo er, auf Stroh liegend, zwar vor Thätlichkeiten seiner Stadtfeinde, aber nicht vor Schimpf, Schabenfreude und Schmähungen geschützt Doch auch damit ging es am Ende so weit, daß der Officier niemand mehr hineinließ, auch mich, bem er es als einem Bekannten nicht abgeschlagen hätte, dringend bat, ich möchte diesem traurigsten und ekelhaftesten aller Schauspiele entsagen.

Zum 25. Juli. Auf dem Chausseehause beschäftigte uns nun der fernere regelmäßige Auszug der Franzosen. Ich stand mit Herrn Gore daselbst am Fenster, unten versammelte sich eine große Menge; doch auf dem geräunmigen Platze konnte dem Beobachtenden nichts entgehen.

Infanterie, muntere wohlgebildete Linientruppen kamen num heran; Mainzer Mädchen zogen mit ihnen aus, theils nebenher, theils innerhalb der Glieder. Ihre eigenen Bekannten begrüßten sie num mit Kopfschütteln und Spottreden: "Ei, Jungfer Lieschen, will Sie sich auch in der Welt umsehen?" und dann: "Die Sohlen sind noch neu; sie werden bald durchgelaufen sehn!" Ferner: "Hat Sie auch in der Zeit Französisch gelernt? Glück auf die Reise!" Und so ging es immerfort durch diese Zungenruthen; die Mädchen aber schienen alle heiter und getrost; einige wünschten ihren Rachbarinnen wohl zu leben, die meisten waren still und sahen ihre Lieb-haber an.

Indessen war das Bolk sehr bewegt; Schimpfreden wurden ausgestoßen, von Drohungen heftig begleitet. Die Weiber tadelten an den Männern, daß man diese Nichtswürdigen so vorbeilasse, die in ihrem Blindelchen gewiß manches von Hab und Gut eines ächten Mainzer Bürgers mit sich schleppten, und nur der ernste Schritt des Militärs, die Ordnung, durch nebenhergehende Officiere erhalten, hinderte einen Ausbruch; die leidenschaftliche Bewegung war furchtbar.

Gerade in diesem gefährlichsten Momente erschien ein Zug, der sich gewiß schon weit hinweg gewünscht hatte. Ohne sonderliche Bedeckung, zeigte sich ein wohlgebildeter Mann zu Pferde, dessen Unisorm nicht gerade einen Militär ankündigte; an seiner Seite ritt in Mannskleidern ein wohlgebautes und sehr schönes Frauenzimmer: hinter ihnen folgten einige viersspännige Wagen, mit Kisten und Kasten bepackt; die Stille war ahnungsvoll. Auf einmal rauschte es im Bolke und ries: "Haltet ihn an! schlagt ihn todt! Das ist der Spitzbube von Architekten, der erst die Dombechanei geplündert und nachher selbst angezündet hat!" Es kam auf einen einzigen entschlossenen Menschen an, und es war geschehen.

Ohne weiteres zu überlegen, als daß der Burgfriede vor des Herzogs Quartier nicht verletzt werden dürfe, mit dem blitzschnellen Gedanken, was der Fürst und General bei seiner Nachhausekunft sagen würde, wenn er über die Trümmer einer solchen Selbsthülse kaum seine Thür erreichen könnte, sprang ich hinunter, hinaus und rief mit gebietender Stimme: Halt!

Schon hatte sich das Bolk näher herangezogen; zwar den Schlagbaum unterfing sich niemand herabzulassen, der Weg aber selbst war von der Wenge versperrt. Ich wiederholte mein Halt! und die vollkommenste

Stille trat ein. Ich suhr baranf, start und hestig sprechend, sort, hier set das Onartier des Herzogs von Weimar, der Platz davor set heilig; wem sie Unsing treiben und Nache üben wollten, so fänden sie noch Naum gemg. Der König habe freien Auszug gestattet: wenn er diesen hätte bedingen und gewisse Personen ausnehmen wollen, so würde er Ausseher augestellt, die Schuldigen zurückgewiesen oder gesangen genommen haben; davon set aber nichts besannt, keine Patrouille zu sehen. Und sie, wer und wie sie hier auch sehen, hätten mitten in der deutschen Armee keine andere Rolle zu spielen, als ruhige Zuschaner zu bleiben; ihr Unglück und ihr Haß gebe ihnen hier kein Necht, und ich litte ein = sür allemal an dieser Stelle keine Gewaltthätigkeit.

Run staunte das Bolt, war stumm, dann wogte es wieder, brummte, schalt; einzelne wurden heftig, ein paar Männer drangen vor, den Reitenden in die Zügel zu fallen. Sonderbarerweise war einer davon jener Perrlickenmacher, den ich gestern schon gewarnt, indem ich ihm Gutes erzeigte.

Wie! rief ich ihm entgegen: habt Ihr schon vergessen, was wir gestern psammen gesprochen? Habt Ihr nicht darüber nachgedacht, daß man durch Selbstrache sich schuldig macht, daß man Gott und seinen Oberen die Strafe der Berbrecher überlassen soll, wie man ihnen das Ende dieses Elends zu bewirken auch überlassen mußte? Und was ich sonst noch kurz mb bündig, aber laut und heftig sprach.

Der Mann, ber mich gleich erkannte, trat zurück, das Kind schmiegte sich an den Bater, und sah freundlich zu mir hersiber: schon war das Boll zurückgetreten und hatte den Platz freier gelassen; auch der Wegdurch den Schlagbaum war wieder offen. Die beiden Figuren zu Pserde wußten sich kaum zu benehmen. Ich war ziemlich weit in den Platz hereingetreten: der Mann ritt an mich heran und sagte, er wünsche meinen Ramen zu wissen, zu wissen wem er einen so großen Dienst schuldig seu; er werde es zeitlebens nicht vergessen und gern erwiedern. Auch das schöne Kind näherte sich mir und sagte das Berbindlichste. Ich antwortete, daß ich nichts als meine Schuldigkeit gethan und die Sicherheit und Heiligkeit dieses Platzes behanptet hätte; ich gab einen Wink, und sie zogen sort. Die Menge war num einmal in ihrem Rachessune irre gemacht, sie blieb stehen; dreißig Schritte davon hätte sie niemand gehindert. So ist's aber in der Welt; wer nur erst über einen Anstoß hinaus ist, kommt über tausend. Chi scampa d'un punto, scampa di mille.

Als ich nach meiner Expedition zu Freund Gore hinauftam, rief er mir in seinem Englisch-Französisch entgegen: Welche Fliege sticht euch! Ihr habt euch in einen Handel eingelassen, der übel ablaufen konnte.

Dafür war mir nicht bange, versetzte ich: und findet Ihr nicht selbst hübscher, daß ich euch den Platz vor dem Hause so rein gehalten habe? Wie sähe es ans, wenn das nun alles voll Trümmer läge, die jedermann ärgerten, leidenschaftlich aufregten und niemand zu gnte kämen? Mag auch jener den Besitz nicht verdienen, den er wohlbehaglich sortgeschleppt hat.

Indessen aber ging der Auszug der Franzosen gelassen unter unserm Fenster vorbei; die Menge, die kein Interesse weiter daran fand, verliefsich; wer es möglich machen konnte, suchte sich einen Weg, um in die Stadt zu schleichen, die Seinigen, und was von ihrer Habe allenfalls gerettet sehn konnte, wiederzussinden und sich dessen zu erfreuen. Wehr aber trieb sie die höchst verzeihliche Wuth ihre verhaßten Feinde, die Clubbisten und Comitisten zu strafen, zu vernichten, wie sie mitunter bedrohlich genug ausriesen.

Indessen konnte sich mein guter Gore nicht zufrieden geben, daß ich, mit eigener Gefahr, für einen unbekannten, vielleicht verbrecherischen Menschen so viel gewagt habe. Ich wies ihn immer scherzhaft auf den reinen Plat vor dem Hause, und sagte zuletzt ungeduldig: Es liegt nun einmal in meiner Natur: ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen.

Den 26. und 27. Juli. Den 26. gelang es uns, schon mit einigen Freunden zu Pferd in die Stadt einzudringen; dort sanden wir den besammernswerthesten Zustand. In Schutt und Trümmer war zusammengestürzt was Jahrhunderten auszudauen gelang, wo, in der schönsten Lage der Welt, Reichthümer von Provinzen zusammensloßen, und Religion das was ihre Diener besaßen, zu besestigen und zu vermehren trachtete. Die Verwirrung, die den Geist ergriff, war höchst schmerzlich, viel trauriger, als wäre man in eine durch Zusall eingeäscherte Stadt gerathen.

Bei aufgelöster polizeilicher Ordnung hatte sich zum traurigen Schutt noch aller Unrath auf den Straßen gesammelt; Spuren der Plünderung ließen sich bemerken, in Gefolg innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsturz, Thürme standen unsicher; und was bedarf es einzelner Beschreibungen, da man die Hauptgebäude nach einander genannt, wie sie in Flammen aufgingen! Aus alter Borliebe eilte ich zur Dechanei, die

mir noch immer als ein kleines architektonisches Paradies vorschwebte: zwar stand die Sänlenvorhalle mit ihrem Giebel noch aufrecht, aber ich trat nur zu bald über den Schutt der eingestlirzten schöngewöldten Decken; die Drahtseiter lagen mir im Wege, die sonst netzweise von oben erleuchtende Fenster schützten; hie und da war noch ein Rest alter Pracht und Zierlichkeit zu sehen. Und so lag denn auch diese Musterwohnung für immer zerstört. Alle Gebäude des Platzes umber hatten dasselbige Schicksal; es war die Nacht vom 27. Juni, wo der Untergang dieser Herrlichkeiten die Gegend erleuchtete.

Hierauf gelangte ich in die Gegend des Schlosses, dem sich niemand muchern wagte. Außen angebrachte bretterne Angebäude deuteten auf die Berunreinigung jener fürstlichen Wohnung; auf dem Platze davor standen, gedrängt in einander geschoben, unbrauchbare Kanonen, theils durch den Feind theils durch eigene hitzige Anstrengung zerstört.

Wie nun von außen her durch feindliche Gewalt so manches herrliche Gebäude mit seinem Inhalt vernichtet worden, so war auch innerlich vieles durch Rohheit, Frevel und Mathwillen zu Grunde gerichtet. Der Palast Ostheim stand noch in seiner Integrität, allein zur Schneiderherberge, zu Sinquartierungs = und Wachstuben verwandelt — eine Umkehrung, verwänsicht auzusehen! Säle voll Lappen und Fetzen, dann wieder die ghps-wänschen Wände mit Haken und großen Nägeln zersprengt, Gewehre dort ausgehangen und umhergestellt.

Das Akademiegebände nahm sich von außen noch ganz freundlich ans; wur eine Angel hatte im zweiten Stock ein Fenstergewände von Sömmerings Quartier zersprengt. Ich fand diesen Freund wieder daselbst, ich darf nicht sagen eingezogen; denn die schönen Zimmer waren durch die wilden Gäste auss schlimmste behandelt. Sie hatten sich nicht begnügt, die blauen reinlichen Papiertapeten, so weit sie reichen konnten, zu verderben; Leitern oder über einander gestellte Tische und Stühle nußten sie gebraucht haben, um die Zimmer die an die Decke mit Speck oder sonstigen Fettigkeiten zu besudeln. Es waren dieselbigen Zimmer, wo wir vorm Jahr so heiter und traulich zu wechselseitigem Scherz und Belehrung freundschaftlich beisammen gesessen. Indeß war bei diesem Unheil doch auch noch etwas Tröstliches zu zeigen: Sömmering hatte seinen Keller uneröffnet und seine dahin gestüchteten Präparate durchaus undeschädigt gefunden. Wir machten ihnen einen Besuch, wogegen sie uns zu belehrendem Gespräch Anlaß gaben.

Eine Proclamation bes neuen Gouverneurs hatte man ausgegeben: ich fand sie in eben dem Simme, ja fast mit den gleichen Worten meiner Anmahnung an jenen ausgewanderten Perrlidenmacher; alle Selbsthülse war verboten; dem zurückehrenden Landesherrn allein sollte das Recht zustehen, zwischen guten und schlechten Bürgern den Unterschied zu bezeichnen. Sehr nothwendig war ein solcher Erlaß: denn bei der augenblicklichen Ausschwanderten in die Stadt und veranlaßten selbst die Plünderung der Clubbistenhäuser, indem sie die hereinziehenden Belagerungssoldaten ansührten und aufregten. Jene Berordnung war mit den mildesten Ausbrücken gefaßt, um wie billig den gerechten Jorn der gränzenlos beleidigten Menschen zu schonen.

Wie schwer ist es, eine bewegte Menge wieder zur Ruhe zu bringen! Auch noch in unserer Segenwart geschahen solche Unregelmäßigkeiten. Der Soldat ging in einen Laden, verlangte Tabak, und indem man ihn abwog, bemächtigte er sich des Ganzen. Auf das Zetergeschrei der Bürger legten sich unsere Officiere ins Mittel, und so kam man über eine Stunde, über einen Tag der Unordnung und Verwirrung hinweg.

Auf umsern Wanderungen fanden wir eine alte Frau an der Thüre eines niedrigen, fast in die Erde gegrabenen Hänschens. Wir verwunderten uns, daß sie schon wieder zursickgekehrt, worauf wir vernahmen, daß sie gar nicht ausgewandert, ob man ihr gleich zugemunthet die Stadt zu verlassen. Auch zu mir, sagte sie, sind die Hanswürste gekommen mit ihren bunten Schärpen, haben mir befohlen und gedroht; ich habe ihnen aber tlichtig die Wahrheit gesagt: Gott wird mich arme Frau in dieser meiner Hitte lebendig und in Ehren erhalten, wenn ich euch schon längst in Schimpf und Schande sehen werde. Ich hieß sie mit ihren Narreteien weiter gehen. Sie sürchteten, mein Geschrei möchte die Nachbarn aufregen, und ließen mich in Ruhe. Und so hab' ich die ganze Zeit theils im Keller, theils im Freien zugebracht, mich von wenigem genährt und lebe noch Gott zu Ehren; jenen aber wird es schlecht ergehen.

Nun deutete sie uns auf ein Echaus gegenüber, um zu zeigen wie nahe die Gefahr gewesen. Wir konnten in das untere Eckzimmer eines ansehnlichen Gebäudes hineinschauen: das war ein wunderlicher Anblick! Hier hatte seit langen Jahren eine alte Sammlung von Curiositäten gesstanden, Figuren von Porcellain und Bildstein, chinesische Tassen, Teller,

Schilseln und Gefäße; an Elsenbein und Bernstein mochte es auch nicht gesehlt haben, so wie an anderem Schnitz- und Drechselwerk, aus Moos, Stroh und sonst zusammengesetzten Gemälden, und was man sich in einer solchen Sammlung benken mag. Das alles war nur aus den Trümmern zu schließen: denn eine Bombe, durch alle Stockwerke durchschlagend, war in diesem Raume geplatzt; die gewaltsame Lustausdehnung, indem sie inswendig alles von der Stelle warf, schlug die Fenster herauswärts, mit ihnen die Drahtgitter, die sonst das Innere schirmten und nun zwischen den eisernen Stangengittern bauchartig herausgebogen erschienen. Die gute Frau versicherte, daß sie bei dieser Explosion selbst mit unterzugehen geglaubt habe.

Wir fanden unser Mittagsmahl an einer großen Wirthstafel; bei vielem Hin- und Wiederreden schien uns das beste zu schweigen. Wum- dersam gemug siel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen Musikanten den Marseiller Marsch und das Ça ira verlangte; alle Gäste schienen einzustimmen und erheitert.

Bei unserm solgenden Hin- und Herwandern wußten wir den Plat, wo die Favorite gestanden, kaum zu unterscheiden. Im August vorigen Iahrs erhob sich hier noch ein prächtiger Gartensaal; Terrassen, Orangerie, Springwerke machten diesen unmittelbar am Rhein liegenden Lustort bichst vergnüglich. Hier grünten die Alleen, in welchen, wie der Gärtner mir erzählte, sein gnädigster Kurftkrst die höchsten Päupter mit allem Gesolge an unsibersehbaren Taseln bewirthet; und was der gute Mann nicht alles von damastenen Gedecken, Silberzeng und Geschirr zu erzählen hatte. Geknüpft an jene Erinnerung, machte die Gegenwart nur noch einen unerträglichern Eindruck.

Die benachbarte Karthause war ebenfalls wie verschwunden; denn man hatte die Steine dieser Gebände sogleich zur bedeutenden Weißenauer Schanze vermanert. Das Nonnenklösterchen staud noch in frischen kaum wieder herzustellenden Ruinen.

Die Freunde Gore und Kraus begleitete ich auf die Citadelle. Da stand num Drusus' Denkmal, ungefähr noch eben so, wie ich es als Knabe gezeichnet hatte, auch dießmal unerschüttert, so viel Feuerkugeln daran mochten vorbei geslogen sehn, ja daranf geschlagen haben.

Herr Gore stellte seine tragbare dunkle Kammer auf dem Walle sogleich zurecht, in Absicht eine Zeichnung der ganzen, durch die Belagerung entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus, gewissenhaft und genau zu Stande kam, gegen die Seiten weniger vollendet, wie sie uns in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch vor Augen liegt.

Endlich wendeten sich auch unsere Wege nach Castel; auf der Rheinbrücke holte man noch frischen Athem wie vor Alters, und betrog sich einen Angenblick als wenn jene Zeit wiederkommen könnte. An der Besestigung von Castel hatte man während der Belagerung immersort gemauert: wir sanden einen Trog frischen Kalks, Backsteine daneben und eine unsertige Stelle; man hatte, nach ausgesprochenem Stillstand und Uebergabe, alles stehen und liegen lassen.

So merkvitrdig aber als traurig anzusehen war der Berhau rings um die Casteler Schanzen: man hatte dazu die Fülle der Obstbäume der dortigen Gegend verbraucht. Bei der Wurzel abgesägt, die äußersten zarten Zweige weggestutzt, schob man nun die stärkern, regelmäßig gewachsenen Kronen in einander und errichtete dadurch ein undurchdringliches letztes Bollwert; es schienen zu gleicher Zeit gepflanzte Bäume, unter gleich günstigen Umständen erwachsen, nunmehr zu seindseligen Zwecken benutzt, dem Untergang siberlassen.

Lange aber konnte man sich einem solchen Bedauern nicht hingeben: denn Wirth und Wirthin und jeder Einwohner den man ansprach, schienen ihren eigenen Jammer zu vergessen, um sich in weitläusigere Erzählungen, des gränzenlosen Elends herauszulassen, in welchem die zur Auswanderung genöthigten Mainzer Bürger zwischen zwei Feinde, den innern und äußern, sich geklemmt sahen. Denn nicht der Krieg allein, sondern der durch Unsum ausgelöste blürgerliche Zustand hatte ein solches Unglück bereitet und herbeigessührt.

Einigermaßen erholte sich unser Geist von alle dem Trübsal und Jammer bei Erzählung mancher heroischen That der tüchtigen Stadtbürger. Erst sah man mit Schrecken das Bombardement als ein unvermeibliches Elend an: die zerstörende Gewalt der Feuerkugeln war zu groß, das anrückende Unglück so entschieden, daß niemand glaubte entgegenwirken zu können; endlich aber bekannter mit der Gesahr, entschloß man sich ihr zu begegnen. Eine Bombe, die in ein Haus siel, mit bereitem Wasser zu löschen, gab Gelegenheit zu kühnem Scherz; man erzählte Wunder von weiblichen Heldinnen dieser Art, welche sich und andere glücklich gerettet.

Aber anch der Untergang von tüchtigen wackern Menschen war zu bedauern. Ein Apotheker und sein Sohn gingen über dieser Operation zu Grunde.

Wenn man nun das Unglück bedauernd, sich und andern Glück wünschte das Ende der Leiden zu sehen, so verwunderte man sich zugleich, daß die Festung nicht länger gehalten worden. In dem Schiffe des Doms, bessen Gewölbe sich erhalten hatten, lag eine große Masse unangetasteter Mehlsäde; man sprach von andern Borräthen und von unerschöpflichem Weine. Ran hegte baher die Bermuthung, daß die letzte Revolution in Paris, wodurch die Partei, wozu die Mainzer Commissarien gehörten, sich zum Regiment aufgeschwungen, eigentlich die frühere Uebergabe der Festung wranlaßt. Merlin von Thionville, Rewbell und andere wunschten gegenwärtig zu sehn, wo nach überwundenen Gegnern nichts mehr zu scheuen und unendlich zu gewinnen war. Erst mußte man sich inwendig festseu, an dieser Beräuberung Theil nehmen, sich zu bebentenden Stellen erheben, großes Bermögen ergreifen, alsbann aber, bei fortgesetzter änßerer Fehbe, anch da wieder mitwirken und, bei wahrscheinlich ferner zu hoffendem Priegsglud, abermals ausziehen, die regen Bolksgestinnungen über andere länder auszubreiten, den Besitz von Mainz, ja von weit mehr, wieder pu erringen trachten.

Für niemand war nun Bleibens mehr in dieser verwüsteten öben Umgebung. Der König mit den Garben zog zuerst, die Regimenter solgten. Beitern Antheil an den Unbilden des Krieges zu nehmen, ward nicht mehr verlangt; ich erhielt Urlaub nach Hause zurückzukehren, doch wollte ich vorher noch Mannheim wieder besuchen.

Mein erster Gang war Ihro königlichen Hoheit dem Prinzen Ludwig anszuwarten, den ich ganz wohlgemuth auf seinem Sopha ausgestreckt sand, nicht völlig bequem, weil ihn die Wunde am Liegen eigentlich hinderte; wobei er auch die Begierde nicht verbergen konnte, bald möglichst auf dem Kriegsschauplatz persönlich wieder aufzutreten.

Darauf begegnete mir im Gasthose ein artiges Abenteuer. An der langen, sehr besetzten Wirthstafel saß ich an einem Ende, der Kämmerier des Königs, von Rietz, an dem andern, ein großer, wohlgebauter, starter, breitschulteriger Mann, eine Gestalt, wie sie dem Leibdiener Friedrich Wilhelms gar wohl geziemte. Er mit seiner nächsten Umzehung waren sehr laut gewesen und standen frohen Muthes von Tafel auf; ich sah Herrn Rietz auf mich zukommen; er begrüßte mich zutraulich,

freute sich meiner lang gewünschten, endlich gemachten Bekanntschaft, fügte einiges Schmeichelhafte hinzu und sagte sodann, ich müsse ihm verzeihen; er habe aber noch ein persönliches Interesse, mich hier zu sindem und zu sehen. Man habe ihm bisher immer behauptet, schöne Beister und Leute von Genie müsten klein und hager, kränklich und vermüsst aussehen, wie man ihm denn dergleichen Beispiele genug angesührt. Das habe ihn immer verdrossen — denn er glaube doch auch nicht auf den Kopf gefallen zu sehn, dabei aber gesund und stark und von tüchtigen Gliedmaßen; aber nun freue er sich, an mir einen Mann zu sinden, der doch auch nach etwas aussehe und den man deshalb nicht weniger für ein Genie gelten lasse. Er freue sich dessen und wünsche uns beiden lange Dauer eines solchen Behagens.

Ich erwiederte gleichfalls verbindliche Worte; er schlttelte mir die Hand, und ich konnte mich trösten, daß wenn jener wohlgesinnte Obristlieutenant meine Gegenwart ablehnte, welcher wahrscheinlich auch eine vermüffte Person erwartet hatte, ich uunmehr, freilich in einer ganz entgegengesetzen Kategorie, zu Ehren kam.

In Heibelberg, bei ber alten trenen Freundin Delf, begegnete ich meinem Schwager und Jugendfreund Schlosser. Wir besprachen gar manches, auch er mußte einen Vortrag meiner Farbenlehre aushalten. Ernst und freundlich nahm er sie auf, ob er gleich von der Denkweise, die er sich sestgeset hatte, nicht lossommen konnte und vor allen Dingen darauf bestand zu wissen: in wie sern sich meine Bearbeitung mit der Euler'schen Theorie vereinigen lasse, der er zugethan seh. Ich mußte leider bekennen, daß auf meinem Wege hiernach gar nicht gefragt werde, sondern nur daß darum zu thun seh, unzählige Ersahrungen ins Enge zu bringen, sie zu ordnen, ihre Verwandtschäft, Stellung gegen einander und neben einander auszussinden, sich selbst und andern faßlich zu machen. Diese Art mochte ihm jedoch, da ich nur wenig Experimente vorzeigen konnte, nicht ganz beutlich werden.

Da num hiebei die Schwierigkeit des Unternehmens sich hervorthat, zeigte ich ihm einen Auffatz, den ich während der Belagerung geschrieben hatte, worin ich aussührte: wie eine Gesellschaft verschiedenartiger Männer zusammenarbeiten und jeder von seiner Seite mit eingreisen könnte, um ein so schwieriges und weitläusiges Unternehmen fördern zu helsen. Ich hatte den Philosophen, den Physiker, Mathematiker, Maler, Mechaniker,

Färber und Gott weiß wen alles in Anspruch genommen: dieß hörte er im Allgemeinen ganz geduldig an, als ich ihm aber die Abhandlung im Einzelnen vorlesen wollte, verbat er sich's und lachte mich aus: ich sep, weinte er, in meinen alten Tagen noch immer ein Kind und Neuling, daß ich mir eindilde, es werde semand an demsenigen Theil nehmen, wosstrich Interesse zeige, es werde semand ein fremdes Versahren billigen und es zu dem seinigen machen, es könne in Deutschland irgend eine gemeinsame Wirkung und Mitwirkung statt sinden!

Eben so wie über diesen Gegenstand äußerte er sich über andere; smilich hatte er als Mensch, Geschäftsmann, Schriftsteller gar vieles erlebt und erlitten, daher denn sein ernster Charakter sich in sich selbst verschloß, und jeder heitern, glücklichen, ost hülfreichen Täuschung mißmuthig entsagte. Mir aber machte es den unangenehmsten Eindruck, daß ich, ans dem schrecklichsten Kriegszustand wieder ins ruhige Privatleben prückkehrend, nicht einmal hoffen sollte auf eine friedliche Theilnahme an einem Unternehmen, das mich so sehr beschäftigte, und das ich der ganzen Welt nützlich und interessant wähnte.

Dadurch regte sich abermals der alte Adam: leichtsinnige Behauptungen, paradore Sätze, ironisches Begegnen, und was dergleichen mehr war, erzeugte bald Apprehension und Mißbehagen unter den Freunden. Schlosser verbat sich dergleichen sehr hestig; die Wirthin wußte nicht, was sie ans uns beiden machen sollte, und ihre Vermittlung bewirkte wenigstens, daß der Abschied zwar schneller als vorgesetzt, doch nicht übereilt erschien.

Bon meinem Aufenthalt in Frankfurt wüßte ich wenig zu sagen, eben so wenig von meiner übrigen Rückreise: der Schluß des Jahrs, der Ansang des folgenden ließ nur Gräuelthaten einer verwilderten und zugleich siegberauschten Nation vernehmen. Aber auch mir stand ein ganz eigener Bechsel der gewohnten Lebensweise bevor. Der Perzog von Weimar trat nach geendigter Campagne aus preußischen Diensten: das Wehklagen des Regiments war groß durch alle Stufen, sie verloren Anführer, Fürsten, Nathgeber, Wohlthäter und Bater zugleich. Auch ich sollte von engverbundenen trefslichen Männern auf einmal scheiden; es geschah nicht ohne Thränen der Besten. Die Berehrung des einzigen Mannes und Führers hatte und zusammengebracht und gehalten, und wir schienen uns selbst zu verlieren, als wir seiner Leitung und einem heitern verständigen Umgang

unter einander entsagen sollten. Die Gegend um Aschersleben, der na Harz, von dort aus so leicht zu bereisen, erschien für mich verloren; au bin ich niemals wieder tief hineingedrungen.

Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung der Weltschaft sale zu gerathen, die uns noch zwölf Jahre bedrohten, die wir von Senselben Fluthen uns überschwemmt, wo nicht verschlungen gesehen.

## Aus einer Reise in die Schweiz

über

Frankfurt, Beidelberg, Stuttgart und Cubingen

im Jahre 1797.

• .

## Cinleitendes.

Ans Briefen, wenige Zeit vor der Abreise, an Mener nach Florenz und Stäfa geschrieben.

Beimar, ben 28. April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungebuldig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir zum Muster vorgestellt: benn ihre Lage; obzleich mitten unter den herrlichsten Kunstwerken, gewährte Ihnen doch keine Rittheilung und gemeinschaftlichen Senuß, wodurch alles, was unser ist, doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obzleich abzeschnitten von dem so sehr gewünschten Anschauen der bildenden Klinste, doch in einem sordauernden Austansch der Ideen lebte, und in vielen Sachen, die mich interessisten, weiter kam.

Run aber gestehe ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hohen Grad zunimmt, da nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblick versperrt, sondern auch die Aussichten auf die nächste Zeit äußerst schlimm sind.

In Wien hat man alle Fremden ausgeboten; Graf Frieß, mit dem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im September zurück; der Weg von da auf Triest ist sür jest auch versperrt, und sür die Zukunst, wie die übrigen, verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen, wenn außer den kriegführenden Heeren auch noch zwei Parteien gegen einander kämpsen! Und selbst nach einem Krieden, wie umsicher und zerrüttet muß es eine lange Zeit in einem Lande bleiben, wo keine Polizei ist, noch sehn wird! Einige Personen die jest über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie gequält und gehindert man überall wegen der Pässe ist, wie man aufgehalten und

herungeschleppt wird, und was man sonst für Noth des Fortkommens und übrigen Lebens zu erdulben hat.

Sie können leicht denken, daß unter diesen Umständen mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf die Negativen nicht achten soll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken das Unräthliche einer solchen Expedition sehr leicht einsehen kann.

Dieses alles zusammen brängt mir beinahe den Entschluß ab, diesen Sommer, und vielleicht das ganze Jahr, an eine solche Reise nicht weiter zu denken. Ich schreibe Ihnen dieses sogleich, um auf alle Fälle mich noch mit Ihnen darüber schriftlich unterhalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll, weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten sehlen, und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß der bildenden Kunst getrennt din, so möchte ich doch Sie nicht gern sobald von der Nahrung Ihres Talentes, die Sie künstig in Deutschland wieder ganz vermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umstände zum Scheitern gebracht wird, so wünschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

Ich habe mir wieder eine eigene Welt gemacht, und das große Interesse, das ich an der epischen Dichtung gefaßt habe, wird mich schore. cine Zeit lang hinhalten. Mein Gedicht (Hermann und Dorothea) ist fertig; es besteht aus zweitausend Hexametern, und ist in nem Gefänge getheilt, und ich sehe barin wenigstens einen Theil meiner Wünsche Meine hiesigen und benachbarten Freunde sind wohl damit zufrieden, und es konimt hauptsächlich nun darauf an, ob es auch vor Ihnen die Probe aushält. Denn die höchste Instanz, vor der es gerichtet werden kann, ift die, vor welche der Menschenmaler seine Compositionen bringt, und es wird die Frage sepn, ob Sie unter dem modernen Costum die wahren, ächten Menschenproportionen und Gliederformen anerkennen Der Gegenstand selbst ist außerst gludlich, ein Süjet, wie man werben. es in seinem Leben nicht zweimal findet; wie denn überhaupt die Gegenstände zu wahren Kunstwerken seltener gefunden werden, als man benkt; beswegen auch die Alten beständig sich nur in einem gewissen Rreis bewegen.

In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zugeschworen, an

nichts mehr Theil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht, wo man weiß, daß man zuletzt nur sich zu tadeln oder zu loben hat, an einem Werke, an dem man, wenn der Plan einmal zut ist, nicht das Schickfal des Penelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Sorgsalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallsahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurückhun muß. Kommen Sie zurück, so wünschte ich, Sie könnten sich auch auf jene Weise zuschwören, daß Sie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Rahmens, wo Sie ganz Herr und Meister sind, Ihre Kunst ausliben wollen. Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal und nur Berzweifslung kann einen dazu bringen, es ist aber doch immer besser, eins sür allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden.

Borstehendes war schon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten Humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frankfurt kain. Wir emarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umskänden ist uns noch nichts bekannt, ich will aber diesen Brief nicht aufslaten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossenes, das man mir an Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich bald wieder von sich hören! In weniger Zeit muß sich nun vieles anstlären, und ich hosse, der Wunsch, uns in Italien puerst wieder zu sehen, soll uns doch noch endlich gewährt werden.

Weimar, ben 8. Mai 1797.

Am 28. April schrieb ich Ihnen einen Brief voll übler Laune; die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, rectificirten den Inhalt. Seit der Zeit habe ich mir vorgesetzt, so sicher als ein Mensch sich etwas vorsetzen kann: daß ich Ansangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alsdann von da aus nach Italien gehen will, um Sie auszusuchen.

Ich darf Sie also wohl bitten, in jenen Gegenden zu verweilen und,

wenn Sie nicht thätig sehn können, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach der Schweiz zurückehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich Sie treffe. Ich kann rechnen, daß Sie diesen Brief Ende Mai's erhalten; antworten Sie mir aber nur unter dem Einschluß von Frau Rath Goethe nach Frankfurt am Main, so sinde ich Ihren Brief gewiß, und werde mich danach richten. In der Zwischenzeit erfahren wir die Verhältnisse des obern Italiens und sehen und mit Zufriedenheit, wo es auch seh, wieder. Ich wiederhole nur kürzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Frankfurt aus hindewege, wenn ich nur erfahre, wo ich Sie am nächsten treffen kam. Leben Sie recht wohl! Mir geht alles recht gut, so daß ich nach dem erstlärten Frieden hossen kann, Sie auch auf einem befriedigten, obgleich sehr zerrütteten Boden wiederzusehen.

Jena, ben 6. Juni 1797.

Ihren Brief von 13. Mai habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, daß die Posten zwar noch nicht mit der alten Schnelligkeit, doch aber wieder ihren Gang gehen, und das macht mir Muth Ihnen gleich wieder zu schreiben.

Seitdem ich die Nachricht erhielt, daß Sie sich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger als jemals; denn ich kenne Ihre Natur, die sich kaum anders als in der vaterländischen Luft. wieder herstellt. Sie haben indessen noch zwei Briefe von mir erhalten, einen vom 28. April und einen rom 8. Mai, möchten Sie boch auf ben letten diejenige Entschließung ergriffen haben, die zu Ihrem Besten dient. Ihre Antwort, die ich nach dem jetigen Lauf ber Posten in Frankfurt gewiß finden kann, wird meine Wege leiten. Selbst mit vielem Bergnügen würde ich Sie in Ihrem Baterland auffuchen und an dem Züricher See einige Zeit mit Ihnen Möge boch das Gute, das Ihnen aus unserm freundschaftlichen Berhältniß entspringen kann, Sie einigermaßen schables halten für die Leiden, die Sie in der Zwischenzeit ausgestanden haben und die auch auf mich, in der Ferne, den unangenehmsten Einfluß hatten; denn noch miemals bin ich von einer solchen Ungewißheit hin und her gezerrt worben, noch niemals haben meine Plane und Entschließungen so von Woche zu Woche variirt. Ich ward des besten Lebensgenusses unter Freunden und

Raheverbundenen nicht froh, indeß ich Sie einsam wußte und mir einen Weg nach dem andern abgeschnitten sah.

Run mag denn Ihr nächster Brief entscheiden, und ich will mich darein sinden und ergeben, was er auch ausspricht. Wo wir auch zussammenkommen, wird es eine unendliche Freude sehn. Die Ausbildung, die uns indessen geworden ist, wird sich durch Mittheilung auf das schönste vermehren.

Schiller lebt in seinem neuen Garten recht heiter und thätig; er hat zu seinem Ballenstein sehr große Borarbeiten gemacht. Wenn die alten Dichter ganz bekannte Mythen, und noch dazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Sachen stehen, immer den Rachtheil, daß er erst die Exposition, die doch eigentlich nicht allein aufs Factum, sondern auf die ganze Breite der Existenz und auf Stimmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat deswegen einen sehr guten Gedanken gehabt, daß er ein kleines Stück, die Wallensteiner, als Exposition voransschickt, wo die Wasse der Armee, gleichsam wie das Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil am Ende des Hauptstückes doch alles darans ankommt, daß die Wasse nicht mehr bei ihm bleibt, sobald er die Formel des Dienstes verändert. Es ist in einer viel pesantern und also sür Lunst bedeutendern Manier, als die Geschichte von Dumouriez.

Höchst verlangend bin ich, auch Ihre Ideen über das Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glück eines Aunstwerks beruht auf dem prägnanten Stoffe, den es darzustellen unternimmt. Run ist der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hölssches, Gutes, und Gott weiß was alles sich unterschiebt, wenn man dech einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt, manches abunhandeln über das, was in irgend einer prosodischen Form geht und
nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, das in dem einen
Solbenmaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer
und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechselnden
Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und alles durch das
nachfolgende gleich aufgehoben wird.

Da nun meine ganze Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8. Mai abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis

ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten, wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelben haben, so schicken Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

Weimar, ben 7. Juli 1797.

Sey'n Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boden gegrüßt! Ihr Brief vom 26. Juni, den ich heute erhalte, hat mir eine große Last vom Herzen gewälzt. Zwar konnte ich hoffen, daß Sie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich zurücktehren würden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge für Ihre Gesundheit, bei dem Gefühl des Werthes, den ich auf unser einziges Berhältniß lege, war mir die Lage der Sache äußerst schmerzlich, und mein durch die Lähmung unseres Plans ohnehin schon sehr gekränktes Gemüth ward nun durch die Nachricht von Ihrem Zustande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Vorwürfe, daß ich, trot der Umstände, nicht früher gegangen seh Sie aufzusuchen; ich stellte mir Ihr einsames Berhältniß und Ihre Empfindungen recht lebhaft vor, und arbeitete ohne Trieb und Behaglichkeit, bloß um mich zu zerstreuen. Nun geht eine neue Epoche an, in welcher alles eine bessere Gestalt gewinnen wird, aus unserm eigentlichen Unternehmen mag nun werben was Sorgen Sie einzig für Ihre Gesundheit, und ordnen Sie das Gesammelte nach Lust und Belieben. Alles was Sie thun, ist gut; denn alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schickte. Der Herzog ist schon einige Monate abwesend; er will mich vor meiner Abreise noch über manches sprechen und ich erwarte ihn. Indessen habe ich alles geordnet, und bin so los und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Frankfurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Ausenthalte sende ich jene zurück und komme, Sie am See zu treffen. Welch eine angenehme Empfindung ist es mir, Sie dis auf jenen glücklichen Augenblick wohl ausgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

Schreiben Sie mir nach dem Empfang bieses nur nach Franksurt. Bon mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Zum Willsomm auf deutschem Grund und Boden sende ich Ihnen etwas über die Hälfte meines neuen Gedichts. Möge Ihnen die Aura, die Ihnen daraus entgegenweht, angenehm und erquicklich sehn! Weiter sage ich nichts. Da wir mm glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind nun unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir sest an einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortsühren. Leben Sie tausendmal wohl!

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Seitdem ich Sie wieder in Ihr Baterland gerettet weiß, sind meine Gedanken num hauptsächlich darauf gerichtet, daß wir wechselseitig mit demjenigen bekannt werden, was jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Auschamung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gelernt, und ich habe indessen von meiner Seite durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode mich weiter auszubilden nicht verlämmt, so daß wir num entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten zulammentreffen oder uns wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen kömen.

Ich schiede Ihnen hier einen Aufsat, worin, nach einigem Allgemeismen, über Laokoon gehandelt ist. Die Beranlassung zu diesem Aufsate soge ich hernach. Schiller ist mit der Methode und dem Sinn desselben phrieden. Es ist nun die Frage, ob Sie mit dem Stoff einig sind? ob Sie glauben, daß ich das Kunstwerk richtig gesaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Dargestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Fälle kömen wir uns klunftig vereinigen, theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm ältern Schema, eine vollständige Entwickelung von der ersten poetischen Conception des Werks die auf die letzte mechanische Ausstührung zu liesern sichen, und dadurch uns und andern mannichsaltig nutzen.

Hofrath Hirt ist hier, der in Berlin eine Existenz nach seinen Wünsichen hat, und sich auch bei uns ganz behaglich besindet. Seine Gegenswart hat uns sehr angenehm unterhalten, indem er bei der großen Masse von Erfahrung die ihm zu Gebote steht, beinah alles in Anresung bringt, was in der Kunst interessant ist, und dadurch einen Cirkel von Freunden derselben, selbst durch Widerspruch, belebt. Er communiscirte uns einen kleinen Aufsatz über Laokoon, den Sie vielleicht schon

früher kennen, und der das Berdienst hat, daß er den Kunstwerken auch das Charakteristische und Leidenschaftliche als Stoff vindicirt, welches durch den Missverstand des Begriffs von Schönheit und göttlicher Ruhe allzussehr verdrängt worden war. Schillern, der auch seit einigen Tagen hier ist, hatte von dieser Seite gedachter Aufsatz besonders gefallen, indem er selbst jetzt über die Tragödie denkt und arbeitet, wo eben diese Punkte zur Sprache kommen. Um mich nun eben hierüber am freiesten und vollständigsten zu erklären, und zu weiteren Gesprächen Gelegenheit zu geben, so wie auch besonders in Rücksicht unserer nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blätter, die ich Ihnen nun zur Prüfung überschieße.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an. Disponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen, und rangiren Sie die Schätze Ihrer Collectaneen und Ihres Gedächtnisses; warten Sie alsdam bis wir wieder zusammenkommen, da Sie die Bequemlichkeit des Dictirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Nechanische der Arbeit, welches sür eine nicht ganz gesunde Person brückend ist, sehr erleichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unser Herzog scheint sich auf seiner Reise zu gefallen; benn er läßt uns eine Woche nach ber andern warten. Doch beunruhigt mich seine verspätete Ankunft, die ich erwarten muß, gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7. mit dem Ansange des Gedichtes richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich alle Wochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es auch nur wenig ist, unter der Adresse meiner Mutter nach Frankfurt. Ich hoffe Ihnen bald meine Abreise von hier und meine Ankunft dort melden zu können, und wünsche, daß Sie sich recht bald erholen nichten, und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergestellt, doch in einem recht leidlichen Zustande wieder zu sinden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wie freue ich mich auf den Angenblick, in welchem ich Sie wiedersehen werde, um durch ein vereintes Leben uns für die bisherige Bereinzelung entschädigt zu sehen!

Schiller und die Hausfreunde grüßen; alles freut sich Ihrer Rabe und Besserung.

Heute über acht Tage will ich verschiedene Gedichte beilegen. Wir haben uns vereinigt, in den dießsährigen Almanach mehrere Ballaben zu

geben und uns bei dieser Arbeit über Stoff und Behandlung dieser Dichtungsart selbst aufzuklären; ich hoffe, es sollen sich gute Resultate zeigen.

Humboldts werden nun auch von Dresden nach Wien abgehen. Gerning, der noch immerfort bei jedem Anlaß Verse macht, ist über Regensburg eben dahin abgegangen. Beide Partien denken von jener Seite nach Italien vorzursicken; die Folge wird lehren, wie weit sie kommen.

Die Herzogin-Mutter ist nach Kissingen. Weland lebt in Osmanstädt mit dem nothbürftigsten Selbstdetruge. Fränlein von Imhoss entwicklt ein recht schönes poetisches Talent, sie hat einige allerliebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslau, der sich im Weltwesen recht schön ansbildet. Und so hätten Sie denn auch einige Nachricht von dem Personal, das einen Theil des Weimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jest größern Nähe scheint es mir, als ob man Ihnen auch hiervon etwas sagen könne und milse. Anedel ist nach Bahreuth gegangen; er macht Miene in jenen Gegenden zu bleiben: nur fürchte ich, er wird nichts mehr am alten Platze sweizen kesonders ist Nürnberg, das er liebt, in dem jezigen Augenblick ein trauriger Ausenthalt. Nochmals ein herzliches Lebewohl!

Weimar, ben 21. Juli 1797.

Hier ist, mein werther Freund, die dritte wöchentliche Sendung, mit der ich Ihnen zugleich ankündigen kann, daß mein Koffer mit dem Postswagen hente früh nach Frankfurt abgegangen, und daß also schon ein Theil den mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird nun auch wohl delb dem Geiste und den Kleidern nachfolgen.

Dießmal schicke ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schiller, die zweite von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ton und Stimmung dieser Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe witrdiger und mannichfaltiger zu wählen besorgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Rote von Böttiger über die zusammenschnürenden Schlangen ist meiner Hypothese über Laokoon sehr günstig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

Schiller war diese acht Tage bei mir, ziemlich gesund und sehr nunter und thätig; Ihrer ist, ich darf wohl sagen, in jeder Stunde gebacht worden.

Unsere Freundin Amelie hat sich auch in der Dichtkunst wundersam ausgebildet, und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülse recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Productionen sehr deutlich die soliden Einsichten in eine andere Kunst an, und wenn sie in beiden fortfährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

Heute nicht mehr! Nur noch ben herzlichen Wunsch, daß Ihre Gesundheit sich immer verbessern möge! Schicken Sie Ihre Briefe nur an meine Mutter.

## Frankfurt.

Frankfurt, ben 8. August 1797.

Zum erstenmal habe ich die Reise aus Thüringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage mit Ruhe und Bewustsehn gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaktere und Uebergänge, war mir sehr lebhaft und angenehm. In der Nähe von Ersurt war mir der Kessel merkwürdig, worin diese Stadt liegt. Er scheint sich in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte, und die Unstruk durch die Gera herauswirkte.

Der Moment wegen der heranreifenden Feldfrüchte war sehr bedeutend. In Thüringen stand alles zum schönsten, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanau und Frankfurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Wir waren von Weimar bis hier vier Tage unterwegs, und haben von der heißen Jahreszeit wenig oder gar nicht gelitten. Die Sewitter kühlten Nachts und Morgens die Atmosphäre aus; wir suhren sehr früh, die heißesten Stunden des Tags sütterten wir, und wenn denn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wurden, so ist doch meist auf den Höhen und in den Thälern, wo Bäche sließen, ein Lustzug.

So bin ich benn vergnügt und gesund am 3. in Frankfurt angekommen, und überlege in einer ruhigen und heitern Wohnung num erst, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Zeit imponiren und verwieren uns die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammenfassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen, was in unserm Wege liegt, und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessirt uns deren eine größere Anzahl, und wir würden ums gar übel besinden, wenn uns nicht Gemüthsruhe und Methode in diesen Fällen zu Hülse käme. Ich will nun alles, was mir in diesen Tagen vorgekommen, so gut als möglich ist, zurecht stellen, an Frankfurt selbst, als einer viels umsassen. Seise vorbereiten.

Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen, wie es eigentlich mit dem Publicum einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzehren, und das, was wir Stimmung nemen, läßt sich weder hervorbringen noch mittheilen; alle Vergnügungen, selbst das Theater soll nur zerstreuen, und die große Neigung des lesens den Publicums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.

Ich glaube sogar eine Art von Schen gegen poetische Productionen, der wenigstens in so sern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir ans eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, je gebietet Sammlung, sie isolirt den Menschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf, und ist in der breiten Welt, um nicht zu sagen in der großen, so unbequem wie eine treue Liebhaberin.

Ich gewöhne mich nun alles, wie mir die Gegenstände vorkommen wird was ich über sie denke, aufzuschreiben, ohne die genaueste Beobachtung wird das reifste Urtheil von mir zu fordern, oder auch an einen künftigen Gebrauch zu denken. Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserer Uebersicht das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einigemal besucht, und zu dessen Beurtheilung mir anch einen methodischen Entwurf gemacht. Indem ich ihn nun nach und auszusüllen suche, so ist mir erst recht ausgefallen, daß man eigentlich nur von fremden Ländern, wo man mit niemand in Berhältniß steht, eine leidliche Reisebeschreibung machen könnte. Ueber den Ort, wo man gewöhnlich sich aushält, wird niemand wagen etwas zu schreiben, es

müßte benn von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sehn. Eben so geht es mit allem was uns noch einigermaßen nah ist: man sühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen sühren auf artige Resultate, und zeigen mir den Weg, der zu gehen ist. So vergleiche ich zum Beispiel seht das hiesige Theater mit dem Weimarischen. Habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läßt sich vielleicht über die drei etwas Allgemeines sagen, das bedentend ist, und das sich allensalls öffentlich produciren läßt.

Frankfurt, ben 8. Auguft 1797.

In Frankfurt ist alles thätig und lebhaft, und das vielsache Unglüd scheint nur einen allgemeinen Leichtstun bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegscontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind so wie die Noth jener Augenblicke vergessen, und jedermann sindet es äußerst unbequem, daß er nun zu den Interessen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen soll. Ein jeder beklagt sich über die äußerste Theurung, und fährt doch fort Geld auszugeden und den Luxus zu vermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch schon einige wunderliche und unerwartete Ausnahmen bemerken können.

Gestern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf; in wie fern er gegründet seh, muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel umgesehen, bin die Stadt umsahren und umgangen; außen und innen entsteht ein Gebände nach dem andern, und der bessere und größere Geschmack läßt sich bemerken, obgleich auch hier mancher Rückschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizgerischen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gefallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbau-Commission schicken.

Das hiesige Theater hat gute Subjecte, ist aber im Ganzen für eine so große Anstalt viel zu schwach besetzt; die Lücken, welche bei Ankunft der Franzosen entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf ich sehr neugierig bin.

Ich lege eine Recension einiger italiänischen Zeitungsblätter bei, die mich interessirt haben; weil sie einen Blick in jene Zustände thun lassen.

١

### Italianische Zeitungen.

Es liegen verschiedene italiänische Zeitungen vor mir, über deren Charakter und Inhalt ich einiges zu sagen gedenke.

Die auswärtigen Nachrichten sämmtlich sind aus fremden Zeitungen übersetz, ich bemerke also nur das Eigene der inländischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. Juli 1797. Ein sehr gut geschriebener Brief über die Besitznehmung von Cherso vom 10. Juli. Dann einiges von Zara. Die Anhänge sind wie unsere Beilagen und Bochenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. Juli 1797. Florenz. Ein nachbrückliches Gesetz wegen Meldung des Ankommens, Bleibens und Abgehens der Fremden, im Florentinischen publicirt.

Notizie Universali No. 60. 28. Juli 1797. Roveredo. Ein Artikel aus Desterreich macht auf die große bewassnete Stärke des Kaisers ausmerksam.

Il Corriere Milanese No. 59. 24. Juli 1797. Die italiänischen Angelegenheiten werden im republicanischen Sinne, aber mit großer Mäßisgung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorgetragen; es fällt einem dabei der Leidener Luzac ein.

In einer Buchhändlernachricht ist ein Werk: Memorie Storiche del Prosessore Gio. Battista Rottondo nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angekündigt. Wahrscheinlich eine romanhaste Composition, durch welche man, so viel sich aus der Anzeige errathen läst, den Revolutionisten in Italien Mäßigkeit rathen will.

Giornale degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. Juli 1797. No. 5. Lebhaft demotratisch, welches sich in der Bergamasten-Manier sehr lustig ausnimmt; denn wer lacht nicht, wenn er liest: Non si dee desraudare il Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

Für den Plat aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zweckmäßig zu sehn, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Stadt und des Bezirks behandelt.

No. 6. Die Ausbebung eines Alosters durch die Mehrheit der Mönchs-stimmen wird begehrt, die gristokratische Partei verlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales und der ganze Ausdeuck ist lebhaft, treu, naw, so daß man den Harlekin im besten Sinne zu hören glaubt. Il Patriota Bergamasco No. 17. 18. Juli 1797. Ein Compliment an die Bergamaster, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Föderationsfest sich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manisestati di patriotismo e di giocondità attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de' più energici republicani. Wenn man diese Stelle gehörig übersett, so wünschte man, die Bergamaster dei dieser Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Den Nachrichten aus dem Kirchenstaat sucht man durch Worte, die Schwabacher gedruckt sind, eine komische Tournike zu geben.

Ein Brief des Generals Buonaparte an den Astronomen Cagnoli in Berona, der bei den Unruhen viel gelitten und verloren hatte, soll den Gemüthern Beruhigung einflößen, da dem Manne Ersatz und Sicherheit versprochen wird.

No. 18 ist sehr merkwilrdig; der Patriot beklagt sich, daß nach der Revolution noch keine Revolution sep, und daß gerade alles noch seinen alten aristokratischen Gang gehen wolle. Natürlicherweise hat, wie überall, die liebe Gewohnheit nach den ersten lebhaften Bewegungen wieder ihr Recht behauptet, und alles sucht sich wieder auf die Füße zu stellen; worüber sich denn der gute Patriot gar sehr beklagt.

Frankfurt, ben 9. August 1797.

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Feier des morgenden Tages, die in Wetslar begangen werden soll; man erzählt Wunderdinge davon. Zwanzig Generale sollen derselben beiwohnen, von allen Regimentern sollen Truppen dazu gesammelt werden, militärische Evolutionen sollen geschehen; Gerüste sind aufgerichtet und was dergleichen mehr ist. Indessen sie Einwohner bei dieser Gelegenheit böse Scenen: mehrere haben sich entfernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle dem lebt man hier in vollkommener Sicherheit und jeder treibt sein Handwerk, eben als wenn nichts gewesen wäre; man hält den Frieden stir gewiß und schmeichelt sich, daß der Congreß hier sehn werde, ob man gleich nicht weiß, wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn alles ruhig bleibt, so wird die nächste Messe über die Maßen voll und glänzend werden; es sind schon viele Onartiere bestellt, und die Gastwirthe und andere Einwohner sehen unerhörte Preise auf ihre Zimmer.

Was mich betrifft, so sehe ich immer mehr ein, daß jeder nur sein Handwerk ernsthaft treiben und das übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Berse, die ich zu machen habe, interessiren mich jetzt mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einsluß gestattet ist, und wenn ein jeder das gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen. Die wenigen Tage, die ich hier din, hat mich die Betrachtung so mancher Gegenstände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe silt die nächste Zeit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Meher, der am Züricher See angekommen ist, aufsuchen und, ehe ich meinen Rückweg antrete, noch irgend
eine kleine Tour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust; ich wag die Raupen und Chrysaliden der Freiheit nicht beobachten: weit lieber möchte ich die ausgekrochenen französischen Schmetterlinge sehen.

Gestern war ich bei Herrn von Schwarzsopf, der mit seiner jungen kan auf einem Bethmann'schen Gute wohnt; es liegt sehr angenehm, eine starke halbe Stunde von der Stadt vor dem Eschenheimer Thore auf einer sansten Anhöhe, von der man vorwärts die Stadt und den ganzen Grund, worin sie liegt, und hinterwärts den Niddagrund dis an das Gebig sidersieht. Das Gut gehörte ehemals der Familie der von Riese und ist wegen der Steinbrüche bekannt, die sich in dem Bezirk desselben besuden. Der ganze Higel besteht aus Basalt und der Feldbau wird in inem Erdreiche getrieben, das aus Berwitterung dieser Gebirgsart sich gebildet hat; es ist auf der Höhe ein wenig steinig, aber Früchte und Dhstdäume gedeihen vortresssich. Bethmanns haben viel dazu gekauft, und meine Mutter hat ihnen ein schönes Baumstika, das unmittelbar daran söst, abgelassen.

Die Fruchtbarkeit des herrlichen Grundes um Frankfurt und die Mannichfaltigkeit seiner Erzeugnisse erregt Erstaumen, und an den neuen Zännen, Stacketen und Lusthäusern, die sich weit um die Stadt umber verbreiten, sieht man, wie viel wohlhabende Leute in der letzten Zeit nach größeren und kleineren Stilcken eines fruchtbaren Bodens gegriffen haben. Das große Feld, worauf nur Gemilfe gebaut wird, gewährt in der jetzigen Jahreszeit einen sehr angenehmen und mannichfaltigen Anblick. Ueberhaupt ist die Lage, wie ich sie an einem schönen Morgen vom Thurme wieder gesehen, ganz herrlich und zu einem heitern und sunlichen Genusse aussessestatet; deswegen sich die Menschen auch so zeitig hier angesiedelt und

ausgebreitet haben. Merkwlirdig war mir die frühe städtische Cultur, da ich gestern las, daß schon 1474 befohlen ward die Schindelbächer wegzuthun, nachdem schon früher die Strohdächer abgeschafft waren. Es läßt sich benken, wie ein solches Beispiel in dreihundert Jahren auf die ganze Gegend gewirkt haben müsse.

Frankfurt, ben 14. August 1797.

Gestern sah ich die Oper Palmira, die im Ganzen genommen sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber dabei vorzüglich die Freude gehabt einen Theil ganz vollkommen zu sehen, nämlich die Decorationen. Sie sind von einem Mailander Fuentes, der sich gegenwärtig hier befindet.

Bei der Theaterarchitektur ist die große Schwierigkeit, daß man die Grundsätze der ächten Baukunst einsehen und von ihnen doch wieder zweckmäßig abweichen soll. Die Baukunst im höhern Sinne soll ein ernstes, hohes, sestes Dasehn ausdrücken, sie kann sich, ohne schwach zu werden, kaum aufs Anmuthige einkassen; aber auf dem Theater soll alles eine anmuthige Erscheinung sehn. Die theatralische Baukunst muß leicht, geputzt, mannichfaltig sehn, und sie soll doch zugleich das Prächtige, Hohe, Erle darstellen. Die Decorationen sollen überhaupt, besonders die Hintergründe, Tableaux machen. Der Decorateur muß noch einen Schritt weiter als der Landschaftsmaler thum, der auch die Architektur nach seinem Bedürsniß zu modissciren weiß.

Die Decorationen zu Palmira geben Beispiele, worans man die Lehre der Theatermalerei abstrahiren könnte. Es sind sechs Decorationen die auf einander in zwei Acten folgen, ohne daß eine wieder kommt; sie sind mit sehr kluger Abwechselung und Gradation erfunden. Man sieht ihnen an, daß der Meister alle Mohens der ernsthaften Baukunst kennt; selbst da, wo er daut wie man nicht dauen soll und wilrde, behält doch alles den Schein der Möglichkeit bei, und alle seine Constructionen gekinden sich auf den Begriff dessen was im Wirklichen gesordert wird. Seine Zierrathen sind sehr reich, aber mit reinem Geschmack angebracht und vertheilt; diesen sieht man die große Stuccaturschule an, die sich in Mailand besindet, und die man aus den Kupserstichwerken des Albertolli kann kennen lernen. Alle Proportionen gehen ins Schlanke, alle Figuren, Statuen,

Basteliefs, gemalte Zuschauer gleichfalls; aber die übermäßige Länge und die gewaltsamen Gebärden mancher Figuren sind nicht Manier, sondern die Rothwendigkeit und der Geschmack haben sie so gesordert. Das Coslorit ist untadelhaft, und die Art zu malen äußerst frei und bestimmt. Alle die perspectivischen Kunststücke, alle die Reize der nach Directionspmken gerichteten Massen zeigen sich in diesen Werken; die Theile sind völlig deutlich und Kar, ohne hart zu sehn, und das Ganze hat die lobenswärdigste Haltung. Man sieht die Studien einer großen Schule und die lleberlieferungen mehrerer Menschenleben in den unendlichen Details, und man darf wohl sagen, daß diese Kunst hier auf dem höchsten Grade steht; nur schade, daß der Mann so kränklich ist, daß man an seinem Leben berzweiselt. Ich will sehen, daß ich das, was ich hier nur klächtig hingeworsen habe, besser zusammenstelle und aussühre.

#### Erfte Decoration.

Auf niedrigen, nicht zu starken, altdorischen blauen Säulen und ihren weißen Capitälen ruht ein weißes einsaches Gesims, dessen mittlerer Theil der höchste ist; es konnte auch für einen eigens proportionirten Architrav gelten: von diesen geht ein Tonnengewölb über das ganze Theater, das vegen seiner ungeheuern Höhe und Breite einen herrlichen Effect macht. Da das Tonnengewölbe von den Coulissen nicht herliberlausen kann, so scheint es oben durch blaue Borhänge verdeckt, auf dem Hintergrunde aber erscheint es in seiner Bollkommenheit. Gleich wo das Gewölbe auf dem Gesimse ruht, sind Basreliess angebracht; das übrige ist mit einsachen Steinen gewölbt. Das Tonnengewölbe laust auf ein Kreisgebäude aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewölbe anschließt, wie die Art der neuern Kirchen ist; nur trägt diese Rumdung auf ihrem Kranze keine Kuppel, sondern eine Galerie, über die man hinaus einen gestirnten Hindus einen gestirnten

Shilberung einiger Berfonen bes Frankfurter Theatere.

#### Frauen.

Demoif. Woralek. Frauenzimmerliche Mittelgröße, wohlgebaut, etwas stark von Gliebern, jung, natürliche Bewegungen, mit den Armen gewisse Gesten, die nicht übel wären, wenn sie nicht immer wiederkämen; ein zusammengefaßtes Gesicht, lebhafte schwarze Augen; ein lächelndes Berziehen des Mundes verstellt sie oft; eine schöne und gut ausgebildete Stimme, im Dialog zu schnell; daher sie die meisten Stellen überhudelt.

Rollen. Erste Liebhaberin in der Oper: Constanze, Pamina, die Müllerin.

Demois. Boubet. Weibliche Mittelgestalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Gebärden. Gewisse natürliche Rollen spielt sie gut, nur drücken ihre Mienen und Gesten zu oft Härte, Kälte, Stolz und Berachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht deutlich und ist überhaupt eine energische Natur.

Rollen. Muntere, naive: Margarete in den Hagestolzen; einen Savoparden.

Madame Aschenbrenner. Nicht gar groß, sonst gut gebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer Declamation und Gebärden hat sie das weinerlich Angespannte was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst teine günstige Wirkung auf sie gehabt, indem sie in Gang und Gebärde manierirt ist.

Rollen. Affectusse, sentimentale Liebhaberinnen; singt auch ein wenig. Cora in der Sonnenjungfrau; Ophelia in Hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Aschenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Action ein wenig zu ruhig, der Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Rollen. Edle Mütter, Frauen von Stande, heitere humoristische Rollen: Elvira in Rolla's Tod; die Frau in dem Chepaar aus der Provinz; Fräulein von Sachau in der Entführung.

Madame Bötticher. Etwas über Mittelgröße, wohlgebaut, mäßig stark, angenehme Bildung; sieht für ihre Caricaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Caricaturen und was sich denen nähert: Oberhofmeisterin in Elise von Balberg; Frau Schmalheim, Frau Griesgram.

#### Männer.

Hugen, die er zu sehr rollt; sonore tiefe Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. Helden, würdige Alte: Rolla, Zaar, Seecapitän im Bruderzwist. Molay in den Tempelherren.

Herr Schröder. Mittelgröße, wohlgestaltet, gute jugendliche Gesichtsbildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiefe, etwas
schnarrende, heftige, raube Stimme.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Don Juan, Deserteur. Figurirende Rollen im Schauspiel: Fürst in Dienstpflicht, Philipp der Schöne in den Tempelherren.

Herr Lux. Gedrängte gutgebildete Mittelgestalt; weiß seine Kleidung und Gebärden nach den Rollen zu motiviren, hat einen guten, doch nicht richt vollklingenden Baß; spielt zu sehr nach dem Souffleur.

Rollen. Erster Buffo in der Oper, im Schanspiel ähnliche Rollen: Den Bedienten des Capitäns im Bruderzwist, den Amtmann in der Aussteuer.

Herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Beweglichkeit etwas Steifes. An der Bewegung seiner Beine sieht man, daß er ein Tänzer ist; singt als zweiter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Geschmack web Gefühl sehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweite Buffos, auch z. B. Knicker, sodam Sarastro und den Geist in Don Juan.

Herr Demmer. Gut gebaut, oberwärts etwas bicklicht vorstehendes Gesicht, blond und blaue Augen; hat was Mederndes in der Stimme mb einen leidlichen Humor.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Tamino. Infant. Caricasturrollen: Stöpsel in Armuth und Edelsinn, Posert im Spieler.

Herr Schmidt. Hager, alt, schwächlich, übertreibt; man bemerkt an ihm weber Naturell noch Geschmack.

Rollen. Schwache, verliebte, humoristische Alte; v. Sachau in der Entführung, Brandchen im Räuschchen.

Herr Düpré. Ziemliche Größe, hager, aber gut gebildet, starke Gesichtszüge; im ganzen steif.

Rollen. Launige Rollen, Halbearicaturen, Bösewichter: Rerkermeister im Deserteur, Noffodei in den Tempelherren.

Herr Stentssch. Jugendlich wohlgebildet. Figur und Wesen sind nicht durchgearbeitet, Sprache und Gebärden haben keinen Fluß; im ganzen ist er nicht unangenehm, aber er läßt den Zuschauer völlig kalt.

Rollen. Erste Liebhaber, junge Helben: Ludwig der Springer, Hamlet, Bruder des Mädchens von Marienburg:

Herr Grüner, von bessen Händeln mit der Königsberger Schauspieldirection im 3. Stück des 2. Bandes des Hamburger Theaterjournals von 1797 viel erzählt wird, spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Cultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein günstiges Gesicht. Seine Sprache ist äußerst preußisch, und auch sein Spiel — ich sah ihn als Sichel — hat eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; seine Stimme ist von keiner Bedeutung.

Franffurt, ben 15. August 1797.

Ueber den eigentlichen Zustand eines aufmerksam Reisenden habe ich eigene Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft der Fehler der Reisebeschreibungen liegt. Man mag sich stellen wie man will, so sieht man auf der Reise die Sache nur von Einer Seite, und sibereilt sich im Urtheil; dagegen sieht man aber auch die Sache von dieser Seite ledhaft, und das Urtheil ist im en Sinne richtig. Ich habe mir daher Acten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir jetzt begegnen: Zeitungen, Wochenblätter, Predigtauszlige, Berordnungen, Komödienzettel, Preiscourante, einhesten lasse, und sodann auch sowohl das was ich sehe und bemerke, als auch mein augenblickliches Urtheil einschalte. Ich spreche nachher von diesen Dingen in Gesellschaft und bringe meine Weinung vor, da ich denn bald sehe, in wiesern ich gut

unterrichtet bin, und in wiesern mein Urtheil mit dem Urtheil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sodann nehme ich die neue Erfahrung
und Belehrung auch wieder zu den Acten, und so giebt es Materialien,
die mir künftig als Geschichte des Aeußern und Innern interessant genug
bleiben müssen. Wenn ich bei meinen Vorkenntnissen und meiner Geistesgeübtheit Lust behalte dieses Handwerk eine Weile sortzuseten, so kann
ich eine große Masse zusammendringen.

Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem seinen Herzen ausbewahren werde; und dann kann man niemals im ersten Angenblick wissen, was sich aus der rohen Erfahrung in der Folgezeit noch als wahrer Gehalt aussondert.

Bei dem allem läugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehnsuchtnach dem Saalgrunde wieder angewandelt, und würde ich heute dahin versetzt, so würde ich gleich, ohne irgend einen Rückblick, etwa meinen Faust oder sonst ein poetisches Werk ansangen können.

Hier möchte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben. Wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist; denn ich fühle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt, und an allem keinen Genuß hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen. Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.

Auf dem Theater, so wie ich auch wieder hier sehe, wäre in dem gegenwärtigen Augenblicke manches zu thun, aber man müßte es leicht nehmen und in der Gozzi'schen Manier tractiren; doch es ist in keinem Sinne der Mühe werth.

Meher hat unsere Balladen sehr gut ausaenommen. Ich habe nun, weil ich von Weimar aus nach Stäsa wöchen. Briese an ihn schrieb, schon mehrere Briese von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Ratur, unschätzbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen, ihn wieder persönlich habhast zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

Franffurt, ben 18. August 1797.

Ich besuchte gestern den Theatermaler, dessen Werke mich so sehr entzückt hatten, und fand einen kleinen, wohlgebildeten, stillen, verständigen, bescheibenen Mann. Er ist in Mailand geboren, heißt Fuentes, und als ich ihm seine Arbeiten lobte, sagte er mir, er seh aus ber Schule bes Gonzaga, dem er, was er zu machen verstehe, zu verdanken habe. Er ließ mich die Zeichnungen zu jenen Decorationen sehen, die, wie man erwarten kann, sehr sicher und charakteristisch mit wenigen Feberzligen gemacht, und auf denen die Massen mit Tusche leicht angegeben sind. zeigte mir noch verschiedene Entwürfe zu Decorationen, die zunächst gemalt werben sollen, worunter einer zu einem gemeinen Zimmer mir besonbers wohlgebacht erschien. Er ließ mich auch die Beränderungen bemerken, die zwischen ben Zeichnungen und ben ausgeführten Decorationen zu Palmira sich fanden. Es ist eine Freude einen Klinstler zu sehen, der seiner Sache so gewiß ift, seine Kunst so genau kennt, so gut weiß, was sie leisten und was sie wirken kann. Er entschuldigte verschiedenes, das er an seinen Arbeiten selbst nicht billigte, burch die Forderungen des Poeten und des Schauspielers, die nicht immer mit den Gesetzen der guten Decoration in Einstimmung zu bringen seben.

Bei Gelegenheit der Farbengebung, da bemerkt wurde, daß das Biolette bei Nacht grau aussähe, sagte er, daß er deßhalb das Biolette, um ein gewisses seuchtendes und durchsichtiges Gran hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung der Decorationen ankomme.

Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzusetzen, umd es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewißheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten, vielmehr denjenigen rühmen, der sich bei der Arbeit besinnt und ändert und corrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Wilklir und zufällige Arbeit an.

Wenn man Frankfurt durchwandert und die öffentlichen Anstalten sieht, so drängt sich einem der Gedanke auf, daß die Stadt in früheren Zeiten von Menschen müsse regiert gewesen sehn, die keinen liberalen Begriff von öffentlicher Verwaltung, keine Lust an Einrichtung zu besserer Bequemlichkeit des bürgerlichen Lebens gehabt, sondern die vielmehr nur

so nothdürftig hinregierten und alles gehen ließen, wie es konnte. hat aber bei dieser Betrachtung alle Ursache billig zu sehn. Wenn man bebenkt, was das heißen will, bis nur die nächsten Bedürfnisse einer Bürgergemeinde, die sich in trüben Zeiten zufällig zusammen findet, nach und nach befriedigt, bis für ihre Sicherheit gesorgt, und bis ihr nur das Leben, indem sie sich zusammen findet und vermehrt, möglich und leiblich gemacht wird, so fieht man, daß die Borgesetzten zu thun genug haben, um nur von einem Tag zum andern mit Rath und Wirkung auszulangen. wie das Ueberbauen der Häufer, die krummen Anlagen der Straßen, wo jeder nur sein Plätichen und seine Bequemlichkeit im Auge hatte, faken in einem dunkeln gewerbvollen Zustande nicht auf, und den düstern Zustand ber Gemüther kann man an den düstern Kirchen und an den dunkeln mb traurigen Klöstern jener Zeit am besten erkennen. Das Gewerb ift so ängstlich umb emsig, daß es sich nicht nahe genug an einander brängen tum; ber Arämer liebt die engen Straßen, als wenn er den Käufer mit handen greifen wollte. So sind alle die alten Städte gebaut, außer velche gänzlich umgeschaffen worden.

Die großen alten öffentlichen Gebäude sind Werke der Geistlichkeit, und zeugen von ihrem Einfluß und erhöhtern Sinn. Der Dom mit seinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Klöster in Absicht auf den Kaum, den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gesbünde, sind bedeutende Werke und Besitzthümer. Alles dieses ist durch den Geist einer dunkeln Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zusammengebracht und errichtet. Die Höse und ehemaligen Burgen der Abeligen nehmen auch einen großen Raum ein, und man sieht in den Gegenden, wo diese geistlichen und weltlichen Besitzungen stehen, wie sie ansangs gleichsam als Inseln da lagen, und die Bürger sich nur nothbürstig dran herumbauten.

Die Fleischbänke sind das Häßlichste, was vielleicht dieser Art sich in der Welt befindet; ste sind auf keine Weise zu verdessern, weil der Fleischer seine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Hause hat. Diese Häuser stehen auf einem Klumpen beisammen und sind mehr durch Sänge als Gäßchen getrennt.

Der Markt ist klein und muß sich durch die benachbarten Straßen bis auf den Römerberg ausdehnen. Verlegung desselben auf den Hirschgraben zur Meßzeit.

Das Rathhaus scheint früher ein großes Kaufhaus und Waarenlager

gewesen zu sehn, wie es auch noch in seinen Gewölben für die Messe einen dumkeln und dem Verkäufer sehlerhafter Waaren günstigen Ort gewährt.

Die Häuser baute man in früheren Zeiten, um Raum zu gewinnen, in jedem Stockwerke über: doch sind die Straßen im Ganzen gut angelegt, welches aber wohl dem Zufall zuzuschreiben ist; denn sie gehen entweder mit dem Flusse parallel, oder es sind Straßen, welche diese durchkreuzen und nach dem Lande zu gehen. Um das Ganze lief halbmondförmig ein Wall und Graben, der nachher ausgefüllt wurde; doch auch in der neuen Stadt ist nichts Regelmäßiges und auf einander Passendes. Die Zeile geht krumm, nach der Richtung des alten Grabens, und die großen Pläte der neuen Stadt ist man nur dem Unwerthe des Raums zu jener Zeit schuldig. Die Festungswerte hat die Rothwendigkeit hervorgebracht, und man kann sast sagen, daß die Wainbrilde das einzige schöne und einer so großen Stadt würdige Monument aus der frühern Zeit sep; auch ist die Hauptwache anständig gebaut und gut gelegen.

Es würde interessant sehn, die Darstellung der verschiedenen Epochen der Auftlärung, Aussicht und Wirksamkeit in Absicht solcher öffentlichen Anstalten zu versuchen, die Geschichte der Wasserleitungen, Cloaken, des Pflasters mehr auseinander zu setzen, und auf die Zeit und vorzüglichen Menschen, welche gewirkt, ausmerksam zu sehn.

Schon früher wurde festgesetzt, daß jemand, der ein neues Haus baut, nur in dem ersten Stock überbauen dürfe. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen: mehrere schöne Häuser entstanden; das Auge gewöhnte sich nach und nach ans Sentrechte, und nummehr sind viele hölzerne Häuser auch sentrecht aufgebaut. Was man aber den Gebäuden dis auf den neuesten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern, ansieht, ist, daß die Stadt niemals einen Verkehr mit Italien gehabt hat. Alles, was Gutes dieser Art sich sindet, ist aus Frankreich hergenommen.

Eine Hauptepoche macht benn nun zuletzt das Schweizer'sche Haus auf der Zeile, das in einem ächten, soliden und großen italiänischen Style gebaut ist, und vielleicht lange das einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Art sind gebaut worden, so hatten doch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten zu wetteisern, sondern sie versielen, indem sie nur nicht eben dasselbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so sortgeht, so ist der Geschmack, nachdem ein einziges Haus nach richtigen Grundsätzen aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiden neuen reformirten Bethäuser sind in einem mittlern, nicht so strengen und ernsten, aber doch richtigen und heitern Geschmack gebaut und, dis auf wenige Mißgriffe in Nebendingen, durchaus lobenswerth.

Die neuerbaute lutherische Hauptkirche giebt leider viel zu denken. Sie ift als Gebäude nicht verwerflich, ob sie gleich im allermobernsten Sinne gebaut ist; allein da kein Platz in der Stadt weder wirklich noch deukbar ist, auf dem sie eigentlich stehen könnte und sollte, so hat man wohl den größten Fehler begangen, daß man zu einem solchen Platz eine solche Form wählte. Die Kirche sollte von allen Seiten zu sehen sehn, man sollte sie in großer Entferuung umgehen können, und sie stickt zwischen Gebäuden, die ihrer Natur und Kostbarkeit wegen unbeweglich find, und die man schwerlich wird abbrechen lassen. Sie verlangt um sich herum einen großen Raum und steht an einem Orte wo der Raum äußerst tostbar ist. Um sie her ist das größte Gedräng und Bewegung der Messe, und es ist nicht daran gedacht, wie anch irgend nur ein Laden Statt sinden könnte. Man wird also wenigstens in der Meßzeit hölzerne Buden an sie hinanschieben müssen, die vielleicht mit der Zeit unbeweglich werden, wie man an der Ratharinenkirche noch sieht und ehemals um den Münster von Straßburg sah.

Rirgends wäre vielleicht ein schönerer Fall gewesen, in welchem man die Alten höchst zweckmäßig hätte nachahmen können, die, wenn sie einen Tempel mitten in ein lebhastes Quartier setzen wollten, das Heiligthum duch eine Maner vom Gemeinen absonderten, dem Gebände einen würzbigen Borhof gaben, und es nur von dieser Seite sehen ließen. Ein solcher Borhof wäre hier möglich gewesen, dessen Raum sür die Kutschen, dessen Arkaden zur Bequemlichkeit der Fußgänger und zugleich, im Fall der Messe, zum Ort des schönsten Verkehrs gedient hätte.

2

t

-

F

£

Es wäre ein philanthropisches Unternehmen, das freilich in diesem Falle von keinem Rugen mehr sehn könnte, vielleicht aber bei künstigen Untersiehnungen wirken würde, wenn man noch selbst jeht hinterdrein Pläne und Risse von dem was hätte geschehen sollen, darlegte; denn da eine össentliche Anstalt so viel Tadel ertragen muß, wie man es nicht hätte machen sollen, so ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen überzwimmt, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überzwimmt, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überzwimmt keine Zeit mehr, Kirchen und Paläste zu bauen, wenigstens würde ich in beiden Fällen immer rathen die Gemeinden in anständige Bethäuser

und die großen Familien in bequeme und heitere Stadt- und Landhäuser zu theilen, und beides geschieht ja in unsern Tagen schon gewissermaßen von selbst.

Was die Bürgerhäuser betrifft, so würde ich überhaupt rathen, der italiänischen Manier nicht weiter zu folgen und selbst mit steinernen Gebäuben sparsamer zu sehn. Häuser, beren erster Stock von Steinen, bas übrige von Holz ist, wie mehrere jetzt sehr anständig gebaut sind, halte ich in jedem Sinn für Frankfurt für die schicklichsten; sie sind überhaupt trockener, die Zimmer werden größer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt ber Nordländer, liebt viele Fenster und heitere Stuben; die bei einer Façabe im höhern Geschmack nicht statt finden können. Dann ist auch m bebenken, daß ein steinernes, einem Palast ähnliches kostbares Haus nicht so leicht seinen Besitzer verändert, als ein anderes das für mehr dem einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei bem alles Waare ift, sollte sein Haus niemals anders als Waare betrachten. Ich wilde daher vielmehr rathen, auf die innere Einrichtung aufmerksam zu sem, und hierin die Leipziger Bauart nachzuahmen, wo in einem Hause mehrere Familien wohnen können, ohne in dem mindesten Berhältniß zusammenzustehen. Es ist aber sonderbar, noch jetzt baut der Mann, der bestimmt zum Bermiethen baut, in Absicht auf Anlegung der Treppen, der offenen Borfäle u. s. w. noch eben so als jener, der vor Zeiten sein Haus, um es allein zu bewohnen, eingerichtet; und so muß zum Beispiel ber Miethmann eines Stockwerks, wenn er ausgeht, bafür sorgen, daß ein Halbdutzend Thüren verschlossen werden. So mächtig ist die Gewohnheit und so selten das Urtheil.

Die verschiedenen Spochen, in denen öffentliche heitere Anstalten, zum Beispiel die Allee um die Stadt angelegt ward, und wie der öffentliche Geist mit dem Privatgeist sich verband, wodurch ganz allein ein ächtes städtisches Wesen hervorgebracht wird, wären näher zu betrachten. Die Erbauung des Schanspielhauses, die Pflasterung des Plazes vor demselben, die Ausstüllung der Pferdeschwemme auf, dem Rosmarkt, und vor allem das unschätzbare Unternehmen der neuen Strasse an der Brücke wäre zu erwähnen, welches denen die es angaben, ansingen, beförderten und, gebe der Himmel! in seinem ganzen Umfange ausssihren werden, zur bleibenden Stre gereichen wird.

In früheren Zeiten das Abtragen der alten Pforten nicht zu vergessen.

Ueber die Judengasse, das Aufbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach dem Graben zu wäre zu denken und darüber auch allenfalls ein Gedanke zu äußern.

Sines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem aufmerksamen Beobachter nicht verborgen, daß alles was öffentliche Anstalt ist, in diesem Augenblick still steht, dagegen sich die Einzelnen unglaublich rühren und ihre Geschäfte sindern. Leider deutet diese Erscheinung auf ein Berhältniß, das nicht mit Augen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge, in welcher sich die Borsteher des gemeinen Wesens besinden, wie die durch den Krieg ihnen aufgewälzte Schuldenlast getragen und mit der Zeit vermindert werden soll; indeß der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine Uebel bekümmert und nur seinen Privatvortheil lebhaft zu fördern bemüht ist.

Die Hauptursache von den in früherer Zeit vernachlässigten öffentlichen Anstalten ist wohl eben im Sinne der Unabhängigkeit der einzelnen Gilden, Handwerke und dann weiter in fortdauernden Streitigkeiten und Anmaßungen der Röster, Stiftungen u. s. w. zu suchen, ja in den von einer gewissen Seite lobenswürdigen Widerstrebungen der Bürgerschaft. Dadurch ward aber der Rath, er mochte sich betragen wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Besugnisse stritt, konnte ein gewisser liberaler Sinn des allgemein Bortheilhaften nicht statt finden.

Es wäre vielleicht eine für die gegenwärtige Zeit interessante Untersuchung, darzustellen, wie das Bolt den Regenten, die nicht ganz absolut regieren, von jeher das Leben und Regiment sauer gemacht. Es wäre dieses keineswegs eine aristokratische Schrift; denn eben jetzt leiden alle Borsteher der Republiken an diesen Hindernissen.

Ich habe in diesen Tagen darüber nachgedacht wie spät sich ein Zug von Liberalität und Uebersicht eben über das städtische Wesen in Frankfurt manifestiren konnte.

Was wäre nicht eine Straße, die vom Liebenfrauenberg auf die Zeile durchgegangen wäre, für eine Wohlthat fürs Publicum gewesen! Eine Sache, die in früheren Zeiten mit sehr geringen Kosten, ja mit Vortheil abzuthun war.

Frankfurt, ben 19. August 1797.

Die französische Revolution und ihre Wirkung sieht man hier viel näher und mmittelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für

viese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielsacher Berbindung steht. Bei uns sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Berg aussieht, an dem das Auge wenig erkennt, dasstr aber anch Imagination und Leidenschaft besto wirksamer sehn kann. Hier unterscheidet man schon die einzelnen Theile und Localfarben.

Bon dem großen Spiel, das die Zeit her hier gespielt worden, hört man überall reben. Es gehört diese Seuche mit unter die Begleiter bes Rriege; benn sie verbreitet sich am gewaltsamsten zu ben Zeiten, wenn großes Glück und Unglück auf der allgemeinen Wagschale liegt, wenn die Glückgüter ungewiß werben, wenn der Gang der öffentlichen Angelegenheiten schnellen Gewinnst und Berlust auch für Particuliers erwarten läßt. Es ist fast in allen Wirthshäusern gespielt worden, außer im rothen Die eine Bank hat für einen Monat, nur fürs Zimmer, 70 Carolin bezahlt. Einige Bankiers haben Frühstlick und Abendessen aufs anständigste für die Pointeurs auftragen lassen. Jest da man nach mb nach von Seiten bes Raths diesem Uebel zu steuern sucht, benken die Liebhaber auf andere Auswege. Auf dem Sandhofe, auf deutschherrischen Grund und Boden, hat man eine kostbare Anstalt einer neuen Wirthschaft errichtet, die gestern mit 130 Couverts eröffnet worden. Die Möbeln sind aus der herzoglich Zweibrückischen Anction, so wie die ganze Einrichtung überhaupt sehr elegant sehn soll. Dabei ift alles zuletzt aufs Spielen angesehen.

Das Hauptinteresse sollte eigentlich gegenwärtig für die Franksurter die Wiederbezahlung ihrer Kriegsschulden und die einstweilige Berinteressirung derselben sehn; da aber die Gesahr vorbei ist, haben wenige Lust thätig mitzuwirken. Der Rath ist hierüber in einer unangenehmen Lage: er und der wackere Theil der Bürger, der sein baares Geld, sein Silbergeschirr, seine Münzcabinette und was sonst noch des ehlen Metalls vorzäthig war, freiwillig hingab, hat nicht allein damals hierdurch und durch die persönlichen Leiden der weggesührten Geisel die Stadt und den egoistischen stücktigen Theil der Reichen vertreten und gerettet, sondern ist auch gutmitthig genug gewesen, für die nicht Schutzverwandten, als die Stister, Klöster und deutschen Orden u. s. w. die Contributionen in der Masse mitzuerlegen. Da es nun zum Ersat kommen soll, so eristirt weder ein Fuß, wronach, noch ein Mittel, wodurch man eine so große Summe, als zu dem Interesse und dem Amortisationssonds nöthig ist, beibringen könnte.

Der bisherige Schatzungsfuß ist schon für den ordinären Zustand völlig unpassend, geschweige sür einen außerordentlichen Fall; jede Art von neuer Abgabe drückt irgendwohin, und unter den hundert und mehr Menschen die mitzusprechen haben, sindet sich immer ein- und der andere, der die Last von seiner Seite wegwälzen will. Die Borschläge des Raths sind an das dürgerliche Collegium gegangen; ich sürchte aber sehr, daß man nicht einig werden wird, und daß, wenn man einig wäre, der Reichshofzath doch wieder anders sentiren würde. Indessen bettelt man von Gutzwilligen Beiträge, die klinstig berechnet werden und, wenn man bei erssolgender Repartition zu viel gegeben hat, verinteressirt werden sollen, einstweilen zusammen, weil die Interessen doch bezahlt werden müssen. Ich wünsche, daß ich mich irre, aber ich fürchte, daß diese Angelegenheit so leicht nicht in Ordmung kommen wird.

Für einen Reisenden geziemt sich ein skeptischer Realismus; was noch idealistisch an mir ist, wird in einem Schatulichen, wohlverschlossen, mitzesklicht, wie jenes Undenische Phymäenweiden. Sie werden also von dieser Seite Geduld mit mir haben. Wahrscheinlich werde ich jenes Reisezgeschichtehen auf der Reise zusammenschreiben können. Uebrigens will ich erst ein paar Monate abwarten. Denn obgleich in der Empirie sast alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so thut doch das Ganze sehr wohl, wenn man endlich zum Bewußtsehn seiner eigenen Besonnenheit kommt.

Ich benke, etwa in acht Tagen weiter zu gehen und mich bei bem herrlichen Wetter, das sich nun bald in den ächten mäßigen Zustand des Rachsommers setzen wird, durch die schöne Bergstraße, das wohlbebaute gute Schwaben nach der Schweiz zu begeben, um auch einen Theil dieses einzigen Landes mir wieder zu vergegenwärtigen.

Frankfurt, ben 20. August 1797.

Die hiesige Stadt, mit ihrer Beweglichkeit und den Schauspielen versschiedener Art, die sich täglich erneuern, so wie die mannichsaltige Gesellsschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung: ein jeder hat zu erzählen, wie es ihm in jenen gefährlichen und kritischen Tagen ergangen, wobei denn manche lustige und abenteuerliche Geschichten vorkommen. Am liebsten aber höre ich diejenigen Personen sprechen, die ihrer Geschäfte und Berbältnisse wegen vielen der Hauptpersonen des gegenwärtigen Kriegsbramas

näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schaffen gehabt, und das Betragen dieses sonderbaren Bolkes von mehr als einer Seite kennen gelernt haben. Einige Details und Resultate verdienen aufgezeichnet zu werden.

Der Franzose ist nicht einen Augenblick still, er geht, schwatzt, springt, pfeift, singt und macht durchaus einen solchen Lärm, daß man in einer Stadt ober in einem Dorfe immer eine größere Anzahl zu sehen glaubt, als sich barin befinden, anstatt daß der Desterreicher still, ruhig und ohne Aeußerung irgend einer Leidenschaft gerade vor sich hinlebt. Wenn man ihre Sprache nicht versteht, werben sie unwillig, sie scheinen biese Forberung an die ganze Welt zu machen; sie erlauben sich alsbann manches, um sich selbst ihre Bedürfnisse zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen zu reden und sie zu behandeln, so zeigen sie sich sogleich als bons enfans und setzen sehr selten Unart ober Brutalität fort. Dagegen erzählt man von ihnen manches Erpressungsgeschichtchen unter allerlei Vorwänden, wovon verschiedene lustig genug sind. So sollen sie an einem Ort, wo Cavallerie gelegen, beim Abzuge verlangt haben, daß man ihnen den Mist bezahle. Als man sich bessen geweigert, setzten sie so viel Wagen in . Requisition als nöthig waren, um diesen Mist nach Frankreich zu führen; da man sich benn natisrlich entschloß, lieber ihr erstes Berlangen zu be-An einigen andern Orten behauptet man, der abreisende General lasse sich jederzeit bestehlen, um wegen Ersatz des Berlustes noch zuletzt von dem Orte eine Auflage fordern zu können. Bei einer Mahlzeit sind ihre Forderungen so bestimmt und umständlich, daß sogar die Zahnstocher nicht vergessen werben. Besonders ist jetzt der gemeine Manu, obgleich er genährt wird, sehr aufs Geld begierig, weil er keins erhält, mid er sucht daher auch von seiner Seite etwas mit Façon zu erpressen und zu erschleichen. So hält zum Beispiel auf dem Wege nach den Babern jeder ausgestellte Posten die Reisenden an, untersucht die Pässe und ersinnt alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinkgeld gar leicht hebt; man kommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und sich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Gelb durch. Einquartierung in der Stadt, haben sie sowohl das erste= als zweitemal gutes Lob, dagegen waren ihre Requisitionen unendlich und oft lächerlich, da sie wie Kinder oder mahre Naturmenschen alles was sie sahen, zu haben wünschten.

In den Ranzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gedieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben das Duell sitr abgeschafft erklärt, weil eine Probe der Tapserteit bei Leuten, die so oft Gelegenheit hätten sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht nöthig seh. In Wiesbaden forderte ein Trierischer Officier einen französischen General heraus, dieser ließ ihn sogleich arretiren und siber die Gränze bringen.

Aus diesen wenigen Zügen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Araft wirken müsse, und daß eine solche Nation in mehr als Einem Sinne surchtbar seh.

Die Stadt kann von Glück sagen, daß sie nicht wieder in ihre Hände gekommen ist, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen wäre. Die Dörfer, in denen sie liegen, werden alle rninirt, sede Gemeinde ist verschuldet und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Capitalien suchen; dadurch ist auch die Theurung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Liste der verschiedenen Preise überschieden. Ein Hase zum Beispiel kostet zwei Gulden und ist doch für dieses Geld nicht einmal zu haben.

## Frankfurt, ben 21. August 1797.

Ge liegen brei Bataillons des Regiments Manfredini hier, unter denen sich, wie man an gar mancherlei Spmptomen bemerken kann, sehr viel Recruten besinden. Die Leute sind fast durchaus von einerlei Größe, eine kleine, aber derbe und wohlgebaute Art. Verwundersam ist die Gleichteit der Größe, aber noch mehr die Aehnlichkeit der Gesichter; es sind, so viel ich weiß, Böhmen. Sie haben meist lang geschlitzte kleine Augen, die etwas nach der ganzen Physiognomie zurück, aber nicht tief liegen; enggesaste Stirnen, kurze Nasen, die doch keine Stumpfnasen sind, mit breiten, scharf eingeschnittenen Rasenslügeln; die Oberwange ist etwas start und nach der Seite stehend, der Wund lang, die Wittellimie sast ganz gerad, die Lippen slach, bei vielen hat der Nund einen verständig ruhigen

Ausbruck, die Hinterköpfe scheinen klein, wenigstens macht das kleine und er Casket das Ansehen. Sie sind knapp und gut gekleidet; ein lebendig grüner Busch von allerlei täglich frischem Laub auf dem Caskette gie ein gutes Ansehen, wenn sie beisammen sind. Sie machen die Handgrif so weit ich sie auf der Parade gesehen, rasch und gut; am Deplopir und Marschiren allein splirt man mitunter das Recrutenhafte. Uebrige sind sie sowohl einzeln als im Ganzen ruhig und gesetzt.

Die Franzosen bagegen, die manchmal einzeln in der Stadt ersch nen, sind gerade das Gegentheil. Wenn die Kleidung der Oesterreich bloß aus dem Nothwendigen und Nützlichen zusammengesetzt ist, so ist der Franzosen reichlich, überstüffig, ja beinahe wunderlich und seltsau Lange blaue Beinkleider sitzen knapp am Fuße, an deren Seite unzählicknöhfe auf rothen Streisen sich zeigen; die Weste ist verschieden, die blaue lange Rock hat einen weißen artigen Borstoß; der große Hut, din der Quere aufgesetzt wird, ist mit sehr langen Litzen aufgeheftet, we entweder mit dem dreisardigen Büschel oder mit einem brennend rothe Federbusch geziert; ihr Gang und ihr Betragen ist sehr sicher und fre mitthig, doch durchaus ernsthaft und gefaßt, wie es sich in einer fremde noch nicht ganz befreundeten Stadt geziemt. Unter denen, die ich sal waren keine kleinen, und eher große als mittelgroße.

Frankfurt, ben 23. August 1797.

Noch etwas von den Granzosen und ihrem Betragen.

Als bei Enstine's Einfall der General Neuwinger die Thore von Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Truppen kaum ihre Tornister als gelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorrafften und die Fische aus de Stadtgraben heraussischten.

In den Ortschaften, die sie noch jetzt besetzen, sindet man unt den Officieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeins aber haben nicht einen Augenblick Ruhe, und sechten besonders sehr vi in den Scheunen. Sie haben bei ihren Compagnien und Regimenten Fechtmeister, und es kam vor kurzem darüber, welcher der beste Fech meister seh, unter seinen Schülern zu großen Mißhelligkeiten. Es schei im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach außen hat, ist der häusliche Krieg unvermeidlich.

## Bon Frankfurt nach Beibelberg.

Den 25. August 1797.

Bei neblichtem, bedecktem, aber angenehmem Wetter früh nach sieben Uhr von Frankfurt ab. Hinter der Warte war mir ein Kletterer merkwürdig, der mit Hülfe eines Strickes und zweier Eisen an den Schuhen auf die starken und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprendsingen dis Langen findet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser flach erhobenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges flaches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Neapel zum erstenmal wieder die Kinder auf der Straße die Pferdeercremente in Körbchen sammeln.

Um zwölf in Darmstadt, wo wir in einer Viertelstunde expedict Auf der Chaussee finden sich nun Steine des Grundgebirges, Spenite, Porphyre, Thonschiefer und andere Steinarten bieser Epoche. Darmstadt hat eine artige Lage vor dem Gebirge, und ist wahrscheinlich durch die Fortsetzung des Wegs aus der Bergstraße nach Frankfurt in stüheren Zeiten entstanden. In der Gegend von Fechenbach liegen sandige Hügel, gleichsam alte Dünen, gegen den Rhein vor, und hinterwärts gegen das Gebirg ist eine kleine Bertiefung, wo sehr schöner Feldbau getrieben wird. Bis Zwingenberg bleibt der Melibocus sichtbar, md das schöne wohlgebaute Thal dauert fort. Die Weinberge fangen an sch über die Hügel bis an das Gebirge auszubreiten. In der Gegend bon Heppenheim ist man mit der Ernte wohl zufrieden. Zwei schöne Ohsen, die ich beim Postmeister sah, hatte er im Frühjahr für 23 Carolin gefauft, jetzt würden sie für 18 zu haben sehn. Die Rühe sind im Preise nicht gefallen. Wegen Pferdemangel fuhren wir erst halb sechs von Heppenheim weiter. Beim Purpurlichte des Abends waren die Schatten, besonbers auf bem grünen Grase, wundersam smaragdgrün. Man passirt zum astenmal wieder ein Wasser von einiger Bedeutung, die Weschnitz, die bei Gewittern sehr stark anschwillt. Schöne Lage von Weinheim. Abends halb zehn Uhr erreichten wir Heidelberg und kehrten, da der goldene Hecht beset war, in den drei Königen ein.

Beibelberg, ben 26. August 1797.

Ich sah Heidelberg an einem völlig klaren Morgen, der durch eine angenehme Luft zugleich klihl und erquicklich war. Die Stadt, in ihrer

Lage und mit ihrer ganzen Umgebung hat, man barf sagen, etwas Ibeales, das man sich erst recht beutlich machen kann, wenn man mit der Landschaftsmalerei bekannt ist, und wenn man weiß, was benkende Klinstler aus der Natur genommen und in die Natur hineingelegt haben. Ich ging in Erinnerung früherer Zeiten über die schöne Brücke und am rechten Ufer des Nedars hinauf. Etwas weiter oben, wenn man zurücksieht, hat man die Stadt und die ganze Lage in ihrem schönsten Berhältnisse vor sich. Sie ist in der Länge auf einem schmalen Raum zwischen den Bergen und dem Flusse gebaut; das obere Thor schließt sich unmittelbar an die Felsen an, an beren Fuß die Landstraße nach Neckargemund nur die nöthige Breite hat. Ueber dem Thore steht das alte verfallene Schloß in seinen großen und ernsten Halbruinen. Den Weg hinauf bezeichnet, burch Bäume und Busche blidend, eine Straße kleiner Häuser, die einen sehr angenehmen Anblick gewährt, indem man die Berbindung bes alten Schlosses und der Stadt bewohnt und belebt sieht. zeigt sich die Masse einer wohlgebauten Rirche, und so weiter die Stadt mit ihren Häusern und Thurmen, über die sich ein völlig bewachsener Berg erhebt, höher als der Schloßberg, indem er in großen Partien den rothen Felsen, aus dem er besteht, sehen läßt. Wirft man den Blick auf den Fluß hinaufwärts, so sieht man einen großen Theil des Wassers zu Gunsten einer Mühle, die gleich unter dem untern Thore liegt, zu einer schönen Fläche gestemmt, indessen ber übrige Strom über abgerundete Granitbänke in dieser Jahrszeit seicht dahin und nach ber Brücke zusließt, welche, im ächten guten Sinne gebaut, bem Ganzen eine edle Würde verleiht, besonders in den Augen desjenigen, der sich noch ber alten hölzernen Brücke erinnert. Die Statue des Kurfürsten, die hier mit doppeltem Rechte steht, so wie die Statue der Minerva von der anbern Seite wünscht man um einen Bogen weiter nach ber Mitte zu, wo sie am Anfang der horizontalen Brücke, um so viel höher, sich viel besser und freier in der Luft zeigen wurden. Allein bei näherer Betrachtung der Construction möchte sich finden, daß die starken Pfeiler, auf welchen die Statuen stehen, hier zur Festigkeit der Brude nöthig sind; da benn die Schönheit wie billig der Nothwendigkeit weichen mußte.

Der Granit, der an dem Wege heraussteht, machte mir mit seinen Feldspathkrhstallen einen angenehmen Eindruck. Wenn man diese Steinarten an so ganz entfernten Orten gekannt hat und wiederfindet, so geben

sie ums eine erfrenliche Andentung des stillen und großen Berhältnisses der Grundlagen unserer bewohnten Welt gegen einander. Daß der Granit noch so ganz kurz an einer großen Plaine hervorspringt, und spätere Gebirgsarten im Rücken hat, ist ein Fall, der mehr vorkommt; besonders ist der von der Roßtrappe merkwürdig. Zwischen dem Brocken und den ebengenannten ungeheuern Granitselsen, die so weit vorliegen, sinden sich verschiedene Arten Porphyre, Riefelschiefer u. s. w. Doch ich kehre vom rauhen Harz in diese heitere Gegend gern und geschwind zurück, und sehe durch diesen Granit eine schöne Straße geebnet; ich sehe hohe Mauern ausgestührt, um das Erdreich der untersten Weinderge zusammenzuhalten, die sich auf dieser rechten Seite des Flusses, den Berg hinauf, gegen die Sonne gesehrt, verbreiten.

Ich ging in die Stadt zursick, eine Freundin zu besuchen, und sodann zum Oberthore hinaus. Hier hat die Lage und Gegend keinen malerischen, aber einen sehr natürlich schönen Anblick. Gegenüber sieht man num die hohen gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hinging, in ihrer ganzen Ausdehnung. Die kleinen Häuser darin machen mit ihren Lauben sehr artige Partien, und es sind einige, die als die schönsten malerischen Studien gelten könnten. Die Sonne machte Licht und Schatten so wie die Farben deutlich; wenige Wolken stiegen auf.

Die Brüde zeigt sich von hier aus in einer Schönheit, wie vielleicht keine Brüde der Welt; durch die Bogen sieht man den Neckar nach den stachen Rheingegenden sließen, und über ihr die lichtblauen Gebirge jenseits des Rheins in der Ferne. An der rechten Seite schließt ein bewachsener Fels mit röthlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinderge versbindet, die Aussicht.

Gegen Abend ging ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, dann auf die große Chaussee herunter, dis dahin, wo man Rohrbach sehen kann. Hier wird die Lage von Heidelberg doppelt interessant, da man, die wohlgebauten Weinberge im Rücken, die herrliche fruchtbare Plaine dis gegen den Rhein, und dann die überrheis nischen blauen Gebirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends bes suchten wir Frau von Cathcart und ihre Tochter, zwei sehr gebildete und wilrdige Personen, die im Elsaß und Zweibrücken großen Verlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwärtig in Jena studirt.

Beibelberg, ben 26. Anguft 1797.

An der Table d'hote waren gute Bemerkungen zu machen; eine Gesellschaft österreichischer Officiere, theils von der Armee, theils von der Berpflegung, gewöhnliche Gäste, unterhielten sich heiter und in ihren verschiedenen Berhältnissen des Alters und der Grade ganz artig. in einem Briefe, worin einem neuen Escabronchef von einem humoristischen Rameraben und Untergebenen zu seiner neuen Stelle Glück gewünscht wird; unter andern sehr leidlichen Bonmots war mir das eindrücklichste: "Officiere und Gemeine gratuliren sich, endlich aus den Klauen der Demoiselle Rosine erlöst zu sehn." Andere brachten gelegentlich Eigenheiten und Unerträglichkeiten verschiedener Chefs aus eigener Erfahrung zur Einer fand grüne Schabracken mit rothen Borten bei feiner Escabron und erklärte biese Farben für ganz abscheulich; er befahl also, in Gefolg biefes Geschmackurtheils, sogleich, daß man rothe Schabracken mit grünen Borten anschaffen sollte. Eben so befahl er auch, daß bie Officiere Hales und Hosenschnallen völlig überein tragen sollten, und baß ber Obrist alle Monate genau danach zu sehen habe.

ï

Ueberhaupt bemerkte ich, daß sie sämmtlich sehr geschickt und sogar mit Geist und Verwegenheit, mit mehr oder weniger Geschmad die richtige und komische Seite der Sachen auffanden; doch zuletzt war das Sonderbare, daß ein einziges vernünftiges Wort die ganze Gesellschaft aus der Fassung brachte. Einer erzählte nämlich von dem Einschlagen eines Gewitters, und sagte bezüglich auf den alten Aberglauben, daß so ein Haus eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich wohl nachber merkte, ein wenig in Naturwissenschaften gepfuscht haben mochte, versetzte sogleich: "Ja, wenn es nicht gelöscht wird!" worin er zwar ganz Recht hatte, allein zugleich zu vielem Hin= und Wiederreden Anlaß gab, bei dem der ganze Discurs in Consusion gerieth, unangenehm wurde und zuletzt sich in ein allgemeines Stillschweigen verlor.

Unter andern stizzirten sie auch einen Charakter, der wohl irgendwo zu brauchen wäre: ein schweigender, allenfalls trocken humoristischer Mensch, der aber, wenn er erzählt und schwört, gewiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweisel selbst glaubt.

Geschichten vom General W. und seinem Sohne, der im Elsaß zuerst zu plündern und zu veriren anfing. Ueberhaupt von der seltsamen Constitution der Armee: ein Wunsch des Gemeinen nach Krieg, des Officiers nach Frieden.

# Bon Heidelberg über Heilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sineheim, ben 27. August 1797.

Ans Heibelberg um sechs Uhr, an einem kühlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken Ufer bes Neckars hinaus zwischen Granitselsen und Rußbäumen. Drüben liegt ein Stift und Spital sehr anmuthig. Rechts am Wege stehen kleine Häuser mit ihren Besthungen, die sich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Wasser, am Ende der Weinbergs-höhe, die sich von Heibelberg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man fährt durch Schlierbach. Ueber dem Wasser sieht man Sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken User Frucht- und Weindau. Man fährt an Sandsteinselsen vorbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanft ablausende wohl-gebante Erdspitze, um die der Neckar herumkommt. Der Blick auf Neckargemlind ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Rectargemilnd ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schließt den obern Halbcirkel. Man hat hier den Neckar verlassen; man sindet Maulbeerbäume,
dann neben einer gevaden Chaussee durch ein sanstes, nicht breites Thal,
an beiden Seiten Feld-, Obst- und Gartenbau; die gleichen Höhen sind
an beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald
verliert sich, die Höhen werden mannichfaltiger; man findet nur Fruchtkan, die Segend sieht einer thüringischen ähnlich.

Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gedeckt. Die Männer tragen blaue Röcke und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. Hier sließt wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten, und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bäume, die Wege sind leidlich reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung, die Männer sind höslich, keine Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Hinter dem Orte sindet man eine Allee von Airschbäumen an der Chaussee, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kalksteinhügel, der mit Wein bebaut ist; es hat Wiesen und Feldbau.

Zutzenhausen, auf Lehmhügeln; gnter Fruchtbau an der rechten Seite, links Wiesen und anmuthige waldige Hügel.

Hoffenheim. Von da geht eine schöne alte Pappelallee bis Sinsheim, wo wir ein Viertel nach zehn Uhr ankamen, und in den drei Königen einkehrten.

Sinsheim hat das Ansehen eines nach der Landesart heitern Landstädtchens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Kriege nicht reparirt worden. Ich demerkte eine Anstalt, die ich in dem sehr reinlichen Reckargemünd auch schon, doch in einem sehr viel geringeren Grade, gesehen hatte, daß nämlich Mist und Gassensoth mehr oder weniger an die Hänser angedrückt war. Der Hauptweg in der Mitte, die Gossen an beiden Seiten und die Pflasterwege vor den Häusern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, der gelegentlich seinen Dung auf die Felder schassen will, ist nicht durch eine allzu ängstliche Polizei gequält, und wenn er den Unrath sich häusen läßt, so muß er ihn unter seinen Fenstern dulden; das Publicum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht incommodirt.

Sinsheim hat schöne Wiesen und Felder, viel Rleebau, und die Stallfütterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der Viehsenche viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft grafsirt. Die Gemeinde hat das Recht, zusammen tausend Schafe zu halten, welches mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet ist. Die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sobald das Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Rindvieh darauf, die Schase nicht eher, als die es gefroren hat.

Es ist eine Administration hier, welche die ehemaligen Kirchgüter verwaltet, an denen Katholiken und Lutheraner in gewissen Proportionen Theil nehmen.

Ein Klafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und die Scheite 4 Fuß lang, kostet bis ans Haus 18 Fl.; das Pfund Butter kostet gegenwärtig 30 Kreuzer, in Heidelberg 48 Kreuzer.

Um zwei Uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein artiges Kloster; eine alte schöne Pappelallee begleitet die Straße. Vorwärts und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesengrund Rohrbach und Steinfurt liegen, durch welche man nachher durchkommt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höhe aushören, sangen Kirschbäume an, die aber traurig stehen. Der Feldbau ist auf den Höhen und den sansten Gründen

wie bisher; der Weg steigt aufwärts. Die Kirschbäume zeigen sich schöner gewachsen. Flötzkalk in schmalen horizontalen, sehr zerklüfteten Schichten. Ueber der Höhe gehen die Pappeln wieder an.

Kirchard. Der Weg geht wieder auf= und absteigend. Der hori= zontale Kalk dauert fort. Gerade Chaussen und schöner Fruchtbau bis

Fürfeld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbäume fort. Auf dieser ganzen Fahrt sieht man wenig ober gar kein Wasser. Man erblickt nun die Berge des Neckarthals.

Kirchhausen liegt zwischen anmuthigen Gärten und Baumanlagen; dahinter ist eine schöne Aussicht nach den Gebirgen des Neckars: man kommt durch ein artiges Wäldchen und durch eine Pappelallee bis

Frankenbach. Die Rieshügel an der Chausse erleichtern sehr die Erhaltung derselben. Schöne Pappelallee dis Heilbronn, die hie und da wahrscheinlich vom Fuhrwert im Kriege gelitten hat, und deren baldige Recrutirung nach dem Frieden jeder Reisende zum Bergnügen seiner Nachsfolger wünschen muß. Ueberhaupt sind von Heidelberg hieher die Chaussen weist mit mehr oder weniger Sorgfalt gebessert.

Abends um sechs Uhr erreichten wir Heilbronn und stiegen in der Sonne, einem schönen und, wenn er fertig sehn wird, bequemen Gasthofe ab.

Beilbronn, ben 28. August 1797.

Wenn man fich einen gunftigen Begriff von Beilbronn machen will, jo muß man um die Stadt gehen. Die Mauern und Gräben sind ein wichtiges Denkmal der vorigen Zeit. Die Gräben sind sehr tief und fast bis herauf gemauert, die Mauern hoch und aus Quaderstücken gut gefugt und in neueren Zeiten genau verstrichen. Die Steine waren als Ruftica gehauen, doch sind die Vorsprünge jetzt meistens verwittert. Das geringe, Bedürfniß der alten Defension kann man hier recht sehen. Hier ist bloß auf Tiefe und Höhe gerechnet, die freilich kein Mensch leicht übersteigen wird; aber die Mauer geht in geraden Linien und die Thürme springen nicht einmal vor, so daß kein Theil der Mauer von der Seite vertheidigt Man sieht recht, daß man das Sturmlaufen bei der Anlage dieses ift. großen Werks für unmöglich gehalten hat; benn jede Schießscharte vertheis digt eigentlich gerade aus nur sich selbst. Die Thürme sind viereckt und hoch; unten an der Mauer her geht ein gemauerter, bedeckter Weg.

Thürme an den Thoren springen vor, und es sind daselbst die nöthigen Außenwerke angebracht; nirgends ist ein Bersuch einer Besestigung nach neuer Art sichtbar. Unterhalb des bedeckten Weges und an dessen Stelle sind an einigen Orten Baumschulen und andere Pflanzungen angelegt. Eine schöne Allee führt um den größten Theil des Grabens. Sie besteht aus Linden und Castanien, die als Gewölbe gehauen und gezogen sind; die Gärten stoßen gleich daran, als größere und kleinere Besitzungen.

Die Stadt ist ihrer glucklichen Lage, ihrer schönen und fruchtbaren Gegend nach, auf Garten=, Frucht= und Weinbau gegründet, und man sieht, wie sie zu einer gewissen Zeit der Unruhe sich entschließen mußte, die sämmtlichen Bewohner, sowohl die gewerbetreibenden als ackerbauenden, in ihre Mauern einzuschließen. Da sie ziemlich auf der Plaine liegt, sind ihre Straßen nicht ängstlich, aber meist alt, mit überhängenden Giebeln. Auf die Straße gehen große hölzerne Rinnen, die das Wasser über die Seitenwege, welche an den Häusern her größtentheils erhöht gepflastert sind, hinwegführen. Die Hauptstraßen sind meistens rein, aber die Kleinern, besonders nach den Mauern zu, scheinen hauptsächlich von Gärtnern und Aderleuten bewohnt zu sehn. Die Straße bient jedem kleinen Hausbesitzer zum Misthof; Ställe und Scheune, alles ist bort, jedoch nur klein und von jedem einzelnen Besitzer zusammengebrängt. Ein einziges großes steinernes Gebäude zu Aufbewahrung der Frucht bemerkte ich, das einen reichen Besitzer ankündigte. Dan sieht nicht, wie an andern Orten verschiedene Spochen ber Bauart, befonders keine Aemulation, die solche Spochen mit sich führen. Ein einziges Gebäude zeichnet sich aus, das durch die Bildfäule des Aesculap und durch die Basreliefs von zwei Einhörnern sich als Apotheke anklindigt. Noch einige neue steinerne, aber ganz schlichte Häuser finden sich auch; das übrige ist alles von altem Schlag, doch wird sich bas Gasthaus ber Sonne burch einen Sprung, wenn es fertig ist, auszeichnen. Es ist ganz von Stein und im guten, wenn schon nicht im besten Geschmad, ungefähr wie das Sarasinische auf dem Kornmarkt zu Frankfurt. Das Untergeschoß hat recht wohnbare Mezzaninen, barüber folgen noch zwei Geschosse. Die Zimmer, so weit sie sertig, sind geschmackvoll und sehr artig mit französischem Papier ausgeschmückt.

Was öffentliche Gemeindeanstalten betrifft, so scheint man in einer sehr frühen Zeit mit Mäßigkeit darauf bedacht gewesen zu sehn. Die alten Kirchen sind nicht groß, von außen einfach und ohne Zierrath. Der Markt

mäßig, das Rathhaus nicht groß, aber schicklich. Die Fleischbänke, ein uraltes, ringsum frei auf Säulen stehendes, mit einer hölzernen Decke bedecktes Gebäude. Sie sind wenigstens viel löblicher als die Frankfurter, scheinen aber sür die gegenwärtige Zeit zu klein, oder aus sonst einer Ursache verlassen. Ich sand wenig Fleischer darin; hingegen haben die Metzger an ihren in der Stadt zerstreuten Hänsern ihre Waaren aufgelegt und ausgehängt; ein böser und unreinlicher Nißbrauch. Das weiße Brod ist hier sehr schön. Wänner und Frauenzimmer gehen ordentlich, aber nicht sehr modisch gekleidet. Es werden keine Inden hier gelitten. Eine Beschreibung oder Plan konnte ich von Heilbronn nicht erhalten.

Was ich ans dem Erzählten und andern Symptomen durch das bloße Anschauen schließen kann, ist, daß die Stadt durch den Grund und Boden, den sie besitzt, mehr als durch etwas anderes wohlhabend ist; daß die Glücksgüter ziemlich gleich ausgetheilt sind; daß jeder still in seinem Einzelnen vor sich hinlebt, ohne gerade viel auf seine Umgebungen und aufs Aeußere verwenden zu wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Gewerbsnahrung, aber keinen ansehnlichen Handel hat; daß sie auf gemeine bürgerliche Gleichheit sundirt ist; daß weder Geistlichkeit und Edellente in früheren Zeiten großen Fuß in der Stadt gesast hatten; daß das öffentliche Wesen in früheren Zeiten reich und mächtig war, und daß es dis jetzt noch an einer guten mäßigen Berwaltung nicht sehlen mag. Der Umstand, daß der neuerbante Gasthof auf einmal über alle Stusen der Architektur wegsprang, mag ein Zeugniß sehn, wie viel die Bürgerklasse in diesen Zeiten gewonnen hat.

Die Menschen sind durchaus höflich, und zeigen in ihrem Betragen eine gute, natürliche, stille, bürgerliche Denkart.

Die Mägde sind meist schöne, stark und sein gebildete Mädchen, und geben einen Begriff von der Bildung des Landvolks; sie gehen aber meistentheils schmutzig, weil sie mit zu dem Feldbau der Familie gebraucht werden.

Der Neckar ist oberhalb und unterhalb der Stadt zum Behufe verschiedener Mühlen durch Wehre gedämmt: die Schifffahrt von unten herauf geht also nur dis hierher, wo ansgeladen werden muß; man lädt oberhalb wieder ein, und kann dis Cannstatt sahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser 800 Centner; anch wird hier viel ausgeladen, und weiter ins Land hinein zur Achse transportirt.

Vor dem Thor steht ein großes Gebäude, das ehemals ein Waisenhaus war; die Waisen sind aber gegenwärtig nach den bekannten Beispielen auf Dörfer vertheilt.

Das Wirthshausgebäude ist von einem Zweibrlicker Baumeister, der sich in Paris anfgehalten, gebaut, und von ihm sowohl das Ganze als das Einzelne angegeben. Daß die Handwerker ihn nicht völlig fecundirten, sieht man am Einzelnen.

An den Fensterscheiben fand ich eine Sonderbarkeit. Es sind länglich viereckte Taseln, die in der Quere stehen, und unten eingebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen müßte. Der Hausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Taseln habe richten müssen; er glaubt, daß sie sich, wenn sie noch biegsam sind, so wersen. Ich kann auch nichts Zweckmäßiges darin sinden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel speiste außer der Haussamilie noch der Oberamtmann von Möckmühl und die Seinen.

Abends um sechs Uhr fuhr ich mit dem Bruder des Wirths auf den Es ist, weil Heilbronn in der Tiefe liegt, eigentlich die Warte, und dient anstatt eines Hauptthurms. Die wesentliche Einrichtung oben aber ist eine Glocke, wodurch den Ackerleuten und besonders Weingärtnern ihre Feierstunde angekündigt wird. Der Thurm liegt ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt auf einer mit buschigem Holz oben bewachsenen Höhe, an deren Fuß Weinberge sich himunterziehen. In der Nähe des Thurmes steht ein artiges Gebände, mit einem großen Saale und einigen Nebenzimmern, wo die Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben die Sonne als eine blutigrothe Scheibe in einem wahren Sciroccoduft rechts von Wimpfen untergehen. Der Neckar schlängelt sich ruhig durch die Gegend, die von beiden Seiten des Flusses sanft aufsteigt. Heilbronn liegt am Flusse, und bas Erbreich erhöht sich nach und nach bis gegen bie Hügel im Norden und Nordosten. Alles was man übersieht, ift fruchtbar; bas nächste sind Weinberge, und die Stadt selbst liegt in einer großen grünen Masse von Gärten. Der Anblick erweckt das Gefühl von einem ruhigen, breiten, hinreichenden Genuß. Es follen 12,000 Morgen Weinberge um die Stadt liegen; die Gärten sind sehr theuer, so daß wohl 1500 Fl. filr einen Morgen gegeben werben.

Ich hatte sehr schönes Bieh gesehen und fragte banach. Man sagte

mir, daß vor dem Kriege 3000 Stück in der Stadt gewesen, die man aber aus Sorge vor der Viehseuche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Kuh könne immer 12 bis 18 Carolin kosten und werth sehn. Viele halten sie auf Stallflütterung; geringe Leute haben Gelegenheit sie auf die Weide zu schicken, wozu die Gemeinde schöne Wiesen besitzt.

Ich fragte nach dem Bauwesen. Der Stadtrath hat es vor dem Arieg sehr zu befördern gesucht; besonders wird der Burgemeister gerühmt, der schöne Kenntnisse besessen und sich dieses Theils sehr angenommen. Bor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Borschrift von Stein baute, die Steine umsonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Borschuß gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Baulust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nähern Untersuchung.

Die Obrigkeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten: sie scheint sehr gut Haus zu halten; denn sie hat die disherigen Kriegslasten ohne Ausborgung oder neue Auslagen bestritten. Einer Contribution der Franzosen ist sie glücklich entgangen. Sie war auf 140,000 Gulden anzgesetzt, die auch schon parat lagen. Jetzt werden alle Vorspanne, welche die Oesterreicher verlangen, aus dem Aerarium bezahlt und die Bürger verdienen dabei. Das beste Zeichen einer gnten Wirthschaft ist, daß die Stadt sortsährt Grundstücke zu kausen, besonders von fremden Besitzern in der Nachbarschaft. Hätten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsatz von den Klöstern gelernt, so hätten sie sich sehr erweitern und zum Tbeil manchen Verdruß ersparen können, wenn sie fremde Bessitzer mitunter in ihr Territorium einkausen ließen.

Die Stadt hat eine Schneibemühle mit dem Rechte, allein Bauholz und Bretter zu verkaufen. Diese Besugnisse sind auf dreißig Jahre verspachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vorbeisahrenden Flößer auch kaufen, nuß aber dem Monopolisten einen Baten vom Gulden abseben, so wie der Flößer diesem auch eine Abgabe bezahlen muß.

Da nun der Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst slößt, das Holz so wohlseil als der Flößer geben kann, so kann er sich einen guten Bortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Concurrenz des Flößers balancirt. Unter diesen Umständen scheint also nicht, wie ich ansangs glaubte, diese Art von bes dingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu sehn.

Was die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstücke sehr gering, das baare Bermögen hingegen und die Capitalien hoch belegt sehn.

Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Oben auf dem Thurm steht ein hohler mit Rupferblech beschlagener, großer Anopf, der zwölf die sechzehn Bersonen zur Noth fassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Anopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr Tagewerk verrichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glode, das doch verhört werden kann. Schade daß dieses Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ist.

In dem Hinfahren sah ich auch Weinsberg liegen, nach dem man wohl wie Bürger thut, fragen muß, da es sehr zwischen Higel hineingedrückt ist, am Fuße des Berges, auf dem das durch Frauentrene berühmte, jetzt zerstörte Schloß liegt, dessen Ruinen ich denn auch, wie billig begrüßt habe. Auch hier ist man mit der Ernte sehr zufrieden.

Sie kam wie überall sehr lebhaft hinter einander, so daß die Wintersfrüchte zugleich mit den Sommerfrüchten reif wurden. Der Feldban ist auch hier in drei Jahresabtheilungen eingetheilt, obgleich kein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem benutzt ein jeder, in sosen er es mit der Düngung zwingen kann, seinen Boden in der Zwischenzeit, wie es angeht, zum Beispiel mit Sommerrüben.

## Ludwigeburg, ben 29. August 1797.

Bon Heilbronn gegen fünf Uhr, vor Sommenaufgang fort. Der Weg
führt erst durch schöne Gärtnerei, verläßt dann die Allee und man kommt
auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten den Gang des
Nedars. Bödingen lag rechts im Nebel des Nedarthales; links auf
der Fläche sah man Feldbau. Man kommt durch Sontheim, das deutschherrisch ist und sieht in der Ebene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit,
bald Wein, bald Feldbau. Wir suhren quer durch den obern Theil eines
artigen Wiesenthals, an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalheim
liegt. Hier wird der horizontale Kalkstein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf der Höhe, theils am Wasser. Die Weinberge sind wieder häusig und der Boden ist so gut, daß sie nach der Ernte noch Türkischkorn gesät hatten, das grün abgehauen und verssüttert wird. Durch eine schöne Allee von Obstbäumen sahrend sahen wir dalb den Neckar wieder und kamen durch Kirchheim, genannt am Neckar. Wir ließen den Fluß links im Rücken, der zwischen engeren Hügeln durchzgeht, aber hie und da an den ausspringenden Winkeln schöne flache Rücken läst zum Frucht- und Weindan.

Halb sieben Uhr kamen wir nach Besigheim, wo wir ein wenig sütterten. Die Enz und der Neckar sließen hier zusammen, und die horizontalen Kalkselsen, mit Mauerwerk artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepslanzt, gewähren einen erfreulichen Anblick. Brlicke über die Enz. Hinter Bietigheim suhren wir an mächtigen Kalklagern vorbei, durch eine schöne Allee von Fruchtbäumen. Man sah serne und nahe Wälden durch Alleen verbunden, und hatte den Asberg und Ludwigssburg vor Augen, wo wir, da der Tag sehr heiß war, dis gegen Abend verweilten.

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ist sehr wohnbar, aber sowohl das alte als das neue in verhältnismäßig bösem Geschmack ausgeziert und möblirt. Im neuen gesielen mir die egalen Parkets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten. Wahrscheinlich waren sie nicht gerissen, weil die Stage an den Garten stößt und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer Galerie waren alte schlichte Gemälde von venetianischen Lustdarkeiten, worunter auch die berühmte Brüdenschlacht von Pisa. Diese Bilder, besonders dieß eine, ob es gleich gar kein Kunstverdienst hat, ist dennoch sehr merkwürdig; denn man sieht, wie der unsstmissste Streich zum Spaß der ganzen Welt gereicht, die alle Balkone stüllt und mit Zujauchzen, Schnupstuchwinken und sonstigem Antheil ledhaft ergöst ist. Das Bild ist nicht übel, zwar nach Art der Dutzendbilder, sabrikmäßig, aber doch charakteristisch gemalt.

Das große Operntheater ist ein merkwlirdiges Gebäude, aus Holz und leichten Brettern zusammengeschlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gäste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit, auch ungeheuer hoch, indem das Haus vier Logen enthält; in seiner möglichen Länge hat es 76 Schritt. Das Proseenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr

tlein; man konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ist es seit der Anwesenheit des Großfürsten zu einem Tanzsaale eingerichtet.

Bon Ludwigsburg um fünf Uhr abgefahren. Herrliche Allee, vom Schloßweg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ort ist mit einer doppelten Reihe Bäume besetz; links sieht man die Nedargebirge. Man kommt nach Kormwestheim; von da stehen Fruchtbäume an der Chaussee, die anfangs vertieft liegt, so daß die Anssicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Hügel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf der Chaussee, liegt ganz nahe an der Straße.

Nach Zussenhausen hinabsahrend, sahen wir Fenerbach rechts in einem schönen Wiesengrunde. Ein Bauer, der eine Querpfeise auf dem Jahr-markt gekauft hatte, spielte darauf im Nachhausegehen — sast das einzige Zeichen von Fröhlichkeit, das uns auf dem Wege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sansten Gebirgen, machte in dieser Tageszeit einen ernsten Eindruck.

Stuttgart, ben 30. August 1797.

Ich machte meine erste gewöhnliche Tour um sechs Uhr früh allein, und recognoscirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Eine Seite hat eine Befestigung nach der Heilbronner Art, nur nicht so stattlich; die Gräben sind auch in Weinberge und Gartenpflanzungen verwandelt. Bald nachher findet man die schönsten Alleen von mehreren Baumreihen und ganz beschattete Plätze. Zwischen biesen und einer Art von Vorstadt liegt eine schöne Wiese. Durch die Vorstadt kommt man bald auf den Platz vor das Schloß ober vielmehr vor die Schlösser. Der Plat ist seit der Anwesenheit des Großfürsten schön planirt, und die theils auf Rasen, in großen regelmäßigen Partien, theils als Alleen gepflanzten Kastanienbäume sind sehr gut gediehen. Das Schloß selbst ist von dem Geschmack der Hälfte dieses Jahrhunderts, das Ganze aber anständig frei und breit. Das alte Schloß wäre jetzt kaum zu einer Theaterbecoration gut. alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; sie liegt in der Tiefe, nach bem kleinen Wasser zu. Die neue Stadt ist in entschiedenen Richtungen meist gerablinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Aengstlichkeit in der

Ausführung. Man sieht Häuser mit mehr ober weniger lleberhängen, ganz perpendiculär, von verschiebener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Gesetz und doch nach einer gewissen bürgerlichen Willkür, gemacht wird.

Nachdem ich mich umgekleibet, besuchte ich nach zehn Uhr Herrn Handelsmann Rapp, und sand an ihm einen wohlunterrichteten verständigen Kunstfreund. Er zeigte mir eine schöne Landschaft von Both; er selbst zeichnet, als Liebhaber, landschaftliche Gegenstände recht glücklich.

Bir besuchten Professor Danneder in seinem Studium im Schlosse, und fanden bei ihm einen Hettor, der ben Paris schilt, ein etwas über Lebensgröße in Gyps ausgeführtes Mobell, so wie auch eine ruhende nackte weibliche Figur im Charakter ber sehnsuchtsvollen Sappho, in Gpps fertig, und in Marmor angefangen; befgleichen eine kleine trauernd sitzende Figur zu einem Zimmermonument. Ich sah ferner bei ihm bas Ghpsmodell eines Ropfes vom gegenwärtigen Herzog, der besonders in Marmor sehr gut gelungen sehn soll, so wie auch seine eigene Bliste, die ohne Uebertreibung geistreich und lebhaft ist. Was mich aber besonders frappirte, war der Driginalausguß von Schillers Büste, der eine solche Wahrheit und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erstaunen erregt. Ich sah noch kleine Mobelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben; nur leibet er daran, woran wir Mobernen alle leiben, an ber Wahl des Gegen-Diese Materie, die wir bisher so oft und zuletzt wieder bei Gelegenheit der Abhandlung fiber ben Laokoon besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer höhern Wichtigkeit. Wann werben wir armen Kilmstler dieser letten Zeiten uns zu diesem Hauptbegriff erheben fønnen!

Anch sah ich eine Base bei ihm, aus graugestreiften Alabaster, von Ispi, von dem ums Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung und niemand kann sich ohne Anschauung einen Begriff von dieser Bollkommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Materie nach desto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als der Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich der Marmor nicht darbieten würde. Wenn Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzülchen von seiner Arbeit spricht.

Man fängt an, den Theil des Schlosses, der unter Herzog Carl, eben als er geendigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Isopi modellirt die Theile, die alsdann von andern Stuccatoren ausgegossen und eingesetzt werden. Seine Berzierungen sind sehr geistreich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberei zu Bögeln, die er sehr gut modellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In Prosessor Scheffauers Wertstatt sand ich eine schlasende Benns mit einem Amor, der sie ausdeckt, von weißem Marmor, wohlgearbeitet und gelegt; nur wollte der Arm, den sie rückwärts unter den Kopf gebracht hatte, gerade an der Stelle der Hauptansicht keine gute Wirtung thun. Einige Basreliess antiken Inhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jetzigen Herzogs auf die durch Gebete des Volks und der Familie wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelist steht schon auf dem Schloßplatze, mit den Sppsmodellen geziert.

In Abwesenheit des Professor Hetsch ließ uns dessen Gattin seinen Arbeitssaal sehen. Sein Familienbild in ganzen lebensgroßen Figuren hat viel Verdienst, besonders ist seine eigene höchst wahr und natürlich; es ist in Rom gemalt. Seine Porträte sind sehr gut und lebhaft, mid sollen sehr ähnlich sehn. Er hat ein historisches Bild vor, aus der Messiade, da Maria sich mit Porcia, der Frau des Pilatus, von der Glückfeligkeit des ewigen Lebens unterhält und sie davon überzeugt. Bas läßt sich über die Wahl eines solchen Gegenstandes sagen? und was kann ein schönes Gesicht ausbrücken, das die Entzückung des Himmels vorausfühlen soll? Ueberdieß hat er zu dem Kopf der Porcia zwei Studien nach der Natur gemacht, das eine nach einer Römerin, einer geist= und gefühlvollen herrlichen Brünette, und das andere nach einer blonden guten weichen Deutschen. Der Ausbruck von beiden Gesichtern ist, wie sich's versteht, nichts weniger als überirdisch; und wenn so ein Bild auch gemacht werben könnte, so bürften keine individuellen Büge barin erscheinen. Indessen möchte man den Kopf der Römerin immer vor Augen haben. Es hat mich so ein erzbeutscher Einfall ganz verdrießlich gemacht. doch der gute bildende Klinstler mit dem Poeten wetteifern will, da er doch eigentlich durch das, was er allein machen kann und zu machen hätte, den Dichter zur Berzweiflung bringen könnte!

Professor Müller fand ich an dem Graffschen Porträt, das Graff selbst gemalt hat. Der Kopf ist ganz vortrefflich; das künstlerische Auge hat den höchsten Glanz: nur will mir die Stellung, da er über einen Stuhlruden sich herüber lehnt, nicht gefallen, um so weniger, da dieser Rücken burchbrochen ift, und bas Bild also unten burchlöchert erscheint. Das Rupfer ift übrigens auf bem Wege gleichfalls sehr vollkommen zu werben. Sodann ift er auch an einem Tob eines Generals beschäftigt, und zwar eines amerikanischen, eines jungen Mannes, der bei Bunkershill Das Gemälde ist von einem Amerikaner Trumbul und hat blieb. Borzüge des Klinstlers und Fehler des Liebhabers. Die Vorzüge sind fehr charakteristische und vortrefflich tockirte Porträtgesichter, die Fehler, Disproportionen der Körper unter einander und ihrer Theile. Componirt ift es, verhältnismäßig zum Gegenstande, recht gut, und für ein Bilb, auf bem so viele rothe Uniformen erscheinen muffen, ganz verständig gefarbt; doch macht es im ersten Anblick immer eine grelle Wirkung, bis man sich mit ihm wegen seiner Berdienste versöhnt. Das Rupfer thut im Ganzen sehr gut, und ist in seinen Theilen vortrefflich gestochen. Ich fah auch das bewundernswürdige Rupfer des letzten Königs von Frankreich, in einem vorzüglichen Abbruck aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir Herrn Consistorialrath Ruoff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Kupfern besitzt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlichkeit der Liebhaber unter Glas aufgehängt ist. Sodann gingen wir in Rapps Garten, und ich hatte abermals das Bergnügen, mich an den verständigen und wohlgefühlten Urztheilen dieses Mannes siber manche Gegenstände der Kunst, so wie über Danneders Lebhaftigkeit zu erfreuen.

Stuttgart, ben 31. August 1797.

Ueber das was ich gestern gesehen, wären noch manche Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Baukunst war die Betrachtung was Herzog Carl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe hätte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufgegangen, und er so glücklich gewesen wäre, tüchtige Künstler zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl, er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die

Baukunst in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. Ich bin gegenwärtig voll Verlangen Hohenheim zu sehen.

Nach allem diesem muß ich noch sagen, daß ich unterwegs auf ein poetisches Genre gefallen bin, in welchem wir klinftig mehr machen muffen. Es sind Gespräch e in Liedern. Wir haben in einer gewissen ältern deutschen Zeit ähnliche recht artige Sachen, und es läßt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erst hineinkommen und dieser Art ihr Eigenthümliches abgewinnen. Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Knaben, der in eine Müllerin verliebt ist, und dem Mülhlbach angefangen, und hoffe es bald zu überschicken. Das Poetisch Tropisch Allegorische wird durch diese Wendung lebendig, und besonders auf der Reise, wo einem so viel Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre.

Anch bei dieser Gelegenheit ist merkolirdig zu betrachten, was für Gegenstände sich zu dieser besondern Behandlungsart bequennen? Ich kann Ihnen nicht sagen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jetzt, besonders um der Bildhauer willen, die Mißgriffe im Gegenstand beunruhigen; denn diese Klinstler büßen offenbar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyer zusammenstomme, und seine Ueberlegungen, die er mir angeklindigt, nutzen kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zussammenschreiben.

Ueber das Theatralisch-Komische habe ich auch verschiedenemal zu denken Gelegenheit gehabt, das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr oder weniger rohen Menschenmasse gewahr werden kann, und daß wir leider ein Capital dieser Art; womit wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht sinden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leidet immersfort. Wenn die Franzosen dem Lande fünf Millionen abnahmen, so sollen die Kaiserlichen nun schon an sechzehn Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man denn freilich als Fremder über die ungeheure Frucht-barkeit dieses Landes, und begreift die Möglichkeit solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingelaben in Tübingen bei ihm zu logisten; ich habe es mit Dank angenommen, da ich bisher, besonders bei dem heißen Wetter in den Wirthshäusern mehr als auf dem Wege geslitten.

Ich habe nun auch die Basen von Isopi gesehen, von welchen

Wolzogen auch nicht zu viel erzählt hat. Der Einfall, den Henkel und die Schnauze der Kanne durch Thiere vorzustellen, ist sehr artig und sehr gut angebracht, besonders an der einen, da der Kranich der aus dem Gefäse trinkt, den Henkel, und der betrübte Fuchs die Schnauze macht. Die Arbeit aber in Hinsicht ihrer Feinheit und Zierlichkeit geht über alle Begriffe. Er verlangt für die beiden großen und noch drei oder vier kleinere 500 Ducaten. Man muß bei der Arbeit, wie bei dem Menschen immer an Cellini denken. Obgleich Isopi keine Spur von jener Rohheit hat, so ist er doch ein eben so sürchterlich passionirter Italiäner. Die Art, wie er die Franzosen haßt, und wie er sie schildert, ist einzig; so wie er überhaupt eine höchst interessante Natur ist.

Als die Franzosen nach Stuttgart kamen, fürchtete man eine Plünzberung. Er hatte seine Basen wohl eingepackt im Danneckerschen Hause stehen. Heimlich kauft er sich ein paar Taschenpistolen, Pulver und Blei und trägt die Sewehre geladen mit sich herum, und da man in der ersten Nacht unvorsichtigerweise einige Franzosen ins Haus läßt, die, nach der gewöhnlichen Marodeursmanier zu trinken forderten, sich aber nachher ziemslich unartig bezeigten, stand er immer dabei und hatte die Hände in der Tasche, entschlossen, dem ersten der sich seinem Zimmer und dem Kasten genähert hätte, eine Kugel durch den Leib zu jagen und neben seinen Arsteiten zu sterben.

Stuttgart, ben 1. September 1797.

Gestern Nachmittag war ich beim Mechanicus Tiedemann, einem umschätzbaren Arbeiter, der sich selbst gebildet hat. Mehrere Gesellen arbeiten unter ihm, und er ist eigentlich nur beschäftigt seine Ferngläser zusammenzusetzen — eine Bemühung, die wegen der Objectivgläser viel Zeit erfordert, indem diesenigen Gläser die eigentlich zusammengehören, sedesmal durch die Erfahrung zusammengesucht werden müssen. Ein Perspectiv, dessen erstes Rohr ungefähr 18 Zoll lang ist und durch das man eine Schrift von ungefähr einem Zoll hoch auf 600 Fuß sehr deutlich lesen, ja auf einer weißen Tasel kleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er sit 7½ Carolin.

Wir besuchten Herrn Obristlieutenant Wing, der recht gute Gemälde besitzt. Wir sahen eins von Franz Floris, mehrere Frauen mit Säugslingen beschäftigt, ein besonders in einzelnen Theilen sehr gutes Bild. Ein

anderes von Hetsch, Achill von dem man die Briseis wegführt, würde vorzüglicher sehn wenn die Figur des Achill nicht in der Ecke zu sehr allein säße. Ueberhaupt haben die Petschischen Bilder, so viel ich ihrer gesehen, bei ihren übrigen Berdiensten und dei glücklichen Apperçus, immer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Auch sah ich eine Landschaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die ich ihm aber nicht zuschreiben würde, ob sie gleich in ihrer natürlichen Behandlungsart vortrefslich ist. Ferner sah ich einige andere, mehr ober weniger kleine, ausgesührte Bilder von Rubens.

Darauf besuchten wir Herrn Professor Harper, einen geborenen Landschaftsmaler. Die Begebenheiten und Bewegungen der Natur, indem sie Gegenden zusammensetzt, sind ihm sehr gegenwärtig, so daß er mit vielem Geschmack landschaftliche Gemälde hervordringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und seine Farbe ist hart und roh; allein er malt so aus Grundsätzen, indem er behauptet daß sein Colorit mit der Zeit Ton und Harmonie bekomme, wie denn auch einige dreißig= und vierzigigährige Bilder von ihm zu beweisen scheinen. Er ist ein gar guter, allgemein beliedter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen, und wird von hier bald nach Berlin abgehen.

Wir sahen die Aloë, die in einem herrschaftlichen Garten seit drei Monaten der Blüthe sich nähert. Der Stängel ist jetzt 23 Fuß hoch, die Knospen sind noch geschlossen und brauchen allenfalls noch vierzehn Tage zur völligen Entwickelung. Sie ist auch zufällig, indem man sie in ein engeres Gesäß gesetzt, zu dieser Blüthe genöthigt worden.

Hierauf gingen wir ein wenig spazieren und dann in das Schauspiel. Es ward Don Carlos von Schiller gegeben. Ich habe nicht leicht ein Gauzes gesehen, das sich so sehr dem Marionettentheater nähert als dieses. Eine Steisheit, eine Kälte, eine Geschmacklosigkeit, ein Ungeschick die Möbeln auf dem Theater zu stellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Declamation in jeder Art Ausdruck irgend eines Gesithls oder höhern Gedankens, daß man sich eben zwanzig Jahre und länger zurückversetzt sühlt. Und was am merkwürdigsten ist, kein einziger sindet sich unter ihnen, der auch nur irgend zu seinem Bortheil sich auszeichnete; sie passen alle auf das beste zusammen. Ein paar junge wohlgewachsene Leute sind dabei, die weder übel sprechen noch agiren, und doch wüste ich nicht zu sagen ob von einem irgend für die Zukunst etwas zu hoffen wäre. Der

Entrepreneur Miholé wird abgehen und ein neuer antreten, der aber die Obliegenheit hat sowohl Schauspieler als Tänzer, die sich von dem alten Theater des Herzogs Carl herschreiben und auf Zeitlebens pensionirt sind, beizubehalten. Da er nun zugleich seinen Vortheil sucht und sich durch Abschaffung untanglicher Subjecte nicht Luft machen kann, so ist nicht zu denken, daß dieses Theater leicht verbessert werden könnte. Doch wird es besucht, getabelt, gelobt und ertragen.

Stuttgart, ben 2. September 1797.

Gestern war ich mit Herrn Professor Dannecker in Hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Desterreichern, die ins Lager zogen. Häßlach liegt rechts der Straße in einem schön bebauten und waldigen Grunde. Wenn man höher kommt, sieht man Stuttgart sehr zu seinem Bortheil liegen.

Hohenheim selbst, der Garten sowohl als das Schloß, ist eine merkwürdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größeren Gebänden übersät, die mehr oder weniger theils einen engen, theils einen Repräsentationsgeist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebäuden sind anch nur für den kürzesten Ausenthalt angenehm oder brauchbar. Sie steden in der Erde, indem man den allgemeinen Fehler derer die am Berge bauen, durchaus begangen hat, daß man den vordern oder untern Sociel zuerst bestimmt und sodann das Gebäude hinten in den Berg gesstedt hat, anstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den hintern Sociel zuerst bestimmen muß; der vordere mag alsdann so hoch werden als er will.

Werke beschrieben worden, so sind sie weiter nicht zu recensiren; doch wäre kinstig, bei einer Abhandlung siber die Gärten überhaupt, dieser in seiner Art als Beispiel auszustellen. Bei diesen vielen kleinen Partien ist merkswärdig, daß fast keine darunter ist, die nicht ein jeder wohlhabende Parstienlier eben so gut und besser besitzen könnte. Nur machen viele kleine Dinge zusammen leider kein großes. Der Wassermangel, dem man durch gepflasterte schmale Bachbetten und durch kleine Basser, giebt dem Ganzen ein kummerliches Ansehen, besonders da auch die Pappeln nur ärmlich da stehen. Schöne gemalte Fensterscheiben

an einigen Orten, so wie eine starke Sammlung Majolica ist für den Liebhaber dieser Art von Kunstwerken interessant. Ich erinnerte mich dabei verschiedener Bemerkungen, die ich über Glasmalerei gemacht hatte, und nahm mir vor sie zusammenzustellen und nach und nach zu completiren; denn da wir alle Glassritten so gut und besser als die Alten machen können, so käme es bloß auf uns an, wenn wir mur genau den übrigen Mechanismus beobachteten, in Scherz und Ernst ähnliche Bilder hervorzuhringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Wissens- und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Eine einzige altgothisch gebaute, aber auch kleine und in der Erde stedende Capelle wird jetzt von Thouret, der sich lange in Paris und Rom aufgehalten, und die Decoration studirt hat, mit sehr vielem Geschniack ausgeführt; nur Schade, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern nuß, und der Aufenthalt seucht und ungenießbar ist!

Das Schloß, das mit seinen Nebengebäuden ein ausgebreitetes Wert darstellt, gewährt den gleichgültigsten Anblick von der Welt, so wie auch sämmtliche Gebäude ganz weiß angestrichen sind. Man kann vom Aeußern der Gebäude sagen, daß sie in gar keinem Geschmack gebaut sind, indem sie nicht die geringste Empfindung weder von Neigung noch Widerwillen erregen. Eher ist das völlig Charakterlose einer bloßen, beinahe nur handwerksmäßigen Bauart auffallend.

Der Haupteingang ist zu breit gegen seine Höhe, wie überhaupt der ganze Stod zu niedrig ist. Die Treppen sind gut angelegt, die Stusen jedoch gegen ihre geringe Höhe zu schmal. Der Hauptsaal, leider mit Marmor decorirt, ist ein Beispiel einer bis zum Unsun ungeschickten Architektur. In den Zimmern sind mitunter angenehme Berzierungen, die aber doch einen unsichern und umherschweisenden Geschmack verrathen. Einiges sind Nachzeichnungen, die aus Paris gesendet worden, in deneu nicht Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidenen Borhäugen, die mit Fransen verdrämt und, in ungleichen Wolken aufgezogen, von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmack nachgeahmt zu werden. Die Stuccaturarbeit ist meistens höchst schlecht.

Da ein Theil des Schlosses noch nicht ausgebaut ist, so läßt sich hoffen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Decorationen sehr gewinnen werden. Ein Saal, der anch schon wieder

anf dem Wege war, in schlechtem Geschmack verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden, und wird nach einer Zeichnung von Thouret durch Ispi ausgesührt.

Die Sppkarbeit des Isopi und seiner Untergebenen zu sehen, ist höchst merkwürdig, besonders wie die freistehenden Blätter der Rosen und die hohlen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen zusammengesetzt werden, wodurch sehr schöne und durch Schatten wirksame Bertiefungen entstehen. Anch war mir sehr merkwürdig, wie er Dinge, die nicht gegossen werden tounen, zum Beispiel die Berzierungen einer ovalen Einfassung, deren Linien alle nach einem Mittelpunkte gehen sollen, durch einen jungen Anaben sehr geschickt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten, außer mit fleinen Febermessern, Flach = und Hohlmeißeln, auch mit großen Nägeln, die sie sich selbst unten zuschleifen, und oben mit einem Läppchen, um sie bequemer anzufassen, umwickeln. Bon den größern Rosen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine den Tag zu Stande. Sie arbeiten seit Isopi's Direction mit großem Bergnitgen, weil sie sehen, wie sehr sie in ihrer Geschicklichkeit zunehmen. Isopi macht, wie sich's versteht, die Modelle, die alsbann geformt und ansgegossen werben. Das Charakteristische von Isopi's Arbeit scheint mir zu senn, daß er, wie oben bemerkt, hauptsäch= lich auf die Bertiefungen denkt. So werden zum Beispiel die Eier in der bekannten architektonischen Zierrath besonders gegossen und in die Bertiefungen eingesetzt.

Ein Hauptsehler ber alten Deckenbecoration ist, daß sie gleichsam sikr sich allein steht, und mit dem Untern nicht rein correspondirt, welches daher rühren mag, daß alles zu hastig und zufällig gearbeitet worden, was num bei Thouret und Isopi nicht mehr vorkommen kann. Hier ward ich anch durch die Aussührung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulendecorationen, die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht das ganze Gebälke andringen dürse. Die Ordnung wird badurch höher, das Ganze leichter und ist dem Begriffe der Construction gemäß.

Isopi will niemals eine Corniche unmittelbar an der Decke haben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die der Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Zimmers, als das Ber-hältniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sah ich nirgends als in kleinen Cabinetten,

wo sie nur in schmalen Panneaux ober sonst unterbrochen vorkam. Die größern Zimmer waren alle mit sansteren Farben decorirt, und zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der Grund hatte. Die Parkets sind sämmtlich von Eichenholz, unabwechselnd, wie die in Lud-wigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf dem Hause steht eine Kuppel, die aber nur eine Treppe enthält, um auf den obern Altan zu kommen.

Im Garten ist ein Häuschen, von den drei Kuppeln genannt, auch merkwürdig, das inwendig ganz flache Decken hat, so daß die Kuppeln eigentlich nur Decorationen nach außen sind.

Ich fand die Amaryllis Belladonna blühen, so wie in dem eisernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich zu Fußbecken kleiner Cabinette ein bunter Flanell aus. In den untern Zimmern des Schlosses ist eine Gemäldesammlung, worunter sich manches Gute befindet. Ein Franendild von Holbein, besonders aber eine alte Mutter, die mit Einfädelung der Nadel beschäftigt ist, indeß die Tochter sehr emsig näht, und ein Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Winsche zu offenbaren scheint, ist vortresssich gedacht, componirt und gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von sast Lebensgröße.

#### Giniges über Glasmalerei.

Bei der Glasmalerei ist vor allem das Clairobscur und die Farkengebung zu betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Gedäude zu, eingeschmolzen, es mögen num mit dem Pinsel die Umrisse aufgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen angegeben sepn. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte mit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte, und mit einer Nadel die Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Aunst, oder besser, es ward gearbeitet, wie man auf dunkelm Grunde die Lichter aushöht. Dieses geschah mit der größten Feinheit und Accuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen, und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschwolzen, oder ob alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es gibt, in Absicht auf Färbung, auf Glas gemakte und aus Glas zusammengesetzte Bilder.

Die ersten haben nur gewisse Farben: Gelb bis ins Gelbrothe, Blau, Biolett und Grün kommen darauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrscheinlich braucht der Goldlack ein stärkeres Feuer, um in Fluß zu gerathen als die übrigen, und konnte daher nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werden.

War also Zeichnung und Clairobscur eines Bildes fertig, so wurden auf der Rückseite die Farben aufgetragen und eingeschmolzen. Merkwürdig ist die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bekannten optischen Geset, hervordrachten; der Theil der Scheibe, welcher inwendig berelich gelb aussieht, erscheint von außen als ein schnutziges Hellblau, das ins Grünliche oder Biolette spielt.

Wenn sie Schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie den chemischen Grund auf dem Glase unberührt. Weil derselbe aber doch noch durchsschenend und braum gewesen wäre, so bedeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchsichtigen Schmelzwerk, wodurch das Schwarze ganz vollkommen wurde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Fälle zeigen, nur in einzelnen Stücken eingesetzt. Bei dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbock auf rothem Grunde erscheinen sollte, versindr man folgendermaßen. Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tafel schön purpurn erschien. Sodann brannte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein, und schliff zuletzt von der Hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steinbocks bedeckte, wodurch dieser blendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieder eine Anzahl solcher Scheiben antresse, werde ich weine Bemerkungen completiren und zusammenstellen.

Stuttgart, ben 3. Ceptember 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothek, die ein ungeheures hölzernes Gestäude, das ehemals ein Raushaus war, einnimmt. Es steht am gewerbsteichsten Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß es vor aller Feuergesahr sicher wäre. Die Sammlung zum Kunsts,

Antiquitäten = und Natursach ist besonders schön, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothekare sind Petersen und Hofrath Schott.

Borher besuchten wir den Professor Thouret, bei dem ich verschiesdene gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des Herzogs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die französische Republik, so wie Elektra mit Orest und Phlades, zeugen von seiner Einsicht in die einsachen symmetrischen und contrastirenden Compositionen; so wie die Risse zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtthor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in Hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man dei Decorirung umseres Schlosses auch sein Gutachten einhole.

Nach Tische ging ich zu bem preußischen Gesandten von Madeweiß, der mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empfing. Ich sand daselbst die Gräfin Königseck, Herrn und Frau von Barchimont und einen Herrn von Wimpfen. Man zeigte mir ein paar vortreffliche Gemälde, die dem Legationsrath Abel gehören. Zunächst eine Schlacht von Bouvermann. Die Cavallerie hat schon einen Theil der Infanterie überritten und ist im Begriff ein zweites Glied, das eben abseuert, anzugreisen. Sin Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt rückwärts, um Succurs herbeizublasen. Das andere Bild ist ein Clande Lorrain von Mittelgröße und besonderer Schönheit, ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radirt hat. Es ist kast keine Begetation auf dem Bilde, sondern nur Architectur, Schiffe, Meer und Himmel.

Abends bei Herrn Capellmeister Zumsteeg, wo ich verschiedene gute Musik hörte. Er hat die Colma, nach meiner Uebersetung, als Cautate, doch nur mit Begleitung des Claviers componirt. Sie thut sehr gute Wirkung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren sehn, worlder ich nach meiner Allktunst denken muß. Wenn man Fingal und seine Helden sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Ossian sie auf der Harse accompagnirend vorstellte, und das Pianosorte auf dem Theater versteckte, so müßte die Aufführung nicht ohne Effect sehn.

Heute fuhren wir ins kaiserliche Lager. Wir kamen durch Berg, worauf die Hauptattaque von Moreau gerichtet war; dann auf Cannstatt; Münster sahen wir im Grunde liegen. Wir kamen durch Schmieden Und singen an das Lager zu übersehen. Der linke Flügel sehnt sich an Mühlhausen, alsdam zieht er sich über Aldingen bis gegen Hochberg. In Nedarrems wurden wir vom Hauptmann Jakardowskh, vom Generalstabe, gut aufgenommen, der uns erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei Hochberg zeigte, und uns gegen Abend an der ganzen Fronte bis gegen Mühlhausen hinführte. Wir nahmen den Weg nach Kormvestheim, da wir denn auf die Ludwigsburger Chausse kamen, und so nach der Stadt zurücksuhren.

Im Lager mögen etwa 25,000 Mann stehen; das Hauptquartier bes Erzherzogs wird in Hochberg sehn.

Der Pfarrer in Neckarrems heißt Zeller, der Oberamtmann von Cannstatt Sehffer und ist ein Bruder des Professors in Göttingen.

## Stuttgart, ben 4. September 1797.

Rachbem ich früh verschiedenes zu Papiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, ging ich mit Herrn Professor Dannecker spazieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wie Isopi und Thouret auch für unsere Weimarischen Verhältnisse zu nutzen sehn möchten.

Bu Mittag speiste ich an der Table d'hote, wo sich ein junger Herr von Lieven, der sich hier bei der russischen Gesandtschaft befindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu erkennen gab.

Hernach besuchte ich Herrn Beiling, bessen Frau sehr schön Clavier spielte. Er ist ein sehr passionirter Liebhaber ber Musik, besonders des Gesanges. Aus den brillanten Zeiten des Herzogs Carl, wo Iomelli die Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italiänischen Musik bei älteren Personen hier noch lebhast verblieben. Man sieht, wie sehr sich etwas im Publicum erhält, das einmal solid gepslanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Künste, die mit wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinken und verklingen läßt.

Bon da zur Frau Legationsrath Abel, wo ich die beiden schönen Bilder, die ich bei Herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder fand. Außer diesen zeigte man mir noch eine vortreffliche und wohlerhaltene Landschaft von Nikolas Pouffin, und noch einen andern Claude aus einer stühern Zeit, aber unendlich lieblich.

Wir machten darauf einen Spaziergang auf die Weinbergshöhen, wo nan Stuttgart in seinem Umfange und seinen verschiedenen Theilen liegen sieht. Stuttgart hat eigentlich drei Regionen und Charaktere: unten sieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Hofund wohlhabenden Particulierstadt ähnlich.

Wir gingen ins Theater, wo man Ludwig den Springer gab. Das Ballet, dießmal ein bloßes Divertissement, war ganz heiter und artig. Madame Pauli, erst kurz verheirathet, zeigte sich als sehr hübsche und anmuthige Tänzerin.

Die Stuttgarter sind überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hie und da darauf schielt. Merkwürdig war mir's auch heute, daß das Publicum, wenn es beisammen ist, es mag sepu, wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gesühl verräth. Sowohl im heutigen Stücke als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler sast nie, einigemal aber das Stück applaudirt; kaum aber trat diesen Abend die Tänzerin, mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

#### Stuttgart, ben 5. September 1797.

Früh im großen Theater. Ich saselbst verschiedene Decorationen, welche sich noch von Colomba herschreiben. Sie müssen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen; denn es ist alles sehr saßlich, und in großen Bartien ausgetheilt und gemalt. Die Franksurter Decorationen haben aber doch darin den Borzug, daß ihnen eine solidere Baukunst zum Grunde liegt, und daß sie reicher sind, ohne überladen zu sehn; dahingegen die hiesigen in einem gewissen Sinne leer genannt werden können, ob sie gleich wegen der Größe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität sehr guten Essect thun müssen.

Sodann bei Herrn Meher, der verschiedene gute Gemälde hat. Er zeigte mir Blumen = und Fruchtstücke von einem gewissen Wolffermann, der erst mit naturhistorischen Arbeiten angefangen, sich aber darauf nach de Heem und Huhsum gebildet, und sowohl in Wasser = als Delfarbe Früchte und Insecten außerordentlich gut macht. Da er arm ist, und sich hier kann erhält, so würde er leicht zu haben sehn und bei künstigen Decorationen vortrefslich dienen, um die Früchte, Insecten, Gefäße, und

was sonst noch der Art vorkäme, zu malen und audern den rechten Weg zu zeigen. Auch könnte man ihn zu der neuen Marmormalerei brauchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterrichten wollte.

Ich sah bei dem Hoftapezierer Stühle von Mahagoniholz gearbeitet; sie waren mit schwarzem gestreiftem Seidenzeug überzogen, das Pequin satiné heißt und eine sehr gute Wirkung thut. Besonders artig nehmen sich darau hochrothe seidene Litzen aus, mit denen die Kanten der Kissen bezeichnet sind.

Rachmittags war ich bei Regierungsrath Frommann, der mir einige schöne eigene, sowie andere dem Legationsrath Abel gehörige Gesmälde vorzeigte. Unter den letzteren zeichnete sich besonders eine Faun aus, der eine am Baum gebundene Nymphe peischt. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Carracci vorzestellt, und mag dieses Bild, das vortrefslich gemalt ist, wohl von Lodovico sehn. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auctionen sür einen sehr billigen Preiserhalten.

Abends bei Rapp. Borlesung bes Hermann und Dorothea.

Stutigart, ben 6. September 1797.

Früh besuchte mich Herr Professor Thouret, mit dem ich über die architektonischen Decorationen sprach. Dazu kam Professor Beibeloff, der leider sehr an den Augen leidet; ferner ein Oberlieutenant von Roudelka, von den Desterreichern, ein wohlgebildeter junger Mann und großer Liebhaber der Musik. Darauf ging ich mit Thouret, sein Modell zum Ovalsaal in Stuttgart zu sehen, das im Ganzen gut gedacht ist: nur wäre die Frage, ob man den Uebergang von den langen perpendicularen Banden, der mir zu arm scheint, nicht reicher und anmuthiger machen könnte. ging alsbaun mit ihm, Scheffauer und einem würtembergischen Officier, ber ganz artig malt, das Schloß zu besehen, wo ich nichts Nachahmungswerthes fand, vielmehr unzählige Beispiele deffen, was man vermeiden iell. Die Marmore, besonders aber die-Alabaster (Kalkspäthe) des Landes wehmen sich sehr gut aus, sind aber nicht zur glücklichsten Decoration verwendet. Uebrigens sind die Zimmer, man möchte sagen, gemein vornehm; so zum Beispiel sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Spogrunde viele vergoldete Architektur, die Thüren bei ihren schnörkelhaften

Vergoldungen mit Leimfarbe angestrichen, die Gnibalschen Plasonds nach der bekannten Art.

In dem Wohnzimmer des jetzigen Herzogs sah ich eine halbe Figur, die auf Guercino hindeutet, einige Landschaften aus Biermanns früherer Zeit, ein gutes Bild von Hetsch, die Mutter der Gracchen im Gegensatz mit der eiteln Römerin vorstellend.

Ich ging mit Herrn Professor Thouret die verschiedenen Decorationen durch, die bei Berzierungen eines Schlosses vorkommen können, und bemerkte hiervon folgendes.

Das erste, worin wir übereinkamen, war, daß man sich, um eine Reihe von Zimmern zu decoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, ober ans den Borschlägen mehrerer nach eigenem Geschmacke sür die verschiedenen Zimmer eine Wahl austellen. Da ohnehin ein solches Unternehmen jederzeit großes Geld koste, so seh der Hauptpunkt, daß man stufenweise versahre, das Kostdare nicht am unrechten Plaze andringe, und sich nicht selbst nöthigte, mehr als man sich vorgesetzt zu thun.

So seh zum Beispiel bei dem Appartement unserer Herzogin, dessen Lage ich ihm bezeichnete, es hauptsächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines-Borsaals in das Würdigere der Borzimmer, in das Prächtigere des Audienzzimmers überzugehen, das Rundel des Eckes und das darauf solgende Zimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Conversation anzulegen, von da ins Stille und Angenehme der Wohnsund Schlafzimmer überzugehen, und die daran stoßenden Cabinette und Bibliothek mannichsaltig, zierlich und mit Anskand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anzuwendende Material als durch die zu bestimmenden Formen einem jeden dieser Zimmer einen eigenen Charakter und dem Ganzen eine Folge durch Uebergänge und Contraste zu geben. Er erbot sich, wenn man ihm die Risse und Wase der Zimmer schickte, einen ersten Vorschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der künftigen Arbeit brauchen könnte.

Decken und Gesimse sind das erste, an deren Bestimmung und Ferztigung man zu denken hat, allein diese hängen von der Decoration des Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gesimse ober den Uebergang von der Wand zur Decke kann man auf zweierlei Art machen, einmal, daß man ein mehr oder weniger vorspringendes Gesims in die Ede andringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder kleinere Hohlkehle die Wand und Decke sanst verbindet. Jene Art würde in ihrer größern Sinsachheit sich wohl für die Vorzimmer schicken und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammensetzt, auch wohl den prächtigen Zimmern gemäß sehn. Doch haben die Hohlkehlen immer etwas Heiteres und sind mannichsaltiger Verzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architektonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkehle haben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehen zu geben — eine Meinung die sich noch prüfen läßt.

Sesimse und Decken stehen in einer beständigen Correlation; die Einsalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannichsaltigen Charaktere mit. Stud, Bergoldung und Malerei können mit einander hier wetteisern und sich steigern. Wir haben hiervon in dem römischen Hause schon sehr schöne Beispiele.

Was die Wände selbst betrifft, so leiden sie die mannichfaltigsten Beränderungen. Eine sauber abgetünchte Wand, auf welcher die angesbrachte Stuccatur durch einen leichten Thon abgesetzt wird, giebt für Vorssäle die angenehmste und heiterste Verzierung.

Sehr wichtig aber ist filt Decoration die Kenntniß, Granit, Porphyr und Marmor auf verschiedene Weise nachzuahmen. Die bekannte Art des sogenannten Sppsmarmors thut zwar, nächst dem natürlichen Stein, den schönsten und herrlichsten Effect, allein sie ist sehr kostbar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient man sich in Italien außerdem noch dreier anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Würde der Zimmer anzuwenden sind, und alle drei sehr guten Effect machen.

Die erste wird auf nassen Kall gemalt, und hinterdrein vom Maurer verglichen, und von dem Maler wieder übergangen, so daß beide immer pusammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Onadratschuh sertig machen. Der neue Saal von Hohenheim wird auf diese Weise decoriet, und man könnte daselbst im Frühjahre schon die Resultate sehen.

Die zweite ist was die Italiäner Scajola nennen, eine Art von nassem Mosaik. Der Pilaster oder die Füllung, die auf diese Art bearbeitet werden soll, wird mit einem einfärbigen beliebigen Sppsgrunde angelegt. Wenn er trocken ist, sticht der Klinstler, der freilich darin Praktik haben muß, mit Eisen die Abern oder was man für Zufälligkeiten anbringen will, heraus und stillt und streicht die entstandenen Bertiesungen mit einer andern Farbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder trocken ist, übergeht er es abermals, und das so lange, bis der Effect erreicht ist, da denn das Ganze abgeschlissen wird. Man kann durch diese Art weit mehr, als durch das Mischen des Marmors, die Natur erreichen und es soll bei gehöriger Praktik um einen großen Theil geschwinder gehen.

Die dritte Art ist für Borsäle und Zimmer, die man leicht behandeln will; sie soll sich aber auch sehr gut ausnehmen. Der Marmor wird nämlich mit Leimfarbe auf die abgetünchte Wand gemalt und mit einem Spiritussirnis überstrichen.

Alle drei Arten offerirt Herr Thouret durch Beschreibung, noch lieber aber durch persönliche Anleitung mitzutheilen. Er widerräth das Malen des Marmors mit Del auf die abgetünchte Wand, weil die Arbeit eine unangenehme der Natur widersprechende Bräune nach und nach erhält.

Der Gebrauch der Seide zur Berzierung der Wände ist auch wohl zu überlegen. Sanze Wände damit zu überziehen hat immer etwas Eintöniges, man müßte ihnen denn nach Größe und Berhältniß der Zimmer starke Bordüren geben, und auf die großen Räume wenigstens einige würdige Gemälde anbringen.

Uebrigens aber sind die kleinern seidenen Abtheilungen, mit Stuccatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmste und Reichste, wie wir das Beispiel auch im römischen Hause sehen.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil der Architektur angesehen, in die Wand eingelassen und niemals in mehr oder weniger barbarischen Rahmen ausgehängt werden, so fallen die Rahmen dazu meist in
das Feld des Stuccaturers, wenigstens hat der Bildschnitzer nicht viel
daran zu thun. Dagegen ist zu wilmschen, daß das Schnitzwers an den
Thüren, die im Ganzen einerlei Form haben können, nach Verhältnis angebracht werde; wie sie deem überhaupt nur immer Holzsarde sehn sollten,
um so mehr, da man durch Fournirung verschiedener Hölzer, Schnitzwert,
Vronze, Vergoldung ihre Mannichsaltigkeit sehr hoch treiben kann, und
eine weiße Thür immer etwas Albernes hat. Statt des kostdaren Schnitzwerts lassen sich auch bei Tapetenleisten die von Carton ansgedrückten vergoldeten Zierrathen sehr gut brauchen.

Wegen der Lambris hielt man dafür, daß bei hohen Zimmern

allenfalls die Höhe der Fensterbrüstung beibehalten werden könne, sonst aber sähe ein niedriger sodelartiger Lambris immer besser aus, indem er die Wand niemals gedrückt erscheinen lasse.

Wegen der Fußböden kamen auch sehr gute Vorschläge zur Sprache, die nächstens im weitern Umfang zu Papiere zu bringen find.

Einer von den Hauptsehlern bei der Decoration der Zimmer, der auch bei der frühern Construction der Gebäude begangen wird, ist, daß man die Massen, die man haben kann oder hat, trennt und zerschneidet, wodurch das große selbst kleinlich wird.

Wenn man zum Beispiel in einem Saal eine Sänlenordnung, die nur einen Theil der Höhe einmimmt, andringt und über derselben gleichsam noch eine Attike dis an die Decke macht. Dieser Fall ist noch in dem ansgedrannten Schlosse zu Stuttgart zu sehen. Oder wenn man die Lambeis verhältnismäßig zu hoch macht, oder die Gesimse oder Friesen oben zu breit. Durch solche Operationen kann man ein hohes Zimmer niedrig erscheinen machen, wie durch die umgekehrte richtige Behandlung ein niedriges hoch erscheint. Diesem Fehler sind alle diesenigen ausgesest, welche nur immer an mannichsaltige Berzierungen denken, ohne die Hauptbegrisse der Massen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

Den 6. September 1797.

Rach Tische ging ich mit Dannecker zu Rapp, wo ich ein sehr merkwürdiges osteologisches Präparat sand.

Ein Frauenzimmer, beren Geschwister schon an Anochenkrausheiten gelitten hatten, empfand in früher Jugend einen hestigen Schmerz, wenn die obere Kinnlade unter dem linken Auge berührt wurde. Dieser erstreckte sich nach und nach adwärts dis in die Hälfte des Gaumens; es entstand daselbst ein Geschwir, in welchem man etwas Hartes spüren konnte. Sie ledte 16 Jahre und stard an der Auszehrung. Der Theil des Schädels, den man, nachdem sie anatomirt, zurückbehalten, zeigt solgende Merkwürzdigkeiten. Die linke Hälfte des Ossis intermaxillaris enthält zwei gute Schneidezähne; der Eckzahn sehlt und nach der kleinen Alveole sieht man, daß er bald nach der zweiten Zahnung ausgefallen sehn milsse; dann folgt ein Backzahn, dann eine kleine Lücke, jedoch ohne Alveole, sondern mit dem scharfen Rand, dann ein starker Backzahn, darauf ein noch nicht ganz

ausgebildeter sogenannter Weisheitszahn. Betrachtet man nun die Rasenhöhle des Präparats, so findet man die große Merkwürdigkeit: es sitt nämlich ein Zahn unter dem Augenrande mit seiner Wurzel an einer kleinen runden faltigen Knochenmasse fest; er erstreckt sich in seiner Lage schief herab nach hinten zu, und hat den Gaumentheil der obern Maxille gleich hinter den Canalibus incisivis gleichsam durchbohrt, oder vielmehr es ist burch die widernatürliche Berührung der Theil cariös geworden, und eine Deffnung, die größer als seine Krone, findet sich ausgefressen. Die Krone steht nur wenig vor der Gaumenfläche vor. Der Zahn ist nicht völlig wie andere Backzähne gebildet, seine Wurzel ist einsach und lang und seine Krone nicht völlig breit. Es scheint nach allem diesem ein gefunder Zahn mit lebhaftem Wachsthum zu sehn, dem aber der Weg nach seinem rechten Platze durch ein ungleiches und schnelleres Wachsthum der Nachbarzähne versperrt worden, so daß er sich hinterwärts entwickelt und das Unglud angerichtet hat. Wahrscheinlich ist es ber fehlende Bactzahn, von bessen Alveole keine Spur zu sehen ist. Im Anfange glaubte ich fast es seh der Edzahn.

Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so bin ich überzeugt, daß diese Person leicht zu operiren und der Zahn herauszuziehen gewesen wäre; ob man aber, bei ihrer übrigen unglücklichen Constitution, ihr das Leben dadurch gefristet hätte, ist fast zu zweiseln.

Schabe, daß man nur das interessante Stück ausgeschnitten und nicht die andere Hälfte der Maxille, ja den ganzen Schädel verwahrt hat, damit man den Knochenbau noch an den Theilen, welche keine auffallende Unregelmäßigkeit zeigen, hätte beobachten können.

Abends im Theater wurden die Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Vorstellung war äußerst schwach und unbebeutend.

Herr Brand gar nichts. Demoiselle Bambus unangenehme Rullität. Madame Kaufmann, kleine hagere Figur, steife Bewegung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme. Demoiselle Ferber nichts. Herr Krebs angenehmer Tenor, ohne Ausdruck und Action. Herr Reuter unbedeutend. Herr Weberling, eine gewisse Art von drolligem Humor, den man leiden mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe mehrere, die das Theater öfters besuchen, darüber sprechen hören, und da kommt es denn meist auf eine gewisse Toleranz hinans, die aus der Nothwendigkeit entspringt diese Leute zu sehen, wo denn doch

jeder in einer gewissen Rolle sich die Gunst des Publicums zu verschaffen weiß.

Uebrigens hat das Theater so eine seltsame Constitution, daß eine Berbesserung desselben unmöglich wird.

## Bon Stuttgart nach Tübingen.

Tubingen, ben 7. September 1797.

Hich halb sechs Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf der Höhe hinter Hohenheim ging der Weg durch eine schöne Allee von Obstbäumen, wo man einer weiten Aussicht nach den Nedarbergen genießt. Man kommt durch Schterdingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sodann auf und ab, quer durch die Thäler, welche das Wasser nach dem Nedar zuschicken.

Ueber Walbenbuch, das im Thale liegt und wo wir um halb neun Uhr ankamen, hat man eine schöne Aussicht auf eine fruchtbare, doch hügelige und rauhere Segend, mit mehreren Dörfern, Feldbau, Wiesen und Wald. Waldenbuch selbst ist ein artiger zwischen Hügeln gelegener Ort mit Wiesen, Feld, Weinbergen und Wald, und einem herrschaftslichen Schloß, der Wohnung des Oberforstmeisters.

Eine ähnliche Cultur dauert bis Dettenhausen fort, doch ist die Gegend rauher und ohne Weinberg. Wir sahen Weiber und Kinder Flachs brechen. Weiterhin wird es etwas slächer. Einzelne Sichbäume stehen hie und da auf der Trift, und man hat die schöne Ansicht der nunmehr nähern Neckarberge, so wie einen Blick ins mannichfaltige Reckarthal. Wir sahen bald das Tübinger Schloß und fuhren durch eine anmuthige Aue nach Tübingen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Bekanntschaft mit Herrn Dr. Smelin und ging gegen Abend mit beiden die Gegend zu sehen. Aus dem Garten des Dr. Smelin hatte man die Aussicht auf das Ammerthal und Nedarthal zugleich. Der Rücken eines schön bebauten Sandsteingebirges trennt beide Thäler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Einschnitt dieses Rückens wie auf einem Sattel und macht Façe gegen beide Thäler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil der Stadt zu leiten.

Der größte Theil des Wassers ist zu diesem Behuf weit über der Stadt in einen Graben gefaßt; das übrige Wasser, im ordentlichen Bette, so wie die Gewitterwasser, laufen noch eine weite Strecke, bis sie sich mit dem Neckar vereinigen.

Die Existenz der Stadt gründet sich auf die Akademie und die großen Stiftungen; der Boden umher liefert den geringsten Theil ihrer Bedürfnisse.

Die Stadt an sich selbst hat drei verschiedene Charaktere: der Abhang nach der Morgenseite, gegen den Nedar zu zeigt die großen Schul-, Kloster- und Seminariengebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten zufällig zusammengebauten Gewerbstadt ähnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Ammer zu, so wie der untere flache Theil der Stadt wird von Gärtnern und Feldleuten bewohnt; er ist äußerst schlecht, bloß nothbürstig gebaut, und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber.

Tübingen, ben 8. September 1797.

Mittags lernte ich die Herren Ploucquet, die beiden Gmelin und Schott kennen. In dem Ploucquet'schen Garten, der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghöhe liegt, ist die Aussicht sehr angenehm; man sieht in beide Thäler, indem man die Stadt vor sich hat. An der Gegenseite des Neckarthals zeigen sich die höhern Berge nach der Donau zu, in einer ernsthaften Reihe.

Tübingen, ben 9. September 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf dem Schlosse. In den Zimmern sinden sich sowohl an Decken als an Wänden und Fenstern artige Beispiele der alten Berzierungsmanier, oder vielmehr jener Art die Theile des innern Ausbanes nach gewissen Bedürfnissen oder Begriffen zu bestimmen. Da man denn doch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe fordert, so wird er hier verschiedene Studien machen können, die mit Geschmack gebraucht gute Wirkung thun würden.

Abends die kleine Kantische Schrift gegen Schlosser, so wie den Gartenkalender und die würtembergische kleine Geographie durchgelesen und angesehen.

Tübingen, ben 10. September 1797.

Früh mit Prosessor Rielmeyer, der mich besuchte, verschiedenes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen durchgesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Borlesungen wird ehestens gedruckt werden. Er trug mir seine Sedanken vor, wie er die Gesetze der organischen Natur an allgemeine physische Gesetze anzuknüpfen geneigt sep, zum Beispiel der Polarität, der wechselseitigen Stimmung und Correlation der Extreme, der Ansdehnungskraft expansibler Flüssigkeiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Zeichnungen, die nur des leichtern Berständnisses halber in Briese eingezeichnet waren, von Georg Cuvier von Mömpelgard, der gegenwärtig Prosessor der vergleichenden Anatomie am Nationalinstitut in Paris ist. Wir sprachen verschiedenes über seine Studien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Gemüthsart und seine Lage nicht der völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Talenten zu wünschen wäre.

Ueber die Idee, daß die höhern organischen Naturen in ihrer Entwicklung einige Stufen vorwärts machen, auf denen die andern hinter ihnen zurückleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der Häutung, der Anastomosen, des Spstems der blinden Därme, der simultanen und successiven Entwicklung.

Tübingen, ben 11. September.

Dictirt an verschiedenen Aufsätzen nach Weimar bestimmt. In der Kirche Besichtigung der fardigen Fenster im Chor. Aufsatz darüber. Mittags Professor Schnurrer, nach Tische Bisten bei den Herren, die ich hier im Hause hatte kennen lernen, so wie bei Professor Majer. Abends die Nachricht von der erklärten Fehde des Directoriums mit dem Rathe der Fünshundert. Regnichter Tag.

# An den herzog von Weimar.

Tübingen, ben 11. September 1797.

Bom 25. August an, da ich von Frankfurt abreiste, habe ich langsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Tage gereist und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutlichen Begriff

von den Gegenden die ich durchwandert, ihren Lagen, Berhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassenheit womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spät, noch reisen. Es giebt eine Methode, durch die man überhaupt in einer gewissen Zeit die Verhältnisse eines Orts und einer Gegend, und die Existenz einzelner vorzüglichen Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum mehr von sich sordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allenfalls die großen Partien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausssühren muß er nicht denken.

Der Genuß der schönen Stunden, die mich durch die Bergstraße sührten, ward durch die sehr ausgesahrenen Wege einigermaßen unterbrochen. Heidelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwei völlig heitern Tagen mit Berwunderung und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nähern sich von mehreren Seiten dem Ideal, das der Landschaftsmaler aus mehreren glücklichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammenbildet. Der Weg von da nach Heilbronn ist theils sürs Auge sehr reizend, theils durch den Anblick von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Heilbronn hat mich sehr interessirt, sowohl wegen seiner offenen, fruchtbaren, wohlgebauten Lage, als auch wegen bes Wohlstandes der Bürger und der guten Administration ihrer Vorgesetzten. Ich hätte gewünscht diesen kleinen Kreis näher kennen zu lernen.

Von da nach Stuttgart wird man von der Einförmigkeit einer glücklichen Cultur beinahe trunken und ermüdet. In Ludwigsburg besah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenpflanzungen, die sich durch die Hauptstraßen des ganzen Ortes erstrecken.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in seinem ernsthaften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach den Höhen als nach dem Neckar zu, sind auf mannichfaltige Weise charakteristisch.

Es ist sehr interessant zu beobachten, auf welchem Punkt die Klinste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Carl, dem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zur Befriedigung seiner augenblicklichen Leidenschaften und zur Realisirung abwechselnder Phantasien. Indem er aber auf Schein, Repräsentation, Effect arbeitete, so bedurfte er besonders der Klinstler, und indem er nur den niedern Zweck im Auge hatte, mußte er doch die höhern befördern.

In seiherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Bollsommenheit darzustellen. Diese Spoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurück, und zur Bollständigkeit seiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, sortschreitendes, sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musik kann sich am längsten erhalten. Dieses Talent kann mit Glück bis in ein höheres Alter geübt werden; auch ist es, was einzelne Instrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater bagegen ist viel schnellern Abwechselungen unterworfen, und es ist gewissermaßen ein Unglück, wenn das Personal einer besondern Bühne sich lange neben einander erhält; ein gewisser Ton und Schlendrian pflanzt sich leicht fort, so wie man zum Beispiel dem Stuttgarter Theater an einer gewiffen Steifheit und Trodenheit seinen akademischen Ursprung gar leicht abmerken Wird, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjecte angefrischt, so muß es allen Reiz verlieren. Singstimmen dauern nur eine gewisse Zeit; die Jugend, die zu gewissen Rollen erforderlich ist, geht vorüber; und so hat ein Publicum nur eine Art von kummerlicher Freude durch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegen= wärtig ber Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Constitution der Theateraufsicht jede Berbesserung sehr schwierig macht.

Miholé ist abgegangen, und nun ist ein anderer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hoses und Publicums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so muß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen darf nur dis zu einer bestimmten Summe steigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaterdirection theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles, was zu einer Verbesserung des Theaters geschehen könnte, paralysirt wird. Ein Theil der ältern Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersehen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sehn, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannichfaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sehn. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter den Particuliers hat sich viele Liebe zur Musik erhalten, und es ist manche Familie, die sich im stillen mit Clavier und Sesang sehr gut unterhält. Alle sprechen mit Entzücken von jenen brillauten Zeiten, in denen sich ihr Seschmack zuerst gebildet, und verabscheuen deutsche Musik und Sesang.

Bildhauer und Maler schickte der Herzog, wenn sie gewissermaßen vordereitet waren, nach Paris und Nom. Es haben sich vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Semälden und Aupferstichen sind entstanden, die ihren Bestyern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communication mit andern Freunden gewähren.

Sehr auffallend ist es, daß der Herzog gerade die Kunst, die er am meisten brauchte, die Baukunst, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beförderte und sich die so nöthigen Organe bildete; denn es ist mir keiner bekaunt, der auf Baukunst gereist wäre. Wahrscheinlich begnügte er sich mit Subjecten, die er um sich hatte und gewohnt war, und mochte durch sie seinen Ideen gern mehr oder weniger ausgesührt sehen. Dasük kann man aber auch bei allem was in Ludwigsburg, Stuttgart und Hohenheim geschehen ist, nur das Material, das Geld, die Zeit, so wie die verlorene Kraft und Gelegenheit, was Gutes zu machen, bedauern. Ein Saal, der jest in der Arbeit ist, verspricht endlich einmal geschmackvoll verziert zu werden. Isopi, ein trefslicher Ornamentist, den der Herzog kurz vor seinem Tode von Kom verschrieb, sührt die Arbeit nach Beichnungen von Thoures aus. Dieses ist ein junger lebhaster Maler, der sich aber mit viel Lust auf Architektur gelegt hat.

Das Aupferstechen steht wirklich hier auf einem hohen Punkte; Professor Müller ist einer ber ersten Künstler in dieser Art und hat eine ausgebreitete Schule, die, indem er nur große Arbeiten unternimmt, die geringern buchhändlerischen Bedürfnisse unter seiner Aufsicht befriedigt. Prosessor Lephold, sein Schüler, arbeitete gleichfalls nur an größeren Platten, und würde an einem andern Orte, in Absicht der Wirkung auf eine Schule, das bald leisten was Prosessor Müller hier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blide alle biese erwähnten Zweige ber Kunst und andere, die sich noch weiter verbreiten, so überzeugt man sich leicht, daß nur bei einer so langen Regierung durch eine eigene Richtung eines Fürsten diese Ernte gepflanzt und ausgesäet werden konnte; ja man kann wohl sagen, daß die spätern und bessern Früchte jetzt erst zu reisen ansangen. Wie schade ist es daher, daß man gegenwärtig nicht einsieht, welch ein großes Capital man daran besitzt, mit wie mäßigen Kosten es zu erhalten und weit höher zu treiben seh. Aber es scheint niemand einzusehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Klinste, in Berbindung mit den Wissenschaften, Handwerk und Gewerde, in einem Staate hervordringen. Die Einschränkungen, die der Augenblick gebietet, hat man von dieser Seite angesangen und dadurch mehrere gute Leute missunthig und zum Auswandern geneigt gemacht.

Bielleicht nutzt man an andern Orten diese Spoche und eignet sich um einen leidlichen Preis einen Theil der Cultur zu, die hier durch Zeit, Umstände und große Kosten sich entwickelt hat.

Eigentlich wissenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; sie scheint mit der Carlsakademie, wo nicht verschwunden, doch sehr verseinzelt worden zu sehn.

Den preußischen Gesandten v. Madeweiß besuchte ich und sah bei ihm ein paar sehr schöne Bilder, die dem Legationsrath Abel, der gegenwärtig in Paris ist, gehören. Die Sammlung dieses Mannes, der für sich und seine Freunde sehr schätzbare Gemälde aus dem französischen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor den Franzosen in den Häusern seiner Freunde zerstreut, wo ich sie nach und nach aufgessucht habe.

Den sehr corpulenten Erbprinzen sah ich in der Komödie; eine schwarze Binde, in der er den vor kurzem auf der Jagd gebrochenen Arm trug, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erbprinzeß ist wohlgebaut und hat ein verständiges, gefälliges Ansehen; ihr Betragen, sowohl nach innen als nach außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, äußerst klug und den Umständen gemäß sehn. Der regierende Herzog

scheint nach dem Schlagslusse, der ihn im Juni des vorigen Jahres traf, nur noch so leidlich hinzuleben. Die Wogen des Landtags haben sich gelegt, und man erwartet nun was aus der Insusion sich nach und nach präcipitiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft ben Weg nach Cannstatt und Nedar-Rems, um das Lager von den ungefähr 25,000 Mann Desterreichern zu sehen, das zwischen Hochberg und Mühlhausen steht und den Nedar im Rücken hat; es geht darin, wie natürlich, alles sauber und ordentlich zu.

Darauf sah ich auch Hohenheim mit Aufmerksamkeit, indem ich einen ganzen Tag dazu anwendete. Das mit seinen Seitengebäuden äußerst weitläusige Schloß und der mit unzähligen Ausgeburten einer unruhigen und kleinlichen Phantasie übersäte Garten gewähren, selbst im Einzelnen, wenig Befriedigendes; nur hie und da sindet man etwas, das besser behandelt eine gute Wirkung hervorgebracht haben würde.

Einen thätigen Handelsmann, gefälligen Wirth und wohl unterrichteten Kunstfreund, der viel Talent in eigenen Arbeiten zeigt und den Namen Rapp führt, fand ich in Stuttgart und din ihm manchen Genuß und Belehrung schuldig geworden. Professor Dannecker ist, als Künstler und Mensch, eine herrliche Natur, und würde in einem reichern Kunstelemente noch mehr leisten als hier, wo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So ging ich benn endlich von Stuttgart ab, durch eine zwar noch fruchtbare, doch um vieles rauhere Gegend, und bin nun am Fuße ber höhern Berge angelangt, welche schon verkündigen, was weiterhin bevorssteht. Ich habe hier schon den größern Theil von Professoren kennen gelernt und mich auch in der schönen Gegend umgesehen, die einen doppelten Charakter hat, da Tübingen auf einem Bergrücken zwischen zwei Thälern liegt, in deren einem der Neckar, in dem andern die Ammer sließt.

Wie auslöschlich die Züge der Gegenstände im Gedächtniß sehen, bemerkte ich hier mit Verwunderung, indem mir doch auch keine Spur vom Bilde Tübingens geblieben ist, das wir doch auch auf jener sonderbaren und angenehmen ritterlichen Expedition vor so viel Jahren berührten.

Die Atademie ist hier sehr schwach, ob sie gleich verdienstvolle Lente besitzt und ein ungeheures Geld auf die verschiedenen Anstalten verwendet wird; allein die alte Form widerspricht jedem fortschreitenden Leben, verschiedenen Einrichtungen im alten Gleise zu erhalten sehen, kann man nicht zur Betrachtung kommen, was man ehemals dadurch bewirkte und jetzt auf andere Weise bewirken könnte und sollte. Der Hauptsinn einer Berfassung wie die württembergische bleibt nur immer, die Mittel zum Iwede recht sest und gewiß zu halten, und eben deswegen kann der Zweck, der selbst beweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

#### Meber Glasmalerei.

Fortfegung.

Tübingen, ben 11. September 1797.

In dem Chor der Tübinger Kirche befinden sich bunte Fenster, welche ich beobachtete und folgende Bemerkungen machte:

### Den Grund betreffenb.

Derfelbe ist brännlich, scheint gleich aufgetragen zu sehn und in einem trockenen Zustande mit Nadeln ausgerissen. Bei den hohen Lichtern ist der Grund scharf weggenommen, die übrige Haltung aber mit kleinen Strichlein hervorgebracht, wie man auf einem dunkeln Grund mit Kreide höhen würde. Auf diese Weise ist die Haltung bewirkt, und das Bild besindet sich auf der Seite, die nach innen gekehrt ist. Der Grund ist ranh und unschmelzbar und muß durch ein großes Feuer in das Glas gebrannt sehn; die seinsten Nadelzüge stehen in ihrer völligen Schärfe da; es konnte damit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werden. Hier sind Bögel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaublicher Geschicklichkeit radirt; sowohl die Umrisse als die tiessten Schatten scheinen mit dem Pinsel gemacht zu sehn, so daß der erste Grund doch gleichsam schon als eine starke Mitteltinte anzusehen ist.

# Die Färbung betreffenb.

Man kann hierliber bei den Tilbinger Scheiben wenig lernen, weil sie äußerst zusammengesetzt sind. Sie haben zwar sehr gelitten, und sind mitunter höchst ungeschickt gestickt; aber man sieht doch, daß sie gleich von Ansang ans sehr kleinen Stilcken zusammengesetzt waren, zum Beispiel selbst die einzelnen Theile eines Harnisches, der doch völlig einfarbig ist.

Wenn hier auf einem Glas zwei, ja brei Farben vorkommen, so ist es burch das Ausschleifen geleistet. Es sieht sehr gut aus, wenn eine weiße Stickerei auf einem farbigen Kleibe ausgeschliffen ist. Dieses Ausschleifen ist vorzüglich bei Wappen gebraucht. Die weiße Bäsche neben ben Gewändern so auszuschleifen würde einen sehr guten Effect thun. Durch dieses Mittel können zum Beispiel viererlei Farben auf einmal dargestellt werben, ja mehrere. Eine Purpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, das Schwarze wird auf den Purpur gemalt, das übrige wird herausgeschliffen und man kann auf der Ruckeite des Weißen wieber Farben anbringen, welche man will. Sehr dunner Purpur thut einen herrlichen Effect und würde bei dem geschmachvollsten Colorit seinen Plat gehörig einnehmen. Eben so könnte Gelb auf Purpur geschmolzen und eine Farbe ausgeschliffen werben. Das Schwarze habe ich hier auf der innern Seite sehr dicht aufgemalt gesehen. Es sind auf diese Beise theils die schwarzen Theile der Wappen, theils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Zu Holz, Stein und anderem Rebenwesen gibt es sehr artige Töne, die aus dem Grünen, Rothen, Gelben und Violetten ins Braune spielen. Man müßte damit, bei geschmackvollerer Malerei, seine Gründe sehr sanft halten können.

Die Fleischfarbe ist nun freilich am wenigsten gut; sie steigt vom Gelben bis zum Rothgelben, ja ich habe an Nebenstguren ein violettlich Braun bemerkt. Wollte man überhaupt wieder etwas in dieser Art verssuchen, so müßte man sich einen gewissen Styl machen und nach den mechanischen Möglichkeiten die Arbeiten behandeln.

Die Hauptfarben sind alle da und zwar in ihrer höchsten Energie und Sattheit. Ein Dunkelblau ist vortrefflich. Ein Hellblau scheint neuer. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten durch eine grane Schmelzfarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten dis ins Orange, ja Ziegelroth, Smaragdgrün, Gelbgrün, Biolett und zwar ein blauliches und ein röthliches, beides sehr schön. Purpur in allen Tönen, des hellen und dunkeln, von der größten Herrlichkeit.

Diese Hauptfarben können, wie schon oben gesagt, wenn man wollte, getöbtet werben, und man müßte nicht allein diese lebhafte und heftige, sondern auch eine angenehme Harmonie hervorbringen können.

#### An Schiller.

Tübingen, ben 14. September 1797.

Seit dem 4. September, an dem ich meinen letzten Brief abschickte, ist es mir durchans recht gut gegangen. Ich blieb in Stuttgart noch drei Tage, in denen ich noch manche Personen kennen kernte und manches Interessante beobachtete. Als ich demerken konnte, daß mein Berhältniss m Rapp und Dannecker im Wachsen war und beide manchen Grundsatz, an dem mir theoretisch so viel gelegen ist, aufzusassen nicht abgeneigt waren, auch von ihrer Seite sie mir manches Sute, Angenehme und Branchbare mittheilten, so entschloß ich mich ihnen den Hermann vorzulesen, was ich denn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte alle Ursache mich des Effects zu erfreuen, den er hervorbrachte, und es sind und allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Run bin ich seit dem 7. in Tübingen, dessen Umgebungen ich die ersten Tage bei schönem Wetter mit Bergnügen betrachtete und num eine transige Regenzeit durch geselligen Umgang um ihren Einfluß betrüge. Bei Sotta habe ich ein heiteres Zimmer und zwischen der alten Kirche und dem akademischen Gebäude einen freundlichen, obgleich schmalen Aus-blick ins Neckarthal. Indessen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nächsten Brief erhalten Sie von Stäfa. Meher ist sehr wohl und erwartet mich mit Berlangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiden unsere Zusammenkunft sehn und werden kann.

Je näher ich Cotta kennen lerne, besto besser gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Handlungsweise hat er so viel Mäßiges, Sanstes und Gesastes, so viel Klarheit und Beharrlichkeit, daß er mir eine seltene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von den hiesigen Prosessoren kennen lernen, in ihren Fächern, Denkart und Lebensweise sehr schätzbare Männer, die sich alle in ihrer Lage gut zu besinden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Sirculation nöthig hätten. Die großen Stiftungen scheinen den großen Sebänden gleich, in die sie eingeschlossen sind; sie stehen wie ruhige Rolossen auf sich selbst gegründet und bringen keine lebhafte Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Kant überrascht, die Sie gewiß auch kennen werden: Berkundigung bes nahen

Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie, ein sehr schätzbares Product seiner bekannten Denkart, das swie alles, was von ihm kommt, die herrlichsten Stellen enthält, abe auch in Composition und Sthl Kantischer als Kantisch ist. Mir mach es großes Bergnügen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Pre diger des Borurtheils so ärgern konnten, daß er sich mit aller Gewal gegen sie stemmt. Indessen thut er doch, wie mir scheint, Schlossen Unrecht, daß er ihn einer Unredlichkeit, wenigstens indirect beschuldiger will. Wenn Schlosser sehlt, so ist es wohl darin, daß er seiner inner Ueberzeugung eine Realität nach außen zuschreibt, und kraft seines Charakters und seiner Denkweise zuschreiben muß; und wer ist in Theoriund Praxis ganz frei von dieser Anmaßung?

Zum Schlusse lasse ich Ihnen noch einen kleinen Scherz abschreiben machen Sie aber noch keinen Gebrauch bavon! Es folgen auf diese Introduction noch brei Lieber in beutscher, französischer und spanischen Art, die zusammen einen kleinen Roman ausmachen.

#### Der Gbelfnabe und die DRallerin.

Altenglifc.

Chelbnabe.

Wohin? Wohin? Schöne Millerin! Wie heißt bu?

Mallerin.

Liefe.

Chelknabe.

Wit bem Rechen in ber Hand?

Matterin.

Muf bes Baters Land,

Auf bes Baters Biefe.

Und gebft fo allein?

Müllerin.

Ebriknabe.

Das Beu foll berein,

Das bedeutet der Rechen; Und im Garten daran Fangen die Birn' zu reisen an; Die will ich brechen.

Chelknabe.

Ift nicht eine stille Laube dabei?

Sogar ihrer zwei, An beiben Eden.

Ebelbnabe.

Ich komme bir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir uns drein versteden. Nicht wahr? im gelinen vertraulichen Haus — Müllerin.

Das gabe Geschichten.

Ebelhnabe.

Ruhst du in meinen Armen aus? Mällerin.

Denn wer die artige Müllerin klißt Auf der Stelle verrathen ist. Ener schönes dunkles Kleid Thät' mir leid So weiß zu färben. Gleich und gleich! so allein ist's recht! Darauf will ich leben und sterben. Ich liebe mir den Müllerknecht; An dem ist nichts zu verderben.

# Bon Tübingen nach Schaffhausen.

Den 16. September 1797.

Früh vier Uhr aus Tübingen abgefahren. Sobald man aus dem Bürtembergischen kommt, wird der Weg schlecht. Zur Linken hat man Goethe, sammtl. Werke. XX.

Berge, an deren Fuß sich ein Thal bildet, in welchem die Stein- lach fließt.

Wir erreichten Hechingen halb acht Uhr; es liegt zum Theil im Grunde, zum Theil mit dem Schlosse Ansicht. Unten zwischen Wiesen und bei der Einfahrt eine sehr schöne Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Kloster und dahinter Hohenzollern auf dem Berge. Auf der Brücke traf ich seit langer Zeit den ersten heiligen Nepomuk, der aber auch wegen der schlechten Wege nöthig war. Sehr schöne Kirche. Betrachtung über die Klarheit der Pfassen in ihren eigenen Angelegen-heiten, und die Dumpsheit, die sie verbreiten. Bon Philosophen könnte man beinahe das Umgekehrte sagen.

Hinter Hechingen schöne Gärten und Baumstücke, schöne Pappelanlagen, abhängige Wiesen und freundliches Thal. Nach dem Schloß Hohenzollern zu schöne weite Aussicht. Die Berge links gehen immer fort, so wie das Thal zu ihren Füßen.

Wessingen. Auf der Chaussee, wie auch schon eine Weile vorher, sehr dichter, inwendig blauer Kalkstein mit splitterig muscheligem Bruche, fast wie der Feuerstein.

Steinhofen. Eine hübsche Kirche auf ber Höhe. Hier und in einigen Dörfern vorher war bei dem Dorfbrunnen eine Art von Herd eingerichtet, auf dem das Wasser zum Waschen auf der Stelle heiß gemacht wird. Der Feldbau ist der einer rauhern Gegend; man sah Wiesen und Triften und noch viel Kartoffeln und Hanf.

Engschlatt, zwischen angenehmen Higeln im Grunde, seitwärts Berge. Balingen. Gleichfalls eine schöne Gegend; links in einiger Entsernung hohe waldige Berge, bis an deren steilern Fuß sich fruchtbare Hügel hinauf erstreden. Wir kamen um zehn Uhr an. Der Ort liegt zwischen fruchtbaren, mehr oder weniger steilen, zum Theil mit Holz bewachsenen Hügeln und hat in einiger Entsernung gegen Südost hohe holzbewachsene Berge. Die Spach sließt durch schöne Wiesen. Diese erst beschriebene Gegend sah ich auf einem Spaziergange hinter Balingen. Hohenzollern ist rückwärts noch sichtbar. Die Epach läuft über Kaltselsen, unter denen große Bänke von Versteinerungen sind. Der Ort selbst wäre nicht übel: er ist fast nur eine lange und breite Straße; das Wasser läuft durch und stehen hin und wieder gute Brunnen; aber die Nachbarn haben ihre Misthausen in der Mitte der Straße am Bach, woraus doch

gewaschen und zu manchen Bedürfnissen unmittelbar geschöpft wird. An beiden Seiten an den Häusern bleibt ein nothdürftiger Platz zum Fahren und Sehen. Beim Regenwetter muß es abscheulich sehn. Ueberdieß legen die Leute, wegen Mangel an Raum hinter den Häusern, ihren Borrath von Brennholz gleichfalls auf die Straße, und das Schlimmste ist, daß nach Beschaffenheit der Umstände sast durch keine Anstalt dem Uebel zu helsen wäre.

Endingen. Man behält die Berge noch immer links.

Dotternhausen. Bis dahin schwarze schöne Felder, die aber seucht und quellig scheinen.

Schemberg. Stark ansteigender Berg, den vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ist schmutzig und voller Mist; er ist
wie Balingen als Städtchen enge gebaut und in Mauern gezwängt und
wird von Gilterbesitzern bewohnt, die nun keine Höse haben. Man sindet
auf der Höhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Acker und Weide ist; der
Hafer ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer höher; es zeigen
sich Fichten, große flache Weideplätze, dazwischen Feldbau. Oben einzelner
Hos. Das Terrain fällt gegen Mittag, die Wasser sließen aber noch
immer nach dem Neckar zu; es kommen mehr Fichtenwäldchen.

Um brei Uhr in Wellendingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen geht es wieder stark bergauf. Boden und Cultur wird etwas
besser. Links liegt Aldingen. Auch die undankbarsten Bergrücken und ehemaligen Triften sindet man cultivirt. Man kommt auf eine schöne Fläche
und sühlt, daß man hoch ist. Die Straße wendet sich durch Aldingen,
einen heitern weitläusig gebauten Ort; links Gebirge. Höhen worauf
eine Kirche liegt.

Hiebheim an fallen die Wasser der Donan zu. Wurmlingen. Wir suhren durch ein enges Thal hinabwärts nach Tuttlingen, wo wir Abends halb neun Uhr ankamen.

Den 17. September 1797.

Bon Tuttlingen um sieben Uhr. Der Nebel war sehr stark; ich ging noch vorher die Donau zu sehen. Sie scheint schon breit, weil sie

burch ein großes Wehr gebämmt ist. Die Brüde ist von Holz und, ohne bebeckt zu sehn, mit Verstand auf die Daner construirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Vrettern verschlagen und mit Schindeln gedeckt. Hinter Tuttlingen geht es gleich anhaltend bergauf; man trifft wieder Kalkstein mit Versteinerungen. Ich bemerkte eine gute und wohlseile Art einer Lehne am Wege: in starke Hölzer waren viereckt längliche Löcher eingeschnitten und lange dünne Stämme getrennt und durchgeschoben; wo sich zwei einander mit dem obern und untern Ende berührten, waren sie verkeilt. Ueberhaupt muß man alle würtembergischen Anstalten von Chausseen und Brücken durchaus loben.

Der Nebel sank in das Donauthal, das wie ein großer See, wie eine überschneite Fläche aussah, indem die Masse ganz horizontal und mit sast unmerklichen Erhöhungen niedersank. Oben war der Himmel völlig rein.

Man steigt so hoch, daß man mit dem Rücken der sämmtlichen Kalkgebirge, zwischen denen man disher durchfuhr, beinahe gleich zu sehn scheint. Die Donau kommt vom Abend hergestossen; man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder südwärts nach dem Rhein noch nordwärts nach dem Neckar fallen könne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donanthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freiburg hinziehen und den Fall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat des Dinkels stand schon sehr schön, man säet hier früh, weil es auf den Höhen zeitig einwintert.

Es thut sich die Aussicht auf, links nach dem Bodensee und nach den Bergen von Graubündten, vorwärts nach Hohentwiel, Thaingen und dem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts nnd sieht jenseits desselben die Schlucht, durch die man heruntergekommen; man erkennt sie leicht an dem Schlößchen, das über Aldingen liegt.

Die Straße wendet sich gegen Abend. Nachdem man lange kein Vorf gesehen, sieht man in einem breiten fruchtbaren Thal, dessen Wasser nach dem kleinern Bodensee zufallen, Haltingen liegen, einen Ort zu dem man sich denn auch südwärts wieder hinunter wendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. Hinten charakteristische mit Wald bewachsene Berge, an deren sansteren Abhängen Fruchtbau sich zeigt; dann im

Mittelgrunde lange über Hügel und Thäler sich erstreckende Waldungen, zunächst wieder wohlgebautes Feld.

Hier, so wie schon drüben über der Donau, sieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Kalk wie die Felsen selbst. Man denkt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strudel die losgewordenen Theile der Gebirge an ihrem Fuße abgerundet worden.

Hinter Haltingen guter Boden, anfangs start mit Steinen gemischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Reubruch und war es auch; denn die Aecker bleiben neun Jahre als Wiese liegen und werden dann wieder andere neun Jahre benutzt. Einige Steinbrüche zum Behuf der Chausse zeigen, daß der Kalksels nicht tief unter der fruchtbaren Erde liegt.

Man kommt burch gemischte Waldungen über Hügel und Thäler; es geht einen starken Stieg hinunter und angenehme Waldthäler setzen fort.

Wir fanden eine Pflanze, bei der, außer ihrer Gestalt, merkwürdig ist, daß viele Insecten aller Art sich in ihren Saamencapseln nähren. Attich mit reisen Früchten zeigte sich auch. Ein Holzschlag. Kohlenmeiler. Genzianen. Das waldige Thal geht neben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneidemühlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilodium. Genzianen in ganzen Massen. Campaneln dazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Genzianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühziahr geblüht haben?

Aleines, ziemlich steiles ehemaliges Waldamphitheater, auf dem die Stöcke der abgehauenen Bäume noch stehen, zum Kartoffelselbe mühsam umgearbeitet. Das Thal verbreitet sich und alle Lehben sind wo möglich zum Feldbau umgearbeitet.

Man nähert sich Engen. Ein charakteristischer, obgleich ganz bewachsener Berg mit einem alten Schlosse zeigt sich rechts; ein kleiner Ort,
ber unmittelbar vor Engen liegt, ist ben 8. October 1796 von den Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Städtchen selbst liegt auf einem Hügel, gedachtem Berg gegenüber. Wir kamen um eilf Uhr an und
rasteten.

Bon Morgen her gesehen giebt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter dem bedeutenden Berge auf einem Hügel sich ins Thal versliert. Die Blirger des Orts thaten auf dem Rückzuge, in Verbindung mit den Kaiserlichen, den Franzosen Abbruch; diese letztern, als sie doch

die Oberhand behielten, verbrannten mehrere Häuser vor der Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem gleichen Schicksal. Ich sah daselbst eine sehr gut gekleidete kaiserliche Garnison, in der Nähe ein starkes aufzgefahrenes Proviantsuhrwesen und erbärmlich gekleidete Kranke.

Um zwölf Uhr fuhren wir ab. Bor der Stadt erschien wieder Weinbau. Schon oben bei dem Städtchen hatte ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende gesunden. Nußbäume zeigen sich wieder, schöne Wiesen und Baumstücke. Links ein artig Dorf an einer Höhe hinter einer flachen Wiese. Es öffnet sich eine schöne fruchtbare Fläche im Thal; die höheren Felsen scheinen nunmehr eine andere Steinart zu sehn, um die sich der Kalkstein herumlegt. Biele weiße Rüben werden gebaut. Man kommt nach Welschingen, einem leiblichen Ort. Man steigt wieder stark die gegen Weiterdingen. Es sinden sich hier viel Geschiebe von fardigem Quarz mit weißen Abern, rother Jaspis, Hornblende in Quarz.

Man übersieht nunmehr von Engen das schöne Thal rückwärts. In den fruchtbaren Feldern liegen weitläufige Dörfer, und jener steile Berg zeigt sich nun in seiner Würde an der linken Seite.

Vorwärts liegt Hohentwiel, hinten die Graubundtner Berge in Dünsten am Horizonte kaum bemerklich.

Man kommt durch Weiterdingen. Links ein sehr schönes Wiesenthal, über demselben Weinbau. Auf eben der Seite liegt Hohentwiel; man ist nunmehr mit dieser Festung in gleicher Linie und sieht die große Kette der Schweizergebirge vor sich.

Hilzingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren Hugeln; Feldbau, Wiesenwachs und Weinberg umber.

Die Pässe wurden daselbst von einem österreichischen Wachtmeister unterzeichnet, und der Amtschreiber stellte einen Cautionsschein aus, daß die Pferde wieder kommen würden.

Man steigt lange und sieht immer das Thal von Hilzingen hinter und neben sich, so wie Hohentwiel.

Sie nennen hier zu Lande einen Hemmschuh nicht ungeschickt einen Schleiftrog.

Eberingen. Nun geht es weiter über verschiedene fruchtbare Hügel; die höhern Berge sind mit Wald und Büschen besetzt. Biel Weinbau am Fuße eines Kaltselsens, meist blaue Trauben, sehr vollhängend.

Thaingen, der erste schweizerische Ort, guter Wein. Müller, Gastwirth zum Abler.

Herblingen. Starker Weinbau. Fruchtseld. Wald links. Kalkstein, mit einem muscheligen Bruche, fast seuersteinartig.

Bor Schafshausen ist alles umzäunt; die Besitzungen sind immer abgetheilt und gesichert; alles scheint Gartenrecht zu haben, und hat es anch. Die Stadt selbst liegt in der Tiese, ein schmaler, angenehmer Wiesengrund zieht sich hinab; man fährt rechts und hat auf derselben Hand Gartenhäuser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brücke zum Dach hinein. Höchst anmuthige Abwechselung von großen und kleinen Gärten und Hösen. Man sieht das Schloß vor sich. Die Gartenhäuser vermehren sich und werden ausehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinberge weit hinauf; links wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sanster.

### Schaffhausen und der Mheinfall.

In der menschlichen Natur liegt ein heftiges Berlangen zu allem was wir sehen Worte zu sinden, und kast noch lebhaster ist die Begierde dasjenige mit Augen zu sehen, was wir beschreiben hören. Zu beidem wird in der neuern Zeit besonders der Engländer und der Deutsche hinsgezogen. Jeder bildende Klinstler ist uns willsommen, der eine beschriebene Gegend uns vor Augen stellt, der die handelnden Personen eines Romans oder eines Gedichtes, so gut oder so schliecht er es vermag, sichtlich vor uns handeln läßt. Eben so willsommen ist aber anch der Dichter oder Redner, der durch Beschreibung in eine Gegend uns versetzt, er mag nun unsere Erinnerung wieder beleben oder unsere Phantasie aufregen: ja wir erfreuen uns sogar, mit dem Buch in der Hand, eine wohlbeschriebene Gegend zu durchlausen; unserer Bequemlichkeit wird nachgeholsen, unsere Ausmerksamseit wird erregt, und wir vollbringen unsere Reise in Bescheitung eines unterhaltenden und unterrichtenden Gesellschafters.

Rein Wunder also, daß in einer Zeit, da so viel geschrieben wird, auch so manche Schrift dieser Art erscheint, kein Wunder, daß Klinstler und Dilettanten in einem Fache sich üben, dem das Publicum geneigt ist. Als eine solche Uebung setzen wir die Beschreibung des Wasserfalls von Schafshausen hierher, freilich nur stizzenhaft, und ohne sie von den kleinen Bemerkungen eines Tagebuchs zu trennen. Jenes Naturphänomen wird noch oft genug gemalt und beschrieben werden, es wird jeden Beschauer in Erstaunen setzen, manchen zu einem Bersuch reizen seine Anschauung, seine Empfindung mitzutheilen, und von keinem wird es sixirt, noch weniger erschöpft werden.

Schaffhaufen, ben 17. September 1797. Abende.

Im Gasthof zur Krone abgestiegen. Mein Zimmer war mit Kupfersstichen geziert, welche die Geschichte der traurigen Spoche Ludwigs XVI. darstellten. Ich hatte dabei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vornahm weiter auszuführen.

Abends an der Table d'hote verschiedene Emigrirte. Eine Gräfin, Conde'sche Officiere, Pfaffen, Oberst Landolt.

Schaffhaufen, ben 18. September 1797.

Früh um halb acht Uhr ausgefahren, um den Rheinfall zu sehen. Grüne Wasserfarbe. Ursache berselben.

Die Höhen waren mit Nebel bebeckt, die Tiefe war klar und man sah das Schloß Laufen halb im Nebel. Der Dampf des Rheinfalls, den man recht gut unterscheiden kounte, vermischte sich mit dem Nebel und stieg mit ihm auf.

Gedanke an Offian. Liebe zum Nebel bei heftigen innern Empfindungen.

Man kommt über Uwiesen, ein Dorf, das oben Weinberge, unten Feldbau hat.

Der Himmel klärte sich langsam auf, die Nebel lagen noch auf den Höhen.

Laufen. Man steigt hinab und steht auf Kaltfelsen.

Theile ber sinnlichen Erscheinung des Rheinfalls, vom hölzernen Borbau gesehen. Felsen, in der Mitte stehende, von dem höhern Wasser ausgeschlissene, gegen die das Wasser herabschießt. Ihr Widerstand, einer

oben, der andere unten, werden völlig überströmt. Schnelle Wellen, Lakengischt im Sturz, Gischt unten im Kessel, stedende Strudel im Kessel. Der Bers legitimirt sich:

Es wallet und siedet, und brauset und zischt u. s. w.

Wenn die strömenden Stellen grün aussehen, so erscheint der nächste Sischt leise purpurgefärbt.

Unten strömen die Wellen schäumend ab, schlagen hüben und drüben ans Ufer, die Bewegung verklingt weiter hinab, und das Wasser zeigt im Fortsließen seine grüne Farbe wieder.

Erregte Ideen über die Gewalt des Sturzes. Unerschöpfbarkeit als wie ein Unnachlassen der Kraft. Zerstörung, Bleiben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Ruhe nach dem Fall.

Beschränkung durch Mühlen drüben, durch einen Vorbau hüben. Ja es war möglich, die schönste Ansicht dieses herrlichen Naturphänomens wirklich zu verschließen.

Umgebung. Weinberge, Feld, Wäldchen.

Bisher war Nebel, zu besonderem Glück und Bemerkung des Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das schönste schief von der Hinterseite das Ganze. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Bor- und Zurückstehende und verkörperte die ungeheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu werden, weil man ihre Richtungen und Abtheilungen deutlicher sah. Stark spritzende Massen aus der Tiese zeichneten sich nun beleuchtet vor dem seinern Dunste aus; ein halber Regenbogen erschien im Dunste.

Bei längerer Betrachtung scheint die Bewegung zuzunehmen. Das dauernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Bollkommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu sich hinausheben. So erscheinen uns schöne Personen immer schöner, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert das Meer. Wenn man sich die Quellen des Oceans dichten wollte, so müßte man sie so darstellen.

Nach einiger Beruhigung des Gemüths verfolgt man den Strom in Gedanken bis zu seinem Ursprung, und begleitet ihn wieder hinab.

Beim Hinabsteigen nach dem flächern Ufer Gedanken an die neumodische Parksucht. Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive hat, ist in jeder Gegend lobenswürdig; aber es ist bedenklich, gewisse Imaginationen realisiren zu wollen, da die größten Phänomene der Natur selbst hinter der Idee zurückleiben.

#### Wir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er faßlich ist, bleibt noch herrlich, man kann ihn auch schön nennen. Man sieht schon mehr den stufen- weisen Fall und die Mannichfaltigkeit in seiner Breite; man kann die versschiedenen Wirkungen vergleichen, vom Unbändigsten rechts dis zum Nütz- lichverwendeten links.

Ueber dem Sturz sieht man die schöne Felsenwand, an der man das Hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schloß Laufen. Ich stand so, daß das Schlößchen Wörth und der Damm den linken Vordersgrund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkselsen, und wahrscheinsscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

#### Shlößchen Worth.

Ich ging hinein, um ein Glas Wein zu trinken. Alter Eindruck bei Erblickung des Mannes.

Ich sah Trippels Bild an der Wand und fragte, ob er etwa zur Berwandtschaft gehöre? Der Hausherr, Namens Gelzer, war mit Trippel verwandt, durch Mutter Geschwisterkind. Er hat das Schlößchen mit dem Lachsfang, Zoll, Weinderg, Holz u. s. w. von seinen Boreltern her im Besth, doch als Schupflehen, wie sie es heißen. Er muß nämlich dem Kloster oder dessen seizigen Successoren die Zolleinkünste berechnen, zwei Drittel des gefangenen Lachses einliesern, auf die Waldung Aussichtsstehen und daraus nur zu seiner Nothdurft schlagen und nehmen; er hat die Nutzung des Weinderges und der Felder, und gibt jährlich überhaupt nur 30 Thaler ab. Und so ist er eine Art von Lehnmann und zugleich Verwalter. Das Lehn heißt Schupflehen deswegen, weil man ihn, wenn er seine Pslichten nicht ersüllt, aus dem Lehen herausschieden oder schuppen kann.

Er zeigte mir seinen Lehnbrief von Anno 1762, der alle Bedingungen mit großer Einfalt und Klarheit enthält. Ein solches Lehen geht auf die Söhne über, wie der gegenwärtige Besitzer die ältern Briefe auch noch anfbewahrt. Allein im Briefe selbst steht nichts davon, obwohl von einem Regreß an die Erben darin die Rede ist.

Um zehn Uhr fuhr ich bei schönem Sonnenschein wieder herüber. Der Rheinfall war noch immer seitwärts von hinten erleuchtet; schöne Licht = und Schattenmassen zeigten sich sowohl von dem Laufen'schen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieder auf die Bühne an den Sturz heran und fühlte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; denn es schien gewaltsamer als vorher zu stürmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Regendogen erschien in seiner größten Schönheit; er stand mit seinem ruhigen Fuß in dem ungeheuren Gischt und Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu zerstören droht, ihn seden Augenblick neu hervordringen muß.

Betrachtungen über bie Sicherheit neben ber entsetlichen Gewalt.

Durch das Rücken der Sonne entstanden noch größere Massen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über der reinen Erde gegen den reinen Himmel himauffuhr. Die dunkle grüne Farbe des abströmenden Flusses ward auffallender.

#### Wir fuhren zurüd.

Wenn man nun den Fluß nach dem Falle hinabgleiten sieht, so ist er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Kräfte, die sich gelassen successiv einer ungeheuern Wirkung nähern, sind eben so anzusehen. Mir sielen die Colonnen ein, wenn sie auf dem Marsche sind.

Man zieht nun links über die bebaute Gegend, und Weinhügel mit Dörfern und Höfen belebt und mit Häusern wie besäet. Ein wenig vorwärts zeigen sich Hohentwiel und, wenn ich nicht irre, die vorstehenden kelsen bei Engen und weiter herwärts; rechts die hohen Gehirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannichfaltigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In dem Dorf Uwiesen sand ich in der Zimmerarbeit Nachahmung der Maurerarbeit. Was sollen wir zu dieser Erscheinung sagen, da das Segentheil der Grund aller Schönheit unserer Baukunst ist!

Auch sah ich wieder Mangold und nahm mir vor, Samen davon mitzunehmen und künftigen Sommer unsern Wieland damit zu tractiren.

Ich wurde abermals dran erinnert, wie eine sentimentale Stimmung das Ideale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es denn meistens schief ist.

Schaffhausen lag mit seiner Dächermasse links im Thale.

Die Schaffhauser Brücke ist schön gezimmert und wird höchst reinlich gehalten. In der Mitte sind einige Sitze angebracht, hinter denen die Deffnungen mit Glassenstern zugeschlossen sind, damit man nicht im Zuge sitze.

Unterm Thore des Wirthshauses sand ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieden, der andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on me l'avait dit. Ich möchte die Ideen des Mannes und seinen Maßstab kennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, ber aus Italien kam und ein Mädchen von ungefähr vierzehn Jahren, eine Engländerin, Namens Dillon, nach England zurückführte, deren Mutter, eine geborne d'Alston, in Padua gestorben war. Er konnte von der Theurung in Italien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod kostet 20 französische Sou und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Macaronische Unisorm französischer edlen Cavalleristen. Fürchterliches Zeichen der drei schwarzen Lilien auf der weißen Binde am Arm.

Nachmittags drei Uhr fuhr ich wieder nach dem Rheinfall. Mir siel die Art wieder auf, an den Häusern Erker und Fensterchen zu haben. Sogar besitzen sie ein besonderes Geschick, solche Guckscharten durch die Mauern zu bohren und sich eine Aussicht zu verschaffen, die niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust anzeigt, unbemerkt zu sehen und zu beobachten, so zeugen dagegen die vielen Bänke an den Häusern, welche an den vornehmen geschnitzt, aufgeschlagen und zugeschlossen sind, von einer zutraulichen Art nachbarlichen Zusammensehns, wenigstens voriger Zeit.

Viele Häuser haben bezeichnende Inschriften, auch wohl manche selbst ein Zeichen, ohne gerade ein Wirthshaus zu sehn.

Ich fuhr am rechten Rheinufer hin; rechts sind schöne Weinberge und Gärten, der Fluß strömt über Felsbänke mit mehr oder weniger Rauschen.

Man fährt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in der Tiefe, und man sieht die Mühlen, die vor der Stadt den Fluß herabwärts liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brlicke zwischen Deutschland und der Schweiz. Sie ist wahrscheinlich in dieser Gegend durch die Hemmung der Schiffsahrt durch den Rheinfall entstanden. Ich habe in ihr nichts Beschmackvolles und nichts Abgeschmacktes bemerkt, weder an Häusern, Värten, Menschen noch Betragen.

Der Kalkstein, an dem man vorbeifährt, ist sehr klüftig, so wie anch der drüben bei Laufen. Das wunderbarste Phänomen beim Rheinsjall sind mir daher die Felsen, welche sich in dessen Mitte so lange ershalten, da sie doch wahrscheinlich von derselben Gebirgsart sind.

Da sich der Fluß wendet, so kommen nun die Weinberge an das entgegengesetzte Ufer, und man fährt diesseits zwischen Wiesen und Baumstücken durch. Sodann erscheinen drüben steile Felsen und hüben die schönste Cultur.

Bei der Abendsonne sah ich noch den Rheinfall von oben und hinten, die Mühlen rechts, unter mir das Schloß Laufen, im Angesicht eine große herrliche, aber faßliche, in allen Theilen interessante, aber begreifsliche Naturscene; man sieht den Fluß heranströmen und rauschen, und sieht wie er fällt.

Man geht durch die Mühlen durch in der kleinen Bucht. Bei den in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst der kleine Abfall eines Mühlwassers interessant, und die letzten diesseitigen Ströme des Rheinfalls schießen aus grünen Büschen hervor.

Wir gingen weiter um das Schlößchen Wörth herum: der Sturz war zu seinem Bortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beleuchtet; das Grün der tiefern Strömungen war lebhaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren näher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Anblick, aber man flihlt wohl, daß man keinen Kampf mit diesem Ungeheuer bestehen kann.

Wir bestiegen wieder das kleine Gerliste, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum erstenmal sähe. In dem ungeheuern Gewähle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten Felsen schien sich der Regendogen immersort heradzuwälzen, indem er in dem Dunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne färbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strözmungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur;

auf allen Tiefen und Höhen erwartete man die Entwickelung eines neuen Regenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblick der sinkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße kräuselten lebhafter die Säume des stürzensden Schaumes, Dunst schien mit Dunst gewaltsamer zu kämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, sürchtete der Zuschauer dem Uebermaß zu unterliegen, und erwartete als Menschieden Augenblick eine Katastrophe.

### Bon Schaffhausen nach Stafa.

Burich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Berg und Thäler waren klar, der Morgenhimmel leicht gewölkt; im Abend zeigten sich dichtere Wolken.

Wir fuhren einen Theil des gestrigen Wegs. Ein Apfelbaum, mit Epheu umwunden, gab Anlaß zur Elegie Ampntas.

Man sah die ganze Bergreihe der Schweiz mit ihren Schneegebirgen, schönes Fruchtfeld, bewachsene Berge rechts und links.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Klee und Weinbau machten das Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Higeln und Thälern kam man auf eine schöne fruchtbare Fläche gegen den Rhein zu, hinten mit herrlichen Vorbergen.

In Rafz ward den Pferden Brod gegeben, und wir fuhren hinab nach Eglisau über die zierliche Brücke, die sehr reinlich gehalten war. Ein paar Mädchen von zwölf dis vierzehn Jahren saßen am Zoll in einem artigen Cabinette und nahmen das Weggeld ein. Die jüngere nahm das Seld und überreichte den Zettel, indeß die andere Buch hielt. Schöne fruchtbare Fläche zwischen waldbewachsenen Bergen. Borwärts Plaine und ein Eichwald, durch welchen die gerade Straße hindurchging.

Um eilf Uhr kamen wir nach Bülach, wo wir während der warmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die Freude wieder gemalte Fenster zu treffen, wo ich das Ausschleifen auch bei andern Farben als der Purpurfarbe angewendet fand. Ich sah eine sehr lichte eigentliche Purpurfarbe, die ins Biolettliche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine andere Farbe zur Mischung gebracht, als Gelb und Blau, wodurch ein Grün entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf dem erstgedachten lichten Purpur sehr schön aus. Uebrigens sind die Scheiben oft auf eine sehr wunderbare und unnöthig scheinende Beise zusammengesett; doch findet man bei näherer Betrachtung die Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie sind sammtlich von 1570, aber an ber starken Stellung ber gerüfteten Männer, an der Gewalt der heraldischen Thiere, an den tüchtigen Körpern der Zierrathen, an der Lebhaftigkeit der Farben sieht man den Kerngeist der Zeit, wie wacker jene Künstler waren, und wie derbständig und bürgerlich vornehm sie sich ihre Zeitgenossen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Wappen der Stadt Schaffhausen, über dem der kaiserliche Abler in einem Schilde steht, ist vortrefflich gemacht, und an der Krone ift ber herrlichen Zierrathen kein Enbe.

Bon Bülach, wo es fühl und anmuthig gewesen, suhren wir um halb zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß der Mensch die Rede eigentlich für die höchste Handlung hält, so wie man vieles thun darf, was man nicht sagen soll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts sonderlich Charakteristisches, links fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; der Boden ist fruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr kiesig und mit unzähligen Geschieden übersäet.

Gegen sechs Uhr kamen wir nach Zürich bei sehr schönem Wetter, und kehrten ein bei Herrn Ott im Schwert. Einen Brief an Meher schickte ich ab zu Frau Schultheß. Abends an der Table d'hote mit Herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Syndicate aus kavis zurücklehrte, und einem andern Züricher Herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beide erzählten wenig Gutes von den jetzigen Umständen daselbst.

Burich, ben 20. September.

Früh bei schönem Wetter oberhalb der Stadt an den See gegangen. Anf dem Rlickweg sah ich die Geistlichen zu und von einem Berbrecher hinüber und herliber sahren. Dann brachte ich den Morgen unter den hohen Linden auf dem ehemaligen Burgplatze zu. Wenn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilfuhr-Glode geläutet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Berbrecher begnadigt worden; hält aber die Glode inne, so ist das Todesurtheil gesprochen, und sie giebt um halb zwölf Uhr das Zeichen zu seiner Hinaussührung. Dießmal ward er begnadigt. Der Berbrecher war ein falscher Minzer, der schon vorher wegen Diebstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tische lernte ich Herrn Hauptmann Bürckli kennen. Das Wetter war sehr trüb; dessen ungeachtet ging ich nach Tisch ein wenig über die neuen Anlagen nach dem Schonehof spazieren.

Gegen vier Uhr kam Meher; es siel ein starker Regen. Abends bei Tische fand ich Herrn Hofrath Müller von Wien.

Stafa, ben 21. September.

Wir fuhren zu Schiffe gegen acht Uhr ab und bei heiterm Wetterben See hinauswärts. Zu Mittag wurden wir von Herrn Escher aufseinem Gute bei Herrliberg am See freundlich bewirthet, und gelangten Abends nach Stäsa.

Stafa, ben 22. September 1797.

Einen trüben Tag brachten wir mit Betrachtung der von Meher verserigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ideen und Aufsätze mittheilten. Abends machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schönsten und höchsten Eultur einen reizenden und idealen Begriff giebt. Die Gebäude stehen weit auseinander: Weinberge, Felder, Gärten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, und so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe dis nach dem Hügel ostwärts, dessen ganze Seite die Eultur auch schon erobert hat.

Stafa, Sonnabend ben 23. September.

Früh Meyers mitgebrachte Arbeiten nochmals durchgesehen. Bekanntschaft mit Maler Diogg und mit Bannerherr Zwicki von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Anlagen seiner Cultivation zu sehen. Stafa, Sonntage ben 24. September.

Gespräch mit Meyer über die vorhabende rhetorische Reisebeschreibung. Bechselseitige Theilnahme. Ueber die Nothwendigkeit die Terminologie zuerst festzusetzen, wonach man Kunstwerke beschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen Herr Horner und Escher der Sohn von Zürich. Abends suhren wir auf die kleine Insel Ufnau und kamen mit einbrechender Nacht zurück.

Montag ben 25. September.

Früh Briefe nach Hause.

2.

4

### An gerrn Geheime-Nath Boigt.

Stafa, ben 25. September 1797.

Sie erhalten hierbei, werthester Freund, eine kurze Nachricht, wie es mir seit Tübingen ergangen, welche ich dem Herzog mitzutheilen und mich auf das beste dabei zu empfehlen bitte.

Etwa übermorgen benke ich mit Professor Meyer eine kleine Gebirgsreise anzutreten. Man kann sich nicht verwehren, wenn man so nahe
ist, sich auch wieder unter diese ungeheuern Naturphänomene zu begeben.
Die mineralogische und geognostische Liebhaberei ist auch erleichtert, seitdem so manche Schweizer sich mit diesem Studium abgegeben und durch
ihre Reisen, die sie so leicht wiederholen können, den Fremden den Bortheil verschafft haben, sich leichter zu orientiren. Die Aufsätze eines Herrn
Sicher von Zürich haben mir eine geschwinde Uebersicht gegeben dessen,
was ich auf meiner kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe.
Das neueste in diesem Fache ist ein biegsamer Stein, nach der Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwas mitzubringen hosse.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunderlich ans. Da ein Theil der ganzen Masse schon völlig demokratisch regiert wird, so haben die Unterthanen der mehr oder weniger aristokratischen Cantone an ihren Nachbarn schon ein Beispiel dessen, was jetzt der allgemeine Wunsch des Bolks ist; an vielen Orten herrscht Unzufrieden- beit, die sich hie und da in kleinen Unruhen zeigt. Ueber alles dieß

Goetbe, fammtl. Berte. XX.

kommt in dem gegenwärtigen Augenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen. Man will behaupten, daß mehrere Schweizer bei der letzten Unternehmung gegen die Republik Partei gemacht und sich mit in der sogenannten Berschwörung befunden haben, und man erwartet nunmehr, daß die Franzosen sich deßhalb an die Einzelnen, vielleicht gar ans Ganze halten möchten. Die Lage ist äußerst gefährlich, und es überssieht niemand was daraus entstehen kann.

Bei diesen selbst für die ruhige Schweiz so wunderbaren Aussichten werde ich um desto eher meinen Rückweg bald möglichst antreten, und geschwinder als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurücklehren, wo ich mir eine ruhigere Zeit unter geprüften Freunden versprechen kann.

Später.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11. September und werde Ihnen dadurch abermals, so wie in der Gegenwart, auch ischer Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh bei Ihnen denken kann, wie Sie die Glite haben seiner Reise-Erinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelsen, ist mir unschätzbar, und diese Borstellung wird mich auf meiner kleinen Reise in die rauhen Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Bödmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kästchen der Ueberbringerin, welches Fräulein Staff sehn würde, zu übergeben, und wodurch ich sogleich jenen bei mir zu Hause aufgehobenen Archivschein amortistre, und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Avis zu geben. Ich denke, daß Sie mir ein Wort davon sagen; wahrscheinlich ist dieses Dopositum nun schon in Carlsruhe glücklich angelangt. Dem Herzog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meinen Glückwunsch, daß der Unfall noch in Gränzen geblieben. Viel Glück zu allen Unternehmungen und Seduld mit dem Bergbau, als dem ungezogensten Kinde in der Geschäftsfamilie!

## Amputas.

Glegie.

Nikias, trefflicher Mann, du Arzt des Leibs und der Seele! Krank, ich bin es fürwahr; aber dein Mittel ist hart. Ach! die Kraft schon schwand mir dahin, dem Rathe zu folgen, Ja, und es scheinet der Freund schon mir ein Gegner zu sehn. Widerlegen kann ich dich nicht; ich sage mir alles, Sage das härtere Wort, das du verschweigest, mir auch. Aber, ach! das Wasser entstürzt der Steile des Felsens Rasch, und die Welle des Bachs halten Gefänge nicht auf. Rast nicht unaufhaltsam der Sturm? und wälzet die Sonne Sich, von dem Gipfel des Tags, nicht in die Wellen hinab? Und so spricht mir rings die Natur: Auch du bist, Ampntas, Unter das strenge Gesetz ehrner Gewalten gebeugt. Runzle die Stirne nicht tiefer, mein Freund, und höre gefällig, Was mich gestern ein Baum, bort an dem Bache, gelehrt! Benig Aepfel trägt er mir nur, der sonst so beladne; Sieh, der Ephen ist Schuld, der ihn gewaltig umgiebt. Und ich faßte das Messer, das krummgebogene, scharfe, Trennte schneidend und riff Ranke nach Ranken herab; ` Aber ich schauberte gleich, als, tief erseufzend und kläglich Aus den Wipfeln zu mir, lispelnd, die Klage sich goß: D, verletze mich nicht! ben treuen Gartengenoffen, Dem du als Knabe schon früh manche Genüsse verdankt. D, verletze mich nicht! du reißest mit diesem Geslechte, Das du gewaltig zerstörft, granfam das Leben mir aus. Dab' ich nicht selbst sie genährt und sanft sie herauf mir erzogen? Ift, wie mein eigenes Laub, mir nicht das ihre verwandt? Soll ich nicht lieben die Pflanze, die, meiner einzig bedürftig, Still, mit begieriger Kraft, mir um die Seite sich schlingt? Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und tausend Fasern, senket sie fest mir in das Leben sich ein. Rahrung nimmt sie von mir; was ich bedürfte, genießt sie, Und so saugt sie bas Mark, sauget die Seele mir aus. Nur vergebens nähr' ich mich noch; die gewaltige Wurzel Sendet lebendigen Saft, ach! nur zur Hälfte hinauf: Dem der gefährliche Gast, der geliebte, maßet behende Unterweges die Kraft herbstlicher Frlichte sich an. Richts gelangt zur Krone hinauf; die äußersten Wipfel Dorren, es borret ber Aft über bem Bache schon bin.

In, die Berrätherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter, Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fühl' ich, nur sie, die umschlingende, freue der Fesseln, Freue des tödtenden Schmucks fremder Umlaubung mich nur. Halte das Messer zurück, o Nikias, schone den Armen, Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt! Süß ist jede Berschwendung; o laß mich der schönsten genießen! Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Rath?

#### An Schiller.

Stafa, ben 25. September 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7. September habe ich vorgestern hier erhalten. Da er länger ausblieb als ich hoffte, so mußte ich befürchten, daß Ihr Uebel sich vermehrt habe, wie ich denn nun auch aus Ihrem Briefe leider erfahre. Möchten Sie doch in Ihrer Stille ein.c 10 guten Gesundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt, das beisliegt, sagt Ihnen, wie es mir seit Tübingen ergangen ist. Meyer, den ich nun zu unserer wechselseitigen Freude wieder gesunden habe, besindet sich so wohl als jemals, und wir haben schon was Ehrliches zusammen durchgeschwatz; er kommt mit trefflichen Kunstschäßen und mit Schäßen in sehr genauen Beobachtung wieder zurück. Wir wollen nun überlegen, einer was silr Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir den andern ausheben wollen.

Nun soll es in einigen Tagen nach dem Bierwaldstätter See gehen. Die großen Raturscenen, die ihn umgeben, muß ich mir, da wir so nahe sind, wieder zum Anschauen bringen; denn die Rubrik dieser ungeheuern Felsen darf mir unter meinen Reisecapiteln nicht sehlen. Ich habe schon ein paar tüchtige Actensascikel gesammelt, in die alles was ich erfahren habe, oder was mir sonst vorgekommen ist, sich eingeschrieden oder eingehestet besindet, dis jett noch der bunteste Stoff von der Welt, aus dem ich auch nicht einmal, wie ich früher hoffte, etwas für diese Horen herausheben könnte.

Ich hoffe diese Reisesammlung noch um vieles zu vermehren un kann mich dabei an so mancherlei Gegenständen prüfen. Man genie

boch zuletzt, wenn man fühlt, daß man so manches subsumiren kann, die Früchte der großen und anfangs unfruchtbar scheinenden Arbeiten, mit denen man sich in seinem Leben geplagt hat.

Da Italien burch seine früheren Unruhen und Frankreich burch seine neuesten den Fremden mehr oder weniger versperrt ist, so werden wir wohl vom Gipfel der Alpen wieder zurlick dem Falle des Wassers folgen und den Rhein hinad uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. Wahrscheinlich werden wir diesen Winter am Fuße des Fuchsthurms vergnügt zusammen wohnen; ja ich vermuthe sogar, daß Humboldt uns Gesellschaft leisten wird. Die sämmtliche Caravane hat, wie mir sein Brief sagt, den ich in Zurich sand, die Reise nach Italien gleichsalls aufgegeben; sie werden sämmtlich nach der Schweiz kommen. Der Ilngere hat die Absicht sich in diesem silt ihn in mehreren Rücksichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, unter den jetzigen Umständen aufgeben müssen. Sie gehen den 1. October von Wien adzuvielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Aus meinen früheren Briefen werden Sie gesehen haben, daß es mir in Stuttgart ganz wohl und behaglich war. Ihrer ist viel und von vielen und immer aufs beste gedacht worden. Für uns beide, glaub' ich, war es ein Bortheil, daß wir später und gebildeter zusammentrasen.

Sagen Sie mir boch in bem nächsten Briefe, wie Sie sich auf künftigen Winter einzurichten gebenken? ob Ihr Plan auf den Garten, das Griesbach'sche Haus oder Weimar gerichtet ist? Ich wünsche Ihnen die behaglichste Stelle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit der Witterung zu kämpfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang bieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Gilte den Brief unmittelbar nach Zürich mit dem bloßen Beisatz "bei Herrn Rittmeister Ott zum Schwert" zu adressiren. Ich kann rechnen, daß Gegenwärtiges acht Tage läuft, daß eine Antwort eben so lange gehen kann, und ich werde ungefähr in der Hälfte Octobers von meiner Bergreise in Zürich anlangen.

Für die Nachricht, daß mein Kleiner wieder hergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr, als ich keine directe Nachricht schon seit einiger Zeit ethalten hatte und die Briefe aus meinem Hause irgendwo stocken milsen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen trüben Augenblick gemacht, indem sich sonst alles gut und glücklich schickte. Leben Sie recht wohl Grüßen Sie Ihre liebe Fran und erfreuen Sie sich der letzten schöne Herbsttage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohe Gebirge anstelle! Meine Correspondenz wird nun eine kleine Pause macher die ich wieder hier angelangt sehn werde.

Balb hätte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wall und siedet, und brauset und zischt u. s. w." sich bei dem Rheinsa trefslich legitimirt hat. Es war mir sehr merkwürdig, wie er die Haup momente dieser ungeheuern Erscheinung in sich begreift. Ich habe ar der Stelle das Phänomen in seinen Theilen und im Ganzen, wie es sie darstellt, zu sassen gesucht, und die Betrachtungen, die man dabei mach so wie die Ideen die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden derein sehen, wie sich jene wenigen dichterischen Zeilen gleichsam wie ein Fade durch dieses Labyrinth durchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen I und K des Almanachs dur Cotta, und hoffe nun auf meiner Rücktunft aus den Bergen und Sei wieder Briefe von Ihnen zu finden. Meyer wird selbst ein paar Wor schreiben. Ich habe die größte Freude, daß er so wohl und heiter if möge ich doch auch dasselbe von Ihnen erfahren!

Herrliche Stoffe zu Idhllen und Elegien, und wie die verwandte Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wieder aufgefunden, aus einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals misolcher Bequemlichkeit die fremden Gezenstände aufgefaßt und zugleic wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl, und lassen Sie un theoretisch und praktisch immer so fortsahren.

## Der Junggesell und ber Wühlbach.

Gefell.

Wo willst du klares Bächlein hin,

So munter?

Du eilst mit frohem leichtem Sinn Hinunter.

Was suchst du eilig in dem Thal? So höre doch und sprich einmal?

Dad.

Ich war ein Bächlein, Junggesell,

Sie haben Mich so gesaßt, damit ich schnell, Im Graben, Zur Mühle dort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll. Gesett.

Du eilest mit gelaßnem Muth Zur Mühle, Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir hin?

Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laden, Und kommt ihr liebes Angesicht Zu baden. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampfen heiß. Gesell.

Kann sie im Wasser Liebesgluth Entzünden, Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl sinden? Wenn man sie einmal nur gesehn, Uch! immer muß man nach ihr gehn.

Dann stiktz' ich auf die Räder mich Mit Brausen, Und alle Schaufeln drehen sich Im Sausen. Seitdem das schöne Mädchen schafft, Hat auch das Wasser bessre Kraft. Gesell.

Du Armer, fühlst du nicht den Schmerz, Wie andre?

Sie lacht dich an und sagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte dich wohl selbst zurück Mit einem süßen Liebesblick.

**\$**сф.

Mir wird so schwer, so schwer vom Ort Zu fließen: Ich krümme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und käm' es erst auf mich nur an, Der Weg wär' bald zurückgethan.

Gesell

Geselle meiner Liebesqual, Ich scheibe; Du murmelst mir vielleicht einmal Zur Freude. Geh, sag' ihr gleich, und sag' ihr oft, Was still der Knabe wünscht und hofft.

## Bon Stäfa auf den Gotthard und zurud.

Donnerstag ben 28. September 1797.

Z

Um 8 Uhr von Stäfa zu Schiffe, um nach Richtenschwol hindibet zusahren. Der Glanz der Wolken über dem Ende des Sees, so wie ein Sonnenblick auf Richtenschwol und den nächsten Höhen gewährte einer erfreulichen Anblick. Nebel und Wolken lagen über des Sees untern Theile nach Zürich zu. In der Mitte des Sees hinauswärts blicken hatte man Stäfa, Rapperschwol und die Berge von Glarus vor sich, swie die über einander greifenden Vorgebirge hinter und zwischen denen der Wallenstätter See liegt, die kleine Insel Ufnau auf der Wassersläche.

Richtenschwhl hat eine sehr artige Lage am See. Gleich hinte dem Ort steigen fruchtbare Höhen auf, und hinter diesen einige Berge de Cantons Schwyz.

In drei Biertelstunden fuhren wir hinüber. She man landet, erscheisset der obere Theil des Sees sehr weit und groß.

Der Ort ist hübsch gebaut, hat sehr große Wirthshäuser, unter denen ein neues mit Bäbern. Die Rhede ist freundlich, die Schiffsahrt lebhaft; denn die meisten Producte aus dem Canton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen Hafen hat und einen anzulegen von Zürich verhindert wird.

Auch hat Richtenschmpl durch die Pilger, die nach Einstedeln wallsahrten, viel Zugang. Diesen Sommer war eine große Anzahl durchgesongen; sehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen Gelübden in der Kriegsgefahr.

Wir gingen, unsere Wanderung sortsetzend, Richtenschwyl hinauf und sahen mehrere neue Häuser. Am Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entschiedene Breccien zum Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechselungen viel Aehnlichteit mit der Harzer grauen Wacke, indem sie bald porphyr=, bald breccienartig erscheinen.

Wir stiegen höher. Schöne Seeansicht; Feld- und Obstbau fährt kort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Höhe, in einer slachen Vertiesung, die ehemals voll Wasser gestanden haben mag, trasen wir guten Torf. Schöne reinliche Häuser standen zwischen den Besitzungen. Man sieht rum mittagwärts in ein heiteres, gleichfalls fruchtbares Thal. Es ward von Windstürmen gesprochen, die an dieser Seite anschlagen und wieder Segen Stäfa zurückprallen.

Wir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Fußpfad führt an einer Reihe von zehn Eichen vorbei; man kommt auf einen Triftplatz und gewinnt eine herrliche Aussicht nach dem See und ringsum in die fruchtbaren Thäler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binsen, Farrenkraut, doch auch noch schöne Kirschbäume. Die graue Wacke scheint die Hügel m bilden. Wir kamen an ausgestochene Torfslächen, die durch Binsen, beibe und dergleichen sich nach und nach wieder aussüllen und anwachsen. Der Weg, den man in der Mitte gelassen, zeugt von der Güte des ehemaligen Torses. Wir fanden einen schönen Mandelstein als Stufe.

Rechter Hand liegt der Hüttener See, der gute Fische und Krebse bat. Steht man darüber, so sieht das Gebirge, das man überstiegen hat, wie eine Erdenge zwischen diesem und dem Züricher See aus.

Um halb eilf Uhr kamen wir in Hütten an. Man sprach von

der jährlichen Ausstührung der Kühe nach Italien: es werden etwa 3000 ausgesührt, höchstens sünsjährige, das Stück von 10 zu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Berbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Weinaussuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr start nach Schwaben ist; es haben sich schon Käuser zu dem dießjährigen Wein am Stocke gemeldet.

Um zwölf Uhr giugen wir von Hütten weiter. Bon der Höhe den Hüttener und Züricher See zu sehen, mit dem jenseitigen Ufer des letztern, und zunächst die mannichfaltigen, mit Wäldern, Frucht-, Obstbau und Wiesen geschmückten Höhen und Thäler, gewährte einen schönen Moment. Bis nach der Stadt zu war alles klar, so wie hinauswärts gegen Stäfa, Rapperschwyl, bis in die Gebirge von Toggenburg.

Herr Pfarrer Bepel von Hütten begleitete uns. Als wir schöne Stechpalmen bemerkten, sagte er, daß er auf dem Berge rechts einen starken Stamm von der Dicke eines Mannesschenkels, etwa 12 Fuß hoch, gefunden habe.

Wir kamen an den Gränzstein zwischen Schwyz und Zürich. Man sagt, die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit dem Stocke an die Seite des Züricher Wappens schlagen, daß es der ganze Canton Zürich übel fühle.

Rückwärts sahen wir die ganze Reihe des Albis, so wie, nach den freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Reuß hinsließt; der Anblick ist jenen Gegenden sehr günstig.

Auf bem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sehn, und die Kalkselsen, die hie und da aus dem Grase heraussehen, herabgestürzt. Man sieht Utnach liegen, und die Aussicht nach dem obern Theil des Sees wird immer schöner. Rechts des Fußstieges ist eine Art von natürlichem Wall, hinter dem die Sihl hersließt. Dem ersten Andlicke nach sollte es an einigen Stellen nicht große Mühe und Kosten ersordern, den Hügel mit einem Stollen zu durchsahren, und so viel Wasser, als man wollte, zu Wässerung und Werken in die unterhalb liegende Gegend zu leiten — ein Unternehmen, das freilich in einem demokratischen Cantone und bei der Complication der Grundstilche, die es betreffen würde, nicht denkbar ist.

Der Weg wendet sich nach Schindeleggi hinein; die Anssicht verbirgt sich, man kommt über die Sihl, über eine hölzerne Brücke; darauf in

ein wildes Thal, dessen Seiten mit Fichten bewachsen sind; der reißende, steinige Sihlsluß bleibt links.

Die Felsen sind ein feiner Sandstein, der in gröbere Breccie übersgeht. Man ist gleich in einer andern Welt. Rechts auf kahlen Triften erhebt man sich über das Sihlthal und kommt an einem Brunnen vorbei, der wegen seiner Frische berühmt ist. Triften, serne Alpenhütten an ziemlich sansten Höhen.

Wir kamen auf die Chaussee, die von Wollrau heraufgeht, auf welcher die Waaren von Schwhz über Steinen und zum Thurm nach Richtenschwyl und nach Bach gebracht werben; sie ist hier flach und gut.

Wir nahten uns wieder der Sihl. Rechts über dem Wege zeigen sich Flußgeschiebe in großer Höhe; links sand sich ein schwarzes Quarzegestein von der größten Festigkeit, mit Schweselkies durchsetzt, in großen Baden. Man verläßt die Straße und wendet sich links: eine Brücke sührt über die Biber. Starker Stieg; die Gegend bleibt sich ähnlich. Um fünf Uhr sahen wir Einstedeln, kamen gegen sechs Uhr an und loguten zum Pfauen gegen der Kirche über.

# Freitag, ben 29. September, als am Michaelistage.

Am Morgen besahen wir die Kirche, deren Chor unstnnig verziert ist. Der Schatz wird nur zum Theil gezeigt, unter dem Vorwande, das man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothek stehen schöne bunte Glasscheiben in Rahmen an den Fenstern herum, wobei ich bemerken konnte, daß das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschliffen, sondern mit dem Diamant weggekratzt war.

Im Naturaliencabinet ist ein kleiner wilder Schweinskopf und einige andere Theile des Thiers, in Sandstein bei Upnach gefunden, merkwürsche Ingleichen schöne Abularien, ein Granat mit natürlichen Facetten Wittelgröße.

In dem Aupferstichcabinet, unter der Bibliothek, hängen einige der besten Aupferstiche von Martin Schön.

Der Bibliothecarius führte uns nicht selbst herum. Sein Klostername war Michael, und er hatte also das Recht, am Tage seines Patrons ein feierliches Hochamt zu lesen. Wir wohnten einem Theil desselben bei, nicht sehr erbaut von der Musik.

Um eilf Uhr von Einstedeln ab. Ein Nebel überzog den Himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blauer Himmel sah durch. Da wir kein Khanometer bei uns hatten, so schätzten wir die Erscheinung nach Ultramarin; die gegenwärtige ward nur sir die Ultramarinasche geshalten. Wir gingen das Dorf und moorige Thal hinauf; ein Fußpfad von Kiefeln war streckenweise nicht übel, ja in der Nachbarschaft von Sägemühlen mit Sägespänen bestreut. Das Nonnenkloster rechts sah wie ein Gut aus; das Sebäude war ohne Mauer. Wir erinnerten uns der Murate in Florenz.

So gingen wir im Thale der Alp am rechten Ufer derselben, auf einem leidlichen Fußwege hin, und kamen über das Bett des Flusses, das meist aus Kalk, wenigem Sandstein und einigen Stücken sehr sesten und serpentinartigen Gesteins besteht. Das Alpthal erschien traurig, besonders weil kein Bieh zu sehen war, das noch auf den höheren Alpen weidet.

Wir sahen eine Schneidemühle mit schönem Bretter= und Bohlenvorrath; eine Kirche und Wirthshaus scheinen sich daran krystallisirt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden heißt selbst Alpthal.

Run steigt man rechts auf einem steilen Weg in die Höhe über Ralkfelstrümmer, Platten und Fichtenstämme und gelangt zum ersten Gießbach, wo es einen rauhen Knüppelstieg hinaufgeht. Alte Baumstämme stehen hier kahl von der Rinde entblößt und verwitternd, als Zeichen, daß man auf Brennholz eben keinen Werth legt. Beim Capellchen kamen wir auf einen Ruheplatz, welches wir als ein böses Augurium ansahen, daß uns noch ein starker Stieg bevorstehe. Wir kamen nun wirklich in den Nebel. Wüste Schlucht und Gießbach, daneben einige Trift und leidlicher Pfad. Röthliches Thongestein. Graues schieferiges Thongestein mit ganz seinen Pslanzenabbrücken.

Wir hatten nun die Höhe des Schwhzer Hakens erstiegen, alleialle Aussicht war durch nahe und ferne Nebel gehindert. Sie zogen and die seltsamste Weise in der Tiefe und an den Höhen hin. Unten üben Thale von Schwhz schwebte ein weißer wolkenartiger; ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer drang 3<sup>n</sup> unserer linken Seite von den Mythen herunter und bedeckte sie völlig.

Weite des Wegs fragten, sagte man uns, daß wir wohl anderthalb Stunden brauchen würden. Wir aber, suhr der Mann sort, knebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter. Wir hatten Ursache uns dieses Ausdrucks zu erinnern; denn der Stieg war abscheulich, über schlüpfrige, seuchte Matten. Man kommt über eine Brücke und sindet einen bedeckten Ruheplatz. Dann ist der Weg gepflastert, aber nicht unterhalten.

Wir traten nun wieder aus der Nebelregion heraus, sahen den Lowerzer See, die Verge die ihn einschließen, den schönen Raum, in welchem die Häuser von Schwyz liegen und das angenehme Thal nach Brunnen hin.

Die Berggipfel waren alle mit vielsachen Wolken und Nebeln bedeckt, so daß ihre Massen selten durchblickten und meist nur geahnt werden kommten. Ein seltsamer Schein in den Wolken und Nebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Hüllen lagen so gehäuft über einender, daß man bei einbrechender Nacht nicht glaubte, daß es wieder Tag werden könne.

#### Sonnabend ben 30. September 1797.

Wir übernachteten in Schwhz, und hatten am Morgen einen schönen Anblid des völlig grünen, mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen dinsern übersäeten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dahinter, an denen die Wolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Berge waren klar, der Himmel blidte an verschiedenen Stellen blau durch; einige Wolken glänzten von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Steis des Vierwaldstätter Sees, beschneite Gebirge jenseits; der Eingang ins Muottathal aus dem Thal von Schwhz erscheint links. Die Heiterskeit der Nebel war ein Borbote der Sonne. Unaussprechliche Annuth entwicklte sich, sobald nur einzelne Sonnenblick hier und dahin streisten. Lein Besitzthum ist mit einer Mauer eingeschlossen; man übersieht alle Wiesen und Baumstücke. Die Nußbäume sind besonders mächtig.

Betrachtung über die Lage des ganzen Cantons, bezüglich auf politische Berhältnisse.

Ein Biertel auf neun Uhr gingen wir bei heiterem Sonnenschein von Schwyz ab, und genoffen eines herrlichen Ruchlicks auf die ernsten

Mythen. Bon unten lagen sie im leichten Rebel und Rauchbunste des Ortes, am Gipfel zogen leichte Wolken hin.

Erst hatten wir gepflasterten Weg, dann einen schönen gleichen Fußpfad. Eine hölzerne Brücke führt über die Muotta; eine flache, große Weide mit Rußbäumen dehnte sich vor uns aus; rechts im Felde sahen wir hübsche Mädchen mit der Mutter, auf den Anieen mit der Kartosselernte beschäftigt. Die schöne eingeschlossene Fläche dauert fort, und ein kleiner vorliegender Higel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Muotta hinuntergeht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Tiese schon saurer. Wir sahen Kühe, zu ihrer Reise siber den Gotthard, beschlagen. Bei einer Sägemühle hatten wir einen schönen Kückblick.

Wir kamen nach Brunnen und an den See in einem heitern Moment und schifften une ein. Man sieht nackte Kalkslötze, die nach Mittag und Mitternacht einfallen und sich gleichsam über einen Kern, auf dem sie ruhen, hinlegen. Die großen Flötze theilen sich wieder in kleinere, die sehr zerklüftet sind, so daß der Felsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil des Sees nach Stanz zu verschwindet. Freiheits: Grune des Sees, steile-Ufer, Rleinheit der Schiffe gegen die Grütli. ungehenern Felsmassen. Ein schwer mit Rase beladenes Schiff fuhr vorüber. Die Abhänge sah man mit Wald bewachsen, die Gipfel mit Wolken umhüllt. Sonnenblicke streiften über bie Gegend; man fühlte die gestaltlose Großheit der Natur. Abermals nord- und südwärts fallende Flöpe, gegen dem Grutli über. Links steile Felsen. Confusion der Flötze huben und brüben, die selbst in ihren Abweichungen correspondiren. Rlein∈ Thal hineinwärts, erst gelinde ansteigende, dan Kirche, links Sissigen. steile Matten. Angenehmer Anblick ber Nuthbarkeit zwischen bem Rauhesten die Seelinie machte das Ganze so ruhig, die Bergbilder schwankten it Gegen die Tellenplatte ist eine schöne Stelle, erst kahler Fels nummen See. Steinrutsche, bann anmuthige, nicht allzusteile Matten mit schönen Bäum und Buiden umgeben. Die Felsen find bis auf ihre höchsten Gipfel bewachs == 1

Es begegneten uns Schiffe, welche Bieh transportirt hatten; sait lanbeten und traten in Tells Capelle. Wenn man die gegenüberstehen den Felsen aus der Capelle gleichsam als ein geschlossenes Bild sieht, so gewähren sie gleich einen andern Anblick. Freitag nach Himmelsahrt wird hier gepredigt und die Zuhörer sitzen in Schiffen.

Wir fuhren weiter an einer Felsenecke vorbei und blickten nun ins Urner Thal. Nach einem ungehenern steilen Felsen folgen niedere Matten. Man sieht Flüelen, die schönste Alpe herwärts; hinterwärts sieht man ins flache Thal, von steilen Gebirgen umgeben.

Wir gingen gegen Altorf. Hinter Flüelen trafen wir schöne Wiesen, rastende Kühe, Plattenweg, Kieselbreccie mit Löchern, ingleichen eine feinere; man findet eine in die andere übergehend. Schwalbenversammlung auf den Weiden.

In Altorf angelangt logirten wir im schwarzen Löwen, bei Herrn Franz Maria Arnold. An den Zimmern waren artige Thürschlösser, die man von außen aufstößt und von innen aufzieht.

Castagnetten=Rhythmus ber Kinder mit Holzschuhen.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bildet einen Gegensatz von Schwhz; er ist schon stadtmäßiger, und alle Särten sind mit Mauern umgeben. Ein italiänisches Wesen blickt durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Vorsicht die starke Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerkte eine hübsche Art das kurze Grummet in Netzen einzufassen.

Ton der großen Glocke der läutenden Kühe. Schellen der Maulthiere.

## Sonntag ben 1 October 1797.

Altorf. Morgens früh Regenwolken, Rebel, Schnee auf den nächsten Sipfeln. Kühe wurden durchgetrieben. Die Leute trugen kleine hölzerne Sefäße, die Thiere einige Melkstühle; denn die Leute nähren sich unterwegs von der Milch.

Höflicher Abschied vom Wirth. Schein wechselseitiger Zufriedenheit. Beltgleichniß.

Halb nenn gingen wir ab. Schöne Matten rechts und links. Nebelwesen. Man weiß nicht, ob sie steigen, sinken, sich erzeugen ober verthren, wegziehen ober sich herabstürzen. Herrliche Felswände, Kalk.

Breite klare Quelle, Sonne, blauer Himmel durchblickend, an den Bergen Wolkengebilde. Kindergeschrei aus der Höhle. Steile Kalkselsen links die auf die Wiesen herab, wie vorher dis auf die Oberstäche des Sees. Rückwärts und niedrig erschien ein fast horizontales Stück eines sehr breiten Regendogens. Das Zickzack der Felslager erscheint wieder.

Wir kamen an die Reuß. Granitgeschiebe. Artig bemalte sanbere Kirche mit einem Jagdwunder, ungefähr wie des heiligen Hubertus.

Rastende Kühe auf der Weide. Sechzehn Stück kosten ungefähr einen Louisd'or des Tags.

Wir trafen zusammengestürzte Gneismassen. Man geht von der Straße ab und kommt auf einem meist angenehm bequemen Fußpfad bis Amstäg.

Bisher hatte das Thal meist gleiche Weite; nun schließt ein Felsstock die eine Hälfte ab; es besteht aus einem sehr quarzhaften Glimmersschiefer.

Nachmittags war das Wetter völlig schön. Gleich hinter Amftäg kommt das Wasser aus dem Maderaner Thal; man sieht einen Bilgerund Mineralogenstieg den Berg hinaufgehen.

Wir traten unsern Weg nach dem Gotthard an. Man trifft schieferiges Talkgestein. Etwas höher hat man einen schönen Rückblick nach Amstäg. Der Charakter der Gegend ist eigenthümlich; der Blick hinauswärts verklindigt das Ungeheure. Um halb vier war die Sonne schon hinter dem Berge.

Wir kamen an einen Wassersall, und bald an einen zweiten schönern. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schöner Wassersall, etwas Baumtrockniß. Herrlicher Blick auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Felsen vorbei. Immer Granit, mit Talt gemischtes Quarzgestein. Prächtiger Rückblick in die hinabstürzende Reuß. Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Echo. Sehr schlechter Weg, flacheres Bett der Reuß. Brücke. Zweite Brücke. Es ward Nacht. Bon der Höhe Rückblick in die Tiefe; die Lichter in den Häusern und Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuern nächtlichen Schlucht, gar vertraulich aus. Die Herrlichkeit des Herrn nach der neuesten Eregese. Wir erreichten Wasen, wo wir übernachteten.

Alte Wirthin, ihre Familiengeschichte, so wie ihre Geduldslehre.

Montag ben 2. October 1797.

Früh sechs Uhr war es klar in der Nähe, Rebel lagen an den Höhen; bald entwickelten sich Anzeigen des blauen Himmels und der durchdringenden Sonne.

Um sieben Uhr von Wasen ab; die Rebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipfel sah man in den Wolken. Karge Begetation, horizontale Wolkensofsitten; unter uns Wasen, grline Matten mit Granitsblöden und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen mannichsaltigen Wasserfall, der erst kleine Absätze macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf theilt sich das Wasser in die Breite, sammelt sich wieder in der Mitte und trennt sich wieder, dis es endlich zussammen in die Reuß stürzt. Brücke; Wasserfall über Felsen, die noch ganz scharftantig sind, schöne Austheilung des Wassers darüber. Man ist eigentlich in der Region der Wassersälle. Betrachtung, daß der Vierswaldstätter See auch darum einen sehr ruhigen Eindruck macht, weil kein Basser in denselben hineinstürzt.

Fast alles umher sieht von zerstreutem Granit, verwittertem Holz mb gran gewordenen Häusern gran ans; man sieht noch etwas Kartossels ban and kleine Gärtchen. Granitwände, unzerstörlich scheinend. Berswitterter Granit. Brücke. Die Steine berselben, die Felsen, besonders die, welche das Wasser bei hohem Strome bespült, sind hellgran. Nebel wegen gleichsam als Gehänge über das Thal hin, und die Sonne, an den Sipseln hinstreisend, erleuchtete rechts die Berge durch die leichten Nebel, die sich an ihnen hinzogen. Pflanzen werden immer dürftiger. Man kommt noch vor einem ansehnlichen Wasserfall vorbei, wo man an den höhen durch den Nebel lange Wasserstell vorbei, wo man an den höhen durch den Nebel lange Wasserstelsen sich herunterbewegen sah. Granitselsen wie aufgebaute Phramiden; ganz glatte Wände der losen Felsstücke; Obelissenform. Vorwärts steiles Amphitheater der Schneesberge im Sonnenlichte.

Nach acht Uhr kamen wir nach Göschinen, wo es wieder einen starken Stieg hinausgeht. Ein Manlthierzug begegnete uns; der Weg war durch einen großen Sturz von Granithlöcken versperrt gewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegschaffen derselben kaum wieder aufgeräumt. Holzschleppende Weiber begegneten uns. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 Gr. für die Last, die sie bei Göschinen für 3 Gr. kaufen; die andere Hälfte ist ihr Tragelohn. Sturz der Reuß in großen Partien. Brücke. Daneben in Granit war der Name Schricker eingehauen, wahrsschielch der Borgesetzte beim Brückenbau. Das Thal Ursern baut den Weg fast dis Göschinen. Sonderbare Aussichten in die Tiese rückwärts; Kübe und Holzträgerinnen stiegen herauf und Nebel zugleich mit ihnen.

Zu unserer Seite Granitwände, von benen die trockenen Stellen grau, bie feuchten violett aussahen. Zum erstenmal beschien heute die Sonne unsern Weg, so wie die durch ungeheure Granitblöde schäumende Reuß. Wir kamen abermals an eine aufgeräumte, vor kurzem verschüttete Strafe. Die Nebel zogen schnell die Schlucht herauf und verhüllten die Sonne. Harter Stieg. Bogelbeerbaum mit den schönsten Früchten. Wir ließen die Kühe an uns vorbei. Die Fichten verschwinden ganz; man kommt zur Tenfelsbriicke. Rechts ungeheure Wand, Sturz des Wassers. Die Sonne trat aus dem Nebel hervor. Starker Stieg, Wandsteile ber ungeheuern Felsen, Enge ber Schlucht. Drei große Raben kamen geflogen; die Nebel schlugen sich nieder, die Sonne war hell. Das Urserner Thal, ganz heiter; die flache, grüne Wiese lag in der Sonne. Urserner Kirche, das Hospital mit seinem alten Thurme waren völlig wie vor Alters. Der Schnee ging nicht ganz bis an die Wiese herab. Weibendes Vieh. Die Berge hinter Realp waren ganz mit Schnee bebedt, unten begränzt vom grünen vorstehenden Abhang, oben vom blauen Himmel. Schon war alle Milhe vergessen; der Appetit stellte sich ein. Ein Schlitten mit Käsen ging vorbei. Bächlein zur Wässerung ber Matten. Granit mit viel Felbspath, aber noch immer sich zum Blättrigen neigend. Brücke über die Reuß. Wir erreichten das Hospital, wo wir zum goldenen Löwen oder ber Post einkehrten.

## Dienstag ben 3. October 1797.

Um halb neun vom Hospital auswärts. Wir sahen Glimmerschieser mit vielem und schönem Quarz, und den ersten Schnee neben uns. Ein schöner breiter gleichsörmiger Wassersall strömte über Glimmerschieserplatten herliber, die gegen den Berg eingestürzt waren. Schöne Sonne. Rahles leeres Thal; abhängige abgewitterte Seiten. Die Bläue des klaren Himmels schätzen wir nach Ultramarin zu 30 Scudi. Ungeheure ganz glatte Wände des blättrigen Granits. Ueber große Massen, Platten und Blöcke desselben Gesteins stürzte sich ein abermaliger Wassersall. Wir nahten uns nach und nach dem Gipfel. Moor, Glimmersand, Schnee; alles quillt um einen herum. Seen.

Ich fand den Pater Lorenz noch so munter und guten Muthes als vor zwanzig Jahren, und freute mich seiner verständigen und mäßigen

Urtheile über die gegenwärtigen Berhältnisse in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Ein junger Mensch, Jost Has von Luzern, zum künstigen Postboten bestimmt, wohnte seit acht Monaten beim Pater. Mineralienhandel der Köchin. Sie zeigte uns eine große Menge Abularien. Erzählung wo sie solche hernimmt. Wechselnde mineralogische Moden: erst fragte man nach Quarzkrystallen, dann nach Feldspäthen, darauf nach Abularien, und jetzt nach rothem Schörl (Titanit).

Nach der Observation eines gewissen Johnston, die in des Capuziners Buch eingeschrieben ist, soll das Kloster 46' 33" 45" nördlicher Breite liegen.

Rach Tische gingen wir wieder hinunter und waren so leicht und bald im Hospital, daß wir uns verwunderten und der Bergluft diese Birkung, zuschrieben.

Im Hinuntergehen bemerkten wir eigens zackige Gipfel hinter Realp, die daher entstehen, wenn die obersten Enden einiger Granitwände verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Ans der Reußschlucht, von der Teufelsbrücke herauf, quollen starke Nebel, die sich aber gleich an den Berg anlegten.

#### ' Mittwoch ben 4. October 1797.

Um halb neun vom Hospital ab zur Rückreise nach Stäfa. Böllig klarer Himmel ohne eine Spur von Wolken; es war frisch; ein wenig Reif war gefallen. Ueber Ursern, wo die Sonne hinschien, zog ein horizontaler leichter Duft.

In Ursern besuchten wir die Cabinette des Landammann Rager und des Dr. Halter. Auch ist ein Spezereihändler, Carl Andreas Christen, daselbst, der mit Mineralien handelt. Wollte man an sie schreiben, so müßte man nicht versäumen Ursern an der Matt auf die Adresse zu setzen. Wir kehrten in den drei Königen ein und aßen zu Mittag.

Als wir wieder gegen die Teufelsbrücke kamen, stiegen feuchte Nebel nus entgegen die sich mit dem Wasserstaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen. Die Steinart ist sich gleich; denn das Ungeheure läßt keine Mannichfaltigkeit zu. Schnee, der die Bögel in die Schlingen jagt, deren unzählige hier gefangen

werden. Ein Zug Maulthiere begegnete uns, und der Ton des Kühhorns erklang zu uns aus dem Thale herauf.

Bei Göschinen belebte ein schöner Sonnenblick das Seitenthal; Nebel und Wolken vermehrten sich an den Gipfeln; unter Wasen hingen sie schon soffittenmäßig. Dort angelangt kehrten wir wieder am Zoll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

Donnerstag ben 5. October 1797.

Früh um sieben Uhr von Wasen ab. Oben un den Berggipseln war der Nebel schon vertheilt; indem wir aber hinabstiegen, wurden wir davon eingehült. Die Gebirge erschienen im Rebel als ganz flache Massen. Ich sprach mit Meher über die Idee, eine Reise als Halb-roman zu schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Genres. Wir kamen wieder in die Region der Nußbäume, und nachdem wir im Gast-hose zu Amstäg uns ein wenig erfrischt hatten, gingen wir den Fusweg gegen Altors. Wasser und Brod-Gelübbe der geizigen Wirthin.

Ich beobachtete die grüne Farbe des Wassers im Vergleich mit dem Grünen des durchschimmernden Talkes, so wie die Orangenfarbe des abgehauenen Erlenstockes.

Anmuthige Gegend an der Reuß. Es ist ein Fehler bei Fußreisen, daß man nicht oft genug rückwärts sieht, wodurch man die schönsten Aussichten verliert.

Wir kamen wieder an die bemalte Kirche an der Jagdmatt, wo Jäger und Hund vor dem Hirsch knieen, der eine Beronica zwischen dem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut geputzt, aber es war niemand weit und breit, der darauf Acht gehabt hätte. Begriff von geistlicher und weltlicher Polizei.

Der Glimmerschiefer geht noch weit ins Thal herunter auf beiden Seiten. Der Charakter des Gebirgs zeigt zugleich an, wo der Kall anfängt. Beschneite höhere Gebirge in der Nähe veranlaßten die Frage, ob das Schnee-Niveau dieser Berze mit dem Urserner dasselbe seh? Wirsprachen über Berkürzung des Wegs und Verbreiterung der Plätze in Gedanken.

Am Wege ward eine Gemfe ausgehauen, bei welcher Gelegenheit man uns die Geschichte eines Jägers erzählte, der einen Mann statt der Gemse erschoß, und dem zur Strafe verboten wurde zehn Jahre lang kein Gewehr zu führen. Gemsen kommen noch öfters vor, so wie auch Murmelthiere, wovon wir mehrere im Hospital sahen, die, noch im Felle, an der Luft trockneten.

Abends in Altorf verzehrten wir ein gutes und wohlbereitetes Berghuhn.

Freitag ben 6. October 1797.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen gingen wir von Altorf zeitig ab und kamen nach Flüelen zum Vierwalbstätter See, um hinab nach Beckenried zu fahren. Die Schiffe sind sehr leicht gebaut, so daß eins nur drei Jahre hält. Das Steuerruber ist, wie die andern, nur mit einem leichten Ringe von Schlingholz befestigt. Die Bagage der Reisenden wird auf das Vordertheil der Schiffe gelegt, so wie man sich Werhaupt mehr vorwärts setzt. Es ward von Gemsen, Lawinen und Stürmen gesprochen. Die größten Stürme erregt ber Föhnwind, ber im Frühjahr, besonders aber im Herbst über die Berge von Mittag kommt und große Wellen und Wirbel aufregt. Wir kamen bem Axenberg näher; ungeheure Felswände ragen aufwärts, man kommt an eine Halbbucht, bann folgt eine zweite, etwas tiefere, bann die Tellenplatte. Die Beleuchtung war sehr schön, die Capelle lag im Schatten; die Kronalp, wegen der Krone von Flötzen auf ihrer Höhe so genannt, lag in der Sonne. Alles Menschenwerk, wie auch alle Begetation, erscheint klein gegen die ungehenern Felsmaffen und Höhe.

Wir suhren nun quer über ben See nach der linken Landspitze zu, wo dann nordöstlich die Schwhzer Mythenberge bald wieder erschienen. Ein Reiger slog auf. Wir kamen am Grütli vorbei, wo man kurz vor der Ede Flötze wie Mauerwert und Thürme, so wie Brunnen gegenüber an der Ede anunthig überhängende Bäume sieht. Die Mythen lagen nun in völliger Breite vor uns; anch sah man einen Theil der Landbucht von Schwyz und die schönen nicht allzusteilen Matten der Schwyzer rechts am See. Wir hielten uns an der linken Seite fort und kamen an einem in Fels und Waldgebüsch am User stehenden Wirthshause vorbei, wo wir Piemonteser Soldaten und Luzerner Frauen einnahmen. Man sah Beckenried von weitem am diesseitigen User, in derselben Richtung den Bilatusberg gegen Westen in Wolken. Es entstand ein Gegenwind, und

wir kamen an der Gränze von Uri und Unterwalden vorüber, die sehr leicht bezeichnet ist.

Hier wird nun der Anblick, den See hinab, mannichfaltig groß und interessant: das linke User ist waldig und schön bewachsen, man sieht Beckenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges liegen, dessen steiler Gipfel nach und nach sanst die Mitte des Bildes abläuft; hinter diesen schön bewachsenen Stricken ahnt man die Fläche von Stanz. Der wolkenbedeckte Pilatus blickte im Hintergrunde hervor; näher in derselben Richtung sieht man den mit Holz bewachsenen Bergrücken, der Unterwalden nordwärts gegen den Luzerner See begränzt. Rechts in der Rähe liegt Gersau und im Weitersahren sieht man bald die Enge, durch die der See seine Wendung nordwestwärts ninmt.

Eine beliebte Apfelsorte wird in dieser Gegend Breitacher genannt; die Italiäner nennen sie Melaruzzi.

In der Rähe von Beckenried sahen wir den Gipfel des Rigi, der tiefer hinab mit Wolken bedeckt war. Den See in nordwestlicher Richtung hinabblickend, unterschieden wir in der Ferne Wäggis, einen Ort, der durch einen langsam vorschiedenden Kiesboden vor kurzer Zeit von der Stelle geschoden wurde. Das Schieden des Erdreichs, wobei alles zu Grunde ging, was sich auf der Obersläche befand, dauerte vierzehn Tage, so daß die Leute ihre Häuser abtragen und das Holz wegschaffen konnten. Ein Haus wurde bergestalt herumgedreht, daß es, wie man uns sagte, jest nach einer andern Seite hinsieht.

Wir erreichten um halb ein Uhr Bedenrieb, wo wir ausstiegen und sogleich ben Fußpfab nach Stanz weiter gingen, ben angenehmsten Weg ben man sich benken kann. Er geht unmittelbar am See hin, sanft in die Oöhe durch grüne Matten unter hohen Ruß und andern Fruchtbäumen durch und an reinlichen Häusern vorbei, die an dem sansten Abhang liegen. Wir kamen nun über eine breite Steinrutsche, die durch einen Gießbach heruntergeschoben worden, welche Naturwirkung schon viel gutes Terrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wird. Die Landleute haben ein fremdes Ansehen: sie sind wohlgebildet, aber blaß; der senchte Boden setzt sie Scrophel und Hautkrankheiten aus. Der See macht hier einen Busen gegen ein niedriges Land zu, das nordwärts durch die Mittagsseite eines sanstabhangenden Berges begränzt wird, welcher sehr gut bedaut ist. Die Bäume hingen voll Obst; die Rüssc

wurden abgeschlagen. Die Bucht endigt sich mit flachen sumpfigen Wiesen. Wir kamen burch Buochs, wobei ein Landungsplat für diefe Seite ist, und sahen Landleute mit Hanf beschäftigt. Ein schön gepflasterter Weg führt über eine Höhe, zwischen Matten hin, auf welchen Kühe schwelgten. Dergleichen Matten werben im Frühjahr abgeätzt, und wenn das Heu gemacht ift, wachsen sie abermals stark genug, so daß die Kilhe bis auf ben Winter hinreichende Nahrung finden. Man kommt durch ein schmales Thal zwischen eingezäunten Matten und endlich auf die schöne, völlig ebene Fläche, worauf Stanz liegt, nicht zu nahe von hohen Bergen umgeben. Wir traten im Gasthof zur Krone ein, wo man, ber Kirche gegenüber, auf einen hübschen Platz sieht. In ber Mitte steht ein Brunnen, auf den ber alte Winkelried gestellt ist, mit ben Speeren im Arme. Nicolaus von der Flüe hing in der Stube. Auf gemalten Fensterscheiben waren über verschiedenen Wappen die Hauptmomente der Schweizerchronik aufgezeichnet. Wir lasen in einem Buche: Rleiner Berfuch einer besondern Geschichte des Freistaates Unterwalden. Luzern 1789. In der Dedication fand sich der sonderbare Titel: Helvetisch großmächtige.

Hilige, Helben, Staatsleute und Frauen aus der Geschichte des Landes.

Sonnabend ben 7. October 1797.

Früh Rebel; doch der Schein der Morgensonne hie und da auf den Gipseln der Berge. Gegen acht Uhr von Stanz ab auf dem Wege nach Stanzstade. Man kommt über slache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerken, wie der ehemals höhere See hierher eingewirkt und das Erdreich zubereitet hat. Gegen Stanzstade wird es sumpsiger.

Wechselsweise roth und grüne Schleisen trugen. In Stanzstade hielten wir und nicht auf und waren bald am Landungsplatze am See, um von hier zu Schiffe nach Klisnacht zu gehen. Es lagen schöne Sand- ober Granwackenplatten am User, ans dem Luzernischen hierher transportirt. Hier nun ist rings umher der Anblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannichsaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man dentlich sieht ober ahnt. Bei etwas Nebel suhren wir ab.

In der Mitte des Kreuzes, das der See bildet, hat man höchst bedeutende Ansichten; denn der Charakter der Ufer variirt nach allen Seiten. Luzern liegt links gegen Westen in seiner Bucht, umgeben von sansten fruchtbaren Höhen, welche sich rechts an dem User des Arms, der nach Klissnacht hinreicht, erstrecken. Blickt man nordwärts nach Klissnacht, so liegt rechts ein artiges Borgebirg, von mannichsaltiger Gestalt, gut bewachsen und bebaut. Ostwärts ist das Wasser zwischen steilen und dunkelbewachsenen Wänden eingefaßt, und die Spitze von Gersau scheint nur einen geringen Durchgang in den obern Theil des Sees zu lassen. Nach Süden zurück sieht man nun den berühmten Wartthurm von Stanzstade, und den kleinen Ort auf seiner Fläche, umgeben von den mannichsaltigsten Gebirgen und Vorgebirgen, hinter denen südwestlich der Pilatus hervorsseht.

Wir sahen uns überall nach dem Raynalschen Monument um, aber vergebens; man wies uns den Felsen wo es gestanden hatte. Durch die Zuleitung des goldenen Knopfs auf der Spitze ward es vom Blitz getroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir fuhren an dem artigen Vorgebirge vorbei, das aus sehr nenen Kall- und Thonflötzen besteht. In Stanz, so wie in Uri, ziehen sie Birnen an den Häusern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb des Saftes aufgeschwollen waren, so daß die Epiderm in Höckern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel saftige Crantheme an sich hatte.

In Küßnacht kehrten wir im Gasthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag aßen, und bald nach Tisch auf der Straße nach Immensee weiter gingen. Wir hatten einen sauft in die Höhe steigenden angenehmen Weg; gesprengte Granitblöcke lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrscheinlich als ungeheure Geschiebe liegen, herüber an die Straße geschafft hatte. Die Steinart ist die des Gotthard, nur weniger blättrig.

Wir erreichten die Höhe der kleinen Erdzunge, welche den Bierwaldsstätter und den Zuger See trennt, und wo eine Capelle zum Andenken von Geßlers Tode steht. Man sieht nun ruckwärts von oben herunter eine anmuthig bebaute aufsteigende Bucht vom Luzerner See herauf. Bu sanden einige Kastanienbäume, sehr schön bestandene Matten und Baumsstüde, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gefressen ward. Etwas weiter erblickten wir auch den Juger See, von sanstabhängigen Bergen umgeben, in dessen südöstlichem Winkel man Arth liegen sah.

In Immensee gingen wir zu Schiff und suhren in nöedlicher Richtung nach Zug. Die Schiffe sind klein, nur aus zwei Stücken zusammensgeset, und gleichen also völlig einem großen ausgehöhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sauber in die Fugen; an den Seiten sind noch Bretter angesetzt, an denen die kleinen Auder angebracht sind, womit sie in geschwindem Tact sehr schnell sahren. Links ward ein Sandstein gebrochen. Sobald man um die vorstehende Ecke ist, nimmt der See nordwärts einen sehr heitern Charakter an, indem er, nur von Higeln umgeben, die Berge des untern Landes in der Ferne zeigt. Im Grunde beim Ausstuß sieht man Chaam, worliber ein serner, flacher Berg hervorragt. Rechts besteht das Ufer aus Thonslöhen, über denen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg sich hervorheben sieht. Sodann erscheint eine mit fruchtbaren Höhen begränzte angenehme Fläche am See, mit dem weitläusigen Dorf Oberwyl. Man sieht wieder etwas Weindau.

In Zug ans Land steigend, kehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ist alt, aber reinlich und gut gebant und liegt an einer Anhöhe. Er ist der Stapelort von den Giltern, die nach Zikrich gehen und daher kommen, und liesert den kleinen Cantonen Töpserwaare, denen aller Thon zu dem Endzweck mangelt. Auch sind verschiedene Feuerhandwerke daselbst in guter Rahrung.

An den schönen eigentlich gemalten Scheiben im Wirthshaus bemerkte ich eine Farbe, die sich dem Purpur nähert, eigentlich aber nur eine Granat- oder Hacinthfarbe war. Man sah daraus, daß sie alles bersucht hatten, um den Purpur in diesen Fällen zu ersetzen.

# Sonntag ben 8. October 1797.

Um acht Uhr aus Zug auf der Straße über Baar nach Horgen zu An Büricher See. Man kommt sogleich durch ein angenehmes Thal, das hie und da an den Höhen etwas Fruchtbau hat; in den Tiefen und Flächen ist Moorland.

Die Fläche um Baar herum erschien höchst mannichfaltig. Gute Biesen wechseln mit Baumstücken, nassen Wiesen, Weiden und Erlen. Auf den besten Wiesen wächst viel Leontodon. Der Ort ist artig gebaut; man sieht eine geräumige Gasse, so wie zwischen Wiesen und Gärten zerstreute Häuser. Gleich hinter dem Ort erstreckt sich eine große Gemeinweide mit Obstbäumen. Man kommt an einen Bach und steigt auswärts, wo ich Ilex aquisolium fand. Der Weg geht sodann auf einem Knüppelstieg durch ein artiges Buschholz, hinter welchem auf der freien Höhe man wieder Fruchtbau sindet auf magerem, doch gemischtem Boden. Rückwärts sieht man nun einen Theil des Zuger Sees. Weiterhin wird der Boden sumpsig und man sindet keine Häuser mehr. Der Fahrweg ist abscheulich. Saures Gras und niederes Röhricht wird zum Streuen gehauen.

Man kommt über die Sihlbrilde. Der Aufstieg gegenüber im Züricher Gebiet ist steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt man wieder zur Ansicht des Züricher Sees, den man rechts hat, so wie links das nördliche Ende des Zuger Sees. Man steigt hinab: es entwickelt sich eine große Mannichfaltigkeit nach dem See zu, und man kommt den letzten Theil des Weges auf einem abscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelorte der Waaren, die von Zürich und Zug kommen.

Wir aßen im Löwen zu Mittag, wo wir zugleich einer schönen Ausssicht genossen, und fuhren sodann gegen Abend bei anmuthigem Wetter in zwei Stunden zu Schiffe nach Stäfa.

Stafa, Montag ben 9. October 1797.

Früh am Tagebuch dictirt. Sodann die Schweizerchronik wegen ber Geschichte des Tell gelesen, und mit Meyer über die Behandlung derselben, so wie über Behandlung im Allgemeinen bei Gelegenheit der Schiller'schen Briefe gesprochen.

Stafa, Dienstag ben 10. October.

Abschrift des Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und eingepack; darauf in Tschudi's Chronik weiter gelesen. Zeichnung Tells mit dem Knaben. Niobe, Vorlesung.

Stafa, Mittwoch ben 11. October.

Abschrift des Tagebuchs fortgesetzt. Friese des Giulio Romano. Andrea del Sarto. Borlesung der Florentinischen Kunstgeschichte. Ferneres Einpacken der Steine.

#### An Schiller.

Stafa, ben 14. October 1797.

An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in neinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen lachricht von unserm Zustande zu geben, damit Sie wie bisher uns nit Ihrem Geiste begleiten, und uns von Zeit zu Zeit mit Ihren Briefen efreuen mögen.

Aus den Gebirgen sind wir glücklich zurückgekehrt. Der Instinct, er mich zu dieser Ausstucht trieb, war sehr zusammengesetzt und undeutich. Ich erinnerte mich des Effects, den diese Gegenstände vor zwanzig kahren auf mich gemacht; der Eindruck war im Ganzen geblieben, die Theile waren erloschen, und ich fühlte ein wundersames Verlangen jene Erfahrungen zu wiederholen und zu rectificiren. Ich war ein anderer Rensch geworben, und also mußten mir die Gegenstände auch anders erheinen. Mehers Wohlbefinden und die Ueberzeugung, daß kleine geneinschaftliche Abenteuer, so wie sie neue Bekanntschaften schneller knüpfen, uch den alten günstig sind, wenn sie nach einigem Zwischenraum wieder rneut werben sollen, entschieden uns völlig, und wir reisten mit dem xesten Wetter ab, das uns auch auf das vortheilhafteste eilf Tage be= sleitete. In der Beilage bezeichne ich wenigstens den Weg, den wir genacht haben; ein vollständiges, obgleich aphoristisches Tagebuch theile ich n der Folge mit; indessen wird Ihre liebe Frau, die einen Theil der Begend kennt, vielleicht eins ober bas andere aus der Erinnerung hinjufügen.

Bei unserer Zurlicktunft fand ich Ihre beiben lieben Briefe mit den Beilagen, die sich unmittelbar an die Unterhaltung anschlossen, welche vir auf dem Wege sehr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandlung derselben durch die verschiedenen Künste oft von uns in ruhigen Stunden vorgenommen vorden. Vielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, daß wir willig Ihrer Meinung sind; am meisten aber wird mich's freuen, wenn Sie Mehers Beschreibungen und Beurtheilungen so vieler Kunstwerke hören und lesen. Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine vollständige Erfahrung die Theorie in sich enthalten muß. Um desto sicherer ind wir, daß wir uns in einer Mitte begegnen, da wir von so vielen Seiten auf die Sache losgehen.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Zustande sprechen soll, so kann ich sagen, daß ich bisher mit meiner Reise alle Ursache habe zufrieden zu seyn. Bei der Leichtigkeit, die Gegenstände aufzunehmen, bin ich reich geworden, ohne beladen zu sehn; der Stoff incommodirt mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen oder zu verarbeiten weiß, und ich fühle mehr Freiheit als jemals, mannichfaltige Formen zu wählen, um bas Ber-Von bem unfruchtbaren arbeitete für mich ober andere darzustellen. Gipfel des Gotthard bis zu den herrlichen Kunstwerken, welche Meher mitgebracht hat, führt uns ein labyrinthischer Spazierweg durch eine verwickelte Reihe von intereffanten Gegenständen, welche biefes sonberbare Land enthält. Sich burch unmittelbares Anschauen die naturhistorischen, geographischen, ökonomischen und politischen Berhältnisse zu vergegenwärtigen, und sich bann burch eine alte Chronik ber vergangenen Zeiten näher zu bringen, auch sonst manchen Aufsatz ber arbeitsamen Schweizer zu nuten, gibt, besonders bei der Umschriebenheit der helvetischen Existenz, eine sehr angenehme Unterhaltung, und die Uebersicht sowohl des Ganzen als die Einsicht ins Einzelne wird befonders dadurch sehr beschleunigt, daß Meyer hier zu Hause ist, mit seinem richtigen und scharfen Blid schon so lange die Berhältnisse kennt und sie in einem treuen Gebächtnisse bewahrt. So haben wir in kurzer Zeit mehr zusammengebracht, als ich mir vorstellen konnte, und es ist nur Schade, daß wir um einen Monat dem Winter zu nahe sind; noch eine Tour von vier Wochen müßte und mit diesem sonderbaren Lande sehr weit bekannt machen.

Was werben Sie nun aber sagen, wenn ich Ihnen vertraue, daß zwischen allen diesen prosaischen Stossen sich auch ein poetischer hervorgethan hat, der mir viel Zutrauen einstößt? Ich din sast überzeugt, daß die Fabel von Tell sich werde episch behandeln lassen, und es wirde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der sonderbare Fall eintreten, daß das Mährchen durch die Poesse erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt daß man sonst, um etwas zu leisten, die Geschichte zur Fabel machen muß. Doch darüber künstig mehr! Das beschränkte, höchst bedeutende Local, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, so wie ich die Charaktere, Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegenden so gut als in der kurzen Zeit möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf gut Slüd an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann.

Nun aber entsteht eine Frage, die uns doch von Zeit zu Zeit zweisselhaft ist, wo wir uns hinwenden sollen, um sowohl Meyers Collectaneen als meinen eigenen alten und neuen Borrath auss bequemste und baldigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Quartiere nicht auf den Winter eingerichtet; sonst längne ich nicht, daß ich recht geneigt gewesen wäre hier zu bleiben, da uns denn die völlige Einsamkeit nicht wenig gesördert haben würde. Dazu kommt, daß es der geschickteste Platz gewesen wäre, um abzuwarten, ob Italien oder Frankreich auss klünstige Frühjahr den Reisenden wieder anlockt oder einläßt. In Zürich selbst kann ich mir keine Existenz denken, und wir werden uns wohl nunmehr sachte wieder nach Frankfurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, zu beren Ausstlhrung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt: es würde nämlich nicht schwer werden sich so einzurichten, daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zusriedenheit arbeiten könnte; denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstrent, so sührt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück; der Mangel an äußern Berhältnissen und Berbindungen, sa die Langeweile ist demzenigen günstig, der manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel: es ist immer Gewinn und Berlust dabei, und meist ven der unerwarteten Seite; man empfängt mehr oder weniger als man hosst, man kann ungestraft eine Weile hinschlendern, und dann ist man wieder genöthigt sich einen Augenblick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gern festsetzen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar: sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.

Ich bin auch jetzt überzeugt, daß man recht gut nach Italien gehenkonnte: denn alles setzt sich in der Welt nach einem Erdbeben, Brand
und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und
ich würde persönlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich
nicht andere Betrachtungen anhielten. Bielleicht sehen wir uns also sehr
kald wieder, und die Hossnung mit Ihnen das Erdeutete zu theilen
und zu einer immer größern theoretischen und praktischen Bereinigung zu
gelangen, ist eine der schönsten, die mich nach Hause lockt. Wir wollen
sehen, was wir noch alles unterwegs mitnehmen können. So hat Basel
wegen der Rähe von Frankreich einen besondern Reiz für mich; auch sind
schöne Kunstwerke, sowohl ältere als ausgewanderte, daselbst besindlich.

#### An Geheime - Math Voigt.

Stafa, ben 17. October 1797.

Wir sind von unserer Reise auf den Gotthard glücklich zurück ge=
kommen; das Wetter hat uns sehr begünstigt und ein ziemlich umständ=
liches Tagebuch wird künftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben.
Ietzt ist man hier am See in der Weinlese begriffen, die um desto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und stark ausgeführt wird.

Seit einigen Tagen sind die Nachrichten vom Rhein her beunruhigend, und die Franzosen scheinen selbst an den Schweizern Händel zu suchen; sollte der Krieg wieder angehen, so ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indessen wünschte ich Ihnen nur einen Blick von dem kleinen Balton meines Zimmers in die äußerst cultivirten Besttzungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen User mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspectiv die Flächen durchläuft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Siden zeigen sich die Sipsel der Berge bei Einsiedeln und Schwyz, jetzt schon start beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grün ist und kaum einige Bäume durch roth und braune Tinten das Alter des Jahres verkündigen. Was man sonst von Oekonomen wünschen hört, den höchsten Grad von Cultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das sieht man hier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiden, was wir wegen unserer Richterseise zu beschließen haben, da die ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren droht. Am Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Wer hätte benken sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr käme von Deutschland abgeschnitten zu werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, können Sie leicht benken, und ich habe beren sast mehr als billig ist, aufgepackt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Sentnern von Abularien mitten inne sitt! Unter mehreren bekannten Dingen bringe ich auch einige seltene und vorzüglich schöne Sachen mit. Ich wünschte, schon läge alles ausgepackt vor Ihnen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch kommen und wir wollen ihr ruhig

entgegen gehen. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empsehle, recht wohl! Meper empsiehlt sich zum besten.

#### An den herzog von Weimar.

Stafa, ben 17. October 1797.

Kanm sind wir aus der unglaublichen Ruhe, in welcher die kleinen Cantone hinter ihren Felsen versenkt liegen, zurückgekehrt, als uns vom Abein und aus Italien her das Kriegsgeschrei nach = und entgegenschallt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird manches entschieden sehn; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Nächsten.

Die Franzosen haben an Bern einen Botschafter geschickt mit bem Begehren, man solle ben englischen Gesandten sogleich aus dem Lande weisen. Sie geben zur Ursache an, man sehe nicht ein, was er gegenswärtig in der Schweiz zu thun habe, als der Republik innere und äußere Feinde zu machen und aufzureizen. Die Berner haben geantwortet, es hänge nicht von ihnen ab, indem der Gesandte an die sämmtlichen Canstone accreditirt seh. Der französische Abgeordnete ist deshalb nach Zürich gekommen. Das weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen, als suchten die Franzosen Händel mit den Schweizern. Die Ueberbliebenen im Directorium sind ihre Freunde nicht; in Barthelemh ist ihr Schutzpatron verbannt. Ein verständiger Mann, der von Paris kommt und die letzten Scenen mit erlebt hat, behauptet, daß es nicht sowohl der royalistischen als der friedliebenden Partei gegolten habe.

Unserwalden und Zug durchstrichen, ist sehr vom Wetter beginstigt worden. Der Pater Lorenz ist noch so munter als wir ihn vor so viel Jahren kannten. Tausendmal, ja beständig habe ich mich der Zeit erinnert, da wir diesen Weg zusammen machten. Ich habe viel Freude gehabt diese Gegenstände wieder zu sehen und mich in mehr als Einem Sinne an ihnen zu prüsen. Meine mehrere Kenntniß der Mineralogie war ein sehr angenehmes Hilfsmittel der Unterhaltung. Die Cultur dieser Gegenden, die Benutzung der Producte gewährt einen sehr angenehmen Andlick. Es war eben die Zeit des Bellenzer Marktes, und die Straße des Gotthard war mit Zügen sehr schönen Viehes belebt. Es

mögen dießmal wohl an 4000 Stück, deren jedes hier im Lande 10 bis 15 Louisd'or gilt, hinüber getrieben worden sehn. Die Kosten des Trans ports aufs Stück sind ungefähr 5 Laubthaler; geht es gut, so gewinn man aufs Stück zwei Louisd'or gegen den Einkausspreis und also di Kosten abgezogen 3 Laubthaler. Man denke, welche ungeheure Summalso in diesen Tagen ins Land kommt. Eben so hat der Wein and großen Zug nach Schwaben, und die Käse sind sehr gesucht, so daß ein undenkliches Geld einsließt.

Ich lege eine kleine Schilderung, eine Aussicht von meinem Balkon bei. Die Cultur ist um den Züricher See wirklich auf dem höchsten Punkt, und der Augenblick der Weinlese macht alles sehr lebhaft.

Meher empsiehlt sich zu Gnaben; er ist fleißig mit bem Pinsel und ber Feber gewesen. Der letzte Kasten von Rom, ber die Albobrandinische Hochzeit enthält, ist eben über Triest, Billach und Constanz angekommen. Run sind alle unsere Schätze beisammen und wir können nun, auch von dieser Seite beruhigt und erfreut, unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Zürich zu gehen, und erwarten was uns die Kriegs = oder Friedensgöttin sür einen Weg nach Hause zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnügt anzutressen hossen. Empsehlen Sie mich Ihren Frau Gemahlin zu Gnaden und erhalten mir Ihre geneigten Gesinnungen.

#### An Cotta in Cubingen.

Stafa, ben 17. Detober 1797.

Wir sind von unserer Fuß = und Wasserreise glücklich wieder in Stätangelangt und werden in wenigen Tagen nach Zstrich gehen. Dürste is Sie bitten alles was von nun an bei Ihnen anlangt, bei sich liegen plassen, bis ich es entweder selbst abhole oder einen Ort, wohin es gesendet werden könnte, bezeichnen kann. Das Kriegsseuer, das sich überall wieder zu entzünden scheint, setzt einen Reisenden in eine sehr zweiselhafte Lage. Ich habe indessen von der kurzen Zeit den möglichsten Gebrand gemacht. Bon den Wintersenen des Gotthards, die nur noch durch Mineralogie belebt werden können, durch die auf mancherlei Weise fruchtsbaren, genutzten und in ihren Einwohnern emsigen Gegenden von Unterwalden, Zug und Zürich, wo uns nun besonders die Weinlese umgibt,

haben wir uns in ein Museum zuruckgezogen, das durch die von Meyer aus Italien mitgebrachten eigenen Arbeiten und sonstige Acquisitionen gebilbet wird, und find also von dem Formlosesten zu dem Geformtesten übergegangen. Besonders wichtig ift die Copie des antiken Gemäldes der sogenannten Aldobrandinischen Hochzeit, die im eigentlichsten Sinne mit Aritik gemacht ist, um barzustellen, was das Bild zu seiner Zeit gewesen schn kann und was an dem jetzigen, nach so mancherlei Schicksalen, noch übrig ist. Er hat dazu einen ausführlichen Commentar geschrieben, der alles enthält, was noch über die Bergleichung des alten und leider so oft restaurirten Bildes mit seiner gegenwärtigen Copie und einer ältern Copie von Poussin, nach der die Kupferstiche gemacht sind, zu sagen ist. Das Bild felbst, das von einem geschickten Meister zu Titus' Zeiten mit Leichtigkeit und Leichtsinn auf die Wand gemalt, nunmehr, so viel es möglich war, nachgebildet und wieder hergestellt vor sich zu sehen, sich daran erfreuen und sich über seine Tugenden und Mängel besprechen zu können, ist eine sehr reizende und belehrende Unterhaltung. Das Bild ist 8 Fuß lang, 3½ Fuß hoch und die Figuren sind nicht gar zwei Fuß Leipziger Maß; die Copie ist in allem, sowohl in der Größe als den Farben, den Tugenden und den Fehlern dem Original möglichst gleich Behalten. Ich hoffe, daß Sie dereinst, wenn es bei mir aufgestellt sehn wird, das Bergnugen es zu beschauen mit uns theilen werden. Leben Sie recht wohl und gebenken mein!

# Euphrospne.

And von des höchsten Gebirgs beeisten, zackigen Gipfeln
Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg.
Lange verhällt schon Nacht das Thal und die Pfade des Wandrers,
Der am tosenden Strom auf zu der Hitte sich sehnt,
In dem Ziele des Tags, der stillen hirtlichen Wohnung;
Und der göttliche Schlaf eilet gefällig voraus,
Dieser holde Geselle des Reisenden. Daß er auch heute,
Segnend, kränze das Haupt mir mit dem heiligen Mohn!
Mer was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber
Und erhellet den Duft schäumender Ströme so hold?

Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Klüfte? Denn kein ix scher Glanz ist es, der wandelnde, dort. Näher wälzt sich die Wolke, sie glüht. Ich skaune dem Wunder! Wird der rosige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Welche Göttin nahet sich mir? und welche der Musen

Suchet den treuen Freund, selbst in dem grausen Geklüft? Schöne Göttin! enthülle dich mir und täusche, verschwindend,

Nicht den begeisterten Sinn, nicht das gerührte Gemüth! Nenne, wenn du es darfst vor einem Sterblichen, deinen Göttlichen Namen, wo nicht, rege bedeutend mich auf,

Daß ich fühle, welche du seust von den ewigen Töchtern

Zeus', und der Dichter sogleich preise dich würdig im Lied! "Kennst du mich, Guter, nicht mehr? Und käme diese Gestalt dir,

Die du doch sonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild? Zwar der Erde gehör' ich nicht mehr, und tranernd entschwang sich Schon der schaudernde Geist jugenblich frohem Genuß;

Aber ich hoffte mein Bild noch fest in des Freundes Erinnrung Eingeschrießen, und noch schön durch die Liebe verklärt.

Ja, schon sagt mir gerührt dein Blick, mir sagt es die Thräne: Euphrospne, sie ist noch von dem Freunde gekannt.

Sieh, die Scheibende zieht burch Wald und grauses Gebirge, - Sucht den wandernden Mann, ach! in der Ferne noch auf;

Sucht den Lehrer, den Freund, den Bater, blicket noch einmal Nach dem leichten Gerüst irdischer Freuden zurück.

Laß mich der Tage gebenken, da mich, das Kind, du dem Spiele Jener täuschenden Kunst reizender Musen geweiht,

Laß mich der Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands! Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an! Jenes süße Gedränge der leichtesten irdischen Tage,

Ach, wer schätzt ihn genug, diesen vereilenden Werth! Klein erscheinet es nun, doch ach! nicht kleinlich dem Herzen; Macht die Liebe, die Kunst jegliches Kleine doch groß!

Denkst du der Stunde noch wohl, wie auf dem Brettergerüste Du mich der höheren Kunst ernstere Stufen geführt?

Anabe schien ich, ein rührendes Kind, du nanntest mich Arthur, Und belebtest in mir brittisches Dichtergebild,

Drohtest mit grimmiger Gluth den armen Augen, und wandtest Selbst den thränenden Blick, innig getäuschet, nweg. Ach! da warst du so hold, und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich dem Knaben entriß. freundlich faßtest du mich, den Zerschmetterten, trugst mich von dannen, Und ich heuchelte lang, dir an dem Busen, den Tod. Endlich schlug die Augen ich auf, und sah dich, in ernste, Stille Betrachtung versenkt, über den Liebling geneigt. kindlich strebt' ich empor, und klißte die Hände dir dankbar, Reichte zum reinen Ang dir den gefälligen Mund, Fragte: Warum, mein Bater, so ernst? Und hab' ich gefehlet, O! so zeige mir an, wie mir bas Bestre gelingt! Reine Mühe verdrießt mich bei dir, und alles und jedes Wieberhol' ich so gern, wenn du mich leitest und lehrst. Wer du fastest mich stark und brücktest mich fester im Arme, Und es schauberte mir tief in dem Busen bas Herz. Rein! mein liebliches Kind, so riefst du, alles und jedes, Wie du es heute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt! Alhre sie alle, wie mich du gerührt, und es sließen zum Beifall Dir von dem trockensten Aug' herrliche Thränen herab. Aber am tiefsten trafst du doch mich, den Freund, der im Arm dich Hält, ben selber ber Schein früherer Leiche geschreckt. Uh, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst du! Himmel und Erde befolgt ewiges, festes Gesetz: Iahre folgen auf Jahre, dem Frühlinge reichet der Sommer, Und bem reichlichen Herbst traulich ber Winter die Hand. Felsen stehen gegründet; es stürzt sich das ewige Wasser Aus der bewölften Kluft schäumend und brausend hinab. Fichten grünen so fort, und selbst die entlaubten Gebüsche Begen im Winter schon beimliche Knospen am Zweig. Alles entsteht und vergeht nach Geset; doch über des Menschen Leben, bem köstlichen Schatz, herrschet ein schwankendes Loos. Nicht dem Blühenden nickt der willig scheidende Bater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande der Gruft;

Richt ber Ringere schließt bem Aelteren immer das Auge,

Das sich willig gesenkt, kräftig bem Schwächeren zu.

Defter, ach! verkehrt das Geschick die Ordnung der Tage; Hülflos klaget ein Greis Kinder und Enkel umsonst,

Steht ein beschäbigter Stamm, dem rings zerschmetterte Zweige Um die Seiten umher strömende Schlossen gestreckt.

Und so, liebliches Kind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung, Als du, zur Leiche verstellt, über die Arme mir hingst;

Aber freudig seh' ich dich mir in dem Glanze der Jugend, Bielgeliebtes Geschöpf, wieder am Herzen belebt.

Springe fröhlich dahin, verstellter Knabe! das Mädchen Wächst zur Freude der Welt, mir zum Entzücken heran.

Immer strebe so fort, und beine natikrlichen Gaben

Bilbe, bei jeglichem Schritt steigenden Lebens die Kunst!

Sey mir lange zur Lust, und eh' mein Ange sich schließet, Wünsch' ich bein schönes Talent glücklich vollendet zu sehn!

Also sprachst du, und nie vergaß ich der wichtigen Stunde: Deutend entwickelt' ich mich an dem erhabenen Wort.

Die dn, voller Gehalt, kindlichen Lippen vertraut!

Dich im tiefen Gebräng' stannender Hörer heraus!

Doch bort wirst du nun sehn, und stehn, und nimmer bewegt sich Euphrospne hervor, dir zu erheitern den Blick.

Du vernimmst sie nicht mehr, die Töne des wachsenden Zöglings, Die du zu liebendem Schmerz frühe, so frühe gestimmt.

Andere kommen und gehn; es werden dir andre gefallen;

Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach.

Aber du vergesse mich nicht! Wenn eine dir jemals

Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt,

Deinem Winke sich fügt, an beinem Lächeln sich freuet, Und am Plate sich nur, ben bu bestimmtest, gefällt,

Wenn sie Mühe nicht spart, noch Fleiß, wenn thätig der Kräfte, Selbst bis zur Pforte des Grabs, freudiges Opfer sie bringt:

Guter! dann gedenkest du mein, und rufest auch spät noch:

Euphrospne, sie ist wieder erstanden vor mir!

Bieles sagt' ich noch gern; doch, ach! die Scheidende weilt nicht, Wie ste wollte; mich führt streng ein gebietender Gott! Lebe wohl! schon zieht mich's dahin in schwankendem Eilen: Einen Wunsch nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn!

Laß nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgehn! Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.

Dem gestaltlos schweben umher in Persephoneia's Reiche massenweis Schatten, vom Namen getrennt:

Wen der Dichter aber gerlihmt, der wandelt gestaltet, Einzeln, gesellet dem Chor aller Heroen sich zu.

Freudig tret' ich einher, von beinem Liebe verklindet, Und der Göttin Blick weilet gefällig auf mir.

Dilb empfängt sie mich dann, und nennt mich; es winken die hohen, Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am Thron.

Penelopeia redet zu mir, die treuste der Weiber,

Anch Evadne, gelehnt auf den geliebten Gemahl.

Ingere nahen sich bann, zu früh Heruntergesandte, Und beklagen mit mir unser gemeines Geschick.

Wenn Antigoue kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyxena, trüb noch von dem bräutlichen Tod,

Seh' ich als Schwestern sie an und trete wilrdig zu ihnen; Denn der tragischen Kunst holde Geschöpfe sind sie.

Bildete doch ein Dichter auch mich; und seine Gefänge,

Ja, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt." Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich,

Weiter zu reden; allein schwirrend versagte der Ton.

Denn aus dem Purpurgewölt, dem schwebenden, immer bewegten, Trat der herrliche Gott Hermes gelassen hervor:

Mild erhob er den Stab und deutete; wallend verschlangen Wachsende Wolken im Zug beide Gestalten vor mir.

Tiefer liegt die Nacht um mich her; die stiltzenden Wasser

Brausen gewaltiger nun neben dem schlüpfrigen Pfad.

Unbezwingliche Trauer befällt mich, entkräftender Jammer, Und ein moosiger Fels stützet den Sinkenden nur.

Behmuth reißt durch die Saiten der Brust; die nächtlichen Thränen Fließen, und über dem Wald kündet der Morgen sich an.

Stafa, ben 18. Detober 1797.

Eingepackt; kam zu Mittag der junge Escher. Wir gingen spazieren und beschäftigten uns noch mit der Cultur des Ortes. Abends in Tschubi's Chronik weiter gelesen.

Stafa, Donnerstag ben 19. October 1797. Mit Einpaden beschäftigt. Berschiedene Spaziergänge.

Stafa, Freitag ben 20. October 1797. Der Borsatz abzureisen burch Gegenwind verhindert.

Stafa, Sonnabend ben 21. October 1797.

Früh zehn Uhr von Stäfa ab. Mittags zu Herrliberg bei Herrs

Burich, Sonntag ben 22. October 1797.

Früh Herrn Eschers Cabinet gesehen, das sehr schöne Suiten de-Schweizergebirges enthält.

Burich, Montag ben 23. October 1797.

Besuch bei Professor Fäss und Hauptmann Bürckli; dann zu Chorherrn Rahn, dessen Cabinet kostbare Stücke der Schweizer Mineralien enthält. Nach Tische zu Chorherrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schultheß.

Burich, Dienstag ben 24. October 1797.

Früh Briefe. Dann das Bild von Füßle im Rathhause gesehen; darauf in die Kunsthandlung. Nach Tische zu Mako, sodann zu Herrn Antistes Heß.

### An gerrn Beheime - Math Boigt.

Burich, ben 25. Dctober 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22. September bis den 6. October haben wich in Zürich aufs freundlichste empfangen, als wir von den obern Segenden des Züricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit, womit Sie mich von den mancherlei Zuständen und Vorfällen, die Ihnen nahe sind, unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust auch wieder bald zurückzusehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schaffhausen, Tübingen und wahrscheinlich über Ansbach und Nürnberg unsere Rückreise zu nehmen. Die Herbsttage haben hier noch viel angesnehme Stunden, und wir hoffen daß uns auch auf dem Wege die Jahrszeit günstig sehn soll.

Nur einiges kurzlich über den Inhalt Ihrer gefälligen Briefe.

Dauthe ist ein verdienstvoller Mann: wie er sich aus den Decorationen des Schlosses ziehen wird, wollen wir abwarten; ich zweisle, daß er die Rannichfaltigkeit der Motive habe, die nöthig sind um einen so großen Raum mit Glück zu decoriren. Ich würde hierzu unter der gehörigen Aussicht und der regulirenden Einwirkung eher Personen wählen, die erst kanz frisch Rom und Paris gesehen und sich daselbst einen Reichthum der Mittel und einen Geschmack der Zusammensetzung erworden haben. Indessen ich sich sin ich silr meinen Theil zusrieden, wenn nur jemand die Sache Indessen angiebt und im Sanzen dirigirt; denn auf oder abgenommen It alles am Ende ganz einersei was gemacht wird. Wenn man einen rechten Part sehen will, so muß man nur vier Wochen in der Schweiz underziehen, und wenn man Gebäude liebt, so muß man nach Kom gehen. Was wir in Deutschland, ja aller Orten, der Natur aufdringen und der Kunst abgewinnen wollen, sind alles vergebliche Besmilhungen.

Berzeihen Sie mir diese gleichsam hypochondrischen Reslexionen! Ich freue mich Ihres guten Humors der aus Ihren freundschaftlichen Briefen hervorleuchtet, um desto mehr, als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apothekers will ich mich in Tübingen erkundigen, wo ich einen sehr braven Mann in dieser Kunst habe kennen lernen. Heute kommen uns von Basel wieder Friedenshoffnungen; es bleibt uns nichts übrig als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empfohlen sehn! Ich freue mich, wenn der Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl dieser als der Bieweg'sche sollte schon aufgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle richtig wären besorgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ist eine der angenehmsten Hoffnungen, der ich entgegensehe, Sie noch vor Ende des nächsten Monats zu umarmen.

#### An geren Oberconfiporialrath Sottiger.

Burich, ben 25. October 1797.

Es war unserm Meher und mir ein angenehmer Empfang in Zürich, auch einen Brief von Ihnen vorzusinden: denn besonders seitdem die Aldobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glücklich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäfa angelangt war, so konnte der Wunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Weimar aufgestellt und auch von Ihnen bleeuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepackt, auf der Reise mitgesührt, weil wir diesem Schatz fremden Händen und neuen Zufällen nicht aussehen mögen.

Seitdem ich mit Meher wieder zusammen bin, haben wir vieltheoretisset und praktisit, und wenn wir diesen Winter unsern Borsatzausssihren und eine Epitome unserer Reise und Nichtreise zusammenschreiben so wollen wir abwarten, was unsere Verlagsverwandten für einen Wertsauf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Concurrenz ausgeschlosserssiehlossersen. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Octavbände zusammenzustellen, und im dritten daszenige als Noten und Beilagen nachzusbringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse erregen könnte. Davon soll denn bei unserer nächsten Zurückunft weiter gehandelt werden, und desto ausstlihrlicher, als wir uns Ihre Beihülse zu erbitten haben,

Das gute Zeugniß, das Sie unserm Theater geben, hat mich sehr beruhigt; denn ich läugne nicht, daß der Tod der Becker mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen, und meine Mädchen und

Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den sormslosen Sebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Shre der Todten; ich wünschte, daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen sehn möchte.

Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meper die Kunstschäße der alten und mittlern Zeit recensirt hat, werden Sie erstaumen und sich freuen, wie eine Kunstgeschichte aus diesen Trümmern gleichsam wie ein Phönix aus einem Aschenhausen aufsteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Paussmias set, fällt erst in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie die Kunstwerke durch Zeit und offenbare oder geheime Ereignisse zersstreut und zerstört werden. Wie manche Unterhaltung soll uns dies und alles, was damit verwandt ist, diesen Winter geben! Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelobte Land hinsibersehen, und dann wahrscheinlich über Schaffhausen und durch Schwaben unsern Rücksweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gebenken unserer.

Das Exemplar ves Vasenheftes soll von Frankfurt wieder zurückstemmen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm das Gewürz der Bosheit und Verwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

Rochmals ein Lebewohl und die besten Grüße an Freund Wieland, bessen steundliche, wohlbehaltene Tochter ich gestern mit Freuden gesehen habe; das Enkelchen schlief, sonst könnte ich von dem auch einige Nachricht geben.

#### An Schiller.

Burich, ben 25. October 1797.

She ich von Zürich abgehe, nur einige Worte! benn ich bin sehr zerstreut und werde es wohl noch eine Weile bleiben. Wir gebenken auf Basel, von da auf Schaffhausen, Tübingen und so weiter zu gehen; wahrscheinlich treffe ich am letzten Orte wieder etwas von Ihnen an. Leinen Musenalmanach, keinen Hermann habe ich noch gesehen; alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen.

Wäre die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz um, mich von den Verhältnissen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Versassungen, die bloß auf Sehn und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden und Verändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Von Tübingen hören Sie niehr von mir.

Wir hatten kaum in diesen Tagen unser Schema über die zulässigen Gegenstände der bildenden Kunst mit großem Nachdenken entworsen, als uns eine ganz besondere Erfahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Bulcan gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel jo in der ältern Ausgabe des Hederich nach, und denken dabei, daß Raphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Compositionen genommen hat. Was soll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sehn?

#### Spaterer Bufat.

Ich habe vorhin über einen Fall gescherzt, der uns unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemühungen umzustoßen und hat sie aufs neue bestärkt, indem er uns nöthigte die Deduction unserer Grundsätze gleichsam umzukehren. Ich drücke mich also hierüber nochmals so aus:

Wir können einen jeden Gegenstand der Erfahrung als einen Stoff ansehen, dessen sich die Kunst bemächtigen kann, und da es bei derselben hauptsächlich auf die Behandlung ankommt, so können wir die Stoffe beinahe als gleichgültig ansehen. Nun ist aber bei näherer Betrachtung nicht zu läugnen, daß die einen sich der Behandlung bequemer darbieten als die andern, und daß, wenn gewisse Gegenstände durch die Kunst leicht zu siberwinden sind, andere dagegen unliberwindlich scheinen. Ob es für das Genie einen wirklich unliberwindlichen Stoff gebe, kann man nicht entscheiden; aber die Erfahrung lehrt uns, daß in solchen Fällen die größten Weister wohl angenehme und lobenswürdige Bilder gemacht, die

er keineswegs in dem Sinne vollkommen sind, als die bei welchen der itoff sie begünstigte. Denn es muß sich die Runft ja fast schon erschöpfen, m einem ungünstigen Gegenstande dasjenige zu geben, was ein günstiger hon mit sich bringt. Bei den ächten Meistern wird man immer beierken, daß sie da, wo sie völlige freie Hand hatten, jederzeit günstige degenstände wählten und sie mit glucklichem Geiste ausführten. Gaben huen Religions= oder andere Berhältnisse andere Aufgaben, so suchten ie sich zwar so gut als möglich herauszuziehen, es wird aber immer inem solchen Stück etwas an ber höchsten Bollkommenheit, bas heißt an mmerer Selbstständigkeit und Bestimmtheit, fehlen. Wunderbar ist es, wß die neueren, und besonders die neuesten Künstler, sich immer die müberwindlichen Stoffe anssuchen und auch nicht einmal die Schwierigkiten ahnen, mit denen sie dann zu kämpfen haben; und ich glaube der, es wäre schon viel für die Kunst gethan, wenn man ben Begriff der Gegenstände, die sich selbst darbieten, und anderer, die der Darstellung widerstreben, recht anschaulich und allgemein machen lonnte.

Aeußerst merkwürdig ist mir bei dieser Gelegenheit, daß auch hier alles auf die Erörterung der Frage ankäme, welche die Philosophen so schr beschäftigt, in wiefern wir nämlich einen Gegenstand, der uns durch bie Erfahrung gegeben wird, als einen Gegenstand an sich ansehen dufen, ober ihn als unser Werk und Eigenthum ansehen mussen. Dan wenn man der Sache recht genau nachgeht, so sieht man, daß nicht allein die Gegenstände der Kunst, sondern schon die Gegenstände zur Kunst eine gewisse Idealität an sich haben; benn indem sie bezüglich auf Kunst betrachtet werden, so werden sie durch den menschlichen Beist schon auf ber Stelle verändert. Wenn ich nicht irre, so behauptet der kritische Idealismus so etwas von aller Empirie, und es vird nur die Frage sehn, wie wir in unserm Falle, in welchem wir vo nicht eine Erschaffung, doch eine Metamorphose der Gegenstände an= ehmen, une so beutlich ausbrücken, daß wir allgemein verständlich sehn, nd daß wir auf eine geschickte Weise den Unterschied zwischen Gegenand und Behandlung, welche beibe so sehr zusammenfließen, schicklich zeichnen fönnen.

Schaffhausen, Donnerstag ben 26. October 1797.

Nach einem Aufenthalte von brei Tagen fuhren wir früh acht Uhr von Zürich ab die Straße nach Schaffhausen. In der Gegend von Billach sanden wir den Weinstod niedergelegt, welches am Züricher Set nicht geschieht.

Um zwölf Uhr waren wir in Eglisau, wo wir im Sasthof zum Hirsch einkehrten, am vorbeisließenden Rhein, und um halb Zwei weiter fuhren.

Dunkler Streif zwischen bem Regenbogen sehr sichtbar. In der Nähe des Rheinfalles stiegen wir aus und gingen den Weg hinab. Die Dämmerung trat ein, und wir hatten einen bösen Fußweg nach Schassen, hausen.

#### Tuttlingen, Freitag ben 27. October 1797.

Früh von Schaffhausen ab, auf der Straße nach Tübingen. Seitwärts am Wege sieht man die drei Basaltselsen: Hohentwiel, Hohenkrähen und Hohenhöwen. Gegen Mittag in Engen. Geschichte des Bauern, der sein schlechtes Häuschen anmalen ließ, und darüber immer Einquartierung bekam. Abends in Tuttlingen.

Sonnabenb ben 28. Dctober.

Bis Balingen.

Meußerungen ber Schaltheit.

Auf Fragen schiefe Antworten.

Nichts loben.

Alles, wo nicht tabeln, doch nicht recht finden und das Gegentheil wünschen. Das Taubsehn.

Das Schweigen.

Temporär im Gegensatz ber Gesprächigkeit bes Mannes. Perpetuirlich.

Dhnmacht, wobei man gut hört.

Negative durch übelplacirte Thätigkeit.

Sonntag ben 29. Detober.

Bis Tübingen, wo wir zwei Tage verweilten.

#### An Schiller.

Tübingen, ben 30. October 1797.

Wir haben die Tour auf Basel aufgegeben und sind gerade auf Tübingen gegangen. Die Jahrszeit, Wetter und Weg sind nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir uns nun nach Hause wenden; welchen Weg wir nehmen, ist noch unentschieden.

Biel Glück zum Wallenstein! Ich wünsche, daß, wenn wir kommen, ein Theil schon sichtbar sehn möge. Meher grüßt bestens. Möchten wir Sie mit den Ihrigen recht gesund finden! Auf der Hälfte des Wegs, von Frankfurt oder Nürnberg, hören Sie noch einmal von uns.

Humboldt hat von Minchen geschrieben: er geht nach Basel. Nochmals Lebewohl und Hoffnung baldigen Wiedersehens!

Stuttgart, Mittwoch ben 1. November 1797.

Früh sechs Uhr von Tübingen über Schterdingen, wo wir im Gasthof zum Hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im sowarzen Abler.

## Gmund, Donnerstag ben 2. November 1797.

Morgens fünf Uhr von Stuttgart abgefahren auf der Straße nach Körnberg. Bei Cannstatt, wo wir über den Neckar gingen, und später bei Baiblingen trasen wir eine große Anzahl Wagen und Mehlfässer. Der Weg ging den ganzen Tag sehr angenehm an Higeln vorbei und über Flächen mit Wiesen, Frucht- und Weindau. Wir kamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Smilnd, die freie Reichsstadt an der Rems, mit grinnen Matten und Gärten umgeben.

Die Stadt hat zwei Wälle und manche sehr alte Häuser. Wir logi in der Post.

Ellwangen, Freitag ben 3. November 1797.

Früh sechs Uhr aus Smünd. Vor der Stadt große Wagenl und Geschütz. Mittags in Aalen, wo wir schöne Mädchen sahen. Hi Buch geht der Weg auswärts nach Schwabsberg, wo man Ellwa vor sich auf der Höhe sieht und die Jaxt unten im Thale fließt. Na in Ellwangen.

#### Großenriebt, Sonnabend ben 4. November 1797.

Früh von Ellwangen ab. Man fährt den Weg nach dem S hinauf, dann auf der fruchtbaren Höhe fort, wo man gegenüber schönen Berg liegen sieht. Später führt der Weg in eine Tiefe Tannenwald, auf rothem sandigem Boden. Man sieht einige Fisch mit Wald umgeben.

Mittags in Dinkelsbühl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lagalt, aber reinlich, und hat zwei Wälle. Nachts in Großenriedt.

Schwabach, Sonntag ben 5. Rovemi

Morgens sechs Uhr von Großenriedt weiter. Man kommt kleine Waldpartien und Tannenwäldchen, über fruchtbare Felder und ein Thal mit viel Hopfenbau und einigen Mühlen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stadt liegt in einem ganz fl fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ist alt, hat aber hie und da i schöne neue Häuser. Besonders sind vor den Thoren viele meist von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

> Im stillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor seine Spiele.

Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mühle. Es macht die Mühle: kap, rap, rap; So geht es stille, dip, dip, dap, Was ich im Herzen fühle.

Da saß sie wie ein Täubchen, Und rückte sich am Häubchen Und wendete sich ab;
Ich glaube gar sie lachte.
Und meine Kleider machte
Die Alte gleich zum Bündel.
Wie nur so viel Gesindel
Im Hause sich verbarg!
Es lärmten die Berwandten,
Und zwei versluchte Tanten,
Die machten's teuflisch arg.

Rurnberg, Montag ben 6. November.

Früh von Schwabach auf gutem Wege über Reichelsborf, Epbach bechweinau nach Nürnberg, wo wir Vormittags zehn Uhr ankamen b im rothen Hahn Logis nahmen.

#### An Schiller.

Rurnberg, ben 10. November 1797.

Wir haben zu unserer besondern Freude Knebel hier angetroffen, werden daher etwas länger, als wir gedachten, verweilen. Die idt bietet mancherlei Interessantes an, alte Kunstwerke, mechanische weiten, so wie sich auch über politische Verhältnisse manche Betrachzen machen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Wort des Grußes sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schönen Millerin. dritte ist noch nicht fertig; es wird den Titel haben: Verrath,

und die Geschichte erzählen, da der junge Mann in der Mühle übsempfangen wird.

Wir haben in dem freundlichen Cirkel der Kreisgesandten bereit einige frohe Tage verlebt, und gedenken erst den 15. von hier abzugeher Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Cronac nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Vergnügen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge Ihre Sedanken zu erfragen.

Aus einer Reise

# am Rhein, Main und Neckar

in den Jahren 1814 und 1815.

Au bes Ribeins gestreckten hügein, Sochgesegneten Gehreiten, Bechgesegneten Gehreiten, Auen, bie ben Fluß bespiegeln, Mien, bie ben Fluß bespiegeln, Weingeschmucken Lanbesweiten, Webankenstügeln, Möget, mit Gebankenstügeln, hegleiten. Ihr ben treuen Freund hegleiten.

# Sanct-Nochusfest zu Bingen.

Am 16. August 1814.

Bertraute gesellige Freunde, welche schon Wochen lang in Wiesbaden der heilsamen Cur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse
Unruhe, die sie durch Aussührung längst gehegter Borsätze zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei und doch ein Wagen augenbliedlich bestellt, um den Weg inst angenehme Rheingau zu suchen. Auf
der Höhe über Bieberich erschaute man das weite prächtige Flußthal mit
allen Ansiedelungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der
Anblick nicht vollkommen so schön als man ihn am frühen Morgen schon
ofters genossen, wenn die ausgehende Sonne so viel weiß angestrichene Sampt= und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am
Slusse und auf den Höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte
dann vor allen das Kloster Iohannisberg; einzelne Lichtpunkte lagen dieß=
und jenseits des Flusses ausgesäet.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italiänischer Sppsgießer, unf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar kühnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwedenden Figuren aber waren nicht etwa, wie wan sie nordwärts antrifft, farblose Götter und Heldenbilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Muttergottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelsern waren die vorzüglichsten auserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilger-keidung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes Hündlein.

Run fuhren wir bis Schierstein durch breite Kornfelder, hie und da mit Rußbäumen geschmilcht. Dann erstreckt sich das fruchtbare Land links

an den Rhein, rechts an die Hügel, die sich nach und nach dem Wege näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbusen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstützte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts.

Auf das jenseitige Ufer wird das Auge gezogen; wohlgebaute große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich: aber bald muß der Blick wieder herüber; in der Nähe steht eine Capellenruine, die auf grüner Matte ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einsach und angenehm erhebt. Rechts nun schieden Rebhügel sich völlig an den Weg heran.

In dem Städtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einquartierungsfreide an den Hausthüren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Weinbau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Rebstücke und Kornfelder, entferntere Hügel rechts, ganz bedeckt von Rebgeländern.

Und so in freier, umhügelter, zuletzt nordwärts von Bergen umkränzter Fläche liegt Ellfeld, gleichfalls nahe am Rhein, gegenüber einer
großen bebauten Aue. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche et
deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig durch ditere, architektonisch verzierte Häuser und sonst auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sie ich an solchen Plätzen angesiedelt, auszumitteln, würde ein angenehmes Sie-schaft sehn. Bald ist es ein Bach, der von der Höhe nach dem Rhensein sließt, bald günstige Lage zum Landen und Ausladen, bald sonst irgenend eine örtliche Bequemlichkeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschem, alle haben ein ruhiges, keineswegs ein hastiges Ansehen. Lustsuh ven und Lustwandler begegneten uns sleißig, letztere öfters mit Sonnen. schifchirmen. Die Tageshitze war groß, die Trockenheit allgemein, der Staub höchst beschwerlich.

7

3

PICE

Unter Ellfeld liegt ein neues, prächtiges, von Kunstgärten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche links, aber der Weinbau vermehrt sich. Orte drängen sich, Höfe fügen sich dazwischen, so daß sie, hinter einander gesehen, sich zu berühren scheinen.

Alles bieses Pflanzenleben ber Flächen und Hügel gebeiht in einem

Kiesboden, der mehr oder weniger mit Leimen genischt den in die Tiese wurzelnden Weinstock vorzüglich begünstigt. Die Gruben, die man zu Ueberschüttung der Heerstraße ausgegraben, zeigen auch nichts anderes.

Erbach ist wie die übrigen Orte reinlich gepflastert, die Straßen trocken, die Erdgeschosse bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster sehen kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt ein palastähnliches Guts-gebäude: die Gärten erreichen den Rhein, köstliche Terrassen und schattige Lindengänge durchschaut man mit Verguitgen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charakter an: es ist nur ein Theil desselben, die vorliegende Aue beschränkt ihn und bildet einen mäßigen, aber frisch und kräftig strömenden Fluß. Nun rücken die Rebstigel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starken Mauern Betragen, in welchen eine vertiefte Blende die Ausmerksamkeit an sich zieht. Der Wagen hält still; man erquickt sich an einem reichlich quellenden Röhrwasser: dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Dügelstrecke gewonnene Wein seinen Namen hat.

Die Mauer hört auf, die Hügel verflachen sich, ihre sanften Seiten und Rücken sind mit Weinstöcken überdrängt. Links Fruchtbäume, nahe um Fluß Weidichte, die ihn verstecken.

Durch Hattenheim steigt die Straße; auf der hinter dem Ort erreichten Höhe ist der Leimenboden weniger kiesig. Bon beiden Seiten Beindau, links mit Mauern eingefaßt, rechts abgeböscht. Reicharts-Hausen, ehemaliges Klostergut, jetzt der Herzogin von Nassau gehörig. Die letzte Mauerecke, durchbrochen, zeigt einen anmuthig beschatteten Ataziensit.

Reiche sanste Fläche auf der fortlaufenden Höhe, dann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entfernt gelegen. Hier wird die Ebene zu Feld= und Gartenbau benutzt, die mindeste Ershöhung zu Wein. Destreich in einiger Entfernung vom Wasser, auf ansteigendem Boden, liegt sehr anmuthig: denn hinter dem Orte ziehen sich die Weinhügel bis an den Fluß und so fort die Mittelheim, wo sich der Rhein in herrlicher Breite zeigt. Langenwinkel folgt unmittelbar; den Beinamen des langen verdient es, ein Ort die zur Ungeduld der Durchsschrenden in die Länge gezogen, Winkelhastes läßt sich dagegen nichts demerken.

Vor Geisenheim erstreckt sich ein flaches niederes Erdreich bis an

den Strom, der es wohl noch jetzt bei hohem Wasser überschwemmt; es dient zu Garten- und Kleebau. Die Aue im Fluß, das Städtchen am User ziehen sich schön gegen einander; die Aussicht jenseits wird freier. Ein weites hügeliges Thal bewegt sich, zwischen zwei ansteigenden Höhen, gegen den Hundsrück zu.

Wie man sich Alldesheim nähert, wird die niedere Fläche links immer auffallender, und man faßt den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, das hier aufgehaltene, zurückgestauchte Wasser diese Niederung ausgeglichen, und endlich, nach und nach ablaufend und fortströmend, das jetzige Rheinbett daneben gebildet habe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Risdesheim, wo uns der Gasthof zur Krone, unsern des Thores anmuthig
gelegen, sogleich anlockte. Er ist an einen alten Thurm angebaut und
läßt aus den vordern Fenstern rheinabwärts, aus der Rückseite rheinauswärts blicken; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorspringenderSteindau ist der Plat, wo man die Gegend am reinsten überschaut.
Flußauswärts sieht man von hier die bewachsenen Auen in ihrer ganzen
perspectivischen Schönheit, unterwärts am gegenseitigen User Bingen,
weiter hinabwärts den Mäusethurm im Flusse.

Von Bingen herauswärts erstreckt sich nahe am Strom ein Hügel gegen das obere flache Land: er läßt sich als Vorgebirg in den alten höheren Wassern denken. An seinem östlichen Ende sieht man eine Capelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Ariegsverderben wieder hergestellt wird. An einer Seite stehen noch die Rüststangen; demungeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Man glaubte wir sehen desshalb hergekommen und verspricht uns viel Freude.

Und so vernahmen wir denn, daß mährend der Kriegszeiten, zu großer Betrüdniß der Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwüßtet worden. Zwar nicht gerade aus Willkür und Muthwillen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute und einen Theil derselben beherrschte. Und so war das Gebäude denn aller gottesdienstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivouacs ans geschmaucht und verunreinigt, ja durch Pferdestallung geschändet.

Deswegen aber sank der Glaube nicht an den Heiligen, welcher die Pest und ansteckende Krankheiten von Gelobenden abwendet. Freilich war

an Wallsahrten hierher nicht zu, benken: benn ber Feind, argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle frommen Auf - und Umzüge als gefährliche Zusammenkünfte, Gemeinsun befördernd und Berschwörungen begünstigend. Seit vierundzwanzig Jahren konnte daher dort oben kein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Bortheilen örtlicher Wallsahrt sich überzeugt sühlten, durch große Roth gedrängt das Aeußerste zu versuchen. Hiervon erzählen die Rüdesheimer solgendes werkwürdige Beispiel. In tieser Winternacht erblickten sie einen Fackelzug, der sich ganz unerwartet von Bingen aus den Hügel hinauf bewegte, endlich um die Capelle versammelte, dort, wie man vermuthen können, seine Andacht verrichtete. In wiesern die damaligen französischen Behörden dem Drange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Berglinstigung dergleichen wohl kaum untersangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tieser Stille begraben.

Alle Rübesheimer jedoch, die, ans Ufer laufend, von diesem Schausspiel Zeugen waren, versichern seltsamer und schauberhafter in ihrem geben nichts gesehen zu haben.

Wir gingen sachte den Strand hinab, und wer uns auch begegnete, steute sich über die Wiederherstellung der nachbarlichen heiligen Stätte; dem obgleich Bingen vorzüglich diese Erneuerung und Belebung wünschen Ung, so ist es doch eine fromme und frohe Angelegenheit sür die ganze Segend, und deshalb eine allgemeine Freude auf morgen.

Denn der gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Wechselverkehr der beiden Rheinufer, nur durch den Glauben an diesen Heiligen Unterhalten, soll glänzend wieder hergestellt werden. Die ganze umliegende Gegend ist in Bewegung, alte und neue Gelübde dankbar abzutragen. Dort will man seine Sünden bekennen, Vergebung erhalten, in der Masse so vieler zu erwartenden Fremden-längst vermißten Freunden wieder begegnen.

Unter solchen frommen und heitern Aussichten, wobei wir den Flußund das jenseitige Ufer nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Rüdesheim hinab, zu dem alten, römischen Castell gelangt, das, am Ende gelegen, durch treffliche Mauerung sich erhalten hat. Ein glücklicher Gedanke des Besitzers, des Herrn Grasen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Uebersicht.

Man tritt in einen brunnenartigen Hof: der Raum ist eng, hohe

schwarze Mauern steigen wohlgefügt in die Höhe, rauh anzusehen — benn die Steine sind äußerlich unbehanen — eine kunstlose Rustica. Die steilen Wände sind durch neuangelegte Treppen ersteiglich; in dem Gebäude selbst sindet man einen eigenen Contrast wohleingerichteter Zimmer und großer wüster, von Wachseuern und Ranch geschwärzter Gewölde. Man windet sich stusenweise durch sinstere Mauerspalten hindurch und sindet zuletzt, auf thurmartigen Zinnen, die herrlichste Aussicht. Run wandeln wir in der Lust hin und wieder, indessen wir Gartenanlagen, in den alten Schutt gepflanzt, neben uns bewundern. Durch Brücken sind Thürme, Mauerhöhen und Flächen zusammengehängt, heitere Blumen und Stranchwerse dazwischen; sie waren dießmal regenbedürstig, wie die ganze Gegend.

Nun, im klaren Abenblichte, lag Rüdesheim vor und unter uns. Eine Burg der mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dahn ist die Aussicht reizend über die unschätzbaren Weinberge; sanftere und steilere Rieshügel, ja Felsen und Gemäuer, sind zu Anpflanzung von Reben benutzt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Auge begegnen mag, der Johannisberg herrscht über alles.

Nun mußte benn wohl, im Angesicht so vieler Rebhügel, des Eilsers in Shren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthätigen Regenten: er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Borzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in aller Munde. Ferner hat denn auch der Eilser die Haupteigenschaft des Trefslichen: er ist zugleich köstlich und reichlich.

In Dämmerung versank nach und nach die Gegend. Auch das Berschwinden so vieler bedeutenden Einzelnheiten ließ uns erst recht Werth und Würde des Ganzen fühlen, worin wir uns lieber verloren hätten; aber es mußte geschieden sehn.

Unser Rückweg ward aufgemuntert durch fortwährendes Kanoniren von der Capelle her. Dieser friegerische Klang gab Gelegenheit an der Wirthstafel des hohen Hügelpunktes als militärischen Postens zu gedenken. Man sieht von da das ganze Rheingau hinauf, und unterscheidet die meisten Ortschaften, die wir auf dem Herwege genannt.

Zugleich machte man uns aufmerksam, daß wir von der Höhe über Bieberich schon die Rochuscapelle, als weißen Punkt von der Morgenssonne beleuchtet, deutlich öfters müßten gesehen haben, dessen wir uns denn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem diesem konnte es benn nicht sehlen, daß man den heiligen Rochus als einen würdigen Gegenstand der Verehrung betrachtete, da er, durch das gesesselte Zutrauen, diesen Haber = und Kriegsposten augenblicklich wieder zum Friedens = und Versöhnungsposten umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tische gesetzt, den man auch als einen Wallsahrer betrachtete, und deshalb sich um so unbefangener zum Lobe des Heiligen erging. Allein zu großer Berwunderung der wohlgesinnten Gesellschaft sand sich, daß er, obgleich katholik, gewissermaßen ein Widersacher des Heiligen seh. Am sechzehnten August, als am Festtage, während so viele den heiligen Rochus seierten, braunte ihm das Haus ab. Ein anderes Jahr am selbigen Tage wurde sein Sohn blessirt; den dritten Fall wollte er nicht bekennen.

Ein kluger Gast versetzte barauf, bei einzelnen Fällen komme es bauptsächlich darauf an, daß man sich an den eigentlichen Heiligen wende, in dessen die Angelegenheit gehöre. Der Feuersbrunst zu wehren, set. Florian beauftragt; den Wunden verschaffe St. Sebastian Heisung; was den dritten Punkt betreffe, so wisse man nicht, ob St. Hubertus vielleicht Hülfe geschafft hätte. Im übrigen seh den Gläubigen genugssamer Spielraum gegeben, da im Ganzen vierzehn heilige Nothhelser ausgestellt worden. Man ging die Tugenden derselben durch und sand, das es nicht Nothhelser genug geben könne.

Um bergleichen, selbst in heiterer Stimmung, immer bedenkliche Betrachtungen loszuwerden, trat man heraus unter den brennend gestirnten himmel, und verweilte so lange, daß der darauf folgende tiefe Schlaf als Rull betrachtet werden konnte, da er uns vor Sonnenaufgang verließ. Bir treten sogleich heraus, nach den grauen Rheinschluchten hinabzublicken; im frischer Wind blies von dorther uns ins Angesicht, günstig den. herüber wie den Hinübersahrenden.

Schon jetzt sind die Schiffer sämmtlich rege und beschäftigt; die Segel werden bereitet: man feuert von oben, den Tag anzusangen wie man ihn Abends angekündigt. Schon zeigen sich einzelne Figuren und Geselligkeiten, als Schattenbilder am klaren Himmel, um die Capelle und auf dem Bergrücken, aber Strom und Ufer sind noch wenig belebt.

Leidenschaft zur Naturkunde reizt uns eine Sammlung zu betrachten, wo die metallischen Erzeugnisse- des Westerwaldes, nach dessen Länge und Breite, auch vorzügliche Minern von Rheinbreitbach vorliegen sollten. Aber diese wissenschaftliche Betrachtung wäre uns fast zum Schaben gediehen: denn als wir zum User des Rheins zurücksehren, sinden wir die Absahrenden in lebhaftester Bewegung. Massenweise strömen sie an Bord, und ein überdrängtes Schiff nach dem andern stößt ab.

Drüben, am Ufer her sieht man Schaaren ziehen, Wagen sahren; Schiffe aus den obern Segenden landen daselbst. Den Berg auswärts wimmelt's bunt von Menschen, auf mehr oder weniger jähen Fuspsahen die Höhe zu ersteigen bemüht. Fortwährendes Kanoniren deutet auf eine Folge wallsahrender Ortschaften.

Run ist es Zeit! auch wir sind mitten auf dem Flusse; Segel und Ruder wetteisern mit hunderten. Ausgestiegen bemerken wir sogleich, mit geologischer Borliebe, am Fuse des Hügels wundersame Felsen. Der Natursorscher wird von dem heiligen Pfade zurückgehalten. Glücklicherweise ist ein Hammer bei der Hand. Da findet sich ein Conglomerat, der größten Ausmerksamkeit würdig. Ein im Augenblicke des Werdens zertrimmertes Quarzgestein, die Trümmer scharftantig, durch Quarzmasse wieder verbunden. Ungeheure Festigkeit hindert uns mehr als kleine Bröcken zu gewinnen. Wöge bald ein reisender Natursorscher dies Felsen näher untersuchen, ihr Verhältniß zu den älteren Gebirgsmassen unterwärts bestimmen, mir davon gefälligst Nachricht, nebst einigen beslehrenden Musterstillen zukommen lassen! Dankbar würde ich es erkennen.

Den steilsten, zickzack über Felsen springenden Stieg erklommen wir mit hundert und aberhunderten, langsam, öfters rastend und scherzend. Es war die Tasel des Cebes im eigentlichsten Sinne, bewegt, lebendig; nur daß hier nicht so viel ableitende Nebenwege stattsanden.

Dben um die Capelle finden wir Drang und Bewegung. Wir dringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Viered, jede Seite von etwa 30 Fuß, das Chor im Grunde vielleicht 20. Hier steht der Hauptaltar, nicht modern, aber im wohlhäbigen katholischen Kirchengesschwack. Er steigt hoch in die Höhe, und die Capelle überhaupt hat ein recht freies Ansehen. Auch in den nächsten Schen des Hauptvierecks zwei ähnliche Altäre, nicht beschädigt, alles wie vor Zeiten. Und wie erklärt man sich dieß in einer jüngst zerstörten Kirche?

Die Menge bewegte sich von der Hauptthüre gegen den Hochaltar, wandte sich dann links, wo sie einer im Glassarge liegenden Reliquie große Verehrung bezeigte. Man betastete den Kasten, bestrich ihn, segnete

ch und verweilte so lange man konnte; aber einer verdrängte den andern, nd so ward auch ich im Strome vorbei= und zur Seitenpforte hinaus= eschoben.

Aeltere Männer von Bingen treten zu uns, den herzoglich nassauischen Beamten, unsern werthen Geleitsmann, freundlich zu begrüßen; sie ühmen ihn als einen guten und hillfreichen Nachbar, ja als ben Mann, er ihnen möglich gemacht das heutige Fest mit Anstand zu feiern. Nun nfahren wir, daß, nach aufgehobenem Kloster Eibingen, die innern Rirs henerfordernisse, Altäre, Kanzel, Drgel, Bet- und Beichtstühle an bie Bemeinde zu Bingen zu völliger Einrichtung der Rochuscapelle um ein billiges überlaffen worden. Da man sich nun von protestantischer Seite Ergestalt förderlich erwiesen, gelobten sämmtliche Bürger Bingens, gebachte Stude persönlich herüberzuschaffen. Man zog nach Eibingen: alles ward orgfältig abgenommen, der einzelne bemächtigte sich kleinerer, mehrere der rößern Theile, und so trugen sie, Ameisen gleich, Säulen und Gesimse, Bilder und Verzierungen herab an das Wasser; dort wurden sie, gleichalls dem Gelübde gemäß, von Schiffern eingenommen, übergesett, am inten Ufer ausgeschifft, und abermals auf frommen Schultern bie manuchfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun das alles zugleich geschah, so onnte man, von der Capelle herabschauend über Land und Fluß, den vunderbarsten Zug seben, indem Geschnitztes und Gemaltes, Bergoldetes und Lactirtes in bunter Folgereihe sich bewegte; dabei genoß man des mgenehmen Gefühls, daß jeder unter seiner Last und bei seiner Bemühnng Segen und Erbauung sein ganzes Leben hoffen durfte. Die auch herübergeschaffte noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, dem Hauptaltar gegenliber, Platz finden. Run löste sich erst das Räthsel, man beantwortet sich die aufgeworfene Frage, wie es komme, daß alle diese Zierden schon verjährt und doch wohlerhalten, unbeschäbigt, mb doch nicht neu in einem erst hergestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jetzige Zustand des Gotteshauses muß uns um so erbaulicher ichn, als wir dabei an den besten Willen, wechselseitige Beihülfe, plannäßige Aussührung und glückliche Bollendung erinnert werden. Denn wis alles mit Ueberlegung geschehen, erhellt nicht weniger aus folgendem. Der Hauptaltar aus einer weit größern Kirche sollte hier Platz sinden, und man entschloß sich die Mauern um mehrere Fuß zu erhöhen, wourch man einen anständigen, ja reich verzierten Raum gewann. Der ältere Gläubige kann nun vor demfelbigen Altar auf dem linken Rheinufer knieen, vor welchem er von Jugend an auf dem rechten gebetet hatte.

Auch war die Verehrung jener heiligen Gebeine schon längst herztömmlich. Diese Ueberreste des heiligen Ruprecht, die man sonst zu Eibingen gläubig berührt und hülfreich gepriesen hatte, sand man hier wieder. Und so manchen belebt ein freudiges Gefühl, einem längst erprobten Sönner wieder in die Nähe zu treten. Hierdei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hätte diese Heiligthümer in den Kauf mit einzuschließen oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie kamen vielmehr durch Schenkung, als fromme Zugabe, gleichfalls nach St. Rochus. Möchte man doch überall in ähnlichen Fällen mit gleicher Schonung versahren sehn!

Und nun ergreift uns das Gewühl: tausend und abertausend Gestalten streiten sich um unsere Ausmerksamkeit. Diese Bölkerschaften sind an Kleidertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannichsaltigsten Gesichtsbildung. Das Getümmel jedoch läßt keine Bergleichung auffommen; allgemeine Kennzeichen suchte man vergebens in dieser augenblickelichen Berworrenheit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich ins Leben hineinziehen.

Eine Reihe von Buben, wie ein Kirchweihfest sie fordert, stehen unfern der Capelle. Boran geordnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemalte, dem verschiedenen Bermögen der Weihenden angemessen. Gebets bücher folgen, Officium zu Ehren des Gefeierten. Vergebens fragten wir nach einem erfreulichen Hefte, wodurch uns sein Leben, Leisten und Leiden klar würde; Rosenkränze jedoch aller Art fanden sich häusig. Sodann war aber auch für Wecken, Semmeln, Pfeffernüsse und mancherlei Buttergebackenes gesorgt, nicht weniger sitr Spielsachen und Galanteriewaaren, Kinder verschiedenen Alters anzulocken.

Processionen dauerten fort. Dörfer unterschieden sich von Dörfern; der Anblick hätte einem ruhigen Beobachter wohl Resultate verliehen. Im Ganzen durfte man sagen: die Kinder schön, die Jugend nicht, die alten Gesichter sehr ausgearbeitet; mancher Greis befand sich darunter. Sie zogen mit Angesang und Antwort, Fahnen flatterten, Standarten schwarften, eine große und größere Kerze erhob sich Zug für Zug. Jede Gemeinde hat ihre Muttergottes, von Kindern und Jungfrauen getragen, neu gekleidet, mit vielen rosensarbenen, reichlichen, im Winde flatteruden

Schleifen geziert. Anmuthig und einzig war ein Jesuskind, ein großes Rreuz haltend und das Marterinstrument freundlich anblickend. Ach! rief ein zartfühlender Zuschauer, ist nicht jedes Kind, das fröhlich in die Welt hineinsieht, in demselben Falle! Sie hatten es in neuen Goldstoff ge-Neidet, und es nahm sich, als Jugendfürstchen, gar hübsch und heiter aus.

Eine große Bewegung aber verklindet, nun komme die Hauptprocession von Bingen herauf. Man eilt ben Hügelruden hin, ihr entgegen. Und nun erstaunt man auf einmal über den schönen herrlich veränderten Landschaftsblick in eine ganz neue Scene. Die Stadt, an sich wohl gebaut und erhalten, Gärten und Baumgruppen um sie her, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Nahe herauskommt. Und nun der Rhein, ber Mäusethurm, ber Chrenfels, im Hintergrunde die ernsten und grauen Felswände, in die sich der mächtige Fluß eindrängt und verbirgt!

\_\_

3

: خ

---

\_\_\_

٠

. Z

Die Procession kommt bergauf, gereiht und geordnet wie die übrigen. Borweg die kleinsten Anaben, Jünglinge und Männer hinterdrein. tragen der heilige Rochus, in schwarzsammtenem Pilgerkleide, dazu von gleichem Stoff einen langen goldverbrämten Königsmantel, unter welchem ein kleiner Hund, das Brod zwischen den Zähnen haltend, hervorschaut. Folgen sogleich mittlere Anaben in kurzen schwarzen Pilgerkutten, Mu-· = scheln auf Hut und Kragen, Stäbe in Händen. Dann treten ernste Wänner heran, weder für Bauern noch Bürger zu halten. An ihren ausgearbeiteten Gesichtern glaubte ich Schiffer zu erkennen, Menschen bie ein gefährliches, bedenkliches Handwerk, wo jeder Augenblick sinnig beobachtet werben muß, ihr ganzes Leben über forgfältig betreiben.

Ein rothseidener Baldachin wankte herauf; unter ihm verehrte man das Hochwürdigste, vom Bischof getragen, von Geistlichwürdigen umgeben, von österreichischen Kriegern begleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So ward vorgeschritten, um dieß politisch religiöse Fest zu feiern, welches für ein Symbol gelten follte des wiedergewonnenen linken Rheinufers, so wie der Glaubensfreiheit an Wunder und Zeichen.

Sollte ich aber die allgemeinsten Einbrikke kurzlich aussprechen, die alle Processionen bei mir zurückließen, so würde ich sagen, die Kinder waren fämmtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem neuen, wundersamen, heitern Greigniß; die jungen Leute dagegen traten gleichgültig anher: benn sie, in boser Zeit geborene, konnte bas Fest an nichts erinnern; und wer sich bes Guten nicht erinnert, hofft nicht. Die Alten aber waren alle gerührt, als von einem glücklichen, für sie unnütz zurückehrenden Zeitalter. Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Leben nur in fosern etwas werth ist, als es eine Folge hat.

Run aber ward von diesem eblen und vielsachwitrdigen Borschreiten der Betrachter unschiellich abgezogen und weggestört durch einen Lärm im Rücken, durch ein wunderliches gemein heftiges Geschrei. Auch hier wieder-holte sich die Erfahrung, daß ernste, traurige, ja schreckliche Schickale oft durch ein unversehenes abgeschmacktes Ereigniß, als von einem lächerlichen Zwischenspiel, unterbrochen werden.

An dem Hügel rückwärts entsteht ein seltsames Rusen; es sind nicht Töne des Haders, des Schreckens, der Wuth, aber doch wild geing. Iwischen Gestein und Busch und Gestrüpp irrt eine aufgeregte, hin und wieder lausende Menge, rusend: halt! — hier! — da! — dort! — nun! — hier! — nun heran! So schallt es mit allerlei Tönen; Hunsberte beschäftigen sich lausend, springend, mit hastigem Ungethüm, als jagend und verfolgend. Doch gerade in dem Augenblick, als der Bischof mit dem hochehrwürdigen Zug die Höhe erreicht, wird das Räthsel gelöst.

Ein flinker derber Bursche läuft hervor, einen blutenden Dachs bespaglich vorzuweisen. Das arme schuldlose Thier, durch die Bewegung der andringenden frommen Menge aufgeschreckt, abgeschnitten von seinem Bau, wird am schonungsreichsten Feste von den immer unbarmherzigen Menschen im segenvollsten Augenblicke getöbtet.

Gleichgewicht und Ernst war jedoch alsobald wiederhergestellt, und die Aufmerksamkeit auf eine neue, stattlich heranziehende Procession gelock. Denn, indem der Bischof nach der Kirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als anskändig heran. Auch hier mißlang der Berssuch den Charakter dieser einzelnen Ortschaft zu erforschen. Wir, duch so viel Berwirrendes verwirrt, ließen sie in die immer wachsende Berswirrung ruhig dahinziehen.

Alles drängte sich nun gegen die Capelle und strebte zu derselben hinein. Wir, durch die Wege seitwärts geschoben, verweilten im Freien, um an der Rückseite des Hügels der weiten Aussicht zu genießen, die sich in das Thal eröffnet, in welchem die Nahe ungesehen heranschleicht. Hier beherrscht ein gesundes Auge die mannichsaltigste, fruchtbarste Gegend, bis zu dem Fuße des Donnersbergs, dessen mächtiger Allcen den Hintergrund majestätisch abschließt.

Run wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir uns dem Lebensnusse näherten. Gezelte, Buden, Bänke, Schirme aller Art standen er aufgereiht. Ein willkommener Geruch gebratenen Fettes drang uns atgegen. Beschäftigt sanden wir eine junge thätige Wirthin, umgehend men glühenden weiten Aschenhausen, frische Würste — sie war eine Retzerstochter — zu braten. Durch eigenes Handreichen und vieler wielen Diener unablässige Bemühung wußte sie einer solchen Masse von puströmenden Gästen genugzuthun.

Auch wir, mit setter dampsender Speise nebst frischem trefslichem Brod reichlich versehen, bemühten uns Plat an einem geschirmten, langen, schon besetzten Tische zu nehmen. Freundliche Leute rückten zus sammen, und wir erfreuten uns angenehmer Nachbarschaft, ja liebens-wirdiger Gesellschaft, die von dem User der Nahe zu dem erneuten Fest gekommen war. Muntere Kinder tranken Wein wie die Alten. Braune krisslein, mit weißem Namenszug des Heiligen, rundeten im Familiensteise. Auch wir hatten dergleichen angeschafft, und setzen sie wohlgestillt vor uns nieder.

Da ergab sich nun der große Bortheil solcher Boltsversammlung, wenn, durch irgend ein höheres Interesse, aus einem großen weitschichsigen Areise so viele einzelne Strahlen nach Einem Wittelpunkt gezogen verden.

Hier unterrichtet man sich auf einmal von mehreren Provinzen. Schnell entbeckte der Mineralog Personen, welche, bekannt mit der Gebingsart von Oberstein, den Achaten daselbst und ihrer Bearbeitung, dem Raturfreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Quecksilber-Minern zu Ruschellandsberg erwähnte man gleichfalls. Neue Kenntnisse thaten sich mi, und man saßte Hossnung schönes krystallisitetes Amalgam von dorther perhalten.

Der Genuß des Weins war durch solche Gespräche nicht unterbrochen. Bir seudeten unsere leeren Gefäße zu dem Schenken, der uns ersuchen ieß Geduld zu haben, die vierte Ohm angesteckt seh. Die dritte var in der frühen Morgenstunde schon verzapft.

Riemand schämt sich der Weinlust, sie rühmen sich einigermaßen des :rinkens. Hübsche Frauen gestehen, daß ihre Kinder mit der Muttersusst zugleich Wein genießen. Wir fragten, ob denn wahr sep, daß geistlichen Herren, ja Kurfürsten geglückt acht rheinische Maas, das

heißt sechzehn unserer Bouteillen, in vierundzwanzig Stunden zu sich zu nehmen?

Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte, man dürfe sich zu Beantwortung dieser Frage nur der Fastenpredigt ihres Weihbischofs erinnern, welcher, nachdem er das schreckliche Laster der Trunkenheit seiner Gemeinde mit den stärksten Farben dargestellt, also geschlossen habe:

"Ihr überzeugt euch also hieraus, andächtige, zur Reu und Buse schon begnabigte Zuhörer, daß berjenige die größte Sinde begehe, welcher die herrlichen Gaben Gottes folcherweise migbraucht. Der Mißbrauch aber schließt ben Gebrauch nicht aus. Stehet doch geschrieben: Der Bein erfreut des Menschen Herz! Darans erhellt, daß wir, uns und andere zu erfreuen, des Weines gar wohl genießen können und sollen. aber unter meinen männlichen Zuhörern vielleicht keiner, ber nicht zwei Maas Wein zu sich nähme, ohne deßhalb gerade einige Verwirrung seiner Sinne zu spüren; wer jedoch bei bem britten ober vierten Maas schon so arg in Bergessenheit seiner selbst geräth, daß er Frau und Kinder verkennt, sie mit Schelten, Schlägen und Fußtritten verletzt und seine Beliebtesten als die ärgsten Feinde behandelt, der gehe sogleich in sich und unterlasse ein solches Uebermaß, welches ihn mißfällig macht Gott und Menschen, und seines Gleichen verächtlich. Wer aber bei bem Gemß von vier Maas, ja von fünfen und sechsen noch dergestalt sich selbst gleich bleibt, daß er seinem Nebenchriften liebevoll unter die Arme greifen mag, dem Hauswesen vorstehen kann, ja die Befehle geistlicher und welllicher Obern auszurichten sich im Stande findet, auch der genieße sein bescheiben Theil und nehme es mit Dank dahin! Er hüte sich aber ohne besondere Prüfung weiter zu gehen, weil hier gewöhnlich dem schwachen Menschen ein Ziel gesetzt ward. Denn der Fall ist äußerst selten, de der grundgütige Gott jemand die besondere Gnade verleiht acht Mas trinken zu dürfen, wie er mich, seinen Knecht, gewürdigt hat. nun aber nicht nachgesagt werden kann, daß ich in ungerechtem Zorn auf irgend jemand losgefahren seh, daß ich Hausgenoffen und Anverwandte miß kannt, ober wohl gar die mir obliegenden geistlichen Pflichten und Geschäfte verabsäumt hätte, vielmehr ihr alle mir das Zeugniß geben werdet, wie ich immer bereit bin zu Lob und Ehre Gottes, auch zu Rut und Bortheil meines Rächsten mich thätig finden zu lassen, so darf ich wohl mit gutem Gewissen und mit Dank dieser anvertrauten Gabe mich auch fernerhin erfreuen.

"Und ihr, meine andächtigen Zuhörer, nehme ein jeder, damit er, ach dem Willen des Gebers, am Leibe erquickt, am Geiste erfreut werde, ein bescheiden Theil dahin! Und auf daß ein solches geschehe, alles lebermaß dagegen verbannt sep, handelt sämmtlich nach der Borschrift es heiligen Apostels, welcher spricht: Prüfet alles und das Beste behaltet!"

Und so konnte es benn nicht sehlen, daß der Hauptgegenstand alles Besprächs der Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt sich denn so-leich ein Streit über den Borzug der verschiedenen Gewächse, und hier it erfreulich zu sehen, daß die Magnaten unter sich keinen Rangstreit aben. Hochheimer, Iohannisberger, Rübesheimer lassen einander gelten; mr unter den Göttern mindern Ranges herrscht Eisersucht und Reid. Dier ist denn besonders der sehr beliedte Afiniannshäuser Rothe vielen Insechtungen unterworsen. Einen Weindergsbesitzer von Ober-Ingesheim örte ich behaupten, der Ihrige gebe jenem wenig nach. Der Eilfer solle östlich gewesen sehn; davon sich jedoch kein Beweis sühren lasse, weil er chon ansgetrunken seh. Dieß wurde von den Beisitzenden gar sehr gezilligt, weil man rothe Weine gleich in den ersten Jahren genießen müsse.

Run rühmte dagegen die Gesellschaft von der Nahe einen in ihrer Begend wachsenden Wein, der Monzinger genannt. Er soll sich leicht and angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's versieht, zu Kopfe steigen. Man sud uns darauf ein. Er war zu schön empfohlen, als daß wir nicht gewünscht hätten in so guter Gesellschaft, und wäre es mit einiger Gesahr, ihn zu kosten und uns an ihm zu prüfen.

Auch unsere braunen Krüglein kamen wiederum gestillt zurück, und als man die heitern weißen Namenszüge des Heiligen überall so wohlthätig beschäftigt sah, mußte man sich fast schämen die Geschichte desselben nicht genan zu wissen, ob man gleich sich recht gut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut völlig verzichtend, bei Wartung von Pestkranken auch ein Leben nicht in Anschlag gebracht habe.

Run erzählte die Gesellschaft, dem Wunsche gefällig, jene anmuthige legende, und zwar um die Wette, Kinder und Eltern sich einander eineelsend.

Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie on Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kamen icht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, aß jedes Gemüth einen andern Antheil an der Begebenheit und den einzelnen Vorfällen genommen, wodurch denn ein Umstand bald zurückgesetzt, bald hervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen so wie der Aufenthalt des Heiligen an verschiedenen Orten verwechselt wurde.

Ein Bersuch die Geschichte, wie ich sie gehört, gesprächsweise aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag sie uns auf die Art, wie sie gewöhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet stehen.

St. Rochus, ein Bekenner bes Glaubens, war aus Montpellier gebürtig, und hieß sein Bater Johann, die Mutter aber Libera. zwar hatte dieser Johann nicht nur Montpellier, sondern auch noch andere Orte unter seiner Gewalt, war aber ein frommer Mann und hatte lange Zeit ohne Kindersegen gelebt, bis er seinen Rochum von der heiligen Maria erbeten, und brachte bas Rind ein rothes Kreuz auf der Bruft mit auf die Welt. Wenn seine Eltern fasteten, mußte er auch fasten, und gab ihm seine Mutter an einem solchen Tag nur einmal ihre Bruft zu trinken. Im fünften Jahre seines Alters sing er an sehr wenig zu effen und zu trinken; im zwölften legte er allen Ueberfluß und Eitelkeit ab, und wendete sein Taschengelb an die Armen, denen er sonderlich viel Gutes that. Er bezeigte sich auch fleißig im Studiren und erlangte bald großen Ruhm durch seine Geschicklichkeit, wie ihn denn auch noch sein Bater auf seinem Tobbette burch eine bewegliche Rebe, die er an ihn hielt, zu allem Guten ermahnte. Er war noch nicht zwanzig Jahre alt, als seine Eltern gestorben, da er denn alle sein ererbtes Bermögen unter die Armen austheilte, das Regiment über das Land niederlegte, nach Italien reiste und zu einem Hofpital kam, barinnen viele an ansteckenben Krankheiten lagen, benen er aufwarten wollte. Und ob max ihn gleich nicht alsobald hineinließ, sondern ihm die Gefahr vorstellte, se hielte er doch ferner an, und als man ihn zu den Kranken ließ, machte er sie alle durch Berührung mit seiner rechten Hand und Bezeichnung mit dem heiligen Kreuz gesund. Sodann begab er sich ferner nach Rou, befreite auch allda nebst vielen andern einen Cardinal von der Pest, und hielte sich in die drei Jahre bei demfelben auf.

Als er aber selbsten endlich auch mit dem schrecklichen Uebel befallen wurde, und man ihn in das Pesthaus zu den andern brachte, wo er wegen grausamer Schmerzen manchmal erschrecklich schreien mußte, ging er aus dem Hospital und setzte sich außen vor die Thitre hin, damit er den andern durch sein Geschrei nicht beschwerlich siele. Und als die

iorbeigehenden solches sahen, vermeinten sie, es wäre aus Unachtsamkeit der iestwärter geschehen; als sie aber hernach das Gegentheil vernahmen, ielte ihn jedermann für thöricht und unsinnig, und so trieben sie ihn nr Stadt hinaus. Da er denn unter Gottes Geleit durch Hülfe seines stades allgemach in den nächsten Wald fortkroch. Als ihn aber der roße Schmerz nicht weiter fortkommen ließ, legte er sich unter einen Ihornbaum und ruhete daselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunsen entsprang, daraus er sich erquickte.

Nun lag nicht weit davon ein Landgut, wohin sich viele Bornehme us der Stadt geflüchtet, darunter einer Ramens Gotthardus, welcher iele Knechte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereignete sich aber der onderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogener Jagdhund ein Brod om Tische wegschnappt und davonläuft. Obgleich abgestraft ersieht er einen Bortheil den zweiten Tag wieder, und entslieht glücklich mit der Beute. Da argwohnt der Graf irgend ein Geheimnis und folgt mit den Dienern.

Dort sinden sie denn unter dem Baum den sterbenden frommen Bilger, der sie ersucht sich zu entfernen, ihn zu verlassen, damit sie nicht von gleichem Uebel angefallen würden. Gotthardus aber nahm sich vor, den Krauken nicht eher von sich zu lassen, als bis er genesen märe, und verforgte ihn zum besten. Als nun Rochus wieder ein wenig zu Aräften kam, begab er sich vollends nach Florenz, heilte dafelbst viele von der Pest und wurde selbst durch eine Stimme vom Himmel völlig vieder hergestellt. Er beredete auch Gotthardum dahin, daß dieser sich ntichloß, mit ihm seine Wohnung in dem Wald aufzuschlagen, und Gott hne Unterlaß zu bienen, welches auch Gotthardus versprach, wenn er ur bei ihm bleiben wollte; da sie sich benn eine geraume Zeit mit einaner in einer alten Hütte aufhielten. Und nachdem endlich Rochus Gottardum zu solchem Eremitenleben genugsam eingeweiht, machte er sich bermals auf ben Weg und kam nach einer beschwerlichen Reise glücklich vieder nach Hause, und zwar in seiner Stadt, die ihm ehemals zugehört md die er seinem Better geschenkt hatte. Allda nun wurde er, weil es triegszeit war, für einen Kundschafter gehalten und vor den Landesherrn eführt, der ihn wegen seiner großen Beränderung und armseligen Rlei= ung nicht mehr kannte, sondern in ein hart Gefängniß setzen ließ. ber dankte seinem Gotte, daß er ihn allerlei Unglück erfahren ließ, und rachte fünf ganzer Jahre im Kerker zu; wollte es auch nicht einmal

annehmen, wenn man ihm etwas Gekochtes zu effen brachte, sondern kreuzigte noch bazu seinen Leib mit Wachen und Fasten. Als er merkte, daß sein Ende nahe seh, bat er die Bedienten des Rerkermeisters, daß ste ihm einen Priester holen möchten. Nun war es eine sehr finsters Gruft, wo er lag; als aber ber Priester kam, wurde es helle, darüber dieser sich höchlich verwunderte, auch, sobald er Rochum ansahe, etwas Göttliches an ihm erblickte und vor Schrecken halbtobt zur Erben fiel, auch sich sogleich zum Landesherrn begab, und ihm anzeigte was er erfahren, und wie Gott wäre sehr beleidigt worben, indem man den frömmsten Menschen so lange Zeit in einem so beschwerlichen Gefängniß aufgehalten. Als biefes in ber Stadt bekannt worden, lief jebermann hänfig nach dem Thurm. St. Rochus aber wurde von einer Schwachheit überfallen, und gab seinen Geist auf. Jedermann aber sahe durch big Spalten ber Thure einen hellen Glanz hervordringen; man fand auch bei Eröffnung den Heiligen tobt und ausgestreckt auf der Erde liegen, und bei seinem Haupt und den Flißen Lampen brennen; darauf man ihn auf des Laudesherrn Befehl mit großem Gepränge in die Kirche begrub. Er wurde auch noch an bem rothen Kreuz, so er auf der Brust mit auf die Welt gebracht hatte, erkannt, und war ein großes Heulen und Lamentiren darüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 den 16. August; und ist ihm auch nach der Zeit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Ehren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Constauz ein Concilium gehalten wurde, und die Pest allda entstand, auch nirgend Hülfe vorhanden war, ließ die Pest alsobald nach, sobald man diesen Heiligen anrief und ihm zu Ehren Processionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen war kaum der Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon längst über die Zahl der heute Wallsahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach andern mehr und dann noch mehr auf diesem Hügelzrücken durch einander wimmeln. Ein österreichischer Officier, militärischem Blid vertrauend, bekannte sich zu dem höchsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche kreuzten sich. Berschiedene Bauernregeln und sprichwörtliche Wetterprophezeiungen, welche dieß Jahr eingetroffen sehn sollten, verzeichnete ich ins Taschenbuch, und als man Theilnahme bemerkte, besann man sich auf mehrere, die denn auch hier Plat sinden mögen, weil sie auf Landesart und auf die wichtigsten Angelegenheiten der Bewohner hindeuten.

"Trodner April ist nicht ber Bauern Will. — Wenn die Grasmucke singt, ehe der Weinstock sproßt, so verklindet es ein gutes Jahr. — Biel Sonnenschein im August bringt guten Wein. — Je näher das Christfest dem neuen Monde zufällt, ein desto härteres Jahr soll hernach folgen; so es aber gegen den vollen und abnehmenden Mond kommt, je gelinder es senn soll. — Die Fischer haben von der Hechtsleber dieses Merkmal, welches genau eintreffen foll: wenn dieselbe gegen dem Gallenbläschen zu breit, der vordere Theil aber spitzig und schmal ist, so bedeutet es einen langen und harten Winter. — Wenn die Milchstraße im December schön weiß und hell scheint, so bedeutet es ein gutes Jahr. — Wenn die Zeit von Beihnachten bis Dreikonig neblicht und dunkel ist, follen das Jahr darauf Krankheiten folgen. — Wenn in der Christnacht die Beine in den Fässern sich bewegen, daß sie übergeben, so hofft man auf ein gutes Weinjahr. — Wenn die Rohrdommel zeitig gehört wird, so bofft man eine gute Ernte. — Wenn die Bohnen übermäßig machsen und die Eichbäume viel Frucht bringen, so gibt es wenig Getreibe. — Benn die Eulen und andere Bögel ungewöhnlich die Wälder verlassen, und häufig den Dörfern und Städten zufliegen, so gibt es ein unfrucht= bares Jahr. — Rühler Mai gibt guten Wein und vieles Heu. — Nicht zu talt und nicht zu naß, füllt die Scheuer und das Faß. — Reife Erdbeeren um Pfingsten bedeuten einen guten Wein. — Wenn es in der Walpurgisnacht regnet, so hofft man ein gutes Jahr. — Ift das Brustbein von einer gebratenen Martinsgans braun, so bedeutet es Kälte, ist es weiß, Schnee."

Ein Bergbewohner, welcher diese vielen, auf reiche Fruchtbarkeit binzielenden Sprliche, wo nicht mit Neid, doch mit Ernst vernommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen dergleichen gäng und gäbe wäre. Er versetzte darauf, mit so viel Abwechselung könne er nicht dienen; Räthselerede und Segen seh bei ihnen nur einfach und heiße:

Morgens rund, Mittags gestampft, Abends in Scheiben, Dabei soll's bleiben; Es ist gesund. Man freute sich über diese glückliche Genügsamkeit und versicherte, daß es Zeiten gäbe, wo man zufrieden sen es eben so gut zu haben.

Indessen steht manche Gesellschaft gleichgültig auf, den fast unübersehbaren Tisch verlassend; andere grüßen und werden gegrüßt: so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die Zunächststenden, wenige wünsschenswerthe Gäste zaudern; man verläßt sich ungern, ja man kehrt einigemal gegen einander zurück, das angenehme Weh eines solchen Abschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Beruhigung, uns mögliches Wiedersehen.

Außer den Zelten und Buden empfindet man leider in der hohen Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine große neue Anpflanzung junger Nußbäume auf dem Hügelrücken künftigen Urenkeln verspricht. Möge jeder Wallsahrende die zarten Bäume schonen, eine löbliche Bürgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifriges Nachpflanzen und sorgfältiges Hegen ihr zu Nutz und Freude so vieler Tausende nach und nach in die Höhe helsen!

Eine neue Bewegung beutet auf neues Ereigniß: man eilt zur Prebigt; alles Bolt brängt sich nach der Ostseite. Dort ist das Gebäude
noch nicht vollendet, hier stehen noch Rüststangen; schon während des
Baues dient man Gott. Eben so war es als in Wisteneien von frommen Einstedlern mit eigenen Händen Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Niederlegen eines Steins war Gottesdienst. Kunstsfreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Lesueur, des heiligen Bruno Wandel und Wirtung darstellend. Also wiederholt sich alles Bedeutende im großen Weltgange; der Achtsame bemerkt es überall.

Eine steinerne Kanzel, außen an der Kirchmauer auf Krassteinen getragen, ist nur von innen zugänglich. Der Prediger tritt hervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Knade den Schirm überhält. Er spricht mit klarer verständlicher Stimme einen rein verständigen Vortrag. Wir glaubten seinen Sinn gesaßt pu haben und wiederholten die Rede manchmal mit Freunden. Doch ist es möglich, daß wir bei solchen Ueberlieserungen von dem Urtext abwichen und von dem unsrigen mit einwebten. Und so wird man im Nachsteinden einen milden, Thätigkeit sorbernden Geist sinden, wenn es auch nicht immer die kräftigen, ausssichtlichen Worte sehn sollten, die wir das mals vernahmen.

"Andächtige, geliebte Zuhörer! In großer Anzahl besteigt ihr an dem hentigen Tage diese Höhe, um ein Fest zu seiern, das seit vielen Jahren durch Schickung Gottes unterbrochen worden. Ihr kommt das vor kurzem noch entehrt und verwilftet liegende Gotteshaus hergestellt, geschmückt und eingeweiht zu sinden, dasselbe andächtig zu betreten und die dem Heiligen, der hier besonders verehrt wird, gewidmeten Gelübde dankbar abzutragen. Da mir nun die Pflicht zukommt, an euch bei dieser Gelegenheit ein erdauliches Wort zu sprechen, so möchte wohl nichts besser und der Stelle sehn, als wenn wir zusammen beherzigen: wie ein solcher Mann, der zwar von frommen, aber doch sündigen Eltern erzeugt worden, zur Gnade gelangt seh vor Gottes Thron zu stehen, und für diesienigen, die sich im Gebet gläubig an ihn wenden, vorbittend Befreiung von schrecklichen, ganze Bölterschaften dahinrassenden liebeln, ja vom Tode selbst erlangen könne?

"Er ist dieser Gnade würdig worden, so dürfen wir mit Zutrauen erwiedern, gleich allen denen die wir als Heilige verehren, weil er die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in den Willen Gottes.

"Denn obgleich kein sterblicher Mensch sich anmaßen dürfte Gott gleich oder demselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirkt doch schon eine unbegränzte Hingebung in seinen heiligen Willen die erste und sicherste Annäherung an das höchste Wesen.

"Sehen wir doch ein Beispiel an Bätern und Milttern, die, mit vielen Kindern gesegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, befolgt ohne Fragen und Zaudern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Besehle sträcklich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und sür die Erzeuger, so erwirdt es sich große Vorrechte. Auf dessen Bitte und Vorditte hören die Eltern und lassen oft Zorn und Unmuth, durch freundliche Liedkosungen besänftigt, vorübergehen. Also denke mau sich menschlicher Weise das Verhältniß unseres Heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung emporgeschwungen."

Wir Zuhörenden schauten indeß zu dem reinen Gewölde des Himmels hinauf: das klarste Blau war von leicht hinschwebenden Wolken belebt; wir standen auf hoher Stelle. Die Aussicht rheinauswärts licht, deutlich, frei, den Prediger zur Linken über uns, die Zuhörer vor ihm und uns hinabwärts.

Der Raum, auf welchem die zahlreiche Gemeinde steht, ift eine große unvollendete Terrasse, ungleich und hinterwärts abhängig. Künftig mit baumeisterlichem Sinne zweckmäßig herangemauert und eingerichtet, ware bas Ganze eine ber schönsten Dertlichkeiten in ber Welt. Prediger, vor mehreren tausend Zuhörern sprechend, sah je eine so reiche Run stelle ber Baumeister aber bie Landschaft über ihren Bäuptern. Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht hinterwärts wenig erhöhte Fläche, so sähen alle ben Prediger und hörten bequem; dießmal aber, bei unvollendeter Anlage, standen sie abwärts hinter einander, sich in einander schickend so gut sie konnten, eine von oben überschaute wundersame, stillschwankende Woge. Der Plat, wo der Bischof der Predigt zuhörte, war nur burch ben hervorragenden Baldachin bezeichnet, er selbst in der Menge verborgen und verschlungen. Auch biesem würdigen oberften Geistlichen würde der einsichtige Baumeister einen angemessenen, ansehnlichen Plat anweisen und badurch bie Feier verherrlichen. Dieser Umblick, diese dem geübten Aunstauge abgenöthigten Betrachtungen hinderten nicht aufmerksam zu sehn auf die Worte des würdigen Predigers, der zum zweiten Theile schritt und etwa folgendermaßen zu sprechen fortfuhr.

"Eine solche Ergebung in den Willen Gottes, so hoch verdienstlich sie auch gepriesen werden kann, wäre jedoch nur unfruchtbar geblieben, wenn der fromme Jüngling nicht seinen Nächsten so wie sich selbst, ja mehr wie sich selbst geliebt hätte. Denn ob er gleich, vertrauensvoll auf die Fügungen Gottes, sein Bermögen den Armen vertheilte, um als frommer Pilger das heilige Land zu erreichen, so ließ er sich doch von diesem preiswiltrdigen Entschlusse unterwegs ablenken. Die große Roth, worin er seine Mitchristen sindet, legt ihm die unerläßliche Pflicht auf den gefährlichsten Kranken beizustehen, ohne an sich selbst zu denken. Er solgt seinem Beruf durch mehrere Städte, die er endlich, selbst vom wütthenden Uebel ergriffen, seinen Nächsten weiter zu dienen außer Stand gesett wird. Durch diese gesahrvolle Thätigkeit nun hat er sich dem Göttlichen Wesen abermals genähert: denn wie Gott die Welt in so hohem Grade liebte, daß er zu ihrem Heil seinen einzigen Sohn gab, so opserte St. Rochus sich selbst seinen Mitmenschen."

Die Aufmerksamkeit auf jedes Wort war groß, die Zuhörer unübersehdar. Alle einzeln herangekommenen Wallfahrer und alle vereinigten Gemeindeprocessionen standen hier versammelt, nachdem sie vorher ihre

Standarten und Fahnen an die Kirche zur linken Hand des Predigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde des Ortes. Erfreulich aber war nebenan in einem kleinen Höfchen, das gegen die Bersammlung zu unvollendet sich öffnete, sämmtlich herangetragene Bilder auf Gerüsten erhöht zu sehen, als die vornehmsten Zuhörer ihre Rechte behauptend.

Drei Muttergottesbilder von verschiedener Größe standen neu und strisch im Sonnenscheine; die langen rosenfarbenen Schleifenbänder flatterten munter und lustig im lebhaftesten Zugwinde. Das Christuskind in Goldstoff blied immer freundlich. Der heilige Rochus, auch mehr als einmal, schaute seinem eigenen Feste geruhig zu, die Gestalt im schwarzen Sammetkleide wie billig oben an.

Der Prediger wandte sich nun zum dritten Theil und ließ sich uus gefähr also vernehmen:

"Aber auch diese wichtige und schwere Handlung wäre von keinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus für so große Aufopserungen einen irdischen Lohn erwartet hätte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne der Zeit ist zu kuz für gränzenlose Bergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern beiligen Mann sitr alle Zeiten begnadigt und ihm die höchste Seligkeit gewährt, nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch den oben herab für und sür hülsreich zu sehn.

Wir dürfen daher in jedem Sinne ihn als ein Muster ansehen, an welchem wir die Stusen unseres geistlichen Wachsthums abmessen. Habt ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet und glückliche Erhörung erlebt durch göttliche Huld, so beseitigt jetzt allen Uebermuth und anmaßliches Hochsahren; aber fragt euch demilithig und wohlgemuth: Haben wir denn seine Eigenschaften vor Augen gehabt? Haben wir uns beisert ihm nachzustreben? Ergaben wir uns zur schrecklichsten Zeit unter lann erträglichen Lasten in den Willen Gottes? Unterdrückten wir ein unseinendes Murren? Lebten wir einer getrosten Hoffnung, um zu verzienen, daß sie uns nun so unerwartet als gnädig gewährt seh? Haben wir in den gräßlichsten Tagen pestartig wüthender Krankheiten nicht nur sebetet und um Rettung gesseht? Haben wir den Unspigen, näher oder ausernteren Berwandten und Bekannten, ja Fremden und Widersachern in dieser Roth beigestanden, um Gottes und des Heiligen willen unser Leben dran gewagt?

"Könnt ihr nun diese Fragen im stillen Herzen mit Ja! beantworten, wie gewiß die meisten unter euch redlich vermögen, so bringt ihr ein löbliches Zeugniß mit nach Hause. Dürft ihr sodann, wie ich nicht zweisse, noch hinzusügen: Wir haben bei allem diesem an keinen irdischen Vortheil gedacht, sondern wir begnügten uns an der gottgefälligen That selbst, so könnt ihr euch um desto mehr erfreuen, keine Fehlbitte gethan zu haben, und ähnlicher geworden zu sehn dem Flirbittenden.

"Wachset und nehmt zu an diesen geistigen Eigenschaften auch in guten Tagen, damit ihr zu schlimmer Zeit, wie sie oft unversehens hereinbricht, zu Gott durch seinen Heiligen Gebet und Gelübbe wenden dürset.

"Und so betrachtet auch künftig die wiederholten Wallfahrten hierher als erneute Erinnerungen, daß ihr dem Höchsten kein größeres Dankopser darbringen könnt, als ein Herz gebessert und an geistlichen Gaben bereichert!"

Die Predigt endigte gewiß für alle heilsam; denn jeder hat die deutlichen Worte vernommen, und jeder die verständigen praktischen Lehren beherzigt.

Nun kehrt der Bischof zur Kirche zurück; was drinnen vorgegangen, blieb uns verdorgen. Den Widerhall des Te=deum vernahmen wir von außen. Das Sin= und Ausströmen der Menge war höchst bewegt; das Fest neigte sich zu seiner Auslösung. Die Processionen reihten sich, um abzuziehen; die Bidenheimer, als zuletzt angekommen, entsernte sich zuerstwirt sehnten uns aus dem Wirrwarr und zogen deshalb mit der ruhigen und ernsten Binger Procession hinab. Auch auf diesem Wege demerkten wir Spuren der Kriegs=Wehetage. Die Stationen des Leidensganges unseres Herrn waren vermuthlich zerstört. Bei Erneuerung dieser könnte frommer Geist und redlicher Kunststun mitwirken, daß seder, er seh wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbauung zurücklegte.

In dem herrlich gelegenen Bingen angelangt, fanden wir doch daselbst keine Ruhe; wir wünschten vielmehr nach so viel wunderbaren, göttlichen und menschlichen Ereignissen uns geschwind in das derbe Naturdad zuschlichen. Ein Kahn führte uns slußabwärts die Strömungen. Ueber den Rest des alten Felsendammes, den Zeit und Kuust besiegten, glitten wir hinab; der mährchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Quarzstein gedant, blieb uns zur Linken, der Ehrenfels rechts; bald aber kehrten wir sie dießmal zurück; das Auge voll von jenen abschließenden grausichen

da! beauting in britenden.

Ja! beauting in in the state of the state

sigenschaften er sie ost unvers Belübbe wender: n Wallsakrien r in größeres Lar an geistlichen f

brinnen respection bernahmen re-

; benn jeber k

onen reibten id =
n, entfernte sid =
shalb mit ter =
iesem Bege ben
iesen bes Leitense
nenerung tiesen

daß jeder, er is zurücklegte. janden wir deck ::

ounderbaren, as derbe Rates trömungen.

hem Luarzsten & aber kehrten & scholießenten gran

Gebirgsschluchten, durch welche sich der Rhein seit ewigen Z durcharbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rückwege uns die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Leinem ersehnten Regen Hoffnung gaben; und wirklich strömte en erquickend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer die ganze Landesstrecke erfrischt fauden. Und so hatte der heilig wahrscheinlich auf andere Nothhelser wirkend, seinen Segen alseiner eigentlichen Obliegenheit reichlich erwiesen.

# 3m Aheingan Berbfttage.

Supplement bes Rochusfestes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Usern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage des Gebäudes läßt nach allen Seiten die Blide frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumher, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Usern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannichfaltiger als man sie benkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurusen? Mögen deßhalb diese Blätter wenigstens meinem Gesühl an jenen unschäh daren Augenblicken und meinem Dank dassit treulich gewidmet sehn.

#### Den 1. September 1814.

Rloster Eibingen giebt den unangenehmsten Begriff eines zerstörten würdigen Daseyns. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Säle ohne das mindeste Hausgeräth, die Zellenwände eingeschlagen, die Thüren nach den Sängen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ankgemauert, der Schutt umherliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zweck und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden, wenn der Kriegsschauplatz in der Nähe geblieben

wäre. Und so muß man sich noch über diesen Schutt und über die verslassene Arbeit freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume zu Monturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer Ariegsbedürsnisse bedürsnisse benutzen zu wollen. Im Chor liegen Sättel gereiht, in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Montirungsstücken sehlt es auch nicht, so daß wenn eine der Nonnen vor Jahren die Gahe des Borgesichts gehabt hätte, sie sich vor der klinstigen Zerrüttung und Entweihung hätte entsehen müssen. Die Wappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen verzieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rübesheim das Brömser'sche Gebäude, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechzehnten Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der Herren von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Ausmerkssamseit aller Freunde des Alterthums und der Kunst würdig.

In der Stadtkirche auf dem Markt befindet sich das Wunderbild, das ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. Christus wieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, wahrscheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Delbergsgruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnist. Das Gewand von seinem Leinenzeuge aufgesleht, sest anliegend wo die Falten schon ins Holz geschnist waren, an den rohen Armen aber loder, die Aermel bildend und ausgestopft, das Ganze bestreibet und bemalt. Die angesetzten Hände zwar zu lang, die Gelenke und Rägel hingegen gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber ungeschickten Zeit.

#### Den 2. September 1814.

Ungefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der Höhe du, um Vollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Weinbergen, dann erreicht man eine Wiesensläche — sie ist hier unerwartet — seucht und mit Weiden umgeben. Am Fuß des Gebirges, auf einem Hügel liegt das Schloß, rechts und sinks fruchtbare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen und Eichen im Rücken.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn= und Haushaltungsgebäuden umschlossen, zeugt von altem Wohlstande; der kleinere hintere Theil dessehn ift den Feldbedürfnissen gewidmet.

Rechts tritt man in einen Garten, der, wie das Ganze, von altem Wohlhaben und gutsherrlicher Borsorge zeugt, und jest, als eine belebte Ruine, uns eigenthümlich anspricht. Die sonst pyramiden= und fächerartig gehaltenen Obstbäume sind zu mächtigen Stämmen und Aesten kunftlos wild ausgewachsen, überschatten die Beete, ja verdrängen die Wege und geben, von vortrefflichem Obste reich behangen, den wundersamsten An-Eine Lustwohnung, von dem Kurfürsten aus der Greifenklauschen Familie erbaut, empfängt mit sichtbarstem Berfall den Eintretenden. Die untern Räume sind völlig entadelt; der Saal des ersten Stocks erweckt burch Familienbilder, die, ohne gut gemalt zu sehn, doch die Gegenwart der Persönlichkeiten aussprechen, das Andenken einer frühem blühenden Zeit. Lebensgroß sitzt ein behaglicher Greifenklau, der auf sich und seinen Zustand sich etwas einbilden burfte. Zwei Gattiunen und mehrere Söhne, Domherren, Solbaten und Hofleute stehen ihm zur Seite, und was von Kindern, vielleicht auch Berwandten, auf ebenem Boben nicht Platz fand, erscheint als Gemälbe im Gemälde oben im Bilbe. So hängen auch Kurfürsten, Domherren und Ritter lebensgroß, in ganzen und halben Figuren umher, in dem nicht verwüsteten, aber wüsten Saale, wo alte reiche Stühle zwischen vernachlässigten Samenstauden und anderem Unrath unordentlich noch ihren Plat behaupten. In den Seitenzimmen schlottern die Goldlebertapeten an den Wänden; man scheint die Tapeziernägel, die sie festhielten, zu anderem Gebrauch herausgezogen zu haben

Wendet nun das Ange von diesem Gräuel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, den verwilderten fruchtbaren Garten unter sich, der herrs lichsten Aussicht. Durch ein sanstgeöffnetes Thal sieht man Winkel nach seiner Länge; überrheinisch sodann Unter= und Ober=Ingelheim in srucht darer Gegend. Wir gingen durch den vernachlässigten Garten, die Baumsschulen auszusuchen, die wir aber in gleichem Zustande sanden; der Gärtner, wollte man wissen, liebe die Fischerei.

Draußen unter dem Garten, auf der Wiese, zog eine große wohls gewachsene Pappel unsere Ausmerksamkeit an sich: wir hörten, sie sen am Hochzeitsseste des vorletzten Greisenklau gepflanzt, dessen Wittwe woch zuletzt diese Herrlichkeiten mit ungebändigter Lust genossen habe. Nach dem frühzeitigen Tode eines Sohnes aber ging der Besitz dieses schonen Guts auf eine andere Linie hinüber, welche, entfernt wohnend, für dessen Erhaltung weniger besorgt zu sehn scheint. Einen wunderlichen, in einen

einen Teich gebauten Thurm gingen wir vorliber und verfügten uns in is ansehnliche Wohngebäude.

Hatten wir gestern im Kloster Eibingen die Zerstörung gesehen, welche 1rch Aenderung der Staatsverhältnisse, Religionsbegriffe, durch Kriegsufte und andere Sorgen und Bedürsnisse mit Willen und Unwillen einißt, sahen wir dort ein aufgehobenes Kloster, so fanden wir hier die ipuren einer alten Familie, die sich selbst aushebt. Die ehrwürdigen itammbäume erhielten sich noch an den Wänden der umberlaufenden länge. Hier sproßten Greifenklaue und Sickingen gegen einander über, ad verzweigten sich ins vielsache; die vornehmsten und berühmtesten damen schlossen sich weiblicherseits an die Greifenklauischen.

Auf einem andern dieser Bilder knieten Bischöfe, Aebte, Geistliche, irauen unter dem Baume, von dem sie entsprossen, Heil erbittend. Ein rittes Gemälde dieser Art war muthwillig oder absichtlich entstellt; es atte jemand den Stammvater herausgeschnitten, vielleicht ein Liebhaber olcher Alterthümer, denen nirgends zu trauen ist. Da schwebten nun keste und Zweige in der Luft, das Berdorren weissagend.

Wie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten diese Galerien für Familienglieder, sür Verwandte müssen gewesen sehn, kann man noch darans ermessen, daß die Grundrisse mancher Besitzungen mit ihren Gränzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirken und was sonst bemerklich sehn mochte, hier aufgehangen und vor das Auge gebracht sind.

Doch sehlte nunmehr manches, was Besuchende hier in früherer Zeit gekannt hatten, und wir entdeckten zuletzt in einer Kammer sämmtliche Familienbilder, slötzweise über einander geschichtet und dem Berderben geweiht. Einige sind werth erhalten zu sepn, allen hätte man wohl einen Blatz an den Wänden gegönnt. In wenigen Zimmern sinden sich noch Stühle und Bettstellen, Commoden und dergleichen, durch Zeit und Unsordnung langsam verdorben und unbrauchbar.

In der kleinen Capelle wird noch Gottesdienst gehalten; auch diese ist nur nothbürftig reinlich. Ein paar kleine griechische Bildchen verdienen kann aus diesem allgemeinen Berderben gerettet zu werden.

Aus solchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche frohe Natur, indem wir auf der Höhe des Hügels, Weinberge links, frischkaderte Fruchtfelder rechts, dem Johannisberg zugingen. Die Gränze des Weinbaues bezeichnet zugleich die Gränze des aufgeschwemmten Erdreichs; wo die Aecker anfangen, zeigt sich die ursprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer verwandt, der sich in Platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man kann nicht unterlassen sinks hinterwärts nach dem Fluß und nach den ihn an beiden Usern begleitenden Landschaften und Wohnlichkeiten umzuschanen, die, im Einzelnen schon bekannt, mit größerem Antheil im Ganzen überblickt werden.

Ueberrascht wird man aber doch, wenn man auf den Altan bet Johannisberger Schlosses tritt. Denn wollte man anch alle in der Festbeschreibung genannten Orte und Gegenstände wiederholen, so würde sich
boch nur dasjenige allenfalls in der Folge dem Gedächtnis darstellen,
was man hier auf einmal übersieht, wenn man, auf demselben Fleck
stehend, den Kopf nur rechts und links wendet; denn von Bieberich die
Bingen ist alles einem gesunden oder bewassneten Auge sichtbar. Der Rhein, mit den daran gegürteten Ortschaften, mit Inselauen, jenseitigen
Usern und ansteigenden Gesilden. Links oden die blauen Siefel des Altskönigs und Feldbergs, gerade vor uns der Rücken des Donnersbergs. Er leitet das Auge nach der Gegend, woher die Nahe sließt. Rechts unten liegt

Die uns im Rücken verweilende Abendsonne belenchtete diese mannichfaltigen Gegenstände an der uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streisenweise vom Horizout nach dem Zenith strebende Wolken unterbrachen die allgemeine Klarheit des Bildes; wechselnde Sonnenblicke lenkten jett die Ausmerksamkeit bald da=, bald dorthin, und das Auge ward stellenweise mit einzelner frischer Anmuth ergöst. Der Zustand des Schlosses selbst störte nicht diese angenehmen Eindrücke. Leer stehts, ohne Haufgeräth, aber nicht verdorben.

Bei untergehender Sonne bedeckte sich der Himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf den Porizont sich beziehenden, pfeilförmigen Streifen; sie verkündigten eine Wetterveränderung, über welche die Nacht entscheiden den wird.

Den 3. September 1814.

Der Morgenhimmel, erst völlig umwölft, erheiterte sich bei sorts bauernbem Nordwind. Nachdem wir in Geisenheim bei einem Handelemanne ein altes Gemälde gesehen, ging der Weg aufwärts durch einen chenbusch, welcher alle vierzehn Jahre zum Behuf der Gerberei abgeseben wird. Hier sindet sich das Quarzgestein wieder und weiter oben te Art von Todtliegendem. Rechts blickt man in ein tieses, von alten d jungen Sichen vollgedrängtes Bergthal hinab; die Thürme und Dächer tes alten Rlosters zeigen sich, von dem reichsten Grün ganz eingeschlossen, wildem, einsamem Grunde — eine Lage, übereinstimmend mit dem amen dieser heiligen Stätte: denn man nennt sie noch immer Rothertes, obgleich das Wunderbild, das dem Ritter hier seine Roth zusmmerte, in die Kirche von Küdesheim versetzt worden. Böllig unwirthbar schiene diese Stelle noch jetzt, hätte man nicht einen kleinen Theil der gränzenden Höhe geordnet und dem Feldbau gewidmet.

Aufwärts dann, eine hochgelegene bebaute Fläche hin, geht der Weg, s man endlich auf den Niederwald gelangt, wo eine gerade, lange, weite Fahrstraße vornehme Anlagen verkündigt. Am Ende derselben steht n Jagdschloß mit Nebengebäuden. Schon vor dem Hofraum, besser on einem Thürmchen, sieht man in der ungeheuern Schlucht den Rhein bwärts sließen. Lorch, Dreieckshausen, Bacharach sind hüben und drüben n sehen, und mir war in diesem Blick der Ansang einer neuen Segend mb der völlige Abschluß des Rheingaues gegeben.

Auf einem Spaziergang durch den Wald gelangte man zu verschiesemen Aussichten, und endlich zu einem auf einer Felskuppe des Borsedings liegenden Altan, von welchem eine der schönsten Uebersichten geswissen wird. Tief unter uns die Strömung des Binger Lochs, oberhalb verselben den Mäusethurm. Die Nahe durch die Brlide von Bingen versließend, aufwärts der Bergrilden der Rochuscapelle und was dem ansphört, eine große in allen Theilen mannichfaltige Ansicht. Wendet sich was Auge zurück und unterwätts, so sehen wir das verfallene Schloß Sprenfels zu unsern Flißen.

Durch eine große wohlbestandene Waldstrede gelangt man zu dem sen Korden gerichteten runden Tempel. Hier blickt man von neuem theinauswärts, und sindet Anlaß alles zu summiren, was man diese Tage gesehen und wieder gesehen hat. Wir sind mit den Gegenständen im Einzelnen wohlbesannt, und so läßt sich durch das Fernrohr, ja sogar mit bloßen Augen, manches Besondere nah und sern schauen und bewerten.

Wer sich in der Folge bemühte den Niederwald besser darzustellen, Gethe, sammtl. Werke. XX.

nnüßte im Auge behalten, wie das Grundgebirge von Wiesbaden her immer mehr an den Rhein heranrückt, den Strom in die westliche Richtung drängt, und nun die Felsen des Niederwaldes die Gränzen sind, wo er seinen nördlichen Weg wieder antreten kann.

Der steile Fußpfad nach Rübesheim hinab führt durch die herrlichsten Weinberge, welche mit ihrem lebhaften Grün in regelmäßigen Reihen, wie mit wohlgewirkten Teppichen, manche sich an und über einander drängende Hügel bekleiben.

Den 4. September 1814.

Früh in der Kirche, wo der Gottesdienst, wegen einer Greifenklauisschen Stiftung, seierlicher als gewöhnlich begangen wurde. Geputzte und bekränzte Kinder knieeten an den Seitenstusen des Altars und streuten in den Hauptmomenten des Hochamtes Blumenblätter aus ihren Körbchen; weil sie aber verschwenderisch damit umgingen und doch in dem seierlichsten Augenblick nicht sehlen wollten, rafften sie das Ausgestreute wieder in ihre Körbchen und die Gabe ward zum zweitenmal geopsert.

Sodann zu der verfallenen, in ein Winzerhaus verwandelten Capelle des heiligen Rhabanus. Sie soll das erste Gebäude in Winkel gewesen sehn; alt genug scheint es. Die Erde oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle wo der Altar gestanden, soll Ratten und Mäuse vertreibens-

Nach Tische in einem mit Menschen überlabenen Kahne von Mittels heim nach Weinheim, bei ziemlich lebhastem Nordostwind. Der Stromsstrich wirkt hier start auf das linke User, nachdem er eine vorliegende Ausweggerissen. Die Wurzeln der alten Weiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworfen, um die dahinter liegenden Felder vor Ueberschwemmung zu sichern.

Am Ende dieses Dammes, gegen Nieder-Ingelheim zu, fanden wir ganz eigentliche Dilnen, in den ältesten Zeiten vom Wasser abgeset, nun ihr leichter Sand vom Winde hin und her getrieben. Unzählige kleine Schnecken waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Turbiniten ähnlich, die sich im Weinheimer Kalktusse bessinden. Daß dergleichen sich noch jetzt in diesem Sandbezirk vermehren, läßt sich solgern, da mir die ausmerksamen Kinder ein Schneckenhaus mit lebendigem Thiere vorgezeigt. Hieder-Ingelheim zieht. Dieser Ort, schon hoch an einer sansten Anhöhe gelegen, gehört zu dem District, der sonst des heiligen römischen Reichs Thal genannt wurde. Carls des Großen Palast fanden wir halb zerstört, zerstückelt, in kleine Besitzungen vertheilt; den Bezirk desselben kann man noch an den hohen, vielleicht späteren Mauern erkennen. Ein Stück einer weißen Marmorsäule sindet sich an dem Thor eingemauert, mit solgender Inschrift aus dem dreißigjährigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saal des großen Kaisers Carl, nach ihm Ludwig des milden Kaisers Carlen Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers Heinrichs, im J. 1360 Kaisers Carlen Königs in Böhmen Palast gewesen, und hat Kaiser Carle d. Große neben andern gegossenen Säulen, diese Säule aus Italia von Ravenna anhero in diesen Palast sahren lassen, welche man bei Regierung Kaisers Ferdinandi des II. und Königs in Hispania Philippi IV., auch derer verordneter hochlöblicher Regierung in der. untern Pfalz, den 6. Aprilis Anno 1628 als der katholische Glauben wiederumb eingeführet worden ist, ausgerichtet.

Münsterus in Historia von Ingelheim des heilg. römisch. Reichs Thal fol. DCLXXXIX.«

Den Ort wo die Küche vor Alters gestanden, will man dadurch midedt haben, daß sehr viele Thierknochen, besonders Wildeschweinszähne in dem nächsten Graben entdeckt worden. Während der französischen Herschaft hat man verschiedene Nachsuchungen gethan; auch wurden einige Säulen nach Paris geschafft.

Reuerlich ward bei Gelegenheit des großen Chaussebaues Ingelheim bortrefflich gepflastert, das Posthaus gut eingerichtet. Frau Slöckle nennt sie Postmeisterin, jetzt von Reisenden, besonders Engländern und Engländerinnen, sleißig besucht.

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf der Fähre, zwar nicht ohne Unbilden, aber doch glücklich nach Hause.

Den 5. September

suhren wir im Wagen nach Rildesheim, sodann im Kahne, bei einem starten stromauswärts wehenden Winde, nach Bingen hinüber; die Fähre brachte den Wagen nach.

Spaziergang am Ufer. Spps ausgelaben, viel mit grauem Thon vermischt. Woher berselbe kommen mag? Spaziergang durch die Stadt; im Gasthaus zum weißen Roß eingekehrt. Melancholische Wirthin, mit seltsamem Bewußtsehn ihres Zustandes. Nach guter und wohlseiler Bewirthung suhren wir den Rochusberg hinauf, an den verfallenen Stationen vorbei. Die Rochuscapelle sanden wir offen. Der Mann, der die Wiederherstellung besorgt hatte, war gegenwärtig, froh über sein Werk, das auch wirklich sür gelungen gelten kann. Man hat die Kirchenmanern erhöht, so viel als nöthig um den Hauptaltar von Sibingen gehörigen Raum zu verschaffen. Der Transport kostete nichts; denn die von Vingen hatten alles von drüben herab und hüben herauf getragen, die Schiffer gleichfalls ohne Lohn gesahren. Dadurch war das Einzelne wohlerhalten geblieben und nur weniges zu repariren nöthig.

Man beschäftigte sich eben die Orgel aufzustellen. Als wir denjenigen, den wir sür den Meister hielten, nach der Güte der Orgel fragten, erwiederte er mit Bedeutsamkeit: Es ist eine weiche Orgel, eine Nonnensorgel! Man ließ uns einige Register hören; sie waren für den Umfang der Capelle stark genug.

Nun wendeten wir uns zu der niemals genug zu schauenden Aussicht und untersuchten sodann das Gestein. Auf der Höhe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Fuße gegen Kempterzu aus einer Art von Todtliegendem, welches aus scharstantigen Quarzestücken, sast ohne Bindungsmittel besteht. Es ist äußerst sest und haus außen durch die Witterung den bekannten Chalcedonüberzug erlangt.

Wir suhren durch die Weinberge hinabwärts, ließen Rempten lin und gelangten auf die neue treffliche Chaussee, an deren beiden Seit und ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. Da wir nach Ober = Ingelsein beim verlangten, so verließen wir die Straße und suhren rechts, auf einem sandigen Boden, kurch junge Kieserwäldchen; sanste Anhöhen zeig und schon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Ober = Ingelheim. Dieses Oertchen liegt an einer Anhöhe, an dessen Fuß ein Wasser, die Sulze genannt, hinstließt.

In dem reinlichen wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. Zu oberst liegt ein altes, durchaus verfallenes, weitläusiges Schloß, in dessen Bezirk eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene

Kirche. Zur Revolutionszeit meißelte man die Wappen von den Rittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf den Häuptern der steinernen Ritterkolossen sah man bunte leichte Kronen von Drath, Papier und Band, thurmartig zusammengeflochten. Dergleichen standen auch auf Gesimsen, große beschriebene Papierherzen daran gehängt. Wir ersuhren, daß es zum Andenken verstorbener unverheiratheter Personen geschehe. Diese Todtengedächtnisse waren der einzige Schmuck des Gebäudes.

Wir begaben uns in ein Weinhaus und fanden einen alten Wirth, der, ungeachtet seines kurzen Athems, uns von guten und bösen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiden Ingelheime gehörten zu einem Landesskrich, den man die acht Ortschaften nannte, welche seit uralten Zeiten große Privilegieu genossen. Die Abgaben waren gering, bei schöner Fruchtbarkeit. Unter französischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

Man baute sonst hier nur weißen Wein, nachher aber, in Nachahmung und Nacheiferung von Aßmannshausen, auch rothen; man rühmte bessen Borzüge, ob man uns gleich mit keinem rothen Eilser mehr dienen konnte; wir ließen uns daher den weißen genannten Jahres wohl schmecken.

Als wir nach Weinheim zurück ans Ufer kamen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwei Knaben uns überzufahren. Man deigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend: sie versicherten aber besser sie sie Alten; auch brachten sie uns schnell und glücklich ans rechte Ufer.

### Den 6. September 1814.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit daß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, daß der Kalkstein, welcher fast ganz aus kleinen Schnecken besteht, an den jenseitigen Höhen und mehreren Orten gebrochen werde. Da diese Schnecken nach der neuesten Ueberzeugung Ausgeburten des süßen Wassers sind, so wird die ehemalige Restagnation des Flusses du einem großen See immer anschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Weidicht, ben Ort wo Fräulein von Günderobe sich entleibt. Die Erzählung bieser

Katastrophe an Ort und Stelle, von Personen welche in der Nähe gewess und Theil genommen, gab das unangenehme Gefühl, das ein tragisch Local jederzeit erregt. Wie man Eger nicht betreten kann, ohne daß t Geister Wallensteins und seiner Gefährten uns umschweben.

Von diesen tragischen Gefühlen werden wir befreit, indem wir munch den Gewerben des Lebens erkundigten.

Gerberei. Der Stockansschlag eines abgetriebenen Eichenbusch braucht dreizehn die vierzehn Jahre; dann werden die jungen Eiche geschält, entweder am Stamme oder schon umgeschlagen, dieß muß i Saste geschehen. Diese Schale wird dan sernen Orten hergeholt, vo Reckar über Heidelberg, von Trier u. s. w. Die Wassersahrt erleichte das Geschäft. Mühlen zum Kleinmahlen der Lohe. Häute, die uor amerikanischen, kommen während der letzten Zeit immer über Frankreid Behandlung der Häute, Zeit des Garwerdens.

Weinbau. Milhe dabei. Bortheile, Gewinn, Berlust. Anno 1811 wurden in Winkel 800 Stück Wein gebaut. Großer Ertrag des Zehnten Die Güte des Weins hängt von der Lage ab, aber auch von der spätern Lese. Hierliber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jem wollen viel, diese guten Wein. Man behauptet, es gebe um den Iv hannisberg bessere Lagen; weil aber jener, als eingeschlossener Bezirkseine Weinlese ungehindert verspäten könne, daher komme die größer Güte des Erzeugnisses. In den Gemeindebezirken werden die Weinberg einige Zeit vor der Lese geschlossen; auch der Eigenthümer darf nich hinein. Will er Trauben, so muß er einen verpslichteten Mann zur Zeugen rusen.

Und so hätten wir denn abermals mit dem glücklichen Rundwox geschlossen:

Am Rhein, am Rhein, Da wachsen unfre Reben!

### Kunft schätze

am

## Ahein, Main und Meckar,

1814 und 1815.

#### Rôlu.

Nach einer glücklichen Rheinfahrt wurden wir in Köln von Freunden und Bekannten, ja von Unbekannten mit dem frohen Gruße überrascht, daß jenes von Rubens für seinen Geburtsort gemalte, die Kreuzigung Betri vorstellende, der Kirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Baris zurückgebracht werde, und nächstens im Triumph zu seiner ehemaligen frommen Stelle wieder gelangen solle. Wir freuten uns, daß einer zahlreichen Bürgerschaft durch eine einsache große Handlung das herrliche Gestühl gegeben seh, nunmehr einem Fürsten anzugehören, der ihnen in so hohem Sinne Recht zu verschaffen und ein schmählich verzwistes Eigenthum wieder zu erstatten kräftig genug wäre. Nun durfte man mit desto froherer Theilnahme Kunstliedhaber besuchen, die sich durch ihren wieder erscheinenden Heiligen doppelt getröstet und erquickt sühlten, und den allgemeinen Gewinn als Unterpfand betrachteten, daß ihrer eigensten Reigung Sicherheit und Förderniß gelobt seh.

Wieberrhein sich zu regen ansing, so schmildte sie vorzüglich Kirchen, Plöster und öffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf Broßen Tafeln mit frommen und heiligen Gegenständen; die neuere Kunst verschaffte bagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Bilder, angemessen Innern der Wohnungen und hänslichen Gestühlen. Mit glänzender

Sinnlichkeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und jedermann konnte in seiner eigenen Wohnung an herrlichen Werken ein stilles Behagen empfinden.

Solche kunstreiche Umgebungen gehörten nun zu den Bedürfnissen bes Bemittelten, zum Anstande des Wohlhabenden. Einheimische Künstler wurden beschäftigt. Ein lebhafter Handel mit Brabant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerke in Umtrieb. Liebhaberei und Gewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Reigung. Handels-leute thaten sich hervor, welche, in das ferne Ansland wirkend, Kunst und Künstler sörberten. Unter solchen wird der Name Jahach mit Ehrsturcht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlhäbigen Familie, wird uns noch jetzt, lebensgroß, duch ein Bild von Lebrun vor Augen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Köln, und verdient als eine der ersten Zierden einer bald zu hossenden öffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Nun mussen wir aber jener bebeutenden Richtung gedenken, welche die Runftliebe in unsern Tagen genommen. Eine gegen bas Ende des vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in dem gegenwärtigen aber sich mehr entwickelnde Leibenschaft zu ben Resten ber alten Kunft, wie sie sich nach und nach aus dem trüben Mittelalter hervorthat, erhielt reichliche Nahrung, als Kirchen und Klöfter aufgehoben, heilige Gemälde und Geräthschaften verkauft wurden. Nunmehr konnten die schätzbarften Dinge, welche bisher ber Gemeinde gehörten, in den Besitz des Privatmanns übergeben. Mehrere Personen in Köln fühlten sich daher veranlaßt dergleichen zu retten und zusammenzuhalten. Die Herren Boisserée, Ge brilder, und Bertram stellten mit Reigung, Kenntniß, Ausbauer, Aufwand und Glück eine Reihe solcher Bilder als unterrichtenden Runftschat zusammen, welcher, gegenwärtig in Heibelberg befindlich, in Köln ungern vermißt wird. Hier am Orte jedoch besitzen die Herren Wallraf, Ly versberg, Fochem nebst andern Personen höchst schätzbare Werke dieser Art.

Da nun aber sast alle solche Gemälde von Rauch und Staub mußten behutsam gereinigt, schadhafte Stellen sorgfältig ausgebessert und der Goldgrund vorsichtig hergestellt werden, so bildeten sich Restauratoren, unentbehrliche Personen für jeden Ort, wo sich ein lebhafter Lunstwerkehr entwickelt. Ein herrliches Document solcher Bemühungen, wo Liebhaber und

Kinstler patriotisch kunstverständig zusammengewirkt, ist das große aus der Rathscapelle in den Dom versetzte Altarbild. Die mittlere Taselstellt die Anbetung der heiligen Dreikönige vor, die Seitentaseln aber zeigen die sibrigen Schutzpatrone der Stadt, ritterlich und jungfräulich, sihn und bescheiden fromm alle mit einander. Der Klinstler lebte zu Ansang des fünszehnten Jahrhunderts.

Alle jene dem Gottesdienst gewidmeten Borstellungen und Zierden aber, welche durch die umruhige, zerstückelnde Zeit von ihren geweihten Pläten entfernt wurden, schienen in Privathäusern nicht ganz an ihrer Stelle; daher der heitere, ersinderische Geist der Besitzer und Klinstler an schilliche Umgebung dachte, um dem Geschmack zu erstatten, was der Frömmigkeit entrissen war. Man ersann scheindare Hauscapellen, um kirchendilder und Geräthschaften in altem Zusammenhang und Würde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glasscheiben auf Leinwand täuschend nach; man wußte an den Wänden theils perspectivische, theils halberhobene lösterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diese anmuthige Decorirkunst blieb jedoch nicht lange im Düstern, der muntere Geist der Sinwohner sührte sie bald ins freie Tageslicht; wo denn der Künstler auch solchen Forderungen genugzuthun verstand, indem er den Hinstler auch solchen Forderungen genugzuthun verstand, indem er den Hintergrund enger, an den Seiten mit Pflanzen und Blusmen besetzter Höse durch wohlgerathene perspectivische Gemälde ins unendsliche zu erweitern glücklich unternahm. Alles dieses und so manches and der, welches auf den Fremden höchst angenehm, neu und bedeutend wirkt, zeugt von einer frohen, frommen, Genuß und Erhebung verlansenden Sinnlichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Nothsche sinnlichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und Ruhe, bei zusehmendem Wohlhaben, neu ermuntert gar bald hervortreten wird.

Betrachtet man also das viele in Köln Berbliebene, Erhaltene, Neusbelebte mit Aufmerksamkeit, so wird man gewahr, wie leicht eine Respierung hier einwirken kann, wenn die Obern und Borgesetzten zuerst dassenige freundlich anerkennen, was von Einzelnen aus freier Neigung und Liebhaberei bisher geschah, und einen solchen frohen Willen auf alle Beise begünstigen. Hierdurch wird den Obgeordneten, als Kennern und Liebhabern, nichts unbekannt bleiben, was am Orte von Kunstwerken besindlich ist, was zu= und abgeht ober den Besitzer verändert. Zugleich werden sie, die Thätigkeit des Einzelnen fördernd, auf den Fall merken,

wo lebenslängliche Bemühung eines Privatmannes dem Gemeinwesen auf einmal zu gute kommt; benn es geschieht nicht selten, daß eine Sammlung dem Liebhaber, der sich auf mancherlei Weise beengt fühlt, zur Last Mangel an Raum, Wechsel der Wohnung, verändertes oder abgestumpftes Interesse vermindern oft den Kunstwerth in den Augen bes Besitzers; und hier ist es, wo die Obern zu Gunften beider Theile sich thätig erweisen können. Durch ehrenvolle Aufmerksamkeit sindet sich der Wohlhabende schon dergestalt geschmeichelt, daß er, patriotisch aufgeregt, wo nicht schenkend, doch zu mäßigen Bedingungen sein Besitzthum einer öffentlichen Anstalt überläßt und einverleibt. Findet er in feinem Wohn orte nur Gleichgültigkeit, er wird sich in der Fremde des Danks erholen. So wäre z. B. die unübersehbare Sammlung des Baron von Süpsch, die unter mancherlei Wust die schätzbarsten Gegenstände der Kunst und des Alterthums enthielt, nicht von Köln nach Darmstadt gezogen, nicht des Herrn Nose höchst bedeutende Zusammenstellung niederrheinischen Gebirgsarten von Gobesberg nach Berlin gewandert, hätten diese Männer in Zeiten gelebt, wie biejenigen benen wir entgegensehen.

Forschen wir nun nach bergleichen Schätzen gegenwärtig in Köln, so werden wir zuerst auf die Sammlung des Herrn Professor und Canoni cus Wallraf gewiesen, ber, seiner Baterstadt leidenschaftlich angeeignet, sein ganzes Leben, Hab und Gut verwendete, ja die ersten Bedürsuffe sich öfters entzog, um alles ihm erreichbare Merkvikrbige seinem Gebuit ort zu erhalten. Borzüglich aufmerksam auf römische Alterthümer, Bib werke, Minzen, geschnittene Steine und Inschriften, hat er zugleich neuere Kunstwerke aller Art, Gemälde, Handzeichnungen und Kupferstiche Bücher, Handschriften, selbst sehr bedeutende Mineralien an sich gebrackt Dieser wegen Mannichfaltigkeit und Verwickelung schwer zu übersehende Vorrath konnte weder zu eigenem Genuß noch zum Unterricht anderer je mals geordnet werden, weil selbst die dem Sammler späterhin gestattete freie Wohnung nicht Raum hat so viel zu fassen, geschweige gesondert Wünschenswerth wäre es daher, wenn man baldmöglich bem gemeinen Wesen biesen Schatz zueignete, damit die Jahre, welch dem würdigen Besitzer gegönnt sind, benutzt werden könnten diese kostbaren Gegenstände mit Genauigkeit zu übernehmen, zu ordnen, genießbar und nutbar zu machen.

-

Dieses aber setzt ein hinreichendes Local voraus, welches in ber

weitläufigen Stadt gar wohl zu finden ware. Hätte man ein solches bestimmt, so würden die vorhandenen Räume wohl beachtet, damit die verschiedenen Abtheilungen der Sammlung gehörig zu sondern wären. Dabei nähme man auf die Zukunft beständig Hinsicht; die Räume würden groß genug eingerichtet, nach Maßgabe einer zu hoffenben Bermehrung. Die Anleitung hierzu würde die Sammlung selbst geben, die, indem sie Gegenstände aller Art besitzt und nach allen Seiten hindeutet, vielerlei Aubriken veranlaßt, die sich in der Folge innerlich vermehren und ausdehnen. Denn auch beßhalb ist diese Sammlung so schätzbar, weil sie künftige Conservatoren nöthigt, alles Vorkommende nach seiner Art zu würdigen, und and das Geringste als integrirenden Theil des Ganzen zu betrachten. Bie überraschend angenehm würde es alsbann sehn, wenn die Localitäten geschmackvoll und analog den Gegenständen verziert würden, wovon wir zwar einzelne Beispiele in verschiedenen Städten bewundern, jedoch kein ganzes allgemeines Museum in diesem Sinne verziert wissen. Es ist gar so angenehm unterrichtend, wenn Sarkophagen, Urnen und alle bazu gehörigen Leichen= und Grabgeräthe in nachgeahmten Columbarien auf= sestellt sind; wenn der römische Denkstein, Altar und Cippus von einer Decoration eingefaßt werben, welche an die Appische Straße erinnert; wenn die Ueberreste des frühern Mittelalters von Berzierungen ihrer Art, die des spätern gleichfalls übereinstimmend bekleidet sind; wenn selbst den Naturreichen durch Abbildung des Nichtvorhandenen nachgeholfen wird. Bollte man diesen Gedanken verfolgen und Borschläge gelten lassen, so würbe gar manches bewirkt werben, welches voraus anzubeuten nur an= maxlich scheinen möchte. In einer Gegend wo das Wissen nur in so sern geschätzt werden kanu, als es zugleich ins Leben tritt, wird eine solche Einrichtung schon gefordert. Hier wird der bloß neugierig Gleichgültige unterhalten und angeregt, ja, er mag sich stellen wie er will, belehrt; der Kenner aber läßt sich durch eine solche, der Ordnung noch bingugefügte Täuschung eben so wenig irre machen, als durch die Confusion der alten Krambude eines Raritätenhändlers. In Köln würde man sich hierzu des Talents eines vorzüglichen Künstlers, Herrn Fuchs, bedienen, ber in ähnlichen Fällen schon Erfindungsgabe, Geschmack und Fertigkeit bewiesen. Zugleich aber wird man mit Bebauern den in jugendlichem Alter schon vieles leistenden Joseph Hoffmann vermissen, welcher wohl verdient hätte bessere Zeiten zu erleben.

Jebermann, der das Gesagte beherzigt, wird sich überzeugen, daß bei weiser kräftiger Anregung von oben, tilchtiger Gründung und klarer Anlage eines Conservatoriums in Köln, Kunst, Geist und Fleiß sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmilden; da es denn auch an patriotischer Thätigkeit nicht sehlen wird, dasselbige sortwährend zu vermehren und auszustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Bereinigungspunkt nur erst gehosst wird, das rühmliche Beispiel, wie Herr General von Rauch alles dassenige, was bei Anlage der neuen Festungswerte ausgegraben wird, bei sich sammelt, um solches dereinst dem össentelichen Gewahrsam zu übergeben. Das Bedeutende, was schon gefunden worden, erregt die schönsten Hossnungen und sichert diesem tresslichen Kriegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dankbarkeit einen wieder anssehnen Stadt.

In Köln jedoch an eine förmliche Kunstakademie zu benken, möcht nicht nöthig, noch räthlich sehn. Republicanische, von alten Zeiten her den Gemilthern eingeprägte Formen passen am besten in diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künste. Einsichtige Kunstliebe und Gönnerschaft setzt sich liberall an die Stelle der Direction; jeder Künstler zieht in seinem Fache sich seine eigenen Schiller, so wie jeder Schiller sich sreiseinen Weister aufsucht. Hier kann jeder, uneingeschränkt von seinesgleichen, durch eigene Arbeiten, durch Restauration und Kunsthandel sich in eine Lage versetzen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Regierung sein Talent auch zu ihren Zwecken benutzt, durch angemessene Benstonen sein Talent den ersten Nahrungssorgen überhebt, sodann aber durch billiges Honorar seine außerordentlichen Arbeiten belohnt.

Wird sich nach allgemeinem Winschen und Hoffen ein zusammenhängender Kunstverkehr am Rhein und Main verbreiten, so wird auch die Theilnahme des Reisenden nicht sehlen. Der Kunstfreund verlangt nicht immer Originale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Bild, dessen Besitz nicht zu erlangen ist, so erfreut er sich an einer Copie. Dieses zeigt sich schon gegenwärtig bei der Freude an der altdeutschen Kunst, daß man Nachbildungen von Semälden dieser Art verlangt und schätzt. Bon jener großen Tasel im Dom hat Herr Lieutenant Raabe die Mittelgruppe in Miniatur höchst befriedigend nachgebildet. Herr Beckenkamp beschäftigt sich immersort mit Copien derselben, die sogleich ihre Liebhaber sinden. Wie viel Umstände treffen nicht zusammen, uns zu versprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Kunstleben in diesen Gegenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen Vorzeit fröhlich entwickeln werde!

She jedoch der Fremde so mannichsaltige Merkwilrdigkeiten mit Ruhe genießen kann, wird er vor allem unwiderstehlich nach dem Dom gezogen. hat er nun dieses seider nur beabsichtigten Weltwunders Unvollendung von außen und innen beschant, so wird er sich von einer schmerzlichen Empsindung belastet sühlen, die sich nur in einiges Behagen auflösen kann, wenn er den Wunsch, ja die Hoffnung nährt, das Gebäude völlig ansgesührt zu sehen. Denn vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterswert erst jene Wirtung hervor, welche der außerordentliche Geist besahsichtigte, das Ungeheure faßlich zu machen. Bleibt aber ein solches Wert unausgesührt, so hat weder die Einbildungstraft Macht, noch der Verstand Gewandtheit genug, das Bild oder den Begriff zu ersichassen.

Mit diesem leidigen Gefühl, welches einen jeden drückt, kämpften zu unserer Zeit in Köln eingeborene Jünglinge, welche glücklicherweise den Muth fasten, eine Vollendung des Doms, nach der ersten Absicht des Meisters, wenigstens in Zeichnungen und Rissen zu Stande zu bringen. Dürfte auch ein solches bildliches Unternehmen gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so gehörte boch schon hierzu so viel Einsicht als Unternehmungsgeift, so viel That als Beharren, so viel Selbstständigkeit als Einwirkung auf andere, wenn die Gebrüder Boisserée zur ungünstigsten Zeit ein Kunst= und Prachtwerk so weit fördern sollten, daß es von nun an heftweise wird erscheinen können. Der Grundriß hatte sich glücklicherweise im Original gefunden, so wie auch der Aufriß, später entbeckt, der bisherigen Bemühung, Ausmeffung und Bermuthung glücklich zu Hülfe km. In gehöriger Größe werden also Grundriß, Aufrisse, Durchschnitte, derspectivische Zeichnungen nach und nach erscheinen, wodurch ein Werk gebildet wird, das vermöge seines Inhalts, wie durch die Künstler, die ts gearbeitet, ben lebhaftesten-Antheil verdient. Denn daß die Zeichnungen vortrefflicher beutscher Männer, Moller, Fuchs, Quaglio, auch in Deutschland gestochen werden konnten, dazu gehörte von Seiten der Unternehmer jene stille unverwüftliche Baterlandsliebe, die in den schlimmsten Zeiten dasjenige zu erhalten und zu fördern weiß, was glücklichen Tagen unentbehrlich ist; und so sind die trefflichen Rupferstecher, die Herren

Onttenhofer in Stuttgart, Darnstedt in Dresden, zur Theilnahme an dieser wichtigen Arbeit herbeigerufen worden.

Sind wir nun durch Bemilhungen von Privatpersonen dazu gelangt, uns einen deutlichen Begriff von jenem unschätzbaren Gebände zu machen, so daß wir es als ein Wunderwert, gegründet auf die höchsten christlichstrichlichen Bedürfnisse, so genial als verständig gedacht, durch vollendete Kunst und Handwert ausgeführt, in der Einbildungstraft fassen und seine wirklich vorhandenen Theile einsichtig genießen können: so wird man sich nicht verwehren jene kihne Frage nochmals auszuwersen, ob nicht jeht der günstige Zeitpunkt seh an den Fortbau eines solchen Werks zu denken.

Hier treffen wir aber bei näherem Erwägen auf die traurige Entbeckung, daß der Dom seit zwanzig Jahren aller Hülfsmittel beraubt ist, um auch nur im baulichen Stand erhalten zu werden. Als Reichssüft, und weil die Güter für den Bauunterhalt mit den Pfründegütern zusammengeworfen waren, hatte die Kirche das eigene und einzige Schickal, su, die am meisten bedarf, die ärmste von allen zu werden, indessen andere Kirchen ihre Baugüter behalten oder zurückbekommen haben.

Das erste vor allen Dingen wäre daher, an eine Stiftung zu denken zu vollkommener Erhaltung des Gebändes. Erhaltung ist aber nicht zu bewirken, wenn man den Vorsatz des Fortbauens gänzlich aufgiebt; dem nicht allein Baarschaft reicht hin zu solchen Bedürfnissen, sondern es will auch, bei gegenwärtiger vollkommener Einsicht in den Willen des Meisters, Kunst und Handwerk auß neue erregt und belebt sehn. Was aber auch geschähe, so ist ein solcher Gegenstand mit Großheit zu behandeln, zu welcher man nur gelangt, wenn man sich die Schwierigkeiten nicht verbirgt, noch verläugnet.

Auf alle Weise aber steht der Dom schon jetzt als sester Mittelpunkt; er und die vielen andern Gebäude der Stadt und des Landes bilden im engen Kreise eine ganze Kunstgeschichte. Und auch diese ist literarisch und artistisch vorbereitet, indem jene so leidenschaftlich als gründlich arbeitenden Kunstliebhaber bei dem Fleise, den sie dem Kölner Dom gewidmet, ihre Aufmerksamkeit zugleich auf die Bor- und Nachkunst richteten. Daher wurden alte Risse gesammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Kupserstiche und Zeichnungen der vorzüglichsten sogenannten gothischen Gebäude in allen Landen angeschafft, besonders von allen bedeutenden alten Bauwerken des ganzen Niederrheins von der Mosel abwärts. Hieraus könnte ein

Werk entstehen, das, in mäßigem Format, die Epochen der ältern Baukunst in Deutschland, von den ersten christlichen Zeiten an dis zum Erscheinen des sogenannten gothischen Geschmack im dreizehnten Jahrhundert, in belehrender Form zur Anschauung brächte.

Die dem Reisenden zugemessene Zeit war zu kurz', als daß man von allem Bedeutendem hätte völlige Kenntniß nehmen können; jedoch verfäumte man nicht, ben Herrn Domvicarius Hardy zu besuchen, einen merkoürbigen achtzigjährigen muntern Greis, der, bei angeborenem entschiedenem Talent und Kunsttrieb, von Jugend auf sich selbst bildete, physikalische Instrumente kunstlich ausarbeitete, sich mit Glasschleifen beschäftigte, vorzüglich aber von der bilbenden Kunst angezogen Email zu malen unternahm, welches ihm aufs glücklichste gelang. jedoch hat er sich dem Wachsboffiren ergeben, wo er dann schon in frühester Jugend die unendlich feinen perspectivisch=landschaftlichen, archi= tektonisch=historischen kleinen Arbeiten verfertigte, bergleichen von mehreren Amstlern versucht, wir noch bis auf die neueste Zeit sogar in Ringen bewundern. Später beschäftigte er sich mit einer Art, die höchst gefällig ist: er bossirte nämlich halbe Figuren in Wachs, beinahe rund, wozu er die Jahrszeiten und sonst charakteristisch=gefällige Gegenstände wählte, von der lebenslustigsten Gärtnerin mit Frucht = und Gemüskorbe bis zum alten, vor einem frugalen Tisch betenden Bauersmann, ja bis zum frommen Sterbenben. Diese Gegenstände, hinter Glas, in ungefähr fußboben Kästchen, sind mit buntem Wachs harmonisch, dem Charakter gemäß wlorirt. Sie eignen sich bereinst in einem Kölnischen Museum sorgfältig afbewahrt zu werden; denn man wird hierdurch so deutlich angesprochen, dig wir uns in ber Geburtsstadt des Rubens befinden, am Niederrhein, bo die Farbe von jeher die Kunstwerke beherrscht und verherrlicht hat. Die stille Wirkung eines solchen Mannes in seinem Kreise verdient recht bentlich geschildert zu werden, ein Geschäft, welches Herr Canonicus Ballraf mit Bergnügen übernehmen wird, da er, als ein Ilingerer, diesem würdigen Greis auf dem Lebens= und Kunstwege gewiß manche Amegung verbankt.

Ein Schüler dieses wilrdigen Mannes, Herr Hagbold, beschäftigt sich mit ähnlichen Arbeiten; doch hat er bisher nur Prosilporträte geliefert, benen man eine glückliche Aehnlichkeit nicht absprechen kann. Die Rein-lichkeit und Feinheit der Kleidungs- und Pupstlicke an diesen Bildern ist

höchlich zu loben, und wenn er sie in der Folge, sowohl von vorn voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben ar führen wird, so kann es ihm an Beifall und Kunden nicht sehlen.

Noch ist hier ein geschickter Miniaturmaler zu erwähnen, He Lützenkirchen, welcher sich, bei sehr schönen Talenten, als ein denkende Klinstler erweist, und sich auch schon das Vertrauen hoher Personen bebeutenden Gelegenheiten erworben hat.

Indem man nun von dem Bergangenen und Gegenwärtigen spricht was Köln merkwürdig, ehrwürdig und angenehm macht, und sodam sagt was denn serner wünschenswerth wäre, damit gebildete Personen alle Art ihren Ausenthalt hier gern wählten, so wird man die Antwort hören daß Wissenschaft und diejenige Enltur, welche aus dem Studium de alten Sprachen hervorgeht, nebst allem was geschichtlich heißen sam hier von frischem angeregt und begünstigt werden sollten; von frischem, sas ich; denn auch diese Borzisge haben sich hier nicht ganz versoren. Na darf nur die im Lapidarsthl glücklich aufgestellten Inschriften, worin der Canonicus Waltras sich besonders hervorthut, so wie seine heitern m gehaltreichen lateinischen Gelegenheitsgedichte betrachten; man darf dischlichen Bemühungen, welche derselbe nebst andern Bersonen de vaterstädtischen kirchlichen Ereignissen widmet, näher ins Auge sassen; sindet man noch Berzahnungen genug, welche nur auf einen neuen Anda zu warten scheinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Universitä erinnert, welche ehemals hier ihren Siß hatte. Ihre Lage war vortheil haft, in der Mitte der Länder zwischen Mosel, Maas und Lippe, au zur Verbindung mit verwandten Nachbarländern, woher noch bis zu französischen Umwälzung Studirende, meist von katholischer Religion, st auf diese Universität wendeten, in solcher Anzahl, daß sie eine sogenamm Nation unter den Studenten ausmachten. Die medicinische Facultät ze durch ausgezeichnete Lehrer noch dis zu Ende des letzten Jahrzehm holländische Studenten nach Köln, und noch jetzt genießt die Stadt i den angränzenden Ländern ihren alten Ruhm. Ja in den ersten Jahn der französischen Herrschaft wurde die Hossnung rege zu Wiederbelebm der alten Universität, und bis in die letzten Zeiten nicht ganz ausgegebe erhielt sie sich an der Ausmerksamkeit, welche die Centralschule geno die nachher in eine höhere Secundärschule verwandelt wurde. Ihr blieb bebeutende Güter, Anstalten und Sammlungen, welche zum Theil sich nich vermehrten; wie denn ein wohlbestelltes physikalisches Cabinet angeschafft und ein botanischer Sarten ganz neu angelegt wurde. Fänden nun in demselbigen, von den Jesuiten ehemals benutzten Raume die Kunstsammlungen gleichfalls ihren Platz, so würde sich alles Kennensswerthe hier vereinigen lassen. Hierauf, wie auf manches andere gründen die Kölner die Hoffnung, die alte Universität in ihren Mauern wieder erneuert zu sehen.

Alles was wir bisher an dieser Stadt gerühmt, schien diese Hossnung zu begünstigen, da nicht mehr die Frage sehn kann, ob nicht auch
in großen Städten eine Universität gedeihen könne. Ja man wollte
behaupten, daß hier, wo die reichsten Schätze der großen Borzeit zu sinden
sind, wo geistliche und weltliche Gebäude, Mauern und Thürme, und so
mannichfaltige Kunstsammlungen eine anschauliche Geschichte der Bergangenheit liesern, wo Schiffsahrt und Handel das gegenwärtige Leben
dastiellen, daß hier Lehrenden und Lernenden alles nützlich und förderlich
kon müsse, indem in unsern Tagen nicht mehr von Schul= und Partei=
wissen, sondern von allgemeinen Weltansichten, auf ächte Kenntnisse
gegründet, die Rede seh.

Man wolle jenen Universitäten, in kleinen Städten angelegt, gewisse Bortheile nicht streitig machen, es seh aber doch nicht zu läugnen, daß sie sich aus jenen Zeiten herschreiben, wo der Jugend, die aus einem dumpfen Schulzwange zu einem ängstlichen Geschäftszwange gebildet werden sollte, ein gewisser Zwischenraum gegönnt war, in welchem sie sich neben dem Lernen auch abtoben, und eine fröhliche Erinnerung vollbrachter Gegenwärtig sen dieses aber unzuläffig, Thorheiten gewinnen möchte. schäblich und gefährlich: benn der deutsche Jüngling habe sich meist im kelbe versucht, habe an großen Thaten Antheil genommen, und selbst der Nachwuchs seh schon ernster gesinnt; man verlange nicht nach einer abenteuerlichen, hohlen Freiheit, sondern nach einer ausbildenden, reichen Begränzung. Wo seh nun eine solche schönere zu finden, als in einer Stadt, die eine Welt in sich enthalte, wo Thätigkeit aller Art sich musterhaft vor dem Geiste des Jünglings bewege, und wo junge Leute nicht an Kamerabenselbstigkeit, sonbern an höheren Weltansichten und an mähligen Gewerbs = und Kunstthätigkeiten ihre Unterhaltung fänden; bo der Studirende nur über den Fluß zu setzen brauche, um seine

Ferien in dem reichsten Bergwerks-, Hütten-, und Fabrikenlande nütlich zuzubringen?

Ferner behaupteten die Kölner, daß der Studirende nirgends mehr sich selbst achten und geachtet werden könne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, durch Zeit und Schicksal zurückgekommenen Existenz angesehen werden müsse.

#### Bonn.

Nach aufmerkamer Betrachtung einiger Kirchen und des öffentlich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchreisenden eine Sammlung des Herrn Canonicus Pick. Dieser heitere geistreiche Mann hat alles und jedes was ihm als alterthümlich in die Hände kam, gewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Berdienst wäre; ein größeres aber hat er sich erworden, daß er mit Ernst und Scherz, gestühlvoll und geistreich, heiter und wißig ein Chaos von Trümmern geordnet, belebt, nützlich und genießbar gemacht hat. Ohne sein Hans, mit welchem diese Schäße zusammengewachsen sind, durchwandert zu haben, kann man sich hiervon keine Borstellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Porträte von sehr verschiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Länder und Zeiten vor's Auge zu bringen. Berziert sind die Wohnzimmer mit Aupsersticken und Semälden, eigens bedeutend auf traurige und frohe vaterländische Ereignisse hinweisend, auf Glück und Unglück eines übermüthigen Feindes auspielend. Ueber den Thüren erregt manche inschriftliche Tasel ein bedenkliches Lächeln. Nun aber öffnet sich die Sammlung selbst; man durchschaut sie mit immer verändertem Interesse, welches jederzeit eine historische Richtung zu nehmen genöthigt ist. Aupserstiche und Münzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zierlich zusammengestellt.

Wir gedenken zum Beispiel einer ganzen Wand mit gemaltscheinenden Bildern, merkwürdig durch den Stoff, woraus sie versertigt worden: Mosait und Eingelegtes, von Stroh ober Moos Zusammengesetztes, ans gehackter Wolle Gestreutes, sammetartig Gewobenes, Gesticktes ober ans Läppchen Zusammengesticktes. Durch solche Annäherungen werden hunder

Dinge, deren Ausbewahrung einen erfahrenen Kunstkämmerer verlegen machte, dem Auge interessant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmackurtheil manchen Anlaß. Hierbei ist zu dem eine junger Better, naturwissenschaftlich unterrichtet, eine schöne Mineraliensammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willtommen, spstematisch aufgestellt hat.

Und so nach ergößender Betrachtung einer unzähligen Menge älterer But- und Scherzgeräthe, ninunt man ernstern Antheil an einer würdig errichteten Scheincapelle. Geschmackvoll zusammengerahmte bunte alte Glassenster verbreiten ein düsteres Licht über den beschränkten Raum; giebt man demselben dagegen die erforderliche Hellung, so sieht man die aus aufgehobenen Kirchen geretteten frommen Bedürfnisse aller Art au schicklicher Stelle: geschniste Betschemel und Pulte, ein völlig hergestellter Altar, auf demselben ein Reliquienkasten, mit getriedenen Sildersiglischen geziert, mit Email reichlich bedeckt; serner Crucisire und Leuchter, alle ältern Ursprungs, nach Form und Materie an jenen heiligen Prachtsasten erinnernd, der in dem Kölnischen Dom die Gebeine der Dreikonige verswahrt. Den Wänden sehlt es nicht an alten Gemälden, welche sich hier, als hätten sie ihre Stelle nicht verändert, einer gewohnten Nachbarschaft erstreuen.

Gelangt man darauf in ein Zimmer, wo alte Drucke und Manuschipte ausbewahrt, auch andere bedeutende Dinge einstweisen niedergelegt
sind, so bedauert man, daß die Unruhe der Zeiten diesen würdigen Mann
verhinderte von seinem ganzen Hause Gebrauch zu machen, um alles in gleichem Sinne zu ordnen und zu bewahren.

Mit dem größten Bergnügen aber betritt man die Gartenterrasse, wo das Talent eines geistreichen Conservators sich in vollem Glanze zeigt. Hier sieht man unter freiem Himmel verschiedene architektonische Theile und Glieder, Säulen und Gesimstrümmer, so wie manche Zier-rathsreste, zu Ruinen gruppirt, Inschriften zierlich eingemauert, halber-habene Arbeiten wohl vertheilt, große gebrannte Gefäße als Denkmale ausgestellt und, mit wenigen Worten, hie und da wahrhaft rege patrio-tische Gestunungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine ansführliche Beschreibung dieses glücklichen Unternehmens würde schon der Einbildungstraft und dem Gemüth eine angenehme Unterhaltung seben. Nur eins führe ich an, daß ein kleines wohlerhaltenes Basrelies, die schlimmen Folgen der Trunkenheit vorstellend, unter einer Beinrandengesehen wurde, die so eben voller Trauben hing.

Denkt man sich Bonn als Residenz, und diesen Schatz unverriterer als Kunstkammer, so besitzt der Hof eine Sammlung, so allgemein unterhaltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Setzte man sie in gleichem Sinne sort, so würden Besitzer und Erhalter sich und andern zu großem Bergnügen bemüht sehn.

Bährend man nun diese Zeit über mit anfgeklärten und, im ächten Sinne, freibenkenden Personen umging, so kam die Angelegenheit ber Da man nämlich ehemals hier vorhandenen Universität zur Sprache. schon längst an der Wiederherstellung der veralteten hohen Schule in Röln verzweifelt, habe man den Versuch gemacht eine neue in Bonn zu grünben. Dieses Unternehmen seh beghalb mißlungen, weil man, besonders in geistlichen Dingen, polemisch und nicht vermittelnd verfahren. Furcht und Parteigeist zwischen den verschiedenen Glaubensgenoffen seh indessen beschwichtigt, und gegenwärtig die einzig mögliche und vernünftig herbeizuführende Bereinigung der Katholiken und Protestanten könne nicht auf dogmatischem und philosophischem, sondern allein auf historischem Wege gefunden werden, in allgemeiner Bildung durch gründliche Gelehrsamkit. Eine bebeutende Universität am Niederrhein seh höchst wünschenswerth, da es ber katholischen Geistlichkeit, und somit auch dem größten Theil der Gemeinde, an einer vielseitigern Geistesbildung fehle. gung, ja die Furcht vor der Gelehrsamkeit seh früher daher entstanden, daß die Trennung der Christenheit durch Philologie und Kritik geschehen; dadurch seh die alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entfernung und Stillstand verursacht worden. Bei veränderten Umständen und Ansichten jedoch könne dasjenige, was die Kirche getrennt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht wäre eine so schwer scheinende Aufgabe bei gegenwärtiger Gelegenheit, im oben angebeuteten Sinne, am sichersten zu lösen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt zum Sitz einer Universität empsehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe desselben; sie betheuern die Achtungwelche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und
nützlichem Mitbewohner; sie schildern die Freiheit, die der Jünglingenießen würde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwärts als rheimenwärts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Bersuch mitslungen

babe man die völlige Gewißheit dießmal zum Ziele zu gelangen.

Diese und ähnliche Gespräche wurden auf der Terrasse des SchloßBartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Aussicht von demselben Entzückend seh. Der Rhein und die Siebengebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Versuchs, sie mit Worten zu beschreiben, Taum enthalten kann.

#### Reuwied.

Doch unser eigentlichster Zweck ruft uns stromauswärts, um Neuwieds zu gedenken. Diese freundliche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umstellten Raum, ist uns wegen der Alterthümer merkwürdig, welche man baselbst gefunden hat und findet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benutzte Gelegenheit hier über den Rhein zu gehen, ward von den Römern schon ergriffen, sodann aber der sichere und angenehme Raum Castellen und Wohngebäuden angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Befestigung fanden sich hinter Biber eine halbe Stunde von Neuwied, wobei die Ueberreste eines Bades entdeckt wurden. Die verschütteten Trümmer von städtischen Wohnungen finden sich bei Hebbesborf, wovon schon manches zu Tage gefördert worden. Wöge die niedliche Ruhe, deren wir zu genießen hoffen, auch fernere Ausgrabungen begünstigen! Das sorgfältig angelegte Museum in dem Schlosse zu Neuvied würde dadurch bereichert, so wie die Sitten und Gebräuche der ältesten Feinde Deutschlands immer mehr aufgeklärt werden. Bon alten Begen und Schutzmauern, die sich am Main und Rhein weit erstreden, haben mehrere Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach und nach bei fortgesetzter Bemühung ber ganze Zusammenhang endlich vollkommen entwickeln.

## Coblen 3.

Ungern verlassen wir diese Gegenden und eilen, unseres Zweckes eingebent, nach Coblenz. Auch hier würde sich ein Mittelpunkt zur Kusbewahrung der Alterthümer und zur Förderung der Kunst von selbst

bilden. Die herrliche Lage des Orts, die schönen Straßen und Gebände die günstigen Wohnräume sind für den Einheimischen erfreulich, für der Fremden einladend. Da diese Stadt zum beständigen Sitz einer Regiezung bestimmt ist, so kann es hier niemals an vorzüglichen Männern sehlen, deren Ausmerksamkeit gar manches entdecken und versammeln wird; wie denn zum Anfange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei Laach mit Borsicht und Sorgfalt hierher zu retten wären.

Die Juristenschule zu Coblenz ist eine neue Anstalt, die woht schwerlich, isolirt wie sie steht, erhalten werden dürfte, dagegen die Güter der dortigen Secundärschule wohl zu einem höhern Symnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher Anstalten sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern gedächte, willig und träftig anschließen.

Ueberschaut man von der Karthans die köstliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, so bedauert man die unwiederherstellbaren Ruinen der Festung Ehrendreitstein, welche num im Sinne der neuern Kriegskunst wieder ausgedessert werden. Das schöne weitläusige, der Stadt sich verdindende Schloß hingegen sieht man gern, von außen wenigstens, undeschädigt. Die Frage, in wie weit es als Residenz wieder herzurichten seh, liegt außer unserm Kreise, aber des traurigen Schickals milisen wir gedenken, welches überhaupt den Riederrhein betroffen hat, daß, durch seltsame Filgung, weit und breit alle Fürstensitze verödet sind, während am Oberrhein noch die meisten geblieben. Welch einen schönen Sommer aufenthalt würden höchste und hohe Personen sinden, wenn die noch ziemlich erhaltenen großen Schlösser Poppelsborf, Brühl, Bensberg, Benrath und andere wieder eingerichtet, und neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet würden! Für die Zwecke, welche wir im Auge haben, könnte daraus die günstigste Wirkung entspringen.

# Mainz.

Der Bewohner von Mainz darf sich nicht verbergen, daß er süremige Zeiten einen Ariegsposten bewohnt: alte und neue Aninen erinnensihn daran. Aber auch diese wird der eifrige Forscher zu Bermehrunfeiner Kenntnisse, zu Bildung des Geistes nutzen; und so sund wir einen

steißigen und sorgfältigen Manne, Hrn. Professor Lehne, vielen Dant schuldig, daß er manches bekannte Alterthümliche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber neu aufgefunden, gesammelt und geordnet hat. Seine Karte, worauf die Lage des römischen Mainz und der sich darauf beziehenden Castelle, in Bergleichung mit der heutigen Stadt und deren zestungswerken, dargestellt ist, giebt einen freien Ueberblick über das Bergangene, welches, von dem Segenwärtigen fast verschlungen, unsern Simmen entzogen ist. Die Mauern des uralten Kriegspostens, die innerstalb desselben ehemals besindlichen Tempel und Sedände werden uns wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Denkmal des Drusus, die Basserleitung, der künstliche Teich, die Gräber wieder an ihre Stelle treten: und schnell fast der Reisende die Berhältnisse solcher Baulichkeiten zegen einander, die ihm sonst nur ein Räthsel geblieben.

Das Bibliotheksgebäube enthält in seinen unteren Hallen wohlgeordnete Alterthümer. In anschausichster Ordnung sind die Grabsteine römischer Soldaten aufgestellt, die, aus allen Nationen zusammengefordert, dier in der Garnison ihren Tod sanden. Name, Geburtsort, Zahl der Legion ist auf jeder Tafel bezeichnet. Man fand sie reihenweise an Hügel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschätzt wurde.

In derselben Halle sinden sich Monumente anderer Art, welche, so wie die besonders ausbewahrten antiken Gefäße und Geräthschaften, in Amfer gestochen und von einer Erklärung begleitet, ein Werk bilden, welches hoffentlich bald die Wünsche der Liebhaber befriedigen und unter denselbigen einen neuen Bereinigungspunkt stiften wird.

Außer der Büchersammlung enthält das Gebäude manches wissenschaftlich Brauchbare. Was von physikalischem Apparat, von mineralogischen und andern Gegenständen der vormaligen Universität angehörte,
ist hier ausbewahrt und kann einer künftigen Lehranskalt zum Grunde dienen.

Eine Anzahl schätzbarer Gemälde, die aus Paris hierher gebracht worden, ist gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen die Kunstliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

Herrichtenern, versäumt keine Gelegenheit seine bebeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemälde bes Landschaftsmalers Caspar Schneider

vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein Künstler und Gemäldehändler, Namens Arbeiter, besitzt schöne Sachen und läßt sich billig sinden. Genug, es steht hier so manches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstwerein sich an seiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Zum Schlusse sey vergönnt einen Wunsch auszusprechen, welcher der jetzigen und künftigen Lage von Mainz so ganz gemäß ist. Wöge der militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier eine Kriegsschule anordnen und gründen, hier, wo mitten im Frieden jeder, der die Augen ausschlägt, an Krieg erinnert wird. Thätigkeit allein verschencht Furcht und Sorge, und welch ein Schauplatz der Besestigungs und Belagerungskunft hat sich hier nicht schon so manchmal eröffnet! Ich Schanze, jeder Hügel würde lehrreich zu dem jungen Krieger sprechen und ihm täglich und stündlich das Gesühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Punkt seh, wo die deutsche Baterlandsliebe sich zu den sessessen stählen müsse.

### Bieberich.

Nach so vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche ben Reisenden am Niederrheine nachdenklich, ja traurig machen, ist es wieder die angenehmste Empfindung, ein wohlerhaltenes Lustschloß zu sehen, das, ungenachtet der gefährlichsten Nachdarschaft, in völligem Stande von seinem Fürsten bewohnt, durch einen Hof belebt wird, der den Fremden des liberalsten Empfanges genießen läßt. Die hier befindlichen Bibliothelen und Naturaliensammlungen, deren Ordnung durch die vielzährigen Unsbilden des Kriegs gelitten, werden nun bald auch zum Nutzen und Beregnügen der Einheimischen und Vorübergehenden aufgestellt sehn; wie dem Herr Kammerherr von Nauendorf seine ansehnliche und wohlgeordnete Mineraliensammlung dem Liebhaber mit Vergnügen belehrend vorweist.

#### Wiesbaden.

Höstern gewonnene Bücher in guter Ordnung aufgestellt. Ein altes

Manuscript, die Bissonen der heiligen Hildegard enthaltend, ist merkwürdig. Was neu in dieser Anstalt angeschafft wird, hat vorzüglich den
Zweck die Staatsdiener mit dem Lausenden der literarischen und politischen Welt bekannt zu machen. Sämmtliche Zeitungen und Journale
werden deshald vollständig und in bester Ordnung gehalten. Dieses geschieht unter der Aufsicht des Herrn Bibliothekar Hundes hagen, welcher
dem Publicum schon durch die Bemühungen um den Palast Friedrichs I
zu Gelnhausen rühmlich bekannt ist. Leider ist die ganze vollendete Ausgabe dieses Werks bei dem Bombardement von Hanau verbrannt, wiewohl die Aupfertaseln glücklich gerettet worden; deshald man die Hossmung nähren kann, daß die glünstigere Zeit auch die Reise dieses Werks
bestördern werde. Der Plan der Festung Mainz, von jenem talentvollen
Manne herausgegeben, zeugt nicht weniger von dessen Fleiß und Geschicklichkeit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere junge Leute an ähnlichen
Unternehmungen.

Das Cabinet des Oberbergraths Eramer ist ein vorzüglicher Schmuck dieses Ortes. Es enthält eine vollständige systematische Folge der Mineralien, und außerdem belehrende Prachtstücke aus den wichtigen Bergwerken des Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besitzer, auch als Schriftsteller seines Faches geschätzt, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Bautunst wird der große Eursaal so wie die neu angelegten Straßen Vergnügen und Muster gewähren. Diese durch ansechnliche Befreiungen und Zuschüsse von höchsten Behörden entschieden begünstigten Anlagen zeugen von des Herrn Baudirectors Göz und des Harn Bauinspectors Zais Talenten und Thätigkeit. Die großen Wohnstäme, die in den neu angelegten schönen Häusern entstehen, beleben die Hössung, daß mancher Vorsatz auszusühren seh, den man hier im stillen nährt, um eine so viel besuchte, an Ausbehnung und Umsang täglich wachsende Stadt durch Sammlungen und wissenschaftliche Anstalten noch bedeutender zu machen. Schon haben mehrere Freunde der Kunst, der Natur und des Alterthums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, welche sowohl überhaupt als besonders für diese Gegend um alles Merkschiege bemühlt wäre. Herr von Gerning, der das Taunusgedirg zum Gegenstand seiner Dichtungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt,

möchte wohl zu bewegen seyn, seine reiche Sammlung hierher zu versehen und einen Grund zu legen, worauf die Gunst des Fürsten und die Bereitwilligkeit manches dankbaren Fremden gewiß mit Eifer sortbauen würde.

## Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsbruck und Dulben hat sich diese Stadt auf das prächtigste und heiterste hervorgebaut. Ein Fremder, wenn a sie lange nicht besucht hat, erstaunt, und Einheimische bewundern täglich das Längstbekannte. Der mit großer Freiheit und Einsicht entworsene Plan bietet noch zum sernern Fortbau die schönsten Räume. Gesegnet ruhen daher an öffentlicher freundlicher Stelle die Reste des Senators Guiolett, welcher die ersten Entwürfe zu diesen weitausgreisenden Aulagen fürstlicher Begünstigung vorlegte und die an sein Ende der solge rechten Aussührung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Künsten im weitesten Sinne hat sich immerfort dei Privatpersonen lebendig erhalten, und es tritt nunmehr der Zeitpunkt ein, wo eine freie Bürgerschaft auch surch glücklich zusammentreffende Umstände ausgesordert, gemeinsam Sorze tragen wird.

Gleich beim Beginn kommt uns die erwünschte Nachricht entgegen, daß man sich ernstlich mit dem Gedanken beschäftige, ein neues Bibliothels, gebäude aufzusühren. Die ansehnliche Büchersammlung hatte der neu zu erbauenden Barfüßerkirche weichen milssen und ward disher in verschiedenen ungünstigen Localitäten ausbewahrt. Nunmehr aber bestimmt man einen der noch freien großen Plätze zu diesem Zweck, wo noch Ramm genug ist, daß auch andere öffentliche Anstalten sich würdig anschließen können. Herr Baumeister Heß, durch Lehre und Beispiel seines Herrn Baters, durch ausbildende Reisen und das Anschauen der großen, geschwackvoll hier schon errichteten Gebäude gesibt und erregt, hat den Austrag die Risse zu verfertigen. Der einsichtige und thätige Bibliotheker, Herr Prosessor Schlosser, wird sowohl bei Einrichtung und Ausstellung als dei künstiger planmäßiger Bermehrung sich um die Stadt höcht verdient machen; denn man darf wohl sagen, daß mit diesem Gedände der Erund zu allen übrigen wissenschlichen Bemühungen wird gelegt sen.

hat dieses wichtige Unternehmen sich schon ansehnlicher patriotischer ige zu erfreuen, indem bei der Feier wiederhergestellter Stadtfreiheit ehr bedeutende Subscription zu Stande gekommen.

Ind vielleicht schließt sich an dieses Local eine gegenwärtig schon we Anstalt, unter dem Namen Museum bekannt, nachbarlich an. Besellschaft von Aunststeunden hatte eine ausreichende Casse gestistet, weitläusige Räume gemiethet, um sich von Zeit zu Zeit zu verein und am Aunstgenuß zu ergötzen. Um diesen Mittelpunkt versich alsobald gar manches: eine Gemäldereihe füllte den großen eine reiche Aupserstichsammlung ward von Herrn Brönner, nebst lichem Capital vermacht, ja sogar alle den aufgehobenen Klöstern umenen Gemälde derselben zugeeignet.

jauptsächlich um dieser Bilder willen ist zu wünschen, daß man an hende Räume benke, um sie würdig aufzustellen, indem ste gegenitber einander geschichtet dastehen und nicht ohne die Unbequem-: bes gefälligen Herrn Schütz von dem Kunstfrennde betrachtet Diese Sammlung ist beghalb merkwürdig, weil sie meift Gevon oberdeutschen, oberrheinischen Künstlern enthält, mit welchen furt mehr in Berkehr gestanden als mit den niederrheinischen, brahen. Holbein ber Aeltere ward einige Jahre von den Carmeliten het, bessen Talent man hier ganz zu überschauen und zu würdigen M ift. Möge in einigen Jahren biese Sammlung zur Ergötzung ebhabers öffentlich aufgestellt und geordnet sehn! Wie schnell wird ) alsbann vermehren durch Antauf, Gescheute und Bermächtnisse! xben daher diejenigen, welche bem neu aufzuführenden Bau vor-, keinen Tabel zu befürchten haben, daß sie sehr große Räume teten, wenn sie auch für das augenblickliche Bedürfniß unverhältnißscheinen sollten; benn auch solche sind sogleich auf das fruchtbarste mpen.

Sieht der Deutsche sich um, was zu der schlimmsten Zeit an vielen Lobens - und Nachahmungswürdiges eingerichtet worden, so wird wiß der schönen Anstalt gedenken, welche die Stadt Prag den böhn Ständen schuldig geworden. Diese nämlich haben den Borgang arbigen Grafen Sternberg, der, als ein ebler Kunstfreund und it, seine eigene bedeutende Gemäldesammlung zur öffentlichen Besung ansstellte, zu würdigen gewußt, und ihre Kunstschäße zu

bemselbigen Zweck mit der seinigen vereinigt, und zwar dergestalt, daß i Eigenthum einem jeden Besitzer verbleibt, durch angeheftete Namen zeichnet und die Freiheit darliber zu schalten unbenommen ist. Auch lobte dieselbe Gesellschaft jährliche Beiträge zum Unterhalt einer Am und Zeichenschule, in welcher sich durch das belebende Talent des Hen Director Bergler bewundernswürdige Schüler selbst in den höhen Ständen gebildet haben. Und warum sollte man in Frankfurt nicht e ähnliches, ja ein gleiches hoffen können!

Denn schon gegenwärtig ist einem wichtigen, für sich bestehenden Istitut eine sichere Gründung zugedacht. Der Decan aller hier lebend ächten Kunstfreunde, Herr Städel, genießt in seinem hohen Alter na immer der lebendlänglich mit Einsicht und Beharrlichkeit gesammeld Kunstschäe in dem wohlgelegensten Hause. Mehrere Zimmer sind nausgesuchten Gemälden aller Schulen geschmilicht, in vielen Schränken su Handzeichnungen und Kupferstiche ausbewahrt, deren unsidersehdare Anzalso wie ihr unschästbarer Werth, den öfters wiedersehrenden Kunstsreund Erstaunen setzt. Man will wissen, daß dieser im stillen unablässig van ländisch denkende treffliche Mann seine Kunstschäfte sämmtlich, nebst gräumigem Local und ansehnlichen Sapitalien, dem gemeinsamen Russgewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstsreunde und Kunstssinn sissewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstsreunde und Kunstssinn sissewidmen die gewisseste Anregung und die sicherste Bildung host können.

Herr Dr. Grambs besitzt gleichfalls eine Sammlung, die alle E wartung übersteigt, an Gemälden, Aupferstichen und Handzeichnunge Die entschiedene Kunstkenntniß des Besitzers hilft dem Besuchenden sichneller Auftlärung und gründlicher Einsicht. Dieser unermüdliche Kunstreund, dis auf die neuesten Zeiten an lebenden Künstlern theilnehmen beschäftigt und begünstigt mehrere sich entwickelnde Talente, unter welch Herr Wendelstädt ihm unmittelbar an Handen geht, und sich dur Geschicklichkeit zum Lehrer, durch historische Kenntnisse aber zum künstige Conservator qualisieirt.

Herr Franz Brentano hat in einem geräumigen wohlerleuchtete Saal, so wie in mehreren großen Zimmern eine treffliche Gemäldesams lung wohlgeordnet aufgestellt; ste ist durch dessen verewigten Schwiege vater, von Birkenstock, der, aus den Rheingegenden abstammend, i der gelehrten und Kunstwelt rühmlichst bekannt war, während seine

lebenslänglichen Aufenthalts in Wien zusammengebracht. Hieran schließt sich eine reiche Aupserstichsammlung, wo unter andern die Werke Marcsutwes und sonstiger älterer Italiäner in Abdrücken geschaut werden, wie sie dem Liebhaber selten vor Augen kommen.

Wer diese benannten Sammlungen zu benutzen das Glück hat, wird seine Kenntnisse, auf welcher Stufe der Einsicht er auch stehe, gewiß erweitert und belebt fühlen.

Herr von Gerning verwahrt ein Museum von vielartigen Schätzen, welche, in größere Räume vertheilt, die Freude und Bewunderung eines jeden Liebhabers und Kenners noch mehr erregen würden, als gegenstätig, wo in einer Privatwohnung nicht jedem Gegenstande Gerechtigsteit widerfahren kann. So würde z. B. die Sammlung antiker Basen, Bronzen und sonstiger Alterthümer schon allein, als integrirender Theil einer großen Sammlung, die Ausmerksamkeit überall auf sich ziehen.

Herr Beder, als Medailleur höchst schätzenswerth, hat eine bebeutende Folge von Minzen aller Zeiten, zu Aufklärung der Geschichte seines Fachs, einsichtig geordnet. Man sindet bei demselben Gemälde von Bedeutung, wohlerhaltene Bronzen und alterthümliche Kunstwerke mancher Art.

Einzelne wichtige Gemälde befinden sich hie und da im Privatbesitz. Bei Herrn von Holzhausen auf der Dede ein schätzenswerthes Bild von Lucas Cranach: Christus, der die Mütter und Kinder um sich her versammelt, merkwürdig durch die glücklich gedachte Abwechselung der Mostive von Mutterliede und Berehrung des Propheten. Wohlerhaltene Faswisiengemälde aus der ältern Zeit geben uns einen Begriff von der Würde des genannten Geschlechts und der Kunstliede seiner Ahnherren.

Borzügliche Gemälde zieren auch die Wohnungen des Herrn Leerse und der Frau de Neufville. Eins der schönsten Bilder von van der Keer besitzt Herr Ettling. Die Lausbergische Sammlung ist leider in alle Welt zerstreut.

Hier wollen wir nun einer Art und Weise vorläusig gedenken, wie in der Folge, wenn sich in Frankfurt alles mehr gestaltet und geordnet dat, ein dortiger Kunstfreund Einheimischen und Reisenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Benetianer besitzen nämlich von den Ge-mälden ihrer Stadt einen Katalog, nach den Epochen der Kunstgeschichte und nach den Jahren, in welchen die Künstler geblüht; sie sind sämmtlich

in historischer Folge aufgezählt und bei jedem Bilde bemerkt, wo et zu sinden. Wenn ein junger Frankfurter Kunstfreund sich dieses Beit zum Muster nähme und im stillen die nöthigen Borbereitungen macht, so könnte er zu rechter Zeit damit hervortreten und dadurch die lehrreichte Uebersicht befördern. Jede methodische Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirkt eine Art von geistiger Geselligkeit, welche denn doch das Höchste ist, wonach wir streben.

Ferner dürfen wir nicht verschweigen, wie die hiesigen Runstfreunde noch auf mancherlei Weise gefördert sind. Herr Morgenstern sährt auch im hohen Alter fort Gemälde mit bewundernswürdigem Fleiß und Genauigkeit zu restauriren. Wie sehr er sich in Geist und Art eines jeden Künstlers zu versetzen weiß, davon zeugen mehrere Copien, die nim kleinen, nach den vorzüglichsten Meisterwerken, die durch seine Hände gegangen, gesertigt, und in einem Schränken gleichsam als einen Handaltar zusammengeordnet. Auf diesen Schatz werden gewiß Vorsteher öffentlicher Anstalten ausmerksam bleiben, damit er nicht aus Frankfurt entsernt werde.

Hupferstiche, die er durch Tausch und Pandel dem Liebhaber zu über- lassen geneigt ist. Bei Herrn Boue sindet man alle Arten von Aunstrund Naturproducten. Und wie mancher Name bleibt noch demjenigen zu nennen übrig, der eine Anleitung für Fremde, Frankfurt kennen zu lernen, aufsetzen wird!

Ueberhaupt kann die Lage eines Kunstfreundes nicht günstiger setz, als an diesem Orte: man gedenke nur der Auctionen inländischer Berlassenschaften, so wie der Sammlungen, welche auf Speculation hierher gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch in den Stand gesetzt, sich mit vielen Meistern und ihren Borzügen bekannt zu machen, ja, went er Reigung hat, gelegentlich um mäßige Preise durch trefsliche Sachen seinen Kunstvorrath zu vermehren. Solche Ausstellungen sinden sich jede Wesse öfters doppelt und dreisach und künstig gewiß häusiger, da, bei der ungehenern Weltbewegung, gar manches Kunstwert seinen Herm wechselte, gar mancher Liebhaber sich genöthigt sieht, einen werthen Best gegen Baarschaft umzutanschen. Und so läßt sich Frankfurt als kunstwermittelnd zwischen dem Ober- und Unterrhein, zwischen dem nordöstlichen und sübwestlichen Deutschland, ja zwischen dem In- und Auslande denken.

Forschen wir nun nach dem was für den Unterricht in Klinsten gebieht, so sinden wir auch schon deshalb vorläufig gesorgt. Eine der
eichenschulen, wie sie in Deutschland mit Recht seit langer Zeit beliebt
nd, wo man mehr das Auge des Privatmanns und des Handwerkers
i bilden und einen gewissen Geschmad zu verbreiten denkt, als daß man
sinstler zu erziehen die Absicht hätte, ist auch hier schon eingerichtet.
r. Reges steht derselbigen vor, unter der Direction des Herrn Dr. Grambs.
islige Schulen haben außer jenen Zweden noch den besondern Bortheil,
is sie Roviziate süts Talent sind, indem die Borsteher gar bald unterseiden, wo augedorne Fertigkeiten sich mit Ausmerksamkeit und Fleiß
sammensinden, als woran der künstige eigentliche Klinstler allein
kannt wird.

Um solche jedoch weiter zu bringen, würde ich hier so wenig als iderswo zu einer Kunstalademie rathen. Es gehört schon eine große tasse von gedildeten Künstlern, eine Menge von heranstrebenden Fähigiten dazu, wenn man sich entschließen soll, ihnen eine gesetliche Form, ein Oberhaupt zu geben. Wir wissen jede Kunstalademie zu ehren, e in der Hauptstadt eines großen Reichs, in der Fülle von Kunstschäpen m tresslichen Männern geleitet wird; aber ehe man sich's versieht, bleicht sich die republicanische Form auch daselbst ein. So unterscheibet m in Oresben die Schüler der Herren Seidelmann, Grafsi, tatthäi, Kügelgen und Hartmann, so wie diejenigen, welche sich Bingg, Klengel oder Friedrich halten. Ein Unterricht im allgeeinen ist höchst schäpdar; der einzelne Iüngling hingegen will vom nelnen Meister unterrichtet sehn, und wenn er dort nur gehorcht, so erden hier Reigung, Zutrauen und eine gewisse stille Ueberzeugung höchst stig wirken.

Man würde also nach Frankfurt vorzügliche Männer wo nicht gerade einen, doch ihnen leicht machen an solchem Orte zu leben: man setzte ein die Lage ein schickliches Quartier miethen zu können, und verschaffte men sonst einige Bortheile. Die Oberaufsicht städtischer Kunstanstalten äbe nun solchen Meistern ein vielversprechendes Talent in die Lehre, und ahlte dagegen ein billiges Honorar. Ja der junge Mann dürfte seinen lehrer selbst wählen, je nachdem er zu einer Kunstart oder zu einer Berson Reigung und Zutrauen hätte. Wohlhabende Eltern zahlten für Kinder, wohlwollende Liebhaber für Glinstlinge, von denen sie etwas

hofften. Wäre ein solcher Meister verheirathet und sonst nicht einem größern Verhältnisse abgeneigt, so könnte er Jünglinge ins Quartier, an Tisch nehmen, und eine förmliche Pension errichten, wobei ihm die Gebildeten schon als Unterlehrer an Handen zingen. Steht nun eben dasselbe zu thun in einer freien Stadt mehreren frei, so wird man herrliche Wirkungen davon erfahren.

Daß man junge Männer praktisch bilde, sorbert die neueste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussepen, würden sie zeichnen, malen, copiren und restauriren lernen; ja auch mittlere Talente würden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzu weit ausholt, in Berdruft und Stocken gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individiuum, so ist noch immer Zeit ihn einer auswärtigen höhern Anstalt anzuvertrauen.

Daß viejenigen, denen eine solche Uebersicht obliegt, auch durchand dafür sorgen werden, daß den Meistern alles was sie selbst nicht beischaffen können, an Modellen, Gliedermännern und sonst, genugsam gereicht werde, darf man kaum erwähnen. So steht schon jetzt eine Sammlung von Sppsabgüssen antiker Statuen in dem Garten des Herrn von Bethmann. Und was läßt sich nicht alles von einem Manne erwarten, dessen Neigung und Thätigkeit durch ein so großes Vermögen in lebhafter Vewegung erhalten wird.

Borschläge dieser Art können wir um so eher thun, als sie dem Zeitgeist gemäß sind, und man dei allen Bildungsanstalten die erprobte Ersahrung hat, daß es viel vortheilhafter seh, sie auf eine liderale humane Weise auszusäen, als auf eine zwingende, klösterlich subordinistende Art ins Enge zusammenzuziehen. Der Frankfurter gehe in die Geschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Künstler neben einander und kurz nach einander blühten, ohne daß man sie irgend einem alademischen Zwange unterworfen hätte, wo der Familienkreis anstatt Schule und Akademie galt. Man erinnere sich von den älteren dis in die neuesten Zeiten der Feherabend, Merian, Roos, Schütz, so wird der Weg vorgezeichnet sehn, auf welchem der freistädtische Künstler Ausbildung und Absicht am besten erreicht.

Und hier werden wir denn aufgefordert noch einiger vorzüglichen Künstler zu gedenken. Herr Schütz, durch den Beinamen der Better bezeichnet, setzt die landschaftlichen Arbeiten fort, welche seit Sachtleben sich ununterbrochen mit Nachbildung der Rheingegenden beschäftigen. Seine

Beichnungen in Sepia sind von bewundernswilrdiger Reinheit und Fleiß, die Klarheit des Wassers und des Himmels unsidertrefslich. Die Darsstellung der User an beiden Seiten, der Auen und Felsen und des Stromes selbst ist so tren als anmuthig, und das Gefühl, das den Rheinfahrenden ergreift, wird uns bei Betrachtung dieser Blätter mitgestheilt oder wieder erweckt. Die Delgemälde dieses Klinstlers geben ihm Gelegenheit die Abänderung der Farbentine, wie sie die Tags und Jahreszeiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirkungen hervorbringen, auf eine glückliche Weise nachzubilden.

Bon Herrn Rabl sind bei Grambs höchst schätzbare Aquarellzeichmungen zu sehen, Gegenden um Franksurt so wie anmuthige Thäler des Tannusgebirges vorstellend, welche, obgleich nach der Natur gezeichnet, doch an geschmackvoller Wahl des Gegenstandes, an kunstmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie der Farbe, nichts zu wünschen übrig lassen.

Solche Klinstler bem größern und auch auswärtigen Publicum bekannt zu machen, wird eine angenehme Pflicht der Kunstvorsteher sehn; uns seh es erlandt hier einen Borschlag zu thun, der, wenn er auch etwas wunderbar scheinen sollte, doch gewiß alle Prufung verdient. Wir haben kein Geheimniß baraus gemacht, daß wir alles, was einer Pfründe ähnlich sieht, bei unsern Kunstanstalten nicht lieben; dagegen wäre unser Borschlag biefer. Bei einem geschickten Künstler, ber nicht gerade Bestellungen hat ober aufs Gerathewohl arbeiten kann, bestelle man von Seiten ber Borsteher gewissenhaft gearbeitete Bilder; man bezahle sie ihm nach Billigkeit, und überlasse sie alsbann Liebhabern um einen geringern Preis. Der Balust, der hieraus entspringt, wird eine größere Wohlthat für den Kinstler, als wenn man ihm eine Pension ohne Bedingungen gabe. Hat er wirklich Berdienst, und wird derselbe den Liebhabern allgemeiner bekannt, so werden sich die Bestellungen häufen, und er kann alsbann mit einiger Klugheit immer wieder auf seinen Preisen bestehen. Eine genugsam ausgestattete Casse könnte auf dieses Capitel eine gewisse Summe sessen, und die Borsteher derselben könnten sich recht gut durch öffent= liche Ausstellungen und Ausgebot solcher Arbeiten, vielleicht gar durch Auction, vor allem Vorwurfe der Parteilichkeit sichern. Und so werden **Panner** von anerkannter Redlichkeit und geprüfter Einsicht aufs neue Seist und Leben in die Epoche bringen, die wir gegenwärtig vorbereiten.

Indem wir nun bei diesen neuen Einrichtungen republicanische Formen begünstigen, so seh es uns erlandt hinzuzusügen, daß es dagegen dem freien Bürger, der sich nicht leicht von jemand will meistern lassen, gar wohl anstehe an sich selbst gesellige Tugenden auszubilden; denn die Ersahrung von den ältesten die in die neuesten Zeiten belehrt uns, daß der Bewohner einer freien Stadt sich schwer mit seines Gleichen vereinige. Es ist nichts natürlicher, als daß Unabhängigkeit uns in unserm eigenen Wesen bestärke, wodurch der Charakter in einer Folge von mehreren Jahren immer schrosser werden muß; und weil nun ein jeder sich so selbst gewähren läßt, müssen diezenigen am Ende sich östers getrenut sinden, welche durch die schönsten Bande verknüpft sehn könnten. Selbst gemeinsame Liebhaberei ist nicht mehr im Stande solche Gemilither and nur sur einen Moment zu vereinigen: Blumenfreunde werden sich siber Blumen, Münzkenner bei Münzen entzweien, wenn der Seist gewohnt ist seinen Gefühlen und Leidenschaften unbedingt nachzuhängen.

Wie angenehm ist es daher zu vernehmen, daß in Frankfurt eine Gesellschaft von Kunstfreunden sich reihum versammelt, wo sie an Kupserstichen, im Besitz eines jeden, sich belehrend unterhalten. Hierdurch wird ein so weitläusiges und schwieriges Fach, wo alles auf dem Werthe des einzelnen Abdrucks beruht, nach und nach übersehdar. Der weit größert Bortheil aber wird daraus entspringen, daß auch was andern gehört, geistig unser eigen werde. Das Bortrefsliche zu kennen und zu lieden, was man nicht besitzt, noch zu besitzen hofft, ist eigentlich der größte Borzug des gebildeten Menschen, da der robere, selbstige im Besitz oft nur ein Surrogat silr Einsicht und Liede, die ihm abgehen, zu erwerden sincht. Geschehen solche Mittheilungen klinftig in allen Kunstsächern, so wird sich die neue Generation durch allgemeine heitere Friedensbande vereint sühlen, wie in schrecklicher Zeit die eine Hälfte sich zu Schutz und Trutz, die andere zu Rath und Hilse, das Baterland zu retten, musterhaft verbilndete.

Haben wir nun von den höchsten Beweggründen gesprochen, die und zu Belebung der Kunst und Wissenschaft treiben, von zart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so müssen wir auch einem Borurtheil begegnen, welches sich mitunter merken läßt. Der Liebhaber nämlich trennt sich oft zu streng von dem Kunsthändler. Es schreibter sich dieses aus älteren Zeiten her, wo der Wohlhabende dassenige was

er besaß, eben beswegen weil er es besaß, hoch schätzte, ja oft überschätzte. In der neuern, mehr belebten Welt aber kann sich der Liebshaber nicht entbrechen durch Tausch oder Handel so manches Kunstwerk, dem er entwachsen ist, oder sir welches seine Liebhaberei sich abstumpste, einem dritten zu überlassen, dem es Freude macht. Besonders in Franksurt läßt sich, bei der großen Bewegung, bei dem Zu- und Abströmen von Kunstwerken, kann ein stationäres Cabinet denken, und man wird es in der Folge gewiß keinem Liebhaber verargen, wenn er, seine Kräfte berechnend, durch veränderten Besitz seine Neigung lebendig zu erhalten sucht.

Und so brauchen wir nicht weit umherzuschauen, wenn wir Beispiele suchen, daß Gewerbsthätigkeit mit Liebe zu Wissenschaft und Kunst, wie vor Alters, so auch in unsern Tagen, recht wohl vereinbar sen; benn wir finden, daß von Seiten des Buchhandels sich für Kunst erwünschte Anssichten hervorthun. Herr Brönner hat in einem anständigen, wohl angelegten und verzierten Local schön eingebundene Bücher aufgestellt, und außerdem, was sich von selbst versteht, findet man bei ihm die neuesten Aupferwerke, ja Gemälbe zur Unterhaltung und beliebigem Antauf. Herr Wenner, auf seiner Reise nach Rom, erwies thätigen Antheil an den dortigen deutschen Künstlern, förderte die Herren Riepenhausen, Overbed und Cornelius, und übernahm den Berlag ber von diesem in Federzeichnungen dargestellten Scenen aus Faust. Sie sind von Ferdinand Ruschewenh mit großer Liebe und Genauigkeit gestochen, wie sich Liebhaber an den Probedrucken überzengen können. Auch verpflanzte Herr Wenner die vortrefflichen Rupferstiche nach Canova und Thorwaldsen in seine Baterstadt, indem er die Betrachtung und Anschaffung herr Wilmans, gleichfalls Runftliebhaber, befitt berfelben erleichterte. schätzenswerthe Gemälde; seine Bemühungen um Literatur und Runst sind allgemein bekannt. Möge doch je eher je lieber eine ausführlichere Rachricht, als der Reisende geben kann, von allen Kunstschätzen und Aunsthätigkeiten, welche diese wieder frei auflebende Stadt verherrlichen, bald in dem einen ober andern Berlag erscheinen.

Weil wir aber dieses sowohl von Frankfurt als von verschiedenen schon genannten und noch zu nennenden Orten und Städten wünschen, so ersuchen wir die Unternehmer, eine solche Arbeit nicht ängstlich zu veranstalten, vielmehr von einem leicht entworfenen Heft, welches der

Fremde gern für ein Billiges anschaffen wird, nur kleine Auflagen unachen, und die nächste darauf erweitert, vermehrter und belebter zu geben. Alles was in den Tag eingreifen soll, muß ein frisches Ansehen haben, und hier wird kein Werk zum Ausbewahren, sondern nur zum Ausbrauchen verlangt.

Daß auch in den andern Klinsten ein thätiger Geist sich zu rezen anfange, bavon gibt eine Singschule Zeugniß, welche Herr Düring aus eigenem Antrieb und aus reiner Liebe zur Kunst unternommen. Anstalt ist schon so weit gediehen, daß junge Personen beiderlei Geschlechts, die sich seiner Leitung anvertraut, bei feierlichen Gelegenheiten in den Kirchen beiber Confessionen Musiken aufgeführt, zu Bergnügen und Erbauung ber Gemeinden. Auch in öffentlichen Concerten ist dieses geschehen. Jeben Sonntag früh findet eine solche Uebung statt, zu welcher auf Anmeldung auch Zuhörer gelassen werden. Ein größeres Local wäre der Anstalt zu gönnen, wodurch sie auf einmal sehr viel gewinnen würde. Sie empfiehlt sich allen Musikfreunden, und es wird ihr auch weber an Unterstützung fehlen, noch an Ausbildung der einzelnen Stimmen, de Frankfurt an herrn Schmibt einen trefflichen Musikbirector besitzt, und die Oper mit Talenten geschmückt ist, die nicht allein durch Ausübung ihrer Kunst ergößen, sondern auch dieselbe durch Lehre und Unterricht p verbreiten und fortzupflanzen sich zur Pflicht machen.

Nachdem wir nun so manchen frommen Wunsch geäußert, von manichen bebeutenden Borsätzen und weitaussehenden Planen gesprochen, so gelangen wir endlich zu einer Anstalt, die auf das sicherste gegründet ist, und bei welcher eben jetzt eine erneute Thätigkeit hervortritt, um bisherige Stockungen aufzulösen und zufällige Hindernisse zu beseitigen. Es ist hier von der Stiftung die Rede, welche Dr. Senckenberg, gesegneten Andenkens, ausübender Arzt und kenntnissreicher Mann, seiner Baterstadt hinterlassen. Sie theilt sich in zwei Einrichtungen, die eine zu praktischen, die andere zu theoretischem Zweck. Die erste, ein Bürgerhospital, ist ans ein palastähnliches, von dem Stifter neuerrichtetes Gebäude gegründet, so wie durch ansehnliche Capitalien gesichert. Hierher stossen von der ersten Zeit an, große Schenkungen und Vermächtnisse, woraus ein besehrtendes Bermögen entstand, welches durch Ueberschuß der Kasse sährlich vermehrt. Hier bleibt also nichts zu wilnschen übrig.

Desto niehr Aufmerksamkeit und guten Willen haben wir dagegen

icher Absicht angelegt, nicht in gleichem Maße begünstigt ist. Sie umsaßt Haus-, Hof- und Gartenräume der ehemaligen Wohnung des Besitzers. Das Haus, darin einem von den Vorgesetzten ein Quartier bestimmt ist, at freilich nur beschränkte Zimmer, welche sür dasjenige, was sie sassen ollen, nur alsbann hinreichen, wenn alles Enthaltene in bester Ordnung usgestellt ist. Hier sindet sich eine tressliche Bibliothet, welche dis auf ie unmittelbaren Nachfolger Hallers hinaufreicht; sie enthält die bedeusendsten ältern anatomischen und physiologischen Bücher, und würde, werdnet, fortgesetzt und zum Gebrauch eröffnet, der Stadtbibliothet ein wedentendes Fach ersparen.

Ein mineralogisches Cabinet, das dis jetzt der Bibliothek nur eingeschoben war, wird so eben abgesondert und aufgeordnet, es enthält viel Bortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Zusammenhang. Die Bersteinerungen, zur glücklichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ist geräumig genug, um der Stiftung gemäß ie officinellen Pflanzen zu enthalten, woneben sich noch Platz sinden sürde, um das physiologisch Bedeutende, das zur Einsicht in das Pflanzensben sührt und das ganze Studium krönt, weislich anzusügen.

Das ältere chemische Laboratorium ist auf der gegenwärtigen Höhe er Wissenschaft nicht mehr brauchbar; ein neues hinreichendes ward, um Behuf einer andern Schule, unmittelbar an der Senckenbergischen dartenmauer erbaut, und steht gegenwärtig isolirt, einzeln, unbenutzt.

Das anatomische Theater ist zweckmäßig und geräumig; die daselbst ufgestellten Präparate gehören nicht sämmtlich der Anstalt.

Nach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile, woraus das danze besteht, ist es Pflicht die Zustände nochmals vorzunehmen, dabei uch Wänsche und Hossingen auszusprechen und zu bezeichnen. Hier ist un wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedenken, der, is wissenschaftlicher, kenntnisreicher Mann, sein Hospital nicht besser zu ersorgen glaubte, als wenn er ihm eine Studien= und Lehranstalt an ie Seite setze. Er gedachte den Aerzten seiner Vaterstadt einen Mittel= unkt wissenschaftlicher Mittheilung zu verschaffen; er lud einige nebst ndern Bürgern zu Pflegern, rief sie sämmtlich zu monatlichen Zusam=
wenkünften in sein Local und ermunterte sie, Vorlesungen in mehreren ächern zu halten.

Sein früher ungläcklicher Tob unterbrach eine von ihm selbst ausgehende Einleitung; und doch konnte sich dieses Institut einer thätigen und wahrhaft blühenden Periode rühmen, zu der Zeit als der verdiente Reich ard, Verfasser der Frankfurter Flora, Stiftarzt war. Indessen nahmen die zu dieser Abtheilung bestimmten Capitalien nicht zu aus dem Grunde, weil man in einer Handelsstadt dem Praktischen ge neigter als dem Wissenschaftlichen ist und sich überhaupt mehr gedräng fühlt einem gegenwärtigen Uebel abzuhelsen, als einem künftigen vorzu beugen. Diesem nach wurde die Krankenanstalt mit Schenkungen und Vermächtnissen allein bedacht, und das Wissenschaftliche vorbeigegangen

Dieses versank immer mehr in Staub und Berborgenheit, und er krankte an äußern und innern Uebeln. Eine medicinische Schule, welch das Studium aufs neue beleben sollte, entstand und verging. Die Kriege lasten wurden und werden mitgetragen, so wie manches andere Unheil das sich auflud; genug, das Institut ist gegenwärtig so arm, daß es nich das geringste Bedürfniß aus eigenen Witteln bestreiten kann. Schol jetzt, bei Anschaffung der Schränke zu Sonderung und Ordnung de Mineralien, muß auf fremde Güte gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die Hoffnung. Der kurz verstorbene Stift arzt, Dr. Lehr, dem Frankfurt die Einimpfung der Ruhpoden verdankt, hat seine Bibliothek der Sendenbergischen einverleibt, eine Sammlung von Porträten berühmter Aerzte ihr vermacht, so wie ein Capital von neuntausend Gulden, dessen Zinsen dem jedesmaligen Arzte als Zulage dienen mit der Bedingung, im Sommerhalbjahr unentgeltlich Botanik zu lesen.

Herr Dr. Neuburg, ärztlicher Pfleger dieser Anstalt, dessen Kennt nisse, Thätigkeit und Wohlwollen allgemein anerkannt sind, und welche gegenwärtig das Ordnen der Naturaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt sobald man Besitz und Lüden übersieht, die Doubletten seiner Conchplier und Bögel hierher zu verehren, und gewiß wird Bibliothek und Natur museum, wenn es nur erst im Reinen den Frankfurter Patrioten von Augen steht, manchen einzelnen Besitz und manche Wohlthat an sich ziehen

Gebenken wir nun der Pflanzenkunde, so ist aus obigem ersichtlich daß für diese vorläufig gesorgt seh. Herr Dr. Neeff wird, unter Assistenz der Gärtner Bäumert und Isermann, die zweckmäßige Bollskändigkeit des Gartens, so wie den Gebrauch desselben nächstes Frühjahreinzuleiten wissen.

Im Ganzen wäre jedoch für Botanit in Frankfurt schon viel geleistet, wenn die Pflanzenfreunde sich zu wechselseitigen Besuchen und Mitthei= lungen vereinigten, besonders aber sich darin verbänden, daß jeder ein einzelnes Fach vorzüglich übernähme. Hollander und Engländer gehen uns mit dem besten Beispiele vor, jene, daß sie eine Gesellschaft errichteten, beren Glieder sich die Aufgabe machten Prachtpflanzen in der größten herrlichkeit darzustellen; diese, daß eine Anzahl Gartenfreunde sich verabredeten, ganz einzelnen Abtheilungen, wie zum Beispeil ben Stachelbeeren, vorzügliche Aufmerksamkeit zu widmen, wobei jeder Theilnehmende sich anheischig machte nur eine Spielart mit ber größten Sorgfalt zu Sollte dieses manchem von der wissenschaftlichen Höhe herab kleinlich, ja lächerlich scheinen, so bebenke man, daß ein reicher Liebhaber etwas Seltenes und Augenfälliges zu besitzen wünscht, und daß der Obstgärtner auch für die Tafel seiner Kunden zu sorgen hat. Bei einem solchen Berein würde Frankfurt sogleich im botanischen Fache bedeutend erscheinen.

Bliebe der Sendenbergische Garten bloß medicinischen und phystolosischen Forderungen gewidmet, so würde der Lehrer an dieser Anstalt sehr gefördert sehn, wenn er die Bergünstigung hätte, die Gärten der herren Salzwedel, Jassop, Lehr, in und bei Franksurt, die Anslage des Herrn Metzler über Oberrad, mit seinen Zuhörern zu besuchen. Den Besitzern wie den Gästen entstünde daraus gemeinsame Frende und Ausmunterung. In einer lebensreichen Stadt sollte sich alles aufsuchen, was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniker, Blumist, Kunstgärtner, Obst- und Küchengärtner sich nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nützen können.

Was die Chemie betrifft, so wird dieser durch den einsachsten Entschliß leicht zu helsen sehn, da es weder an Local noch an Persönlichkeit sehlt. Das unmittelbar an den Senckenbergischen Stiftsgarten anstoßende Laboratorium, neu und zweckmäßig erdaut, steht, nach aufgehobener medicinischer Schule, herrenlos und unbenutzt, und es muß der allgemeine Bunsch sehn dasselbe dem Senckenbergischen Stifte einverleibt zu sehen. Die höchste obrigkeitliche Anordnung deßhalb wird, bei nunmehr beruhigten Beiten, nicht länger außenbleiben. Herr Dr. Kestner erwartet sehnlichst diese höchste Entscheidung, und darf hossen, daß ihm bei seinen Bemühungen ische Unterstützung nicht sehlen werde. Gewiß sieht, durch eine chemische

regelmäßige Borlesung, mancher gebildete Einwohner einen seiner schönsten Bünsche glücklich erfüllt. Denn die Gelegenheit mit dem Umfange ber neuern Chemie, die schon den größten Theil der Physik in sich aufgenommen hat, bekannt zu werben, ist jedem größern Ort, besonders Frankfurt, zu gönnen. Hier fände ber ausübende Arzt bie neuesten Erfahrungen und Ansichten, die er auf seiner praktischen Laufbahn zur Seite liegen läßt, bequem überliefert. Der Pharmaceut würde besser einsehen lernen, was es benn eigentlich mit ben Bereitungen und Mischungen, bie er so lange nach Borschrift unternimmt, für eine Beschaffenheit habe. Go viele Personen, die in wichtigen Fabrikunternehmungen die Quellen ihres Reich thums finden, wilrden durch Uebersicht der neuesten Entdeckungen gefördet, andere nach höherer Bildung strebende würden in der chemischen Kenntnif wahre Geisteserhebung gewinnen, ja solche, welche den älteren chemischmhstischen Vorstellungen nicht abgeneigt sind, würden hier vollkommene Befriedigung finden, wenn sie erkennten, daß so vieles, was unsere Borfahren in dunkeln Zeiten nur zerstückelt gewahr wurden und im Ganzen trübsinnig ahnten, jetzt sich immer mehr an und in einander schließt, sich aufklärt, so daß vielleicht in keinem Fache mehr als im chemischen wissen schaftliche Uebersicht das Ibeelle in der Wirklichkeit darzustellen vermag.

Wäre es möglich einen tüchtigen Physiker herbeizuziehen, der sich mit dem Chemiker vereinigte und dasjenige heranbrächte, was so manches andere Capitel der Physik, woran der Chemiker keine Ansprüche macht, enthält und andeutet; setzte man auch diesen in Stand die zur Bersinnlichung der Phänomene nöthigen Instrumente anzuschaffen, ohne deshalb einen weitläufigen, kostspieligen und platzraubenden Apparat aufzuhäufen: so wäre in einer großen Stadt für wichtige, insgeheim immer genährte Bedürfnisse gesorgt und mancher verderblichen Anwendung von Zeit und Kräften eine eblere Richtung gegeben. Zum Local solcher physischen Anstalt könnte man mit gutem Gewissen bas anatomische Theater bestimmen. Anstatt zu gebenken, daß Herr Dr. Behrends, ber als ein würdiger Schüler Sömmerings bisher diesem Fache vorstand, seine Entlassung genommen, anstatt zu erwähnen, daß Herr Dr. Luca, ein thätiger, in der vergleichenden Zergliederung gelibter Mann, nach Marburg abgeht, seh uns vergönnt im allgemeinen von dem Berhältniß der Anatomie zudem bestehenden Sendenbergischen Institut zu sprechen. Hier hat siche nämlich ber Stifter, indem er sich ein Bild einer vollständigen medicinischerAnstalt dachte, vielleicht vergriffen, da er die besondern Bedingungen, in der sich seine Anstalt befand, nicht beachtete. Kenner der Zergliederungskunft, Prosessoren dieses Fachs auf Alademien, werden gern zugestehen, daß es eine der schwierigsten Aufgaben seh, die Lehre der Zergliederung zu überliesern. Bibliothet, Zeichnungen, Präparate und hundert Borrichtungen, Borarbeiten, die vielen Auswand erfordern, sollen zum Grunde liegen, und alsdann wird noch die menschliche Leiche, als unmittelbarer Gegenstand des Beobachtens und Belehrens, gesordert. Woher aber diese nehmen? Ueberall werden die deshalb bestandenen Zwanggesetze lässiger beobachtet oder umgangen, und der Prosessor der Anatomie steht in einem humanen Zeitalter immer als unmenschlich gegen Leidende und Trauernde.

Möge alles dieses als Reslexion eines vorübereilenden Reisenden angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht vielleicht die Berskältnisse in einem andern Lichte.

=

\_\_

Allein alles was wir gesagt, würde ganz vergeblich gewesen sehn, wenn wir uns nicht erkühnten auszusprechen, daß ein so wohl durchdachtes, dem Stifter wie der Stadt Ehre bringendes wissenschaftliches Institut nicht gebeihen, noch auch mit aller Bemühung ber Angestellten mr im minbesten nützen könne, wenn seine Einkunfte nicht verbessert Auch hiervon liegt die Möglichkeit nahe genug, und wir tragen kin Bebenken, sowohl die bürgerlichen als ärztlichen Herren Vorsteher aufzufordern, in Ueberlegung zu nehmen, in wiefern von dem Ueberfluß, bessen das Hospital genießt, ein Theil zur wissenschaftlichen Anstalt herübergewendet werden könne, und jene trefflichen Männer dringend zu ersuchen, daß sie hierliber, wenn sie bejahend einig geworden, um die höchste obrigteitliche Billigung balbigst nachsuchen mögen. Die einer solchen Wendung entgegenstehenden Schwierigkeiten sind nicht unbekannt; es läßt sich ihnen aber mit Einem Wort begegnen, daß einer freien Stadt ein freier Sinn Bezieme, und daß man bei einem erneuten Dasehn, um die Spuren un-Beheurer Uebel auszulöschen, sich vor allen Dingen von veralteten Bor-Urtheilen zu kefreien habe. Es geziemt Frankfurt, von allen Seiten zu Blänzen und nach allen Seiten hin thätig zu sehn. Freilich gehört theo-Tetische Betrachtung, wissenschaftliche Bildung den Universitäten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gehört sie ihnen. Einsicht ist überall will= Man erkundige sich, welchen Einfluß die Universitäten in Berlin, Breslan, Leipzig auf das praktische Leben der Bürger haben; man sehe,

wie in London und Paris, den bewegtesten und thätigsten Orten, der Chemiker und Physiker gerade sein wahres Element sindet; und Frankfunt hat gar wohl das Recht, nach seinem Zustand, seiner Lage seinen Kräften für so löbliche Zwecke mitzueisern.

## Nachträgliches zu Fraukfurt.

Die Sendenbergische Stiftung, eine höchst wichtige Anstalt, und zwar beren wissenschaftlicher Theil steht unter der Anssicht des Herrn Dr. Rendung, eines Mannes von unermäblichem Eiser, eben so bereit sich für die Sache aufzuopfern, als für dieselbe zu streiten. Da wir in Jahressrift durch seine Bemühungen und die eingreisende Thätigkeit der Angestellten schon so viel Wünschenswerthes erfüllt gesehen; so kann es nicht sehlen, daß man auch endlich von Seiten der Administration des Krankenhauses dem wissenschaftlichen Institut zu Hülfe kommen werde. Der Geist diese Rothwendigkeit einzusehen, die Nützlichkeit zu erkennen und die Ansführung zu bewerkstelligen, muß in Frankfurt schon lebendig sehn oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Sammlung von Mineralien und fossilen Schalthieren, wovon die erste minder wichtig und nach dem frühern Standpunkt der Mineralogie unordentlich durch einander lag. Ueber vierzig Jahre lag diese Sammlung mit Staub bedeckt, ohne daß sich jemand darum bekümmerte, und nur erst in diesem Jahre verbanden sich einige Mineralogen, unter welchen Herr Dr. Buch sich besonders verdient gemacht hatte, und brachten dieselbe nach dem Wernerschen und Leonhardschen Spsteme in Ordnung, mit dem lebendigsten Borsate sie mit den vielen mangelnden Mineralkörpern zu bereichern und ein geordnetes Ganzes baraus zu machen. Es ist zu bedauern, daß ber rege Eifer der Unternehmer wenig Unterstützung findet und sie, trot ihres Aufwandes an Zeit, so wie an manchen, ob zwar geringen Geldausgaben, nur nach und nach ihren Zwed erreichen können. Diese Einrich tung wäre beinahe noch neulich erst durch den Borschlag einiger Administratoren zu Grunde gegangen, der aber glücklicherweise zurückgewiesen Man wollte nämlich, um ber Stiftung in etwas aufzuhelfen, murbe. das Stifthaus vermiethen; dem Uebel wäre dadurch eben so abgeholsen worben, wie mancher unheilbaren Krankheit burch ben Tob.

Das anatomische Theater hat durch den unermüdeten Fleiß des n Dr. Cretsschmar, der Vorlesungen darin hält, bedeutend gezien; auch sucht derselbe durch eigenen Fleiß und denjenigen seiner iler die Präparate zu ersetzen, die dasselbe in der letzten Zeit verzihat. Mehrere gelungene Präparate eingespritzter Blutgefäße, Vogelzte und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorzih einige sehr abweichende Theile des Testudo Mydas gehören, en hierzu als überzeugende Beweise dienen.

Anch der botanische Garten hat im letzten Sommer sehr viel ge-Eine nicht geringe Zahl Pflanzen wurden, ohne daß der ungsfonds sie anschaffte, in das Treibhaus gebracht und mehrere in Betterau'schen Flora nicht aufgenommene, in hiesiger Gegend vachsenbe Pflanzen wurden im Garten angepflanzt. Man hat sich ämlich zum Gefetze gemacht, bei ber Beschränktheit bes botanischen ens hauptsächlich auf officinelle ober ökonomische Pflanzen ober auch solche Rücksicht zu nehmen, die als seltene Gewächse in unserer Gevorkommen, indem der geringe Raum des Locals keine große Menge Der hiesige sehr unterrichtete Herr Apotheker inehmen gestattet. in hat mehrere von der Stadt entfernte Excursionen vorgenommen mehrere seltene Gewächse, die er auf denselben fand, dem Garten Das Gewächshaus wurde mit mehreren seltenen ausländischen nzen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. s. w. Die Klirze der Zeit erlaubte nicht den bisher in seiner Einrichvernachlässigten Garten in dem letztverflossenen regnichten Sommer g in Ordnung zu bringen, jedoch ein Theil besselben wurde mit ülfe bes sehr geschickten Botanikers, Herrn Beder aus Offenbach, aus Liebe zur Wissenschaft mitwirkte, in spstematische Ordnung geit, und es ist nicht zu zweifeln, daß ber ganze Garten im Laufe fünftigen Sommers bahin gebracht werben wirb.

Die Bibliothek erhielt eine ansehnliche Zahl der besten alten medicien Werke, konnte aber mit der neueren nicht, wie es zu wünschen sen wäre, bereichert werden, aus der schon erwähnten Beschränktheit Fonds. Sie ist dis zur Periode, in der Senckenberg starb, ziemschländig, da er sie selbst anschaffte und sie der Stiftung überließ. her wurden zwar mehrere Werke angeschafft, auch Herr Dr. Lehr wehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Blichervorrath; in den letzten

Jahren blieben aber manche Lucken ber medicinischen Literatur in berselben unausgefüllt.

Das unter dem Fürsten Primas zum Behuse der medicinischen Specialschule aufgeführte chemische Laboratorium, das nun wieder städtisches Eigenthum wurde, so wie der daran stoßende, auf dem ehemaligen Ball gelegene kleine Garten wurde auf Ansuchen der Administratoren der Stiftung vom Senate unentgeltlich überlassen. Es ist sehr zu wünschen, daß auch hierin Senckendergs Bille in Erfüllung gehen möchte, der die Wichtigkeit der Chemie zu würdigen wußte und sie in einem angewiesenen Local in dem Stiftshause betrieben wissen wollte, um so mehr, da diese Wissenschaft in unsern Tagen beinahe alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufälligkeit des Gewächshauses, so wie nicht minder das Alter der übrigen Sebäude, der Mangel an so manchen unentbehrlichen Segenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Art, dürsten bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts betrieben werden, die mit des seligen Stifters Wünschen so grell absticht, uns eine traurige Prognose stellen, und es wäre sehr zu wünschen, daß die Kassen unserer reichen Mitbürger, wenn auch nur durch mäßige Beiträge, dem eins brechenden Verfall eines so nützlichen Instituts vorbauen möchten.

Für bas Krankenhaus, bessen Fonds von demjenigen der Stiftung getrennt ist, ist bisher viel geschehen. Noch erst im verflossenen Jahr wurde eine bedeutende Summe zurückgelegt als Ueberschuß über die Ausgabe. So löblich diese Wohlthätigkeit der Frankfurter gegen das Kranken haus seyn mag, so ist es boch traurig, so wenig Sinn für die medicinische Wissenschaft und Kunst, die der Stifter so sehr beabsichtigte und deren Beförderung so heilsam in ihren Folgen ist, bei ihnen zu bemerken. Man würde unfehlbar im Geiste des Stifters mehr handeln, wenn das mit der Stiftung verschwisterte Krankenhaus von seinem Ueberfluß, der jährlich zunimmt, nur einen kleinen Theil abgäbe, wenigstens in zweisele haften Fällen, die nicht selten vorkommen, nicht so brückend gegen basselke verführe. Man sollte bedenken, daß der größte Berlust für beide Institute in der Unterlassung des Guten bestehe, und daß keine angeschafften Capitalien, so wichtig sie dem scheinen mögen der sich von Jugend auf sie zu häufen gewöhnt hat, dasselbe nur im geringsten zu ersetzen im Stande sind. Die Opfer, welche die Stiftung dem Institute bei seiner Entstehung brachte, diese allein sollten die Abministratoren bewegen bie

erstützen, mit deren Zusammensinken den Frankfurter Aerzten, werker sür jeden einzelnen Gang belohnt werden, und die hnung noch sonstige Beförderung sür das Gesahrvolle und ihres Standes zu erwarten haben, jede Ausmunterung mit er zu kommen benommen wird.

tädel, ein Kunstfreund wie wenige, ist in seinem neunundschre verstorben. Sein eröffnetes Testament bestimmt Haus, und Bermögen, nach einem mäßigen Anschlag auf dreisberttausend Gulden geschätzt, einer Stiftung für bildende Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Kunstfreund, recker dieses setzten Willens bestimmt.

### Offenbach.

em wohlgebauten und täglich zunehmenden heiteren Orte 5ammlung ausgestopfter Bögel des Herrn Hofrath Mener amkeit, indem dieser verdienstvolle Mann, als Bewohner n Gegend, sich zugleich als Jagdliebhaber und Naturforscher b eine vollständige Reihe inländischer Bögel aufgestellt hat. mehrere Künstler mit Abbildung dieser Geschöpfe, fördert purch einen in der Naturgeschichte sehr nothwendigen Kunstenaue Nachbildung organischer Wesen, unter welchen die Gestalt der Bögel, die abweichende Bildung ihrer Körperichte zarte buntfarbige Gefieder die feinste Unterscheidungsstlers und dessen größte Sorgfalt in Anspruch nimmt. Das teper herausgegebene Werk hat die Verdienste dieses vorzüg-3 länast dem Baterlande bewährt, welcher sich durch die in erschienene Beschreibung ber Bögel Liv = und Esthlands -Dank der Naturforscher erworben. Die von ihm sowohl tse als außerhalb beschäftigten Klinstler sind namentlich bie er und hergenröder. Die Schwester des lettern wird eichnerin gerühmt. Demoiselle Stricker in Frankfurt, Us ein schönes Talent hierin besitzt, kann sich nicht so viel gen als zu wünschen wäre.

### Sanan.

Die neuere Zeit hat biefer Stadt einen vortheilhaften und bemährten Ruf in naturgeschichtlicher Hinficht verschafft. Es fanden sich hier eifrige Forscher aus allen Zweigen ber herrlichen Scienz burch einen seltenen gunstigen Zufall vereinigt. So hatte Herr Dr. Gartner, biefer achtungswerthe Beteran unter Deutschlands Botanikern, durch die Theilnahme an der Wetterau'schen Flora längst schon seinen Meisterbrief gelött. Der geistvolle Leisler umfaste die gesammte Zoologie, jedoch concentrirte er sein Studium mehr auf die Bögel und Säugethiere. Chemie und Physik wurden von Herrn Hofrath Dr. Kopp, zumal in besondern Anwendung auf das mineralogische Wiffen, mit dem besten Erfolge ge-Der vorzugsweise als naturhistorischer Künstler sehr schätzbere Shaumburg, bessen Sammlung unter ben beutschen Privatcabinetten sonder Zweifel die erste Stelle einnimmt, bot eine Fille trefflicher Er-Eben so hatten sich in dem Herrn Geheimen Rath fahrungen dar. Leonhard und dem nun verstorbenen Pfarrer Merz thätige Bearbeiter für Mineralogie gefunden. Das Publicum kennt das von beiden in Gemeinschaft mit Dr. Kopp herausgegebene größere tabellarische Berk. Geheime = Rath Leonhard, der fortbauernd durch seine Zeitschrift wirkt, hat ferner eine topographische Mineralogie verfaßt und ehestens haben wir von ihm, Dr. Kopp und Gärtner dem jungern, einem sehr verständigen Chemiker und Physiker, eine Einleitung und Vorbereitung zur Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen Kupfern zu erwarten. Diese Propädeutik für die Naturgeschichte des unorganischen Reiches, bie Frucht einer mehrjährigen mühevollen Arbeit, durch welche eine schr wesentliche Lücke unserer Literatur ausgefüllt wird, darf von dem wissen schaftlichen Publicum mit gerechten Vertrauen erwartet werden.

Unterdessen schien es den genannten Männern zweckmäßig, die Bemühungen der Einzelnen auf Einen Punkt zu leiten, und mit gemeinssamen Kräften weiter zu streben. Mitten in den Stikrmen der Zeit, im ungeschlichteten Zwiste der Bölker, 1808, wurde der Plan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Bereines gefaßt. Die kleine Zahl der Berbundenen gab dem Sanzen Haltung und Wirklichkeit. Bald gesellten sich ihnen andere verdiente Männer aus nahen und ferneren Gegenden bei, und so erweiterte sich dieser literarische Bund weit über

Gränzen der heimathlichen Provinz, nach allen Theilen des gelehrten ropa hinaus. Ein passendes Local, vom Gouvernement eingeräumt, t zur Anlage eines Musenms Gelegenheit. Bon allen Seiten wurde nützliche Anstalt durch Gaben bereichert. Indessen blieben die Mittel er beschränkt, die der theilnehmende Carl von Dalberg 1811 aus ner Schatulle eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Genuß: Gesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des franssischen Allezugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten sieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hoffnung, das jetzige inwernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleichmäßig werth hten, die Bestätigung des Locals gewähren, und so der löblichsten Ansalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Grund und Dauer verleihen.

Es ist leicht zu erachten, daß bei dem regen Eifer der Hanauer laturforscher auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu sinden sehn mussen.

Das Museum der Wetterauschen Gesellschaft umfaßt alle Zweige iese Wissens und war disher in stetem Zunehmen; denn die meisten kitglieder hatten, nach der Miglichen Borschrift der Gesetze, die Wahl 1 rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenvollen Bestimmung ries. m Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allemeinheit weniger Interesse, als die einem jeden der hiesigen Gelehrten gehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit ehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch n Wert geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenseit ist.

Was die zoologischen Cabinete betrifft, so zeichnen sich darunter nzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumbursche aus. Die letztere ist jedoch, seitdem der Besitzer den Ort seines usenthalts mit Cassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die tisler'sche wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht uge mehr in Hanau verbleiben.

Das Andenken des genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen er zu feiern, bemerken wir folgendes. Er beschäftigte sich in früheren ahren mit der Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer beele dem Studinm der Sängethiere, Bögel und Fische; indessen blieb ie Ornithologie für die längste Zeit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Deine Berdienste um die Kenntniß vaterländischer Bögel nur im Borbei-

gehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleide der Bögel zu kennen und zu berichtigen bemüht war; denn die meiste Wasservögel mausen sich zweimal im Jahre und so erscheint derselbe Bog im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im Alter, in ander Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art i den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäg und ihm die Kunst thierische Körper auszustopfen vorzüglich bekannt wa so erhält seine Sammlung von mehreren Seiten große Borzüge, so de man ihr, wenigstens in Deutschland, die Meyersche ausgenommen, kein andere an die Seite stellen kann.

In den letzten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studium de Fledermäuse; da er aber, seinem trefflichen Gedächtniß vertrauend, nicht niederschrieb, so wären seine Erfahrungen für uns sämmtlich verloren wenn nicht ein junger Mann, der letzte von seinen Schülern, sich so vie davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamer Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Größe Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands ist beinah vollständig, und aus der See findet man viele Exemplare von hohe Schönheit. Die Insectensammlung ist bedeutend. Bon sechzehnhunder Nummern machen die Schmetterlinge die größte Hälfte aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich bei Heilkunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Naturrechts sich Beisfall erwarb.

Dr. Särtner, der eifrige und berühmte Pflanzenforscher, dem wir die Bildung mancher trefflichen Botanissen verdanken, hat sich durch die Wittheilung vieler schöngetrockneten Pflanzenmuster kein geringes Berdienst um die Wissenschaft erworden. Nach der Herausgabe der bereits erwähnten Wetterauischen Flora betrieb er fortdauernd und mit unermiddetem Fleise das Studium der vaterländischen Begetabilien. Er entdelte viele Phänogamen und mehr als zweihundert Arpptogamen, deren Beschreibung durch seine Meisterhand gewiß höchst wünschenswerth ist. Sein Herbarium, vorzugsweise in kryptogamischer Hinsicht äußerst beträchtlich, ist auf das zierlichste geordnet. In der neuern Zeit hat sich Gärtner auch mit allem Fleise der vaterländischen Zoologie gewidmet. Seine

Sammlungen von Säugethieren, Bögeln und Conchplien geben die Belege Obschon seine ausländischen Conchylien sehr zahlreich find und unter der Menge Exemplare von großer Seltenheit bemerkt werben, so schätzt er bennoch seine in der Umgegend von Hanau gesammelten um vieles höher, indem dieser Zweig des naturgeschichtlichen Wissens zuerst durch ihn in der Wetteran cultivirt wurde. Er verhreitete jene einheimischen Producte im Kreise seiner Freunde und regte auf diese Art ein Studium von neuem an, das in Deutschland fast ganz vernachläffigt schien. In früheren Jahren beschäftigte sich Gärtner auch mit Chemie, Physik und Mineralogie, so daß er den Namen eines Naturforschers im umfassendsten Sinne bes Wortes verbient. Bei bem Sammeln und Ordnen des Wetterauischen Museums, und bei der Redaction der von diesem naturhistorischen Berein herausgegebenen Annalen wirkte er auf das eifrigste. Zu bedauern ist, daß sein Alter und eine durch große Anstrengung geschwächte Gesundheit ihm in diesem Augenblick keine große Thätigkeit vergönnen.

Das Mineraliencabinet des Geheimen = Raths Leonhard, über sieben= tausend Exemplare start, sondert sich in eine orpktognostische und in eine geognostische Hälfte. Die orpktognostische Sammlung findet sich nach der in der shstematisch = tabellarischen Uebersicht und Charakteristik der Mine= rallörper angenommenen Classificationsweise geordnet, wobei jedoch die burch das Fortschreiten der Scienz nothwendig gewordenen Beränderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreukth ist bas Methobische, welches sich in Anordnung und Aufstellung ausspricht. Bei allen Exemplaren ift bas Garakteristische und die Frischheit berlicksichtigt, und ein hoher Grad von Gleichmäßigkeit des Formats gewährt viel Gefälliges. Nächstdem ist diese Sammlung um der hohen Bollständigkeit willen bemerkenswerth. bermift barin fast keine ber neuesten Entbedungen, und die Suiten, welche sie von sehr vielen Gattungen aufbewahrt, machen ihr Studium für die Berhältnisse des Borkommens der Fossilien wichtig und belehrend eine bisher viel zu sehr vernachlässigte und nun wieder hervorgeforderte Midfict.

Geheimer Rath Leonhard hat sich durch die Stiftung eines mineralogisch-mercantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank des Publicums Moorben. Es ist diese Anstalt förderlich für die Wissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, um gegen Tausch ober billige Zahlung Fossilien aus allen Gegenden und Ländern, einzeln oder zu spstematischen Gam geordnet, zu erhalten. Gedoppeltes Bertrauen gebührt diesem Untern men darum, weil es nicht von Sewinnsucht, sondern ausschließlich t der Liebe zur Wissenschaft geleitet wird.

Unter, ben Bildungsanstalten zur Kunst verdient die Zeichensch eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Herr Hofrath Westermahr, well diesem Institute, das vom Staate eine nur mäßige Unterstützung erhals erster Lehrer und Director vorsteht, hat um dasselbe sehr wesenti Berdienste. Seit seiner Wiederkehr von Weimar ist der Sinn sür Kunst bedeutend geweckt worden, und man bemerkt mit Bergnügen, i mancher der vermögenden Einwohner kleine Bildersammlungen an legen beginnt. In der Zeichenschule sinden gegenwärtig zweihundert sit zig dis dreihundert Zöglinge Belehrung. Das Institut besitzt Font Früchte des Erwerds der Lehrer, welche sehr nützlich zur Anschaffung v Gemälden und andern Kunstgegenständen verwendet werden könnten.

Auch die würdige Gattin des Hofraths Westermayr wirst thätig sas Beste der Anstalt. Außer dieser Klinstlerin verdienen unter dhiesigen Malern die Namen Tischbein, Carteret, Berneaud, Frai Rickel und Deiker genannt zu werden; den genialen Krafft und durch dieses Studium gebildeten Bury nicht zu vergessen, die anch der Ferne ihrer Baterstadt Ehre machen.

Mit der Emailmalerei beschäftigen sich vorzüglich Carteret und B neaud, und beide haben auf den Klinstkernamen die gerechtesten Ausprül Anßer ihnen zeichnet sich auch Franz Nickel, ein geborener Hanan der viele Jahre in Madrid verlebt und daselbst dei der Akademie t Amt eines Adjuncten versehen, sehr vortheilhaft in jenem Zweige ! Malerei aus.

Unter den hiesigen Gemäldesammlungen gebührt der des Kausman Herrn W. Leisler, jüngern Bruders des Natursorschers, der Borzug.

Die hiesigen Bijouteriesabriken sind ganz besonders merkwürdig. E bestehen seit dem Jahre 1670, und sind als die Pstanzschule ähnlich Anstalten in mehreren europäischen und deutschen Hauptstädten anzusehe die indessen ohne Ausnahme das Borbild nicht erreichten. Die Hanan Arbeiter genießen eines sehr vortheilhaften Ruses; überall werden sie g sucht. Die jetzigen bedeutendsten Chess, Gebrüder Toussaint, Sol chai und Collin, Bury, Müller und Jünger erhalten die Fabrik nicht nur in ihrem Ruse, sondern sind zugleich bemüht solche mit jedem Tage zu vervollsommnen, und so läßt sich mit Wahrheit behaupten, daß Hanan Arbeiten liesert, die man weder in Paris, noch in London zu sertigen weiß, ja die nicht selten jene des industriösen Genf übertreffen. Dabei ist noch besonders das Umfassende der Atteliers genannter Goldsweiter, von dem Rohen des Materials dis zur vollendeten Waare in der größten Wannichsaltigkeit zu bemerken.

Die Teppichfabrik von Herrn J. D. Leisler und Comp. verdient um deswillen besondere Aufmerksamkeit, weil in derselben die unter dem Ramen gezogene Wiltonteppiche bekannte Waare in ihrer größten Bollommenheit bereitet wird. Man sindet nicht allein eine umfassende Auswahl geschmackvoller Dessins in den schönsten und lebhastesten Farben, sondern es kann auch jede besondere Zeichnung gesertigt werden. Außersdem liesert diese Fabrik nichtgeschorene und hochgeschorene Teppiche auf Sammetart, venetianische und schottländische Teppiche u. s. w. Die stüherhin stattgehabte Bereinigung von Holland mit Frankreich war dem Absah sehr nächtheilig, und die deutschen Höse waren es kast allein, welche während dieser Frist der Fabrik Beschäftigung darboten.

Auch die Fabrik der seidenen Tapeten verdient Erwähnung, indem sie in früheren Zeiten die meisten deutschen Höse mit den geschmackvollsten Amenblements versah. In der stürmischen Periode der letzten zehn Jahre aber sanden es die Unternehmer, die Brüder Blachierre, sür rathsamer, nur solche Waaren bereiten zu lassen, die allen Klassen dienen. So sind überhaupt die Wollen- und Seidenfabriken in Hanau, welche dem Kunstsinn weniger als dem allgemeinen Bedürfniß entsprechen, von entschiedenem Rutzen auf Bolksmenge und Exportation gewesen; und jetzt dermag man die Hossung zu sassen, daß der offene Seehandel auch dieser Fabrikstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder verschaffen werde.

# Afdaffenburg.

Anch hier befinden sich altdeutsche Gemälde aus aufgehobenen Klöstern, von Grünewald und andern, vielleicht auch von Dürer, und soust wech wenige, aber schätzenswerthe Kunstwerke. Sollte von den fast bis un Beschwerlichkeit zahlreichen Schätzen der Hauptstadt einiges hierher

gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht aufgestellt werden, so erhielte dieser wohlgelegene Ort wenigstens einigen Ersatz für das, was er durch die Entsernung des Hoses verlor. Mancher Fremde würde hier gern verweilen.

Jetzt, da die in Paris aufgehäuften Schätze wieder das Freie suchen und, über Europa ausgesäet, einzeln aufregen und nutzen, so wäre et groß, wenn die höchsten deutschen Regierungen sich beeiserten dasjenize mit Ueberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Nation sich widerwillig muß gefallen lassen; wir meinen, den Uebersluß der Acht denzen in die Provinzstädte zu vertheilen. Nur kleinere Staaten ihm wohl, ihre mäßigen Schätze beisammen aufzubewahren, große können ihren Kunstreichthum nicht weit genug umherstreuen. Dadurch werden nicht allein Klinstler, sondern auch Liebhaber hervorgerusen, und je häusiger diese sind, desto mehr ist für jene gesorgt.

Ungern halten wir den Fuß an, um uns nicht allzu weit in die Betrachtung des reichen Ostens zu verlieren, und kehren an die Stelle zurück, wo der Main sich dem Rheine nähert.

## Darmstadt.

Das hiesige großherzogliche Museum wird wohl immer unter den Anstalten dieser Segenden zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung wird allen ähnlichen Unternehmungen billig zu Richtschnur dienen. In dem geräumigsten Local sind die mannichsaltigsen Segenstände ohne Prunk, aber mit Ordnung, Würde und Reinlichkeit aufgestellt, so daß man durchaus mit Bewunderung im Senusse belehrt wird.

Die herrlichsten Statuen in vortrefflichen Sppsabgüssen verbienen wohl zuerst genannt zu werben, an die sich zahlreiche Büsten, Körpertheile, Basreliess anschließen, alles in anständigen Räumen, der Betrachtung so wie den Studien gleich günstig. Die Nachbildungen in Kort von allen bedeutenden römischen, ja italiänischen Monumenten, wozu sich ältere deutsche gesellen, geben dem Baukünstler zu den bedeutendsten Bargleichungen Anlaß.

Eine zahlreiche Gemälbesammlung, in welcher jeder Liebhaber sich

uach seinem besondern Interesse an älteren und neueren Meistern geschichtlich unterrichten oder gemüthlich ergötzen kann, ist durch- mehrere Zimmer verbreitet.

Sucht man nun vergebens von den übrigen Schätzen einige Notiz ju liefern, so muß man wünschen, daß ein Katalog, wenn auch nur das Allgemeinste andeutend, dem Reisenden bald in die Hände gereicht werde: dem wie soll man sich sonst aus dem unendlichen, obgleich vortrefflich geordneten und zusammengestellten Reichthum herausfinden. nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Musterstücke der Kunst und Merkoltrbigkeiten aller Jahrhunderte und Gegenden, welche uns betrachtungswürdig überliefert werden, hier anzutreffen sind. Basen und Urnen aller Art, Trink- und Scherzgefäße, Bronzen aller Jahrhunderte, worunter man die köstlichsten Candelaber und mehrdochtige eherne Lampen bewunbert, Reliquienkästchen ber ältesten byzantinischen Zeit, von Erz und Somelz, elfenbeinerne etwas später, Kirchengeräthe jeder Art, unschätzbare Handzeichnungen der größten Meister, so gut ältere als ueuere hinesische und japanische Arbeiten, Glasgeschirre, burch Materie, Form und Schleiffunst kostbar. Und so müßte man fortfahren, ein allgemeines Vild einer musterhaften Kunstsammlung aufzustellen, und man würde bennoch das Ganze nicht ergründen. So sinden sich z. B. eine große Anzahl altdeutscher Kirchengemälde, welche, restaurirt und aufgefrischt, einer Scheincapelle zur vorzüglichsten Zierbe bienen würden.

Was jedoch beinahe noch mehr als die Schätze selbst den Beschauer auspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich immer fortbildenden, anmerkt. Alle Fächer sind in Bewegung; überall schließt sich etwas Neues an; überall sügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den schaffenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Köln die Sammlung des Herrn von Hüpsch dem Darmstädtischen Museum mißgönnte, so steut man sich hier des glücklichen Geschicks, welches diesem Chaos zu Iheil ward, entwickelt, gesondert und einer schon lebendig geordneten Welt einverleibt zu werden.

Eine naturhistorische Sammlung von gleichem Reichthum und Bollständigkeit steht dieser Kunstsammlung zur Seite. In hellen Galerien
ausgeordnet, sinden sich die drei Reiche der Natur, an welchen immer
durch thätige Männer Reinlichkeit erhalten, das Erfreuliche für den

Beschauer vermehrt und die Ordnung sür den Wissenden und Wisse immer klarer eingerichtet wird. Wenn auch hiervon nur im allg die Rede sehn kann, so darf man wenigstens insbesondere der Sargedenken, welche, der vergleichenden Anatomie gewidmet, jene n digen Fossilien, Reste der gigantischen Thiere aus der Urzeit, wi dem weiten Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und vor Augen stellt. Rührend war es dem Beschauer, viele Stil zu sinden, welche von dem verblichenen Jugendfreunde Mer al m und Leidenschaft gesammelt, nun durch landesherrliche Neigung ur Sorgfalt eines nachsolgenden Natursorschers hier gerettet und gesichen

Auch fand man jenen Wunsch schon erfüllt, daß nämlich Naturgegenstände, die man schwerkich je mit Augen sehen wird andern wirklichen Seltenheiten aufgestellt würden. Das ungeheure wie man sie in Irland ausgräbt, ward zu Bewunderung des Anschwersuchsweise auf eine Papiersläche gemalt. Wöge der gefaßte diesen Gegenstand und ähnliche auf den großen Räumen über den Sabilden zu lassen, baldigst erfüllt werden!

Eine höchst reiche, eben so würdig als reinlich aufgestellte B setzt ben Reisenben alsbann in Verwunderung, und erregt in i Bunfc, längere Zeit von diefen Schätzen Gebrauch machen zu Wie er benn auch, wenn er völlig fremb und mit hiesigen Berh ganz unbekannt wäre, nothwendig auf den Geist, der einem solcher Rörper Leben giebt und erhält, aufmerksam werden müßte. nicht einen Augenblick verborgen bleiben, daß die Reigung des Fi solchen Unterhaltungen groß und entschieden sehn musse, daß e einsichtigen Manne, welcher planmäßig und thätig hierin ungestör kann, das volle Bertrauen schenkte; woraus denn wieder folgt, 1 Borgesetzten nur solche Mitarbeiter zu- und untergeordnet werden in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Pause und Ueb in Einer Richtung fortarbeiten. Freilich wird alsbann eine so treffliche Einrichtung nicht als ein Wunder erscheinen, aber doch au Weltboden, wo Trennung, Unordnung und Willfür so sehr begin möchte sie noch immer wunderbar bleiben. Erfreulich wird es jedem sehn zu sehen, daß Ihro königliche Hoheit der Großt lange Jahre unter den ungünstigsten Umständen solche schöne ununterbrochen gehegt, daß Herr Geheimer Cabinetsrath Schleie: höchste Bertrauen in solchem Grade zu verdienen und sich zu erhalten ft, und unter seiner Leitung seine Herren Söhne den Kunstsammen und der Bibliothek vorstehen, ja einen physicalischen Apparat durch esungen nutbar machen, daß Herr Münzmeister Fehr den mineraten und geologischen Theil, nicht weniger die Conchpliensammlung, ie Herr Obersorstrath Bekker das übrige Thierreich besorgt. Findet nun beim Durchschauen der vielen Säle alles wie aus Einem Gusse, rkt man, daß in Jahressrist alles planmäßig zugenommen, so wird wohl den Wunsch hegen, daß jeder Conservator diese Sammlung der artistischen, antiquarischen, naturwissenschaftlichen, literarischen, meisten aber von der ethischen Seite studiren und zum Vordibe en möchte.

Daß es auch an thätigen Künftlern nicht fehle, ist bei solchen Besigungen wohl zu erwarten. Herr "Oberbaurath Moller sindet in Residenz, deren Straßen sich täglich mehr ausdehnen, wo Privatside aufgesührt, öffentliche projectirt werden, für sein architektonisches nt erwänschte Gelegenheit. Ferner hat er sich seit mehreren Jahren mit Abbildung altdeutscher Bauwerke beschäftigt, und das Boisserée'sche werk wird von seinem Fleiß und Genauigkeit, so wie von seinem mad das unzweidentigste Zeugniß ablegen. Der neuentdeckte Originalses Rölner Doms ist in seinen Händen, und ein Facsimile desselben im Gesolge des Boisserée'schen Werks von ihm herausgegeben; und ird ihm denn auch die Geschichte der deutschen Baukunst die schönsten äge verdanken, indem er die alten Gebäude seines Bezirks in Mainz, wheim, Worms, Speier, Frankfurt u. s. w. zu zeichnen und in er stechen zu lassen beschäftigt ist.

Herr Primavesi, rühmlich bekannt durch eigenhändig radirte landliche Darstellungen, arbeitet sleißig immer fort. Er hat die müh-Arbeit unternommen, die Rheingegenden, von den beiden Quellen 1, nach der Natur zu zeichnen. Das daraus entstehende Werk wird weise nebst einer kurzen Beschreibung herauskommen, und so werden auf diesem Wege die an den deutschen Hauptsluß gränzenden Werkigkeiten künstlerisch in Verbindung gebracht.

#### Beibelberg.

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwirdig, beschäftigt und unterhält den Besuchenden auf mehr als Eine Weise. Der Weg jedoch, welchen wir zu unsern Zwecken eingeschlagen haben, führt uns zuerst in die Sammlung alter Gemälde, welche, vom Niederrhein heraufgebrackt, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Orts, ja der Gegend ausgesehen werden kann.

Indem ich nun die Boisserée'sche Sammlung nach einer jährigen Pause zum zweitenmal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer ein dringe, auch nicht abgeneigt bin, barüber ein Wort öffentlich auszusprechen, so begegnen mir alle vorgefühlten Schwierigkeiten; benn weil aller Borzug der bildenden Kunst darin besteht, daß man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht ausbrücken kann, so weiß der Einsichtige, die er in solchem Falle ein Unmögliches übernähme, wenn er sich nicht pu - seiner-Bahn selbst Maß und Ziel setzen wollte. Da erkennt er bem, daß auf historischem Wege hier das Reinste und Nütslichste zu wirken ift; er wird den Borsatz fassen, eine so wohl versehene und wohl geordnete Sammlung baburch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern selbst als von ihrem Bezug unter einander Rechenschaft zu geben trachtet; & wird sich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen hitten, ob er gleich die Kunstepoche, von welcher hier die Rede ist, aus entfernten, durch Zeit und Ort geschiedenen Kunftthätigkeiten ableiten muß. Und so wird er den kostbaren Werken, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Plat vollkommenes Recht widerfahren laffen und sie dergestalt behanbeln, daß ihnen ber gründliche Geschichtskenner gern ihre Stelle ir dem großen Kreise der allgemeinen Kunstwelt anweisen mag.

Als Einleitung hierzu und damit das Besondere dieser Sammlung deutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrüder Boisserée, welche solche in Gesellschaft mit Bertram gegenwärtig besitzen und den Genuß derselben mit Runstfreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Kaufmanustande geweiht, und hatten auf diesen Zweck ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Handelsstädten gerichtet. Indessen suchten sie zugleich einen Trieb nach höherer Bildung zu befriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit sanden, als auf die Kölner neuerrichtete Schule vorzügliche deutsche Männer zu

Lehrern berufen wurden. Dadurch gewannen sie eine jenen Gegenden ieltenere Ausbildung. Und obgleich ihnen, die sich von Jugend auf von alten und neuen Kunstwerken umgeben gesehen, Freude daran und Liebe dersielben angeboren und anerzogen sehn mußte, so war es doch eigentlich ein Zusall, der die Reigung dergleichen zu besitzen erweckte und zu dem lobenswürdigsten Unternehmen den Anlaß gab.

Man erinnere sich jenes Idinglings, ber am Stranbe bes Meeres einen Ruberpstod sand und, durch das Wohlgefallen an diesem einsachen Bertzeng bewogen, sich ein Ander, daranf einen Rahn, hierzu Mast und Segel anschaffte und, sich erst an Usersahrten vorübend, zuletzt muthig in die See stach und mit immer vergrößertem Fahrzeng endlich zu einem reichen und glücklichen Kauffahrer gedieh. Diesem gleich erhandelten unsere Idinglinge zufällig eines der auf den Trödel gesprengten Kirchenbilder um den geringsten Preis, bald mehrere; und indem sie durch Besitz und Wiederherstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten eindrangen, verwandelte sich-die Neigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntniß im Besitz guter und vortrefslicher Dinge immer verwehrte, so daß es ihnen keine Ausopserung schien, wenn sie durch kostspielige Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Unternehmen einen Preil ihres Bermögens, so wie ihre ganze Zeit auf die Aussührung des einmal gesaßten Borsabes verwendeten.

Iener Trieb die alten deutschen Bandenkmale aus der Vergessenheit wiehen, die bessern in ihrer Reinheit darzustellen und dadurch ein Urtheil über die Verschlimmerung dieser Banart sestzusehen, wurde gleichermaßen beledt. Ein Bemühen schritt neben dem andern fort, und sie sind min im Stande ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerk herausingeben und eine aus zweihundert Vildern bestehende Sammlung vorzuweisen, die an Seltenheit, Reinheit, glücklicher Erhaltung und Wiederherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge, ihres Gleichen schwerlich haben möchte.

Um nun aber, so viel als es mit Worten geschehen kann, hierüber berständlich zu werden, milsen wir in ältere Zeiten zurückgehen, gleichwie dersenige, der einen Stammbaum ausarbeiten soll, so weit als möglich don den Zweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir sedoch immer voraussetzen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder in Gedanken gegenwärtig sep, nicht weniger, daß er sonstige Kunstwerke,

deren wir erwähnen, gleichfalls kenne und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns unterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische Reichauf einen Grad von Berwirrung und Erniedrigung gesunken, daß gut-Anstalten jeder Art und also auch die Kunstsertigkeit von der Erde versschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Kun-Pehatte sich in dem wilden Kriegs = und Heereswesen völlig verloren, wie uns die Wilnzen dieser so sehr erniedrigten Zeiten den deutlichsten Beweisgeben, wo eine Unzahl Kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der frahenhaftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupserpsennigen zu erscheinen und ihren Soldaten statt ehrenvollen Soldes ein bettelhaftes Almosen kümmerlich zu spenden.

Der christlichen Kirche dagegen sind wir die Erhaltung der Kunst, und wäre es auch nur als Funken unter der Asche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche, sittlich=sanstmüthige Lehre jene äußere kräftigssinnliche Kunst ablehnen und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entsernen mußte, so lag doch in dem Geschichtlichen der Religion ein so vielsacher, ja unendlicher Same als in keiner andern, und daß dieser, selbst ohne Wollen und Zuthun der neuen Bekenner, aufgehen würde, lag in der Ratur.

Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gebacht wie Zeus, aber menschlicher; benn er ist Bater eines geheimniß-vollen Sohnes, ber die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde unschuldige Tande, als eine gestaltete und gekühlte Flamme, und bildete ein wundersames Rleeblatt, wo umher ein seliges Geisterchor in unzähligen Absusungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Impfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Misseirath gebilligt, damit es dem neugeborenen Gotte nicht an einem irdischen Bater zu Schein und Pflege sehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit dieses göttlich menschliche Wesen für Anziehungskraft auslibt, zeigt uns die Masse und Udannichfaltigkeit seiner Jünger und Anhänger männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den

Einen versammeln, die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Bekenner aller Art und Stände, und von Stephanus an eine Reihe Märtyrer.

Gründet sich nun serner dieser neue Bund auf einen ältern, dessen Ueberlieserungen dis zu Erschaffung der Welt reichen und anch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersten Eltern, die Erzväter und Richter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren seber sich besonders auszeichnet oder auszuzeichnen ist: so sehen wir wie natürlich es war, daß Kunst und Kirche in einander verschmolzen und eins ohne das andere nicht zu bestehen schien.

Benn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spät ins Besondere verlor, so hatte die christliche den Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen zu können, um sich nach und nach ins Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Wenge historischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charakteristische Handlungen gerlihmt werden, daß serner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl historisch irdische als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise auspielten, so sollten freilich auch in der bisdenden Kunst der ersten christlich-kirchlichen Jahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben sehn.

Allein die Welt war im Sanzen zu sehr verworren und gedrückt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; wur Byzanz blieb noch ein fester Sitz sür die Kirche und die mit ihr verbundene Kunst.

Insehen, und was die Kunst betrifft, blühten jene obengenannten Individualitäten nicht sogleich auf, aber sie verhinderten doch, daß ein alter, starrer, mumienhafter Styl nicht alle Bedeutsamkeit verlor. Man unterschied immersort die Sestalten; aber diesen Unterschied fühlbar zu machen schrieb man Namen sur Namen auf das Bild oder unter dasselbe, damit man ja unter den immer häusiger und häusiger werdenden Heiligen und Rärtyrern nicht einen statt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine kirchliche Angelegenheit die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Borschrift unter Aussicht der Geistlichkeit, wie man sie denn auch durch Weihe und

Wunder dem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. werden bis auf den heutigen Tag die unter den Gläubigen der schen Kirche zu Hause und auf Reisen verehrten Andachtsbilder in einer Stadt des einundzwanzigsten Gouvernements von Rußle deren Umgebung, unter Aufsicht der Geistlichkeit gefertigt; dal eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Kehren wir nun nach Byzanz und in jene besprochene Ze so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst durchaus einen dipl pedantischen Charakter, die Feste hingegen die Gestalt von C Staatssesten annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ist es auch zuzuschrei selbst das Bilderstürmen der Kunst keinen Bortheil gebracht hal die bei dem Siege der Hauptpartei wieder hergestellten Bilder t völlig gleich sehn mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Wie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, 1 wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abyssinischen Anläs Muttergottes braun gebildet, und dem auf dem Tuche Beronica druckten Heilandsgesicht gleichfalls eine Mohrenfarbe gegeben, bei besonderer Bearbeitung der Kunstgeschichte jenes Theils genar weisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach imm verklimmerten Zustand, dessen völlige Auflösung immer noch solgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier müssen wir nun beutlich zu machen suchen, was die nische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, Innern noch für große Verdienste mit sich trug, die aus der ho schaft älterer griechischer und römischer Vorsahren kunstmäßig auf gegangen, gildenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumisirt genam so wollen wir bebenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei verl und verharzten Muskeln, dennoch die Gestalt des Gebeins ihr s haupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Aussührung zeis

Die höchste Aufgabe der bildenden Kunst ist, einen bestimmte zu verzieren, oder eine Zierde in einen unbestimmten Raum z aus dieser Forderung entspringt alles, was wir kunstgerechte Con heißen. Hierin waren die Griechen und nach ihnen die Röm Weister. Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert sepn, und zwar im höhern Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Hierzu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hiben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stuse genannt werden kann. Je mannichsaltiger dann aber die Glieder werden und je mehr jene ansängliche Symmetrie verslochten, versteckt, in Gegensähen abgewechselt, als ein ossenderes Geheimnis vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sehn und ganz vollkommen, wenn wir an jene ersten Grundlagen dabei nicht mehr benken, sondern als von einem Willkirlichen und Aufälligen überrascht werden.

An jene strenge trockene Symmetrie hat sich die byzantinische Schule immersort gehalten, und obgleich dadurch ihre Bilder steif und unansgenehm werden, so kommen doch Fälle vor, wo durch Abwechselung der Gliederstellung bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Anmuth hervorgebracht wird. Diesen Vorzug also, ingleichen jene oben gerühmte Mannichsaltigkeit der Segenstände alt und neutestamentlicher lleberlieserungen verbreiteten diese östlichen Kunst und Handwerksgenossen über die damals ganze bekehrte Welt.

Bas hierauf in Italien sich ereignet, ist allgemein bekannt. praktische Talent war ganz und gar verschwunden und alles, was gebildet werben sollte, hing von den Griechen ab. Die Thuren des Tempels St. Paul außerhalb ber Mauern wurden im eilften Jahrhundert zu Lonstantinopel gegossen, und die Felder berselben mit eingegrabenen kiguren abschenlich verziert. Zu eben dieser Zeit verbreiteten sich griechische Malerschulen durch Italien; Konstantinopel sendete Baumeister und Mussivarbeiter, und diese bedeckten mit einer traurigen Kunst den zerstörten Westen. Als aber im breizehnten Jahrhundert das Geflihl an Bahrheit und Lieblichkeit der Natur wieder aufwachte, so ergriffen die Italiäner sogleich die an den Byzantinern gerühmten Berdienste, die spumetrische Composition und den Unterschied der Charaktere. Dieses gelang ihnen um so eher, als sich ber Sinn filr Form schnell hervorthat. Er konnte bei ihnen nicht ganz untergehen. Prächtige Gebäude bes Alterthums standen Jahrhunderte vor ihren Augen, und die erhaltenen Theile der eingegangenen ober zerstörten wurden sogleich wieder zu tirchlichen und öffentlichen Zweden benutzt. Die herrlichsten Statuen ent gingen dem Berderben, wie denn die beiden Kolossen niemals verschütte worden. Und so war denn auch noch jede Trümmer gestaltet. De Römer besonders konnte den Fuß nicht niedersetzen, ohne etwas Se sormtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld dauen, ohne da Köstlichste an den Tag zu fördern. Wie es in Siena, Florenz un sonst ergangen, darf uns hier nicht aushalten, um so weniger, als jede Kunstsreund sich sowohl hierüber als über die sämmtlichen schon besprichenen Gegenstände aus dem höchst schaft schaft des Herrn d'Agin court auf das genaueste unterrichten kann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Benetianer als Bewohner wor Klisten und Niederungen den Sinn der Farbe bei sich so bald ausgeschlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Niederländern benutzen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antressen.

Und so nähern wir uns denn unserm eigentlichen Ziele, dem Rieder rhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen nicht an gestanden.

Rur mit wenigem erinnern wir uns, wie die Ufer dieses herrliche Flusses von römischen Heeren durchzogen, kriegerisch besestigt, bewohn und kräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichst Colonie den Namen von Germanicus' Gemahlin, so bleibt uns woh kein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst stat gefunden; denn es mußten ja dei solchen Anlagen Künstler aller Ar Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzmeister mitwirken, wie un die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgrädt. I wiesern in späterer Zeit die Mutter Constantins des Großen, die Gmahlin Otto's hier gewirkt, bleibt den Geschichtsorschern zu untersuche Unsere Absicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in il oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Prinzessin Ursula über Rom, eine afrikanischen Prinzen Gereon gleichfalls über Rom nach Köln gelangen jene mit einer Schaar von ebeln Jungfrauen, diesen mit einem Helden chor umgeben. Scharssinnige Männer, welche durch den Duft der Ueber- lieserung hindurchschauen, theilten bei diesen Ueberlieserungen folgendes mit. Wenn zwei Parteien in einem Reiche entstehen und sich unwider, ruslich von einander trennen, wird sich die schwächere von dem Mittelpunkte

entsernen und der Gränze zu nähern suchen. Da ist ein Spielraum für Factionen, dahin reicht nicht sogleich der thrannische Wille. macht allenfalls ein Präfect, ein Statthalter sich selbst durch Mißvergnügte stark, indem er ihre Gesinnungen, ihre Meinungen duldet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diese Ansicht hat für mich viel Reiz; denu wir haben das ähnliche, ja gleiche Schauspiel in unsern Tagen erlebt, welches in graner Borzeit auch mehr als einmal stattfand. Eine Schaar ber ebelsten und bravsten driftlichen Ausgewanderten, eine nach der andern begibt sich nach der berühmten schön gelegenen Agrippinischen Colonie, wo sie, wohl aufgenommen und geschützt, eines heitern und frommen Lebens in der herrlichsten Gegend genießen, bis sie den gewaltsamen Magregeln einer Gegenpartei schmählich unterliegen. Betrachten wir die Art des Märthrthums, wie Ursula und ihre Gesellschaft daffelbe erlitten, so finden wir nicht etwa jene absurden Geschichten wieberholt, wie in dem bestialischen Rom zarte, unschuldige, höher gebildete Menschen von Henkern und Thieren gemartert und gemorbet werben, ur Schaulust eines wahnsinnigen untern und obern Pöbels; nein, wir sehen in Köln ein Blutbab, das eine Partei an der andern ausübt, um sie schneller aus bem Wege zu räumen. Der über die ebeln Jungfrauen verhängte Mord gleicht einer Bartholomäusnacht, einem Septembertage; chen so scheint Gereon mit den Seinen gefallen zu sehn. Wurde nun m gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaische Legion niedergemetzelt, so studen wir uns in einer Epoche, wo nicht etwa die herrschende Partei eine heranwachsende zu unterdrücken, sondern eine ihr zu Kopf gewachsene M vertilgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kürze, boch umständlich ausgeführt, war höchst nöthig, um einen Begriff der niederländischen Aunstschule zu gründen. Die byzantinische Malerschule hatte in allen ihren Berzweigungen mehrere Jahre wie über den ganzen Westen auch am Rhein geherrscht und einheimische Gesellen und Schüler zu allgemeinen Liechenarbeiten gebildet; daher sich denn auch manches Trockene, jenerdistern Schule völlig Aehnliche in Köln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharakter, die klimatische Einwirkung that sich in der Lunstgeschichte vielleicht nirgend so schön hervor als in den Rheingegenden, deshalb wir auch der Entwickelung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserm Vortrag freundliche Ausmerkankeit erbitten.

Wir übergehen die wichtige Epoche, in welcher Carl ber Gr linke Rheinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Res bepflanzte, weil die daraus entsprungene Bildung auf die Mal von der wir eigentlich reben, keinen Einfluß hatte. Denn jene lische düstere Trockenheit erheiterte sich auch in diesen Gegenden ni dem dreizehnten Jahrhundert. Nun aber bricht ein frohes Nati auf einmal burch, und zwar nicht etwa als Nachahmung bes ei Wirklichen, sondern es ist eine behagliche Augenlust, die sich in meinen über die sinnliche Welt aufthut. Apfelrunde Knaben= und W gesichter, eiförmiges Männer- und Frauenantlit, wohlhäbige Gre fließenden oder gekrausten Bärten, bas ganze Geschlecht gut, fron heiter, und sämmtlich, obgleich noch immer charakteristisch genug einen zarten, ja weichlichen Pinsel bargestellt. Eben so verhält mit den Farben. Auch diese sind heiter, klar, ja kräftig, ohne eig Harmonie, aber auch ohne Buntheit, durchaus dem Auge angeneh gefällig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen der Gemälde, I hier charafteristen, sind der Goldgrund, mit eingebruckten Heiligen nms Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metaoft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch brau risse und Schattirungen zu vergoldetem Schniswert scheinbar umgen Daß man diese Bilder dem dreizehnten Jahrhundert zuschreiben bezeugen diesenigen Kirchen und Capellen, wo man sie, ihrer erst stimmung gemäß, noch aufgestellt gefunden. Den stärkten Bewei aber, daß die Kreuzgänge und andere Käume mehrerer Kirchen und mit ähnlichen Bildern, an welchen dieselbigen Merkmale anzutresser Erbauung gleichzeitig gemalt gewesen.

Unter den in der Boisserée'schen Sammlung besindlichen Bilder eine heilige Veronica billig oben an, weil sie zum Beleg des ! gesagten von mehreren Seiten dienen kann. Man wird vielleicht Folge entdeden, daß dieses Bild, was Composition und Zeichnung ! eine herkömmliche byzantinische heilige Vorstellung gewesen. Das sibraune, wahrscheinlich nachgedunkelte, dorngekrönte Antlitz ist von wundersamen, edel schmerzlichen Ausbrucke. Die Zipsel des Tuchs von der Heiligen gehalten, welche kann ein Orittel Lebensgröhinter steht und die Andle Vernst davon bedeckt wird. Höchst an

sind Mienen und Gebärden; das Tuch stößt unten auf einen angebeuteten Fußboben, auf welchem in den Eden des Bildes an jeder Seite brei gang kleine, wenn sie stünden höchstens fußhohe, singende Engelchen sitzen, bie in zwei Gruppen so schön und künstlich zusammengerlickt sind, daß bie höchste Forderung an Composition daburch vollkommen befriedigt wird. Die ganze Denkweise des Bildes deutet auf eine herkömmliche, überlegte, durchgearbeitete Kunst; denn welche Abstraction gehört nicht dazu, die aufgeführten Gestalten in brei Dimenstonen hinzustellen und bas Sanze durchgängig zu symbolistren? Die Körperchen der Engel, besonders aber Röpfchen und Händchen, bewegen und stellen sich so schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begrunden wir nun hiermit bas Recht bem Bilbe einen byzantinischen Ursprung zu geben, so nöthigt me die Anmuth und Weichheit, womit die Heilige gemalt ist, womit die Kinder dargestellt sind, die Ausflihrung des Bildes in jene niederrheinische Spoche zu setzen, die wir schon weitläufig charakteristrt haben. daher, weil es das doppelte Element eines strengen Gebankens und einer gefälligen Ausführung in sich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenben aus; wozu denn der Contrast des furchtbaren medusenhaften Angesichtes zu der zierlichen Jungfrau und den anmuthigen Kindern nicht wenig beiträgt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben so weichem, angenehmem Binsel, heiteren und erfreulichen Farben Apostel und Kirchenväter halb Lebensgröße zwischen goldenen Zinnen und andern architektonisch gemalten Bierrathen, gleichsam als farbige Schnitzbilder inne stehen, geben uns m ähnlichen Betrachtungen Anlaß, beuten aber zugleich auf neue Bedingungen. Es ist nämlich gegen das Ende des sogenannten Mittelalters die Plastik auch in Deutschland der Malerei vorgeeilt, weil sie der Baufunst unentbehrlicher, der Sinnlickfeit gemäßer und dem Talente näher Der Maler, wenn er aus dem mehr oder weniger jar Hand war. Manierirten sich durch eigene Anschauung der Wirklichkeit retten will, hat den doppelten Weg, die Nachahmung der Natur ober die Nachbildung son vorhandener Kunstwerke. Wir verkürzen daher in dieser malerischen Spoche dem niederländischen Künftler keineswegs sein Berdienst, wenn wir die Frage auswerfen, ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Bartheit in Gemälben aufgeführten, reich, aber frei bemäntelten beiligen Ränner Nachbildungen von geschnitzten Bildnissen sehen, die, entweder

ungefärbt oder gefärbt, zwischen ähnlichen vergoldeten architektonischen wirklichen Schnitzwerken gestanden. Wir glauben uns zu dieser Bermuthung besonders berechtigt durch die zu den Füßen dieser Heiligen in verzierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir denn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit dessen Zierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild wird um desse angenehmer, als ein gewisser Ernst, den die Plastik vor der Ralerei immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig hindurchsicht. Alles, was wir hier behandten, mag sich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altsirchlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Ausmerksamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Wolfram von Eschendach in seinem Parzival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprichwörtlich als die besten von Deutschland aufsührt, so wird es niemand wundern, daß wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber fordert eine neue zu Anfang des sünszehnten Jahrhunderts eintretende Spoche unsere ganze Ausmertsamleit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Charafter abzugewinnen gedenken. She wir aber weiter gehen und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Bir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jener Gegend eble Jungfrauen und Jünglinge gewesen; daß ihr Tod nichts von den widerlichen Zusälligkeiten gehabt, welche bei Darstellung anderer Märtyrer der Kunst so äußerst unbequem fallen. Doch zum höchsten Glud mögen es sich die Maler des Niederrheines zählen, daß die Gebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nach Köln gebracht wurden. Bergebens durchsucht man Geschichte, Fabel, Ueberlieferung und Legende, um einen gleich gunstigen reichen, gemüthlichen und anmuthigen Gegenstand auszusinden, als den der sich hier darbietet. Zwischen verfallenem Gemäuer, unter kummerlichem Obdach ein neugeborner und doch schwisch selbst bewuster Knabe, auf der Mutter Schooß gepstegt, von einem Greise beforgt. Bor ihm nun beugen sich die Würdigen und Großen der Welt, unterwersen der Unmündigkeit Verehrung, der Armuth Schäpe, der Niedrigkeit Kronen. Ein zahlreiches Gesolge steht verwundert über das seltsame Ziel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem allerliehsten

Gegenstande sind die niederländischen Maler ihr Glück schuldig, und es ist nicht zu verwundern, daß sie denselben kunstreich zu wiederholen Jahrhunderte burch nicht ermübeten. Run aber kommen wir an den wichtigen Schritt, welchen die rheinische Kunst auf der Gränze des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts thut. Schon längst waren bie Aunstler, wegen ber vielen darzustellenden Charaktere, an die Mannichfaltigkeit der Natur gewiesen; aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausbruck berfelben, ob man gleich hie und ba etwas Porträtartiges wahrnimmt. Nun aber wird der Meister Wilhelm von Köln ausbrücklich genannt, welchem in Nachbilbung menschlicher Gesichter niemand gleichgekommen seh. Diese Eigenschaft tritt nun in dem Dombild zu Köln auf das bewundernswürdigste hervor, wie es denn überhaupt als die Achse der niederrheinischen Kunstgeschichte angesehen werden kann. Nur ist zu wünschen, daß sein wahres Berdienst historisch=kritisch anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jetzt bergestalt mit Hymnen umräuchert, daß zu befürchten ist, es werde bald wieder so verdüstert vor den Augen bes Geistes da stehen, wie es ehemals von Lampen- und Kerzenruß verdunkelt, den leiblichen Augen entzogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilde und zwei Seitentafeln. Auf allen dreien ist der Goldgrund, nach Maßgabe der bisher beschriebenen Bilder, beibehalten. Ferner ist der Teppich hinter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. Im übrigen ist dieses sonst so häusig gebrauchte Mittel durchaus verschmäht; der Maler wird gewahr, daß er Brocat und Damast, und was sonst farbenwechselnd, glänzend und scheinend ist, durch seinen Pinsel beworbringen könne, und mechanischer Hülfsmittel nicht weiter bedürfe.

Die Figuren des Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannichfaltigkeit, bedeutender Contraste und Bewegung. Die herkömmliche byzantinische Maxime bericht noch vollkommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit beobachtet.

Einen verwandten Nationalcharakter hat die sämmtliche Menge, welche weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gereon, ins Orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgiedt. Bollkommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Weitläusiger über diese reiche Zusammensetzung und die Bersbienste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst uns eine

sehr willsommene Abbildung dieses vorzüglichen Werkes vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthustastische Mehstik waltete, unter beren Einfluß weder Kunst noch Wissen gedeihen kann.

Da bieses Bild eine große Uebung des Meisters voraussetzt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art künftig vorsinden, wenn auch die Zeit manches zerstört und eine nachfolgende Kunst manches verdrängt hat. Filr uns ist es ein wichtiges Document eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichkeit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichtsbildung auf die vollkommene Wirklichkeit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch wie er wolle, ächt deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig haben italiänische Einslisse zu Erklärung seiner Verdienste herbeizurusen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ist, so stellt es sich in die Epoche we Johann van Eyd schon als entschiedener Künstler blühte, und so diem es uns das Unbegreisliche der Eyd'schen Bortrefflichkeit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, was für Zeitgenossen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achse worauf sich die ältere niederländische Kunst in die neue dreht, und nun betrachten wir die Eyd'schen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jemen Kunst gehörig. Schon in den älteren byzantinischen einederrheinischen Bildern siedenschen wir die eingedruckten Teppiche manchmal perspectivisch, obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint keine Verspective, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirst Eyd alles Gestempelte so wie den Goldgrund völlig weg; ein freies Local thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebensiguren vollkommen Porträt sind, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Rebensache.

So schwer es immer bleibt Rechenschaft von einem solchen Mame zu geben, so wagen wir doch einen Bersuch, in Hoffnung, daß die Anschauung seiner Werke dem Leser nicht entgehen werde, und hier zweiseln wir keinen Augenblick unsern Epck in die erste Klasse derzenigen zu sehen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Zugleich ward ihm das Glück in der Zeit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und die an eine gewisse Gränze gelangten Kunst zu leben.

Hierzu kam noch, daß er eines höhern, ja des höchsten technischen Bortheils in der Malerei gewahrte; denn es mag mit der Ersindung der Delmalerei beschaffen sehn wie es will, so niochten wir nicht in Zweifel ziehen, daß Epck der erste gewesen, der ölige Substanzen, die man sonst über die fertigen Bilber zog, unter die Farben selbst gemischt, aus den Delen die am leichtesten trodnenden, aus den Farben die klärsten, die am wenigsten deckenden ausgefucht habe, um beim Auftragen derfelben das Licht des weißen Grundes und Farbe durch Farbe nach Belieben durchscheinen zu lassen. Weil nun die ganze Kraft der Farbe, welche an sich ein Dunkles ist, nicht baburch erregt wirb, daß Licht davon zurückscheint, sondern daß es durch sie durchscheint, so ward durch diese Entdeckung und Behandlung zugleich die höchste physische und artistische Forderung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe hatte ihm, als einem Niederländer, die Natur verliehen. Die Macht der Farbe war ihm wie seinen Zeitgenossen bekannt, und so brachte er es dahin, daß er, um nur von Gewänbern und Teppichen zu reben, den Schein der Tafel weit über alle Erscheinung ber Wirklichkeit erhob. Ein solches muß benn freilich die ächte Kunst leisten; denn das wirkliche Sehen ist, sowohl in dem Auge als an ben Gegenständen, durch unendliche Zufälligkeiten bedingt, bahingegen der Maler nach Gesetzen malt, wie die Gegenstände, durch Licht, Schatten und Farbe von einander abgesondert, in ihrer vollkommensten Sehbarkeit von einem gesunden frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hat sich Enck in Besitz der perspectivischen Kunst gesetzt und sich die Mannichfaltigkeit der Landschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten eigen gemacht, die nun an der Stelle des kummerlichen Goldgrundes ober Teppiches hervortreten.

Jest aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvolltommenheiten der bisherigen Kunst wegwersend, sich zugleich einer bisher im stillen bewahrten technischen Bolltommenheit entäußerte, des Begriffs nämlich der symmetrischen Composition. Allein auch dieses liegt in der Natur eines außerordentlichen Geistes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bedenkt, daß über derselben noch eine ideelle geistige Gränze gezogen sep, gegen die er unsonst ankämpst, in die er sich ergeben, oder sie nach seinem Sinne erschaffen nunß. Die Compositionen Epcks sind daher von der größten Bahrheit und Lieblichkeit, ob sie gleich die strengen Kunstsorderungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von alle dem was seine Vorgänger

hierin besessen und gelibt, vorsätzlich keinen Gebrauch machen wollen. In seinen und bekannt gewordenen Bildern ist keine Gruppe, die sich jenen Engelchen neben der heiligen Beronica vergleichen könnte. Beil aber ohne Symmeterie irgend ein Gesehenes keinen Reiz ausliht, so hat er sie, als ein Mann von Geschmack und Zartgesithl, auf seine eigene Weise hervorgebracht, woraus etwas entstanden ist, welches anmuthiger und eindringlicher wirkt als das Kunstgerechte, sobald dieses die Raiveist entbehrt, indem es alsbann nur den Verstand anspricht und den Calcil hervorruft.

Hat man uns bisher geduldig zugehört, und stimmen Kenner mit uns überein, daß jeder Borschritt aus einem erstarrten, veralteten, künstlichen Anstand in die freie lebendige Naturwahrheit sogleich einen Berlust nach sich ziehe, ber erft nach und nach und oft in späteren Zeiten sich wieder herstellt, so können wir unsern Spck nunmehr in seiner Eigenthumlichkeit betrachten, da wir denn in den Fall kommen sein individuelles Wesen unbedingt zu verehren. Schon die frühern niederländischen Rünftler stellten alles Zarte, das sich in dem neuen Testament darbot, gern in einer gewissen Folge bar, und so finden wir in dem großen Epdschen Werte, welches biese Sammlung schmilct, das aus einem Mittel. bilde und zwei Flügelbildern besteht, den benkenden Künstler, der mas Gefühl und Sinn eine fortschreitende Trilogie darzustellen unternimmet. Zu unserer Linken wird der mädchenhaftesten Jungfrau durch einem himmlischen Ilingling ein seltsames Ereigniß angeklindigt. In der Mitte sehen wir sie als glückliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und zur Rechten erscheint sie, das Kind im Tempel zur Weihe bringend, schon beinah als Matrone, die im hohen Ernste vorfühlt, was dem vom Hohenpriester mit Entzücken aufgenommenen Anaben bevorstehe. Ausbruck aller brei Gesichter so wie die jedesmalige Gestalt und Stellung, das erstemal knieend, dann sitzend, zuletzt stehend, ist einnehmend und Der Bezug der Personen unter einander auf allen drei Bilbern zeugt von dem zartesten Gefühl. In der Darstellung im Tempel findet sich auch eine Art von Parallelism, der ohne Mitte durch eine Gegenüberstellung der Charaftere bewirkt wird, eine geistige Symmetrie, so gefühlt und sunig, daß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich den Maßstab der vollendeten Kunst nicht anlegen kann.

So wie nun Johann van Ehd als ein trefflich benkenber und

empfindender Künstler gesteigerte Mannichfaltigkeit seiner Hauptfigur zu bewirken gewußt, hat er auch mit gleichem Glück die Localitäten behandelt. Die Berkundigung geschieht in einem verschlossenen, schmalen, aber hoben, durch einen obern Fensterflügel erleuchteten Zimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre nächste Umgebung beforgt. Wandbanke, ein Betstuhl, Bettstätte, alles zierlich und glatt. Das Bett roth bebeckt und umhängt, alles so vie die brocatene hintere Bettwand auf das bewundernswürdigste dargestellt. Das mittlere Bilb dagegen zeigt uns die freieste Aussicht; denn die edle, aber zerrüttete Capelle ber Mitte dient mehr zum Rahmen mannichfaltiger Gegenstände, als daß sie solche verbecte. Links des Zuschauers eine mäßig entfernte ftragen = und häuserreiche Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche gegen den Grund hin sich in das Bilb hereinzieht und einem weiten Felbe Raum läßt. Dieses, mit mancherlei ländlichen Gegen-Ränden geziert, verläuft sich zuletzt in eine wasserreiche Weite. des Zuschauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehreren Stockwerken in das Bild; das Innere dieser Rotonde aber zeigt sich auf dem daran stoßenden Thürflügel, und contrastirt durch seine Höhe, Weite und Rlarheit auf bas herrlichste mit jenem ersten Zimmerchen der Jung-Sagen und wieberholen wir nun, bag alle Gegenstände der drei frau. Bilber auf das vollkommenste mit meisterhafter Genauigkeit ausgeführt find, so kann man sich im Allgemeinen einen Begriff von der Bortrefflichkeit dieser wohl erhaltenen Bilder machen. Bon den Flechtbreiten auf dem verwitterten zerbröckelten Ruingestein, von den Grashalmen die auf bem vermoderten Strohdache wachsen, bis zu den goldenen, juwelenreichen Bechergeschenken, vom Gewand zum Antlit, von der Rähe bis zur Ferne, alles ift mit gleicher Sorgfalt behandelt und keine Stelle biefer Tafeln, bie nicht durchs Bergrößerungsglas gewönne. Ein gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas das Bild der heiligen fäugenden Mutter entwirft.

Und hier kommt der wichtige Umstand zur Sprache, daß der Künstler die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und daburch an die Stelle des gleichgültigen Goldgrundes ein künstlerisches und augengefälliges Mittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesetliche Localität, die ihnen eine bestimmte Gränze

vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben doch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth wäre es deschalb, daß uns die Herren Besitzer vorerst von den erwähnten Bildern, in mäßiger Größe, genaue Unreisse mittheilten, wodurch auch ein jeder, der das Glück nicht hat die Gemälde selbst zu sehen, dassenige was wir disher gesagt, würde prüsen und beurtheilen können.

Indem wir nun diesen Wunsch äußern, so haben wir um besto mehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser Sammlung gebildet, zu fruh mit Tobe abgegangen. Sein Rame, Epp, ist noch allen denjenigen werth, die ihn gekannt, besonders aber den Liebhabern, welche Copien alter Werke von ihm besitzen, die er mit Treue und Fleiß aufs redlichste verfertigt hat. Doch dürfen wir auch deßhalb nicht verzweifeln, indem ein sehr geschickter Kunstler, Herr Röster, sich an die Besitzer angeschloffen und der Erhaltung einer so bedeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Dieser würde sein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Ausführung jener gewünschten Umrisse und beren Herausgabe bemühte. Wir würden alsbann, voraussetzend daß sie in ben Händen aller Liebhaber wären, noch gar manches hinzufügen, welches jett, wie es bei Wortbeschreibung von Gemälden gewöhnlich geschieht, die Einbildungstraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich hier zu einer Pause; benn gerabe das was in der Reihe nun zu melden wäre, hat gar manches Anmuthige und Erfreuliche. Bon Johann van Syd selbst dürfen wir kaum mehr sagen, denn auf ihn kehren wir immer wieder zurück, wenn von den solgenden Künstlern gesprochen wird. Die nächsten aber sind solche, bei denen wir eben so wenig als bei ihm genöthigt sind fremdländischen Einsluß vorandzusehen. Ueberhaupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, woher sie allenfalls ihre Borzüge genommen. Der aus der Kindheit aufblickende Mensch sindet die Natur nicht etwa rein und nacht um sich her; denn die göttliche Kraft seiner Borsahren hat eine zweite Welt in die Belt erschaffen. Ausgenöthigte Angewöhnungen, herkömmliche Gebräuche, beliebte

itten, ehrwürdige Ueberlieferungen, schätzbare Denkmale, ersprießliche esete und so mannichsache herrliche Kunsterzeugnisse umzingeln den denschen dergestalt, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich was abgeleitet ist. Er bedient sich der Welt wie er sie sindet, und t dazu ein vollkommenes Recht.

Den originalen Kunstler kann man also benjenigen nennen, welcher : Gegenstände um sich her nach individueller, nationeller und zunächst erlieferter Beise behandelt und zu einem gefugten Ganzen zusammenbet. Wenn wir also von einem solchen sprechen, so ist es unsere Pflicht, allererst seine Kraft und die Ausbildung derselben zu betrachten, sodann ne nächste Umgebung, in sofern sie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und esinnungen überliefert, und zuletzt dürfen wir erst unsern Blick nach sen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, 1 wie er es benutzt habe. Denn der Hauch von vielem Guten, Berliglichen, Nützlichen weht über die Welt oft Jahrhunderte hindurch, ehe m seinen Einfluß splirt. Man wundert sich oft in der Geschichte über ı langsamen Fortschritt nur mechanischer Fertigkeiten. Den Byzantinern nden die unschätzbaren Werke hellenischer Kunst vor Augen, ohne daß ans dem Kummer ihrer ausgetrockneten Pinselei sich hervorheben inten. Und sieht man es benn Albrecht Dürern sonderlich an, daß er Benedig gewesen? Dieser Treffliche läßt sich durchgängig aus sich selbst lären.

Und so wünsche ich ben Patriotismus zu sinden, zu dem jedes Reich, nd, Provinz, ja Stadt berechtigt ist; denn wie wir den Charakter des nzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umbungen meistern läßt, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen r jedem Bolk, jeder Bolksabtheilung die Gebühr und Shre, daß wir zen auch einen Charakter zuschreiben, der sich in einem Künstler oder ist vorzüglichen Manne veroffenbart. Und so werden wir zunächst ndeln, wenn von schäpenswerthen Künstlern, von Hemmel in d, krael van Meckeln, Lucas van Leyden, Duintin Messis n. a. Rede sehn wird. Diese halten sich sämmtlich in ihrem heimischen eise, und unsere Pflicht ist, so viel als möglich fremden Einfluß auf e Borzüge abzulehnen. Nun aber tritt Schoreel auf, später emskerd und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, sien ungeachtet aber den Niederländer nicht verläugnen können. Hier mag

nun das Beispiel von Leonardo da Binci, Correggio, Tizian, Michel Angelo hervorscheinen, der Niederländer bleibt Niederländer, ja die Nationaleigenthümlichkeit beherrscht sie dergestalt, daß sie sich zulest wieder in ihren Zauberkreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt das höchste Künstlertalent bethätigt, wozu ihm Stoff und Anlaß in der unmittelbarsten Umgedung genügte, ohne daß er je die mindeste Kenntniß genommen hätte, ob jemals Griechen und Römer in der Welt gewesen.

Wäre uns nun eine solche beabsichtigte Darstellung gelungen, so müssen wir uns an den Oberrhein begeben, und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bapern, von den Borzügen und Sigenthümlichkeiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen sinchen. Auch hier würde es unsere vornehmste Pflicht sehn, den Unterschied, ja den Gegensatz zwischen beiden herauszuheben, um zu bewirken, daß eine Schule die andere schäfte, die außerordentlichen Männer beiderseitig anerkenne, die Fortschritte einander nicht abläugne, und was alles sür Gutes und Wies aus gemeinsamen Gesinnungen hervortritt. Auf diesem Wege werden wir die deutsche Kunst des fünszehnten und sechzehnten Jahrhunderts frendig verehren, und der Schaum der Ueberschätzung, der jetzt schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ist, wird sich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsbann immer weiter ost- und südwärts bliden und uns mit Wohlwollen an Genossen und Nachbarn anreihen.

Bei Herausgabe dieser der Zeit gewidmeten Blätter darf man wohl wünschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundlichen Einfluß ausüben, theils von derselben wieder gehoben und begünstigt werden; welches nur durch Erfüllung der billigen Wünsche, durch Bergleichung und Austösung der problematischen Borschläge, deren wir erwähnen, besonders aber durch fortschreitende Thätigkeit aller Unternehmenden bewirkt werden kam. So sind die Boisserée'schen Taseln in der Zwischenzeit immer weiter vorgerkeit; Woller hat die erste Platte des früher entdecken Domrisses in dem genauesten Facsimile vollendet, zugleich auch zwei Heste seiner schähens, werthen Darstellung älterer deutschen Gebäude und Baudenkmale im genauesten und reinlichsten Stich herausgegeben. So haben sich denn auch, nach dem glücklichen Beispiel des uns zu Köln begrüßenden erken Borläusers der aus bisheriger Stlaverei erlösten Kunstschäße, unterdessen auch die übrigen nach allen Weltgegenden in ihre Heimath zurückgegeben,

und es muß dadurch die über Länder und Reiche wieder verbreitete Kunst so der Kenntniß als dem Ausüben eine neue Wendung verleihen.

#### Racträgliches zu Beibelberg.

Ueber die Boisserse'sche Gemäldesammlung fligen wir noch hinzu, wß sie seit einem Jahre ansehnlich vermehrt worden, besonders mit treff= lichen Bilbern aus ber oberbeutschen Schule. Von Meistern, welche schlten, sind eingerlickt Wohlgemuth, Altborfer, Bendelaer, und ein bisher ganz unbekannter vorzüglicher Kölner, Johann von Melem, in der Art des Schoreel; bedeutende, ja zum Theil Hauptwerke. Sodann wurden angeschafft von Meistern, deren Werke sich schon in der Sammlung befanden, von Martin Schön, von 3. 3. Walch, ein mit Dürer gleichzeitiger Porträtmaler, von Dürer selbst und von Johann von Mabuse. Letterer, als einer ber vorzüglichsten alten niederländischen Maler, ist auch durch die Mannichfaltigkeit seiner Behandinngsweise merkwürdig; um so höher ist also das Glück zu schätzen, daß mehrere Hauptwerke, wahre Kleinode der Ausführung und Erhaltung, aus seinen verschiedenen Lebenszeiten der Sammlung hinzugefügt werden Bielleicht ist aber unter allem Neuangeschafften bie Kreuzabnahme von Dürer am höchsten zu schätzen.

Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Bestiger durch weit versteitete, höchst günstige Berbindungen die nächste Aussicht haben, ihre Sammlung zweckmäßig zu bereichern und immer vollständiger zu machen, da sie denn gegründete Hossnung hegen, daß sie bald das Glück haben dürsten mehrere seit Jahrhunderten in sernem Auslande zerstreute, sür die Austlärung der deutschen Kunstgeschichte höchst schätzbare Denkmale wieder zu gewinnen, und in den schon vorhandenen verwandten Kunstkreis einzuschließen.

•.

Am Niederrhein bereitet man ausreichende Anstalten für Wissenschaft und Aunst, und so viel mir bekannt, ist überall das Erwünschte fortgesieht und emsig bethätigt worden. Glückte uns nochmals am Oberrhein der verweilen, so bieten uns Mannheim, Schwetzingen und die gräfliche Sammlung deutscher Alterthümer zu Erbach den schönsten Stoff, so wie auch Carlsruhe, wegen Gartenanlagen und botanischer Anstalten, schöner naturhistorischen und Kunstsammlungen und bedeutender neuer. Gebäude,

Gelegenheit gibt zu den wichtigsten Betrachtungen. Bünschen wir sodam dem Oberrhein Glück, daß er des seltenen Borzugs genießt in herm Hebel einen Provinzialdichter zu besitzen, der, von dem eigentlichen Sinne seiner Landesart durchbrungen, von der höchsten Stufe der Cultur seine Umgebungen überschauend, bas Gewebe seiner Talente gleichsam wie ein Net auswirft, um die Eigenheiten seiner Lands = und Zeitgenossen aufzusischen und die Menge ihr selbst zur Belustigung und Belehrung vorzuweisen: so werden wir durch die nach Heidelberg zurücklehrenden Manuscripte auf die Schätze älterer beutscher Zeit hingeleitet und wie bisher an frühere Bildkunst, so auch an frühere Dichtkunst erinnert, w benn ber gleiche Fall eintritt; benn auch hier ist Ueberschätzung, Difbentung und unglückliche Anwendung zu Hause. Aber auch hier scheinen die schönsten Hoffnungen zu ruhen, daß nämlich, wenn die übermäßige Freude über Neuaufgefundenes ober Neubeachtetes wird beschwichtigt sem, wahre Einsicht und wohlgerichtete Thätigkeit sehr schnell sich allgemein verbreiten werben.

Nach der ersten Absicht dieser freilich sehr zufällig entstandenen Blätter sollte nur von Kunst und Alterthum darin die Rede sehn; doch wie lassen sich die beiden ohne Wissenschaft und die drei ohne Natur denken? Und so sügte sich nach und nach alles au einander, was vor Augen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein sortwährender Dank des Reisenden sür so vieles empfangene Gute angesehen werden dürste, die Fortsetzung bestördern!

Und so kann ich benn schließlich nicht verschweigen, daß die Wünsche und Borsätze der Kunstfreunde auch durch das Glück befördert werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Originalriß des Kölner Doms in Parisgefunden, von welchem ich nun aus eigener Anschauung Rechenschligeben und die frühern mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Vorläusig solgendes zu sagen. Der größte ist in Rücksicht des Maßstabl und der Zeichnung durchaus ein Gegenstück zu dem Darmstädter Rise; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unsrige aber den südlichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daran schließenden nittlern Kirchengiedel mit der Hauptthüre und den Fenstern befaßt, wo durch also die Lücke ausgeglichen werden kann, welche durch einen

abgerissenen Streisen an dem Darmstädter entstanden ist. Der neuaufgefundene ist im Ganzen 3 Fuß 2 Zoll rheinländisch breit und 13 Fuß 2 Zoll lang.

Auf dem zweiten Blatt sieht man den Grundriß des süblichen, zur Rechten des Haupteingangs gelegenen Thurms in demselben Maßstad und von derselben Hand auf das sauberste gezeichnet; sodann auf dem dritten den Aufriß von der Ostseite des zweiten Geschosses dieses Thurms, mit dem Durchschnitt des an das Schiff der Kirche anschließenden Endes, in einem andern Maßstad, von einer andern Hand, weniger schön und sorgfältig gezeichnet, doch anch Original, weil er nicht nur, wie der Hamptriß, an einer wesentlichen Stelle von dem ausgesührten Gebäude, sondern auch noch einigermaßen von dem Hauptrisse selbst abweicht. Schon dem Gegenstand nach ist diese letzte Zeichnung bloß zum Behuf der Construction gesertigt, und besonders in dieser Hinsicht merkolkrig mb lehrreich. Man darf sie für eine Arbeit des Aufsehers und Polirers der Bauhlitte annehmen. Beide Blätter sind von gleicher Größe, über 3 Fuß lang und 2½ Fuß breit, ebenfalls Pergament und sehr gut und reinlich erhalten.

Was die Erhaltung des großen Risses betrifft, so sindet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Berletzung. Dagegen ist er durch den Gebrauch abgenutzt und hie und da, wiewohl unnöthig, von späterer Hand überarbeitet. Aus diesem Grund und weil der Riss sammt den ihn begleitenden Blättern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgedant ist, ferner weil man in Köln nie etwas von diesem zweiten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwahrten Darmstädter Aufriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Banhlitte gewesen und schon vor Alters von Köln weggekommen, welches um so eher geschehen konnte, als die Baumeister dieser Stadt sehr oft an fremde Orte berusen worden.

Sehen wir nun gegenwärtig den patriotischen Deutschen leidenschaftlich in Gedanken beschäftigt, seiner heiligen Baudenkmale sich zu erfreuen, die ganz oder halb vollendeten zu erhalten, ja das Zerstörte wieder herzustellen, sinden wir an einigen Orten hierzu die gehörigen Renten, suchen wir die entwendeten wieder herbeizuschaffen oder zu ersetzen, sobennruhigt uns die Bemerkung, daß nicht allein die Geldmittel spärlich keworden, sondern daß auch die Kunst = und Handwerksmittel beinahe

völlig ausgegangen sind. Bergebens blicken wir nach einer Masse Menschen umher, zu solcher Arbeit fähig und willig. Dagegen belehrt und die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Glieben einer großen, weitverbreiteten, in sich abgeschlossenen Innung unter den strengsten Formen und Regeln versertigt wurde.

Die Steinmetzen hatten nämlich in der gebildeten Welt einen sehr glücklichen Posten gesaßt indem sie sich zwischen der freien Kunst und dem Handwerke in die Mitte setzten. Sie nannten sich Brüderschaft; ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt gründete sich auf ungeheure Menschenkraft und Ausdauer, zugleich aber auf rieser mäßige Bauwerke, welche alle zugleich errichtet, gefördert, erhalten werden sollten. Unzählige eingesibte Knaben, Inglinge und Männer arbeiteten, über Dentschland ausgesäet, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser Heerschaar saßen in Köln, Straßburg, Wien und Ikrich: jeder stand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Erkundigen wir uns nun nach den innern Berhältnissen dieser Gelschaft, so treffen wir auf das Wort Hitte, erst im eigentlichen Sinne den mit Brettern bedeckten Raum bezeichnend, in welchem der Steinmetz seine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als den Sit der Gerechtsame, der Archive und des Handhabens aller Rechte. Sollte nun zum Werke geschritten werden, so versertigte der Meister den Ris, der, von dem Bauherrn gebilligt, als Document und Bertrag in der Klinstlers Händen blieb. Ordnung für Lehrknaben, Gesellen und Dienen, ihr Ansernen und Anstellen, ihre kunstgemäßen technischen und sittlichen Obliegenheiten sind aufs genaueste bestimmt, und ihr ganzes Thun duch das zarteste Sprechtligeleitet. Dagegen sind ihnen große Bortheile zu gesagt, auch jener höchst wirksame, durch geheime Zeichen und Sprück in der ganzen bauenden Welt, das heißt in der gebildeten, halb- und ungebildeten, sich den Ihrigen kenntlich zu machen.

Organisirt also denke man sich eine unzählbare Menschenmasse, durch alle Grade der Geschicklichkeit, dem Meister an Handen gehend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alter = und Arankheitsfällen gesichert, durch Religion begeistert, durch Kunst belebt, durch Sitte gebändigt: dann fängt man an zu begreisen, wie so ungeheure Werke concipirt, unternommen und, wo nicht vollendet, doch immer weiter als denkbar gestührt worden. Fligen wir noch hinzu, daß es Gesetz und Bedingung

war diese gränzenlosen Gebäude im Tagelohn aufzuführen, damit ja der genauesten Bollendung bis in die kleinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Hand aufs Herz legen und mit einigem Bedenken die Frage thun: welche Borkehrungen wir zu treffen hätten, um zu unserer Zeit etwas ähnliches hervorzubringen?

Wenn wir in der Folge von der Steinmeten Brüberschaft nähere Nachrichten geben können, so sind wir solches dem würdigen, geistreichen Beteran Herrn Dr. Ehrmann in Frankfurt schuldig, welcher aus seinem antiquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Rachrichten zu diesem Behuf, so wie die eigene Bemerkung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Unsern Bemühungen in Sildwesten kommt ein wünschenswerthes Unternehmen in Nordosten zu gute, die von Herrn Dr. Büsching besorgten wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Aunst und Gelahrtheit des Mittelalters, welche keinem, der sich sin diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben dürsen. Auch sind dessen Wylse altschlesischer Siegel in Eisen überall empfehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie; denn der Liebhaber erhält dadurch im Rleinen Kunstdenkmale in die Hände, an die er im Großen niemals Anspruch machen darf.

Höchsterfrenlich und bedeutend nuß es uns nun seyn, zum Schlusse noch die Nachricht einzurücken, daß auf allerhöchste Berwendung Ihro Najestäten des Kaisers von Desterreich und Königs von Preußen Seine döpstliche Heiligkeit der Universität Heidelberg nicht nur die in Paris zesundenen Werke aus der ehemaligen pfälzischen Bibliothek überlassen, sondern nebst diesen noch 847 aus eben dieser Sammlung herrührende Bände, welche sich noch in der vaticanischen Bibliothek befinden, zurückzugeben besohlen haben. Ieder Deutsche sühlt den Werth dieser Gabe zu sehr, als daß wir noch etwas weiteres hinzusetzen dürsten. Nur die Betrachtung seh uns vergönnt: wie viel Wilnsche der Deutschen sind nicht erfällt worden, seitdem den Reisenden die freudige Nachricht der Wiederslehr des Schutpatrons von Köln zum erstenmal entgegenkam!

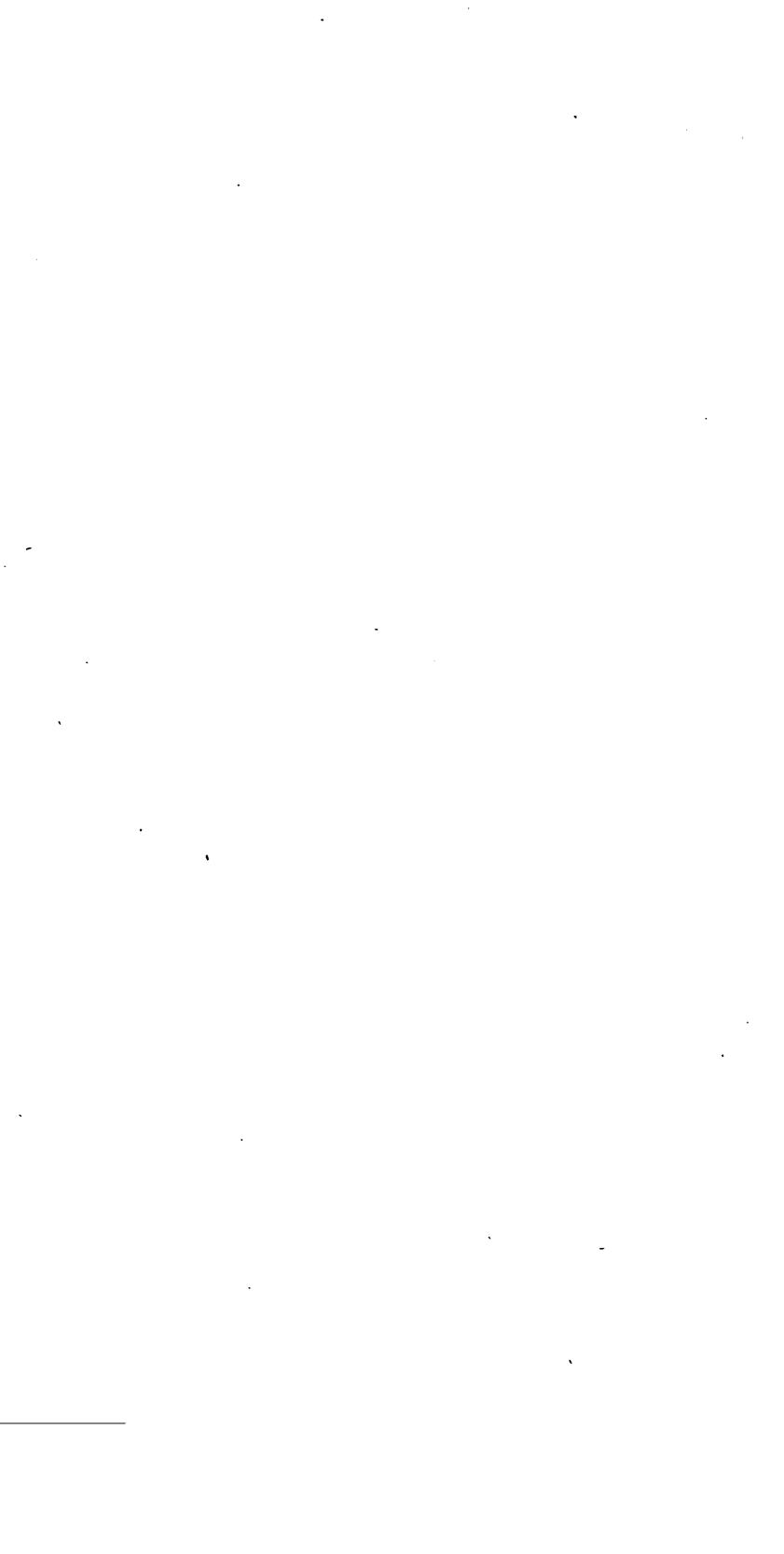

### Goethe's

sämmtliche Werke.

Einundzwanzigster Banb.

. • • · •

## Goethe's

## sämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollstäudige, neugeordnete Ausgabe.

Einundzwanzigster Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's cher Berlag. 1851.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbandlung in Stuttgart

#### Inhalt.

|                                      | •    |       |      |     | Seite       |
|--------------------------------------|------|-------|------|-----|-------------|
| der Tag: und Jahreshefte von         | 1794 | bis   | 1822 |     | 1           |
| bei Eröffnung bes Ilmenauer Bergba   | ues  |       |      | • • | 302         |
| zum Andenken der Herzogin Amalia     | • •  | • •   |      |     | 306         |
| jum Andenken Wielands                |      |       |      |     | 311         |
| liber Friedrich ben Großen           |      |       |      |     | 331         |
| ische Einzelnheiten.                 |      |       |      |     |             |
| utung des Individuellen              |      |       |      |     | 343         |
| iger Theater. 1768                   |      |       |      |     | 345         |
|                                      |      |       |      |     | 347         |
| erholte Spiegelungen                 |      |       |      |     | 349         |
| en Consul Schönborn in Algier        | • •  |       |      |     | 351         |
| frau von Voigts, geb. Möser          |      |       | • •  | . • | 355         |
| Louisenfest                          |      |       |      |     | 356         |
| d) von Iffland                       |      |       |      |     | 363         |
| Rösers Tochter                       |      |       |      |     | 364         |
| Briftol                              |      |       | • .  |     | 367         |
| eres in Bezug auf mein Berhältniß zi | ı Sh | iller | •    |     | 368         |
| Kunstausstellung                     | •    |       |      |     | 369         |
| bi                                   | . •  |       |      |     | 371         |
| ter                                  |      |       |      |     | 373         |
| bue                                  |      |       |      |     | 374         |
| meinem Leben. Fragmentarisches .     |      |       |      | • • | 377         |
| ehung der biographischen Annalen .   |      |       |      |     | 381         |
| nthalt in Dornburg im Sommer 1828    | 3 .  |       |      |     | 385         |
| hlag zur Güte                        | . •  |       |      |     | <b>39</b> 0 |

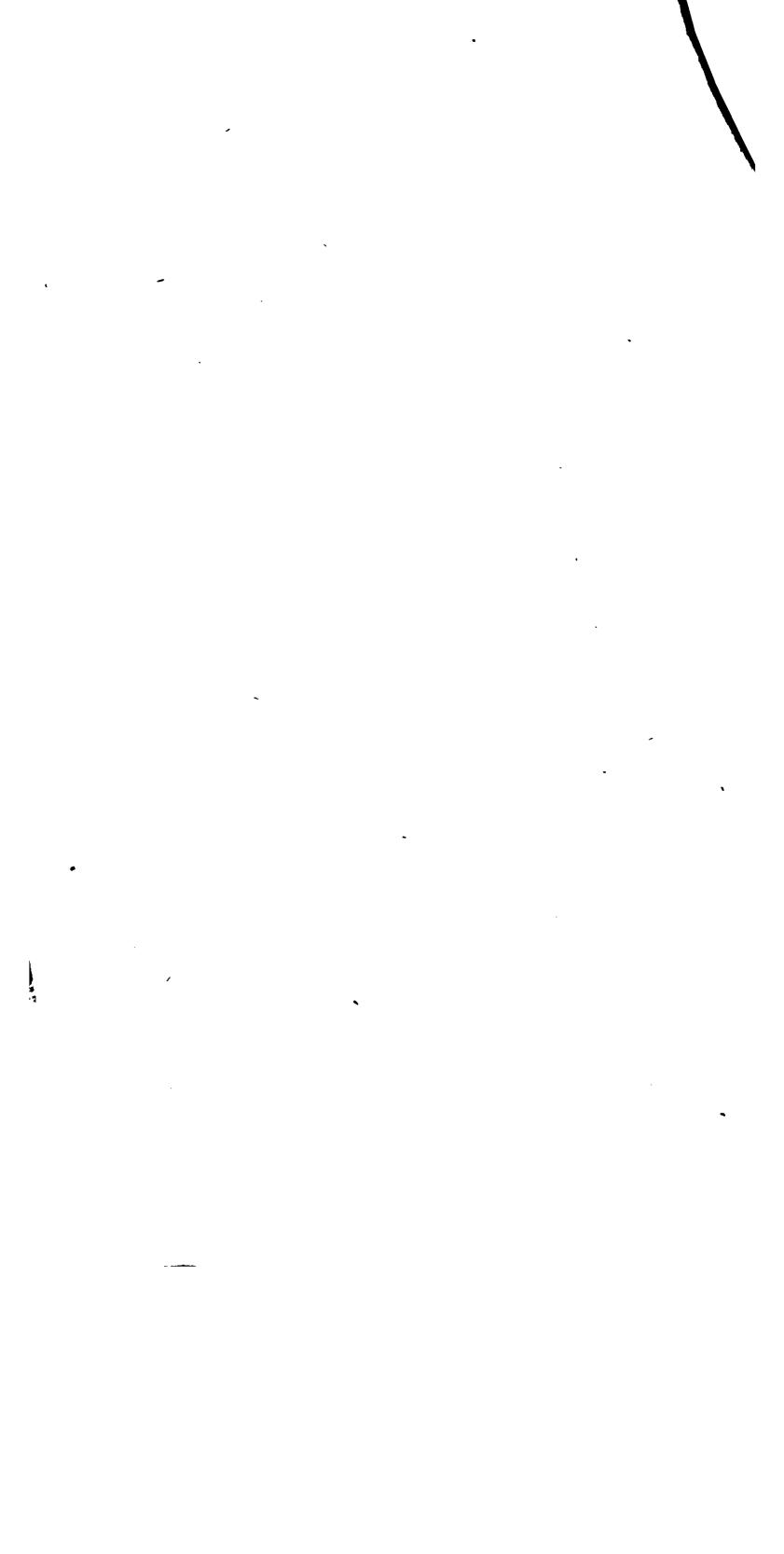

# Annalen

ober

# Tag: nud Jahreshefte

als

Ergänzung meiner sonstigen Sekenntnisse

von 1749 bis 1822.

• · • •
•
•
• ٠ , -• 

# Von 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachendem Talente, nach vorhandenen poetischen und saischen Mustern, mancherlei Eindrücke kindlich bearbeitet, meistens dahmend, wie es gerade jedes Muster andeutete. Die Einbildungsit wird mit heiteren Bildern beschäftigt, die sich selbstgefällig an Berlichkeit und die nächsten Justände anschlossen. Der Geist näherte sich wirklichen, wahrhaften Natur durch Gelegenheitsgedichte; daher entid ein gewisser Begriff von menschlichen Berhältnissen mit individueller unnichsaltigkeit; denn besondere Fälle waren zu betrachten und zu bedeln. Bielschreiberei in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Dictiren ünstigt.

# Von 1765 bis 1768.

#### Von 1769 bis 1775.

Fernere Einsicht ins Leben. Ereigniß, Leidenschaft, Genuß mit Bein. Man flihlt die Nothwendigkeit einer freiern Form und schläg sich auf die englische Seite. So entstehen Werther, Götz von Ber lichingen, Egmont. Bei einfacheren Gegenständen wendet man sid wieder zur beschränkteren Weise: Clavigo, Stella, Erwin un Elmire, Claudine von Billa Bella, beide letztere prosaischer Ber such mit Gesängen durchwebt. Hieher gehören die Lieder an Belinde und Lili, deren manche, so wie verschiedene Gelegenheitsstücke, Epistel und sonstige gesellige Scherze verloren gegangen.

Inzwischen geschehen kühnere Griffe in die tiefere Menschheit; entsteht ein leidenschaftlicher Widerwille gegen mißleitende, beschränd Theorien; man widersetzt sich dem Anpreisen salscher Muster. All dieses und was daraus folgt, war tief und wahr empfunden, oft ak einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Broductionen: Faus die Puppenspiele, Prolog zu Bahrdt, sind in diesem Sinne; beurtheilen; sie liegen jedermann vor Augen. Dagegen waren die Fra mente des ewigen Juden und Hanswursts Hochzeit nicht mitzt theilen. Letzteres erschien darum heiter genug, weil die sämmtlichen dem schimpsnamen in ihren Charakteren persönlich auftraten. Mehrere dieser frechen Art ist verloren gegangen; Götter, Helden und Bie land erhalten.

Die Recensionen in den Frankfurter gelehrten Anzeigen von 177 und 1773 geben einen vollständigen Begriff von dem damaligen Zustan unserer Gesellschaft und Persönlichkeit. Ein unbedingtes Bestreben al Begränzungen zu durchbrechen ist bemerkbar.

Die erste Schweizerreise eröffnete mir mannichfaltigen Blick id wielt; der Besuch in Weimar umschlang mich mit schönen Berhäl nissen, und drängte mich unversehens auf einen neuen glücklichen Lebensgan

# Von 1776 bis 1780.

An allen vorgemeldeten nach Weimar mitgebrachten unvollendes Arbeiten konnte man nicht fortfahren, denn da der Dichter durch Az cipation die Welt vorweg nimmt, so ist ihm die auf ihn losdringes wirkliche Welt unbequem und störend; sie will ihm geben, was er schon hat, aber anders, das er sich zum zweitenmale zueignen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und festlicher Tage wurden gedichtet und aufgesührt: Lila, die Geschwister, Iphigenie, Proserpina, lettere freventlich in den Triumph der Empfindsamkeit eingeschaltet und ihre Wirkung vernichtet; wie denn überhaupt eine schale Sentimentalität, überhandnehmend, manche harte realistische Gegenwirkung veranlaßte. Viele kleine Ernst-, Scherz- und Spottgedichte, bei größeren und kleineren Festen, mit unmittelbarem Bezug auf Persönlichkeiten und das nächste Berhältniß, wurden von mir und andern oft gemeinschaftlich hervorgebracht. Das meiste ging verloren; ein Theil, zum Beispiel Dans Sachs, ist eingeschaltet oder sonst verwendet. Die Anfänge des Bilhelm Meister wird man in dieser Spoche auch schon gewahr, obgleich nur kotpledonenartig; die fernere Entwickelung und Bildung zieht sich durch viele Jahre.

Dagegen wurde manche Zeit und Mühe auf den Borsat, das Leben Herzog Bernhards zu schreiben, vergebens ausgewendet. Nach vielsachem Sammeln und mehrmaligem Schematistren ward zuletzt nur allzukar, daß die Ereignisse des Helden kein Bild machen. In der jammers vollen Iliade des dreißigjährigen Krieges spielt er eine würdige Rolle, läßt sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Einen Ausweg slaubte ich jedoch gefunden zu haben; ich wollte das Leben schreiben wie einen ersten Band, der einen zweiten nothwendig macht, auf den auch schon vordereitend gedeutet wird; überall sollten Berzahnungen stehen bleiben, damit jedermann bedaure, daß ein frühzeitiger Tod den Baumeister verhindert habe, sein Werk zu vollenden. Filr mich war diese Bemühung nicht unfruchtbar; denn wie das Studium zu Berlichingen und Egmont mir tiesere Einsicht in das sünszehnte und sechzehnte Jahrskundert gewährte, so mußte mir dießmal die Berworrenheit des siedzehnten sich mehr als sonst vielleicht geschehen wäre, entwickeln.

Ende 1779 fällt die zweite Schweizerreise. Aufmerksamkeit auf äußere Gegenstände, Anordnung und Leitung unserer geselligen Irrsahrt ließen wenig Productivität auskommen. Uebrig geblieben ist davon als Venkmal die Wanderung von Genf auf den Gotthard.

Die Rückreise, da wir wieder in die flächere Schweiz gelangten, ließ Nery und Bätely ersinnen; ich schrieb das Gedicht sogleich, und

konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Bühnenbrettern zwischen Leinwand und Pappenfelsen eutgegentreten.

#### Von 1781 bis 1786.

Die Anfänge Wilhelm Meisters hatten lange geruht. Sie entsprangen aus einem dunkeln Borgefühl der großen Wahrheit, daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Ratur versagt ist, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werben kann; ein inneres Gefühl warnt ihn abzustehen, er kann aber mit sich nicht ins Klare kommen, und wird auf falschem Wege zu falschem Zwecke getrieben, ohne daß er weiß wie es zugeht. Hiezu kann alles gerechnet werben, was man falsche Tenbenz, Dilettantismus u. s. w. genannt hat. Geht ihm hierliber von Zeit zu Zeit ein halbes Licht auf, so entsteht ein Geflihl, das an Berzweiflung gränzt, und doch läßt er sich wieder gelegentlich von der Welle, nur halb widerstrebend, fortreißen. Gar viele vergeuden hiedurch den schönsten Theil ihres Lebens, und verfallen zuletzt in wundersamen Trübsinn. Und doch ist es möglich, daß alle die falschen Schritte zu einem unschätzbaren Guten hinführen — eine Ahnung, die sich im Wilhelm Meister immer mehr entfaltet, aufflärt und bestätigt, ja sich zuletzt mit klaren Worten ausspricht: "Du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Ris, der ausging seines Baters Eselinnen p suchen und ein Königreich fand."

Wer die kleine Oper: Scherz, List und Rache mit Nachdenken lesen mag, wird finden, daß dazu mehr Answand als billig gemacht worden. Sie beschäftigte mich lange Zeit: ein dunkler Begriff des Intermezzos versührte mich, und zugleich die Lust, mit Sparsamkeit und Rargheit in einem engen Kreise viel zu wirken. Dadurch häusten sich aber die Musikstücke dergestalt, daß drei Personen sie nicht zu leisten vermögen. Sodann hat der freche Betrug, wodurch ein geiziger Pedant musstissiert wird, silr einen rechtlichen Deutschen keinen Reiz, wenn Italiäner und Franzosen sich daran wohl ergößen möchten; bei uns aber kann die Kunst den Mangel des Gemüths nicht leicht entschuldigen. Noch einen Grundssehler hat das Singspiel, daß drei Personen, gleichsam eingesperrt, ohne

Möglichkeit eines Chors, dem Componisten seine Kunst zu entwickeln den Zuhörer zu ergötzen nicht genugsame Gelegenheit geben. Dessenseachtet hatte mir mein Landsmann Kahser, in Zilrich sich aushale, durch seine Composition manchen Genuß verschafft, viel zu denken den und ein gutes Jugendverhältniß, welches sich nachher in Romwerte, immersort lebendig erhalten.

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele sür Ettersz mögen hier noch genannt werden. Die zwei Acte von Elpenor
den 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Spoche reiste der Entschluß,
ne sämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeden. Die Redaction
vier ersten Bände war Michael 1786 vollendet.

#### 1787 bis 1788.

Die vier letzten Bände sollten sodann nur meistens angelegte und ollendete Arbeiten enthalten; auf Herbers Anregung jedoch wird beren ere Bearbeitung unternommen. Von Ausflihrung des Einzelnen findet viel in der italiänischen Reise. Iphigenie ward abgeschlossen vor der sicilianischen Fahrt. Als ich bei meiner Rückehr nach Egmont bearbeitete, siel mir auf in den Zeitungen lesen zu n, daß in Bruffel die Scenen, die ich geschildert, sich fast wörtlich rten, so daß auch hier die poetische Anticipation wieder in Betracht In die eigentliche italiänische Opernform und ihre Bortheile hatte h, bei meinem Aufenthalte in dem musikalischen Lande, recht einund eingenbt; beghalb unternahm ich mit Bergnugen Claubine Billa Bella metrisch zu bearbeiten, ingleichen Erwin und t, und sie dem Componisten zu freudiger Behandlung entgegen zu Nach der Rückfehr aus Italien im Jahr 1788 wurde Taffo Achlossen, aber die Ausgabe bei Göschen dem Publicum vollberliefert.

# 1789.

war ich in das Weimarische Leben und die dortigen Berhält-Nich auf Geschäfte, Studien und literarische Arbeiten, wieder eingerichtet, als sich die französische Revolution entwickelte und die Aufmerksamkeit aller Welt auf sich zog. Schon im Jahre 1785 hatte bie Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabgrunde, der sich hier eröffnete, erschienen mir die gräulichsten Folgen gespensterhaft, beren Erscheimung ich geramme Zeit nicht loswerben konnte; wobei ich mich so seltsam benahm, daß Fremde, unter benen ich mich eben auf dem Lande aufhielt, als die erste Nachricht hiervon zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolutionen längst ausgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen damals wie wahnsimie vorgekommen seh. Ich verfolgte den Proces mit großer Aufmerksamkeit bemühte mich in Sicilien um Nachrichten von Cagliostro und seine Familie, und verwandelte zulett, nach gewohnter Weise, um and Betrachtungen loszuwerben, das ganze Ereigniß unter dem Titel: Der Groß=Cophta in eine Oper, wozu der Gegenstand vielleicht besser als zu einem Schauspiele getaugt hätte. Capellmeister Reichardt griff sogleich ein, componirte mehreres Einzelne, als die Bagarien: Laffet Gelehrte sich zanken und ftreiten; Geh, gehorche meinen Binten.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller dramatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, daß ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: Die ungleichen Hausgenossen sein seinst seinen Sieden handelnde Personen, die aus Familienverhältniß, Wahl, Zufall, Gewohnheit auf einem Schloß zusammen verweilten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deßhalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charaktere bildeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirkten und doch einander nicht lokwerden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partien daraus vertheilt ich nachher in meine lyrischen Sammlungen, und machte dadurch jede Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rlickfunft aus Italien machte mir eine andere Arbeit viel Bergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche sentimentale Reise den Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen sast durchgängig den Gesühlen und Ansichten des Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verleugnere, und das Object so rein, als nur zu thun wäre, in mich auszunehmers. rundsatz befolgte ich getrenlich, als ich dem römischen Carneval. Ausstührlich ward ein Schema aller Borkommenheiten aufgesetzt; gten gefällige Künstler charakteristische Maskenzeichnungen. Auf rebeiten gründete ich meine Darstellung des römischen Carneelche, gut aufgenommen, geistreiche Menschen veranlaßte, auf sen gleichfalls das Sigenthümlichste der Bölkerschaften und Berkar und rein auszudrücken; wovon ich nur den talentvollen, früh ten Friedrich Schulz nennen und seine Beschreibung eines Reichstags in Erinnerung bringen willt.

# 1790.

ne frühern Verhältnisse zur Universität Iena, wodurch wissens Bemühungen angeregt und begünstigt worden, eilte ich sogleich zuknüpfen. Die dortigen Museen sernerhin, unter Mitwirkung er sachkundiger Männer, vermehrt aufzustellen, zu ordnen und en, war eine so angenehme als lehrreiche Beschäftigung, und ich deim Betrachten der Natur, beim Studium einer weitumhers Wissenschaft für den Mangel an Kunstleden einigermaßen t. Die Metamorphose der Pflanzen ward als Herzensmaßen geschrieben. Indem ich sie abdrucken ließ, hoffte ich ein pro loco den Wissenden darzulegen. Ein botanischer Garten bereitet.

lerische Farbengebung war zu gleicher Zeit mein Augenmerk, und uf die ersten physischen Elemente dieser Lehre zurlächzing, entdeckte winem großen Erstaunen, die Newton'sche Hpothese sein nd nicht zu halten. Senaueres Untersuchen bestätigte mir e Ueberzeugung, und so war mir abermals eine Entwickelungseingeimpft, die auf Leben und Thätigkeit den größten Einsluß lte.

enehme häuslich=gesellige Berhältnisse- geben mir Muth und 1g, die Römischen Elegien auszuarbeiten und zu redigiren. 1etianischen Epigramme gewann ich unmittelbar darauf. Ein Aufenthalt in der wunderbaren Wasserstadt, erst in Erwartung Rom zurücksehrenden Herzogin Amalia, sodann aber ein längeres Berweilen daselbst im Gefolge dieser alles um sich her, auswärts und zu Hause belebenden Flirstin, brachten mir die größten Bortheile. Eine historische Uebersicht der unschätzbaren venetianischen Schule ward mir anschaulich, als ich erst allein, sodann aber mit den römischen Freunden Heinrich Meher und Burh, nach Anleitung des höchst schätzbaren Wertes: Della pittura Veneziana 1771, von den damals noch unverrückten Kunstschätzen, in sosern sie die Zeit verschont hatte, und wie man sie zu erhalten und herzustellen suche, vollständige Kenntnis nahm.

Die verehrte Fürstin mit dem ganzen Gesolge besuchte Mantna, und ergötzte sich an dem Uebermaß dortiger Kunstschätze. Meher ging nach seinem Baterlande, der Schweiz, Bury nach Rom zurück; die weitere Reise der Fürstin gab Genuß und Einsicht.

Kaum nach Hause gelangt, ward ich nach Schlesien geforbert, w eine bewaffnete Stellung zweier großen Mächte ben Congreß von Reichen bach begünstigte. Erst gaben Cantonnirungsquartiere Gelegenheit p In Breslan einigen Epigrammen, die hie und da eingeschaltet sind. hingegen, wo ein soldatischer Hof und zugleich der Abel einer der ersten Provinzen des Königreichs glänzte, wo man die schönsten Regimenter ununterbrochen marschiren und manövriren sah, beschäftigte mich mans hörlich, so wunderlich es auch klingen mag, die vergleichende Ana tomie, weßhalb mitten in der bewegtesten Welt ich als Einsiedler in mir selbst abgeschlossen lebte. Dieser Theil des Naturstudiums war sonder barlich angeregt worden. Als ich nämlich auf den Ditnen des Lid, welche die venetianischen Lagunen von dem adriatischen Meere sondern, mich oftmals erging, fand ich einen so glücklich geborstenen Schafschäbel, der mir nicht allein jene große, frliher von mir erkannte Wahrheit, die fämmtlichen Schädelknochen sehen aus verwandelten Wirbelknochen entstander, abermals bethätigte, sondern auch den Uebergang innerlich ungeformter, organischer Massen durch Aufschluß nach außen zu fortschreitender Baedlung höchster Bildung und Entwickelung in die vorzüglichsten Sinnelwerkzeuge vor Augen stellte, und zugleich meinen alten, durch Erfahrms bestärkten Glauben wieder auffrischte, welcher sich fest darauf begründet, daß die Natur kein Geheimniß habe, was sie nicht irgendwo dem aufmerk samen Beobachter nacht vor die Augen stellt.

Da ich nun aber einmal mitten in der bewegtesten Lebensumgebung zum Knochenbau zurückgekehrt war, so mußte meine Borarbeit, die ich auf den Zwischenknochen vor Jahren verwendet, abermals rege werden. Lober, dessen unermüdliche Theilnahme und Einwirkung ich immersort zu rühmen habe, gedenkt derselben in seinem anatomischen Hand buch von 1788. Da aber die dazu gehörige kleine Abhandlung, deutsch und lateinisch, noch unter meinen Papieren liegt, so erwähne ich kürzlich nur so viel. Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose sich erhebender Typus gehe durch die sämmtlichen organischen Seschöpfe durch, lasse sich in allen seinen Theilen auf gewissen mittleren Stusen gar wohl beobachten, und müsse auch noch da anerkannt werden, wenn er sich us der höchsten Stuse der Menschheit ins Berborgene bescheiden zurückzieht. hierauf waren alle meine Arbeiten, auch die in Breslau gerichtet; die Ausgabe war indessen so groß, daß sie in einem zerstreuten Leben nicht gelöst werden konnte.

Eine Lustfahrt nach den Salinen von Wieliczka und ein bedeutender Bebirgs= und Landritt über Adersbach, Glatz u. s. w. unternommen, bereicherte mit Erfahrung und Begriffen. Einiges sindet sich aufgezeichnet.

# 1791.

Ein ruhiges, innerhalb des Hauses und der Stadt zugebrachtes Jahr. Die freigelegenste Wohnung, in welcher eine geräumige dunkle Kammer einzurichten war, auch die anstoßenden Gärten, woselbst im Freien Bersliche jeder Art angestellt werden konnten, veranlaßten mich den chromastischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjectiven derselben ins mendliche vermannichfaltigte, ward ich sähig, das erste Stück optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redensuten der Schule bei Seite geschoben wurden.

Damit ich aber doch von dichterischer und ästhetischer Seite nicht allzu kurzläme, übernahm ich mit Vergnügen die Leitung des Hoftheaters. Eine solche neue Einrichtung ward veranlaßt durch den Abzug der Gesellschaft Bellomo's, welche seit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Oberdeutschland gekommen, und man hatte sich mit jenem Dialekt im Dialog, um des guten Gesangs willen, befreundet. Nun waren die Stellen der Abziehenden desto leichter

vor sich sah. Breslau und Hannover, Prag und Berlin sendeten und tilchtige Mitglieder, die sich in kurzer Zeit in einander einspielten und einsprachen, und gleich von Ansang viele Zufriedenheit gewährten. Sodanzublieden auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individue zurück, von welchen ich nur den unvergesslichen Malkolmi nennen will. Kurz vor der Beränderung starb ein sehr schätzbarer Schauspieler, Reuzmann; er hinterließ und eine vierzehnjährige Tochter, das liebenswürdisste, natürlichste Talent, das mich um Ausbildung anssehte.

Nur wenig Borstellungen zum Eintritt wurden in Weimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Vortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publicum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachbarschaft, den kenntnißreichen Gliedern einer nächst gelegenen Akademie und leidenschaftlich sordernden Ilinglingen zusammengeset, sollten wir befriedigen. Neue Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Nuthe im October nach Weimar zurück. Mit der größten Sorgfalt behandelte man nun die Stücke jeder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellsschaft mußte alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musikalischen Poesie-Ein unermildlicher Concertmeister, Kranz, und ein immer thätiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Einer Unzahl italianisscher und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserer Singbarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschickt. Fleiß und Lust, die man hierbei aufgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sehn mag, haben nicht wenig zur Verbesserung deutscher Operntexte mitzgewirkt.

Diese Bemühungen theilte der aus Italien mit gleicher Borliebe zurückkehrende Freund von Einsiedel, und so waren wir von diese Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und da die Oper immer ein Publicum anzuziehen und zu ergötzen das sicherste und bequemste Mittel bleibt, so konnten wir, von dieser Seite beruhigt, dem recitirenden Schauspiel desto reinere Ausmerksamkeit widmen. Nichts hinderte dieses auf eine würdige Weise zu behandeln und von Grund aus zu beleben.

Bellomo's Repertorium war schon von Bedeutung. Ein Director

spielt alles, ohne zu prüsen; was fällt hat doch einen Abend ausgefüllt, was bleibt wird sorgfältig benutt. Dittersdorfsche Opern, Schauspiele aus Isslands bester Zeit sanden wir und brachten sie nach. Die the astralischen Abenteuer, eine immer erfreuliche Oper, mit Cimarosa's und Mozarts Musik, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; König Iohann aber, von Shakspeare, war unser größter Gewinn. Christiane Reumann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die übrigen mit ihr in Harmonie zu bringen mußte meine Sorge sehn. Und so versuhr ich von vorn herein, daß ich in jedem Stück den vorzüglichsten zu bemerken und ihm die andern anzunähern suchte.

# 1792.

So war der Winter hingegangen und das Schauspiel hatte schon einige Consistenz gewonnen. Wiederholung früherer werthvoller und beliebter Stücke, Bersuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten das Urtheil des Publicums, welches denn die damals neuen Stücke aus Ifflands höchster Epoche mit Vergnügen anzuschauen sich gewöhnte. Auch Rotebue's Productionen wurden sorgfältig ausge= führt, und, in sofern es möglich war, auf dem Repertorium erhalten. Dittersdorfs Opern, dem singenden Schauspieler leicht, dem Publicum ammthig, wurden mit Aufmerksamkeit gegeben, Hagemann'sche und Hage= meister'sche Stücke, obgleich hohl, doch für den Augenblick Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmäht. Bedeutendes aber geschah, als wir schon zu Anfang bes Jahrs Mozarts Don Juan und bald darauf Don Carlos von Schiller aufführen konnten. lebendiger Bortheil entsprang aus dem Beitritt des jungen Bohs zu inserm Theater. Er war von der Natur höchst begünstigt und erschien eigentlich jetzt erst als bebeutender Schauspieler.

Das Frühjahr belebte meine chromatischen Arbeiten; ich verfaßte das weite Stlick der optischen Beiträge und gab es, von einer Tasel begleitet, heraus. In der Mitte des Sommers ward ich abermals ins Feld berusen, dießmal zu ernsteren Scenen. Ich eilte über Franksurt, Wainz, Trier und Luxemburg nach Longwy, welches ich den 28. August schon eingenommen sand; von da zog ich mit die Balmy, so wie auch

zurück bis Trier; sodann, um die unendliche Berwirrung der Heerstraße zu vermeiden, die Mosel herab nach Coblenz. Mancherlei Naturersahrungen schlangen sich für den Ausmerksamen durch die bewegten Kriegkereignisse. Einige Theile von Sehlers physikalischem Wörterbuche begleiteten mich. Manche Langeweile stockender Tage betrog ich durch sortgesetzte chromatische Arbeiten, wozu mich die schönsten Ersahrungen in freier Welt aufregten, wie sie keine dunkte Kammer, kein Löchlein im Laden geben kann. Papiere, Acten und Zeichnungen darüber häuften sich.

Bei meinem Besuch in Mainz, Düsseldorf und Münster komte ich bemerken, daß meine alten Freunde mich nicht recht wieder erkennen wollten, wovon uns in Hubers Schriften ein Wahrzeichen übrig geblieben, dessen psychische Entwickelung gegenwärtig nicht schwer sallen sollte.

# 1793.

Eben dieser widerwärtigen Art, alles Sentimentale zu verschmähen, sich an die unvermeidliche Wirklichkeit halb verzweifelnd hinzugeben, begegnete gerade Reineke Fuchs als wilnschenswerthester Gegenstand im eine zwischen Uebersetzung und Umarbeitung schwebende Behandlung. Meine dieser unheiligen Weltbibel gewidmete Arbeit gereichte mir 3u Hause und auswärts zu Trost und Freude. Ich nahm sie mit zur Blokabe von Mainz, der ich bis zum Ende der Belagerung beiwohnte; auch darf ich zu bemerken nicht vergessen, daß ich sie zugleich als Uebung im Hexameter vornahm, den wir freilich damals nur dem Gehör nachbildeten. Boß, der die Sache verstand, wollte, so lange Klopstock lebte, and Pietät bem guten alten Herrn nicht ins Gesicht fagen, daß seine Bezumeter schlecht sehen; das mußten wir jungeren aber büßen, die wir von Jugend auf uns in jene Rhythmik eingeleiert hatten. Bog verläugnet selbst seine Uebersetzung der Obhssee, die wir verehrten, fand an seiner Luise auszusetzen, nach ber wir uns bilbeten, und so wußten wir nicht, welchem Beiligen wir uns widmen sollten.

Auch die Farbenlehre begleitete mich wieder an den Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm Himmel immer freiere Ansichten über die mannichfaltigen Bedingungen, unter denen die Farbe erscheint.

l

ese Mannichfaltigkeit, verglichen mit meiner beschränkten Fähigkeit vahrwerdens, Auffassens, Ordnens und Berbindens, schien mir swendigkeit einer Gesellschaft herbeizuführen. Eine folche dachte ich allen ihren Gliedern, bezeichnete die verschiedenen Obliegenheiten itete zuletzt an wie man, auf eine gleichwirkende Art handelnd, Diesen Auffatz legte ich meinem zum Zweck kommen müßte. er Schlosser vor, den ich nach der Uebergabe von Mainz, greichen Heere weiter folgend, in Heidelberg sprach: ich ward r unangenehm überrascht, als bieser alte Prakticus mich herzlich e und versicherte, in der Welt überhaupt, besonders aber in dem utschen Vaterlande, seh an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend riffenschaftlichen Aufgabe nicht zu denken. Ich dagegen, obgleich ht mehr jung, widersprach als ein Gläubiger, wogegen er mir umständlich voraussagte, welches ich damals verwarf, in der ber mehr als billig probat gefunden habe.

d so hielt ich für meine Person wenigstens mich immer sest an tudien wie an einem Balken im Schiffbruch; denn ich hatte nun hre unmittelbar und persönlich das fürchterliche Zusammenbrechen erhältnisse erlebt. Ein Tag im Hauptquartiere zu Hans und ein dem wiedereroberten Mainz waren Symbole der gleichzeitigen hichte, wie sie es noch jetzt demjenigen bleiben, der sich synchrosiener Tage wieder zu erinnern sucht.

nem thätigen productiven Geiste, einem wahrhaft vaterländisch geund einheimische Literatur befördernden Manne wird man es zu lten, wenn ihn der Umsturz alles Borhandenen schreckt, ohne daß deste Ahnung zu ihm spräche, was denn Besseres, ja nur anderes erfolgen solle. Man wird ihm beistimmen, wenn es ihn verdrießt, gleichen Insluenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrückte, sirdige Personen das Heft ergreisen. In diesem Sinne war der rgeneral geschrieben, ingleichen die Aufgeregten entworsen, die Unterhaltungen der Ausgewanderten — alles Pron, die dem ersten Ursprung, ja sogar der Ausssihrung nach meist s und das solgende Jahr gehören.

er Bürgergeneral ward gegen Ende von 1793 in Weimar hrt. Ein im Fach der Schnäpse höchst gewandter Schauspieler, war erst zu unserm Theater getreten, auf dessen Talent und Humor vertrauend ich eigentlich die Rolle schrieb. Er und der Schauspieler Malkolmi gaben ihre Rollen aufs vollkommenste; das Stück ward wieder holt, aber die Urbilder dieser lustigen Gespenster waren zu furchtbar als daß nicht selbst die Scheinbilder hätten beängstigen sollen.

Neu und frisch traten die Schauspieler Graff und Haide mit einiger Vorbildung zu unserm Vereine; die Sheleute Porth brachten und eine liebenswürdige Tochter, die in muntern Rollen durchaus erfreulich wirkte und noch jetzt unter dem Namen Vohs bei allen Theaterfreunden geschätzt und beliebt ist.

#### 1794.

Von diesem Jahre durfte ich hoffen, es werde mich gegen die vorigen, in welchen ich viel entbehrt und gelitten, durch mancherlei Thätigkeit zersstreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquicken; und ich bedurfte dessen gar sehr. Denn persönlicher Zeuge höchst bedeutender und die Welt bedrohender Umwendungen gewesen zu sehn, das größte Unglück was Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen kann, mit Augen gesehen, ja solche Zustände getheilt zu haben, gab die traurigste Stimmung.

Doch wie sollte man sich erholen, da uns die ungehenern Benegungen innerhalb Frankreichs jeden Tag beängstigten und bedrohten. Im vorigen Jahre hatten wir den Tod des Königs und der Königin de dauert, in diesem das gleiche Schicksal der Prinzeß Elisabeth. Robet pierre's Gränelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sinn sin Freude war so verloren, daß niemand über dessen Untergang zu jauchen sich getraute; am wenigsten da die äußern Kriegsthaten der im Innerstan aufgeregten Nation unaushaltsam vorwärts drängten, rings umber die Welt erschütterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrohten.

Indeß lebte man doch in einer traumartigen schüchternen Sicherheit im Norden, und beschwichtigte die Furcht durch eine halbgegründete Hossenung auf das gute Verhältniß Preußens zu den Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja selbst in der äußersten Bedrängnis, kann der Mensch nicht unterlassen mit Wassen des Wortes und der Schrift zu kämpfen. So machte ein deutsches Heft großes Aussehen: Aufrus

In alle Bölker Europens; es sprach den siedenden Haß gegen die Franzosen aus, in dem Augenblick da sich die ungebändigten Feinde mächtig zegen unsere Gränzen näherten. Um aber den Wechselstreit der Meinungen aufs höchste zu treiben, schlichen französische revolutionäre Lieder im stillen umher; sie gelangten auch zu mir, durch Personen denen man es nicht zugetraut hätte.

Der innere Zwiespalt der Deutschen in Absicht auf Bertheidigung und Segenwirkung zeigte sich offenbar im Gange der politischen Anstalten. Preußen, ohne sich über die Absicht näher auszusprechen, verlangte Berpstegung für seine Truppen; es erschien ein Ausgebot, niemand aber wollte geben, noch sich gehörig wassen und vorsehen. In Regensburg kam eine Union der Fürsten gegen Preußen zur Sprache, begünstigt von derzienigen Seite, welche Bergrößerungsabsichten in der einseitigen Friedenschenhaltung vermuthete. Minister von Hardenberg versuchte dagegen die Reichsstände zu Gunsten seines Königs zu erregen, und man schwankte, in Hossung einen Halbsreund der Franzosen zu gewinnen, auch wohl auf diese Seite. Wer sich indessen von den Zuständen Rechenschaft gab, mochte wohl im Innern sich gestehen, daß man sich mit eiteln Hossungen wischen Furcht und Sorge nur hinhalte.

Die Desterreicher zogen sich über den Rhein herüber, die Engländer in die Niederlande, der Feind nahm einen größern Raum ein und erward reichlichere Mittel. Die Nachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war keine Familie, kein Freundeskreis, der nicht in seinen Gliedern wäre beschädigt worden. Man sendete mir aus dem südlichen mid westlichen Deutschland Schapkästichen, Sparthaler, Kostdarkeiten mancher Art zum treuen Ansbewahren, die mich als Zeugnisse großen Zutrauens afrenten, während sie mir als Beweise einer beängstigten Nation traurig vor Augen standen.

Und so rückten benn auch, in so fern ich in Frankfurt angesessen war, die Besorglichkeiten immer näher und näher. Der schöne bürgerliche Besitz, bessen meine Mutter seit dem Ableben meines Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem früheren Ansang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorsährigen Besuch sie siber ihren Zustand aufgeklärt und aufgemuntert sich solcher Bürde zu entledigen. Aber gerade in dieser Zeit war unräthlich du thun was man für nothwendig hielt.

Ein bei unsern Lebzeiten neuerbautes, bürgerlich bequemes und anständiges Haus, ein wohlverforgter Keller, Hausgeräth aller Art und der Zeit nach von gutem Geschmad, Büchersammlungen, Gemälde, Aupferstiche und Landfarten, Alterthümer, kleine Kunstwerke und Curiositäten, gar manches Merkwürdige, das mein Bater aus Liebhaberei und Kenntwif bei guter Gelegenheit um sich versammelt hatte — es stand alles da und noch beisammen, es griff burch Ort und Stellung gar bequem und unthaft in einander, und hatte zusammen nur eigentlich seinen herkömmlichen Werth; dachte man sich, daß es sollte vertheilt und zerstreut werden, so niußte man fürchten es verschleudert und verloren zu sehen. man bald, indem man sich mit Freunden unterhielt, mit Mäklern unterhandelte, daß in der jetzigen Zeit ein jeder Berkauf, selbst ein unvortheilhafter, sich verspäten müsse. Doch der Entschluß war einmal gefaßt, und die Aussicht auf eine lebenslängliche Miethe in einem schön gelegenen, obgleich erst neu zu erbauenden Hause gab der Einbildungskraft meiner guten Mutter eine heitere Stimmung, die ihr manches Unangenehme ber Gegenwart übertragen half.

Schwankende Gerlichte vom An= und Eindringen der Feinde verbreiteten schreckenvolle Unsicherheit. Handelsleute schafften ihre Waaren sort, mehrere das beweglich Kostdare, und so wurden auch viele Personen aufsgeregt, an sich selbst zu denken. Die Unbequemlichkeit einer Auswanderung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer seindlichen Behandlung; auch ward mein Schwager Schlosser in diesem Strudel mit sortgerissen. Mehrmals bot ich meiner Mutter einen ruhigen Ausenthalt bei mir an, aber sie sühlte keine Sorge sür ihre eigene Persönlichkeit; sie bestärkte sich in ührem alttestamentlichen Glauben, und durch einige zur rechten Zeit ihr begegnende Stellen aus den Psalmen und Propheten in der Neigung zur Vaterstadt, mit der sie ganz eigentlich zusammengewachsen war; weshald sie denn auch nicht einmal einen Besuch zu mir unter nehmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle entschieden ausgesprochen, als Frau von La Roche sich bei Wieland anmeldete, und ihn daduch in die größte Verlegenheit setzte. Hier waren wir nun in dem Fall, ihm und uns einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Angst und Sorge hatten wir schon genug, dazu aber noch obendrein die Wehklage zu erdulden schien ganz unmöglich. Gewandt in solchen Dingen wußte meine Nutter,

elbst so vieles ertragend, auch ihre Freundin zu beschwichtigen und sich sadurch unsern größten Dank zu verdienen.

Sömmering mit seiner trefflichen Gattin hielt es in Frankfurt aus, ie fortwährende Unruhe zu ertragen. Jacobi war aus Pempelsort nach Bandsbeck geslüchtet, die Seinigen hatten andere Orte der Sicherheit geucht. Max Jacobi war in meiner Nähe als der Medicin Beslissener n Jena.

Das Theater, wenn es mich auch nicht ergötzte, unterhielt mich doch n fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt zur Kunst mit Heiterkeit, ja als ein Symbol des Welt= und Geschäftslebens, wo es auch nicht immer sanft hergeht, und übertrug was es Unerfreuliches haben mochte.

Schon zu Anfang bes Jahres konnte die Zauberflöte gegeben werden, bald darauf Richard Löwenherz; und dieß wollte zu jener Zeit, unter den gegebenen Umständen, schon etwas heißen. Dann kamen emige bedeutende Iffland'sche Schauspiele an die Reihe, und unser Personal lernte sich immer besser und reiner in diese Borträge sinden. Repertorium war schon ansehnlich; daher denn kleinere Stlicke, wenn sie sich auch nicht hielten, immer einigemal als Neuigkeit gelten konnten. Die Schauspielerin Beck, welche in diesem Jahre antrat, flillte das in Iffland'schen und Kotsebue'schen Stücken wohlbedachte Fach gutmüthiger und bösartiger Mütter, Schwestern, Tanten und Schließerinnen ganz voll= kommen aus. Bohs hatte die höchst anmuthige, zur Gurli geschaffene Porth geheirathet, und es blieb in bieser mittlern Region wenig zu wilnschen übrig. Die Gesellschaft spielte den Sommer über einige Monate m Lauchstädt; daher man wie immer den doppelten Bortheil zog, daß eingelernte Stücke fortgeübt wurden, ohne dem Weimarischen Bublicum verdrießlich zu fallen.

Runmehr gegen Jena und die dortigen Lehrblihnen die Aufmerksamkeit lenkend, erwähne ich folgendes.

Rach Reinholds Abgang, der mit Recht als ein großer Berlust sitt die Akademie erschien, war mit Klihnheit, ja Berwegenheit, an seine Stelle Fichte berusen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sitten- und Staatspegenstände erklärt hatte. Es war eine der tüchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in höherm Betracht nichts

auszusetzen; aber wie hätte er mit ber Welt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt halten sollen?

Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Borlesungen benutzen wollte, an Werkeltagen verkümmert hatte, so unternahm er Sommags Borlesungen, deren Einleitung Hindernisse fand. Kleine und größen daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Undequemlichkeit der obern Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Aeußerungen siber Gott und göttliche Dinge, über die man freilich besse ein tieses Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende Anregungen zuzogen. In Kursachsen wollte man von gewissen Stellen der Fichte'schen Zeitschrift nicht das Beste denken, und freilich hatte man alle Mühe, das jenige, was in Worten etwas stark versasst war, durch andere Worte leidlich auszulegen, zu mildern und wo nicht geltend, doch verzeihlich zu machen

Professor Göttling, der nach einer freisinnigen Bildung durch wissenschaftliche Reisen unter die allerersten zu zählen ist, die den allerdings hohen Begriff der neuern französischen Chemie in sich aufnahmen, trat mit der Entdeckung hervor, daß Phosphor auch in Stickluft brenne. Die deshalb entstehenden Hin= und Wiederversuche beschäftigten uns eine Zeit lang.

Geheime Rath Boigt, ein getreuer Mitarbeiter auch im mineralogischen Felde, kam von Carlsbad zurück und brachte sehr schöne Tungsteine, theils in größeren Massen, theils deutlich krystallisirt, womit wir späterhin, als dergleichen seltener vorkamen, gar manchen Liebhaber erfreuen konnten.

Alexander von Humboldt längst erwartet, von Baprenth ans kommend, nöthigte uns ins Allgemeinere der Naturwissenschaft. Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten hinrichtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht.

Zu bemerken ist, daß Hofrath Loder eben die Bänderlehre las, den höchst wichtigen Theil der Anatomie; denn was vermittelt wohl Muskeln und Knochen als die Bänder? Und doch ward durch eine besondere Berrücktheit der medicinischen Jugend gerade dieser Theil vernachlässigt. Bir Genannten, mit Freund Meher, wandelten des Morgens im tiessen Schnee, um in einem sast leeren anatomischen Auditorium diese wichtige Berknüpfung auss deutlichste nach den genanesten Präparaten vorgetragen zu sehen.

Der treffliche, immerfort thätige, felbst die kleinsten Nachhülfen seines iestrebens nicht verschmähende Batsch ward in diesem Jahre in einen äßigen Theil des obern Fürstengartens zu Jena eingesetzt. Da aber n dort angestellter, auf Nutzung angewiesener Hofgärtner im Hauptbesitzieb, so gab es manche Unannehmlichkeiten, welche zu beseitigen man ießmal nur Plane für die Zukunft machen konnte.

Auch in diesem Jahre, gleichsam zu guter Vorbedeutung, ward die lachbarschaft des gedachten Gartens heiterer und freundlicher. Ein Theil er Stadtmauer war eingefallen, und um die Kosten der Wiederherstellung vormeiden, beschloß man die Ausstüllung des Grabens an dieser Stelle; ann sollte die gleiche Operation sich auf den übrigen Theil nach und ach erstrecken.

Gegen die großen, immer gesteigerten Forderungen der Chromatik ihlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichkeit. Ich ließ daher nicht ih, sortwährend Gemilthsfreunde heranzuziehen. Mit Schlosser gelang is mir nicht: denn selbst in den friedlichsten Zeiten würde er diesem Gesichäft seine Ausmerksamkeit nicht zugewendet haben; der sittliche Theil des menschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von dem Innern u dem Aensern überzugehen ist schwerer als man denkt. Sömmering agegen setzte seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schicksale sort. Beistreich war sein Eingreisen, sördernd selbst sein Widerspruch, und denn ich auf seine Mittheilungen recht ausmerkte, so sah ich immer veiter.

Von allen Unbilden dieses Jahres nahm die Natur ihrer Gewohnheit emäß nicht die geringste Kenntniß. Alle Feldfrüchte gediehen herrlich, lles reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Volltommenheit; lprikosen und Pfürschen, Melonen und auch Kastanien boten sich dem iebhaber reif und schmachaft dar, und selbst in der Reihe vortresslicher Beinjahre sinden wir 1794 mit ausgezählt.

Bon literarischen Arbeiten zu reben, so war der Reineke Fuchs ummehr abgedruckt; allein die Unbilden, die aus Bersendung der Freizemplare sich immer hervorthun, blieben auch dießmal nicht aus. So erdarb eine Zufälligkeit mir die frische Theilnahme meiner Gotha'schen Bönner und Freunde. Herzog Ernst hatte mir verschiedene physikalische Instrumente freundlichst geborgt, bei deren Racksendung ich die Exemplare ies Scherzgedichtes beipackte, ohne derselben in meinem Briese zu

erwähnen, ich weiß nicht ob aus llebereilung ober eine lleberraschung beabsichtigend. Genug, der mit solchen Geschäften Beauftragte des Fürsten war abwesend und die Kiste blied lange Zeit unausgepackt; ich aber, eine theilnehmende Erwiederung so werther und sonst so pünktlicher Freunde mehrere Wochen entbehrend, machte mir tausend Grillen, dis endlich nach Eröffnung der Kiste nur Entschuldigungen, Anklagen, Bedauernisse, wiederholt ausgedrückt, mir statt einer heitern Aufnahme unglücklicherweise zu Theil wurden.

Von der beurtheilenden Seite aber waren Bossens rhythmische Bemerkungen nicht tröstlich und ich mußte nur zusrieden sehn, daß men
gutes Verhältniß zu den Freunden nicht gestört wurde, austatt daß el
sich hätte erhöhen und beleben sollen. Doch setzte sich alles bald wieder
ins Gleiche: Brinz August suhr mit seinen literarischen Scherzen son, Herzog Ernst gewährte mir unausgesetzt ein wohlgegrundetes Vertrauen, indem ich besonders seiner Kunstliebhaberei gar manche angenehme Besitzung zusührte. Auch Voß komte mit mir zusrieden sehn, indem ich, auf seine Bemerkungen achtend, mich in der Folge nachgiebig und bildsam erwies.

Der Abdruck des ersten Bandes von Wilhelm Meister war besonnen, der Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch so viel zu erinneres hatte, für fertig zu erklären, war endlich gesaßt und ich war froh, der Ansang aus den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsetzung swie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendigung höchlich bedrängte. Die Nothwendigkeit aber ist der beste Rathgeber.

In England erschien eine Uebersetzung der Iphigenie. Ungerdruckte sie nach; aber weder ein Exemplar des Originals noch der Copie ist mir geblieben.

An dem Bergbaue zu Ilmenau hatten wir uns schon mehrere Jahre berumgequält; eine so wichtige Unternehmung isolirt zu wagen war nur einem jugendlichen, thätig frohen lebermuth zu verzeihen. Innerhalb eines großen eingerichteten Bergwesens hätte sie sich fruchtbarer sortbilden können; allein mit beschränkten Mitteln, fremden, obgleich sehr tlichtigen, von Zeit zu Zeit herbeigerusenen Officianten konnte man zwar ins Klare kommen, dabei aber war die Aussilhrung weder umsichtig noch energisch genug und das Werk, besonders bei einer ganz unerwarteten Naturbildung, mehr als einmal im Begriff zu stocken.

Ein ausgeschriebener Gewerkentag ward nicht ohne Sorge von mir und selbst von meinem Collegen, dem geschäftsgewandtern Geheimen Rath Boigt, mit einiger Bedenklichkeit bezogen; aber uns kam ein Succurs, von woher wir ihn niemals erwartet hätten. Der Zeitgeist, dem man so viel Gutes und so viel Böses nachzusagen hat, zeigte sich als unser Mürter; einige der Abgeordneten fanden gerade gelegen eine Art von Convent zu bilden und sich der Führung und der Leitung der Sache zu unterziehen. Anstatt daß wir Commissarien also nöthig gehabt hätten, die Litanei von Uebeln, zu der wir und sichon vorbereitet hatten, demilthig abzubeten, ward sogleich beschlossen, daß die Repräsentanten selbst sich Bunkt sir Punkt an Ort und Stelle aufzuklären und ohne Borurtheil in die Ratur der Sache zu sehen sich bemühen sollten.

Wir traten gern in den Hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mängel, die man selbst entdeckt hatte, zutraulicher auf die Hilfsmittel, die man selbst erfand, so daß zuletzt alles, wie wir es nur wünschen konnten, beschlossen wurde; und da es denn endlich an Gelde nicht sehlen durste, um diese weisen Rathschläge ins Werk zu setzen, so wurden auch die nöthigen Summen verwilligt und alles ging mit Wohlgefallen auseinander.

Ein wundersamer, durch verwickelte Schicksale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann hielt sich, durch meine Unterstützung, in Ilmenau Unter fremdem Namen auf. Er war mir sehr nitzlich, da er mir in Bergwerts = und Steuersachen durch unmittelbare Anschauung als gesandter, obgleich hypochondrischer Geschäftsmann, mehreres überlieserte, was ich selbst nicht hätte die auf den Grad einsehen und mir zu eigen wachen können.

Durch meine vorjährige Reise an den Niederrhein hatte ich mich an Fritz Jacobi und die Filrstin Gallitzin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Berhältniß, dessen Art und Weise schwer ausmsprechen und nur durch den Begriff der ganzen Klasse gebildeter oder vielmehr der sich erst bildenden Deutschen einzusehen.

Dem besten Theil der Nation war ein Licht aufgegangen, das sie aus der öden, gehaltlosen, abhängigen Bedanterie, als einem klimmerslichen Streben, herauszuleiten versprach. Sehr viele waren zugleich von demselben Geist ergriffen; sie erkannten die gegenseitigen Berdienste, sie achteten einander, sühlten das Bedürsniß sich zu verbinden, sie suchten,

sie liebten sich, und dennoch konnte keine wahrhafte Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sittlich, moralisch, war doch ein vages, undestimmtes, und es sehlte im Ganzen wie im Einzelnen an Richtung zu besondern Thätigkeiten. Daher zersiel der große unsichtbare Kreis in kleinere, meist locale, die manches Löbliche erschusen und hervorbrachten; aber eigentlich isolirten sich die bedeutenden immer mehr und mehr. Es ist zwar dieß die alte Geschichte, die sich bei Erneuerung und Beledung starrer, stockender Zustände gar ost ereignet hat, und mag also sür ein literarisches Beispiel gelten bessen, was wir in der politischen und kindlichen Geschichte so ost wiederholt sehen.

Die Hauptsiguren wirkten, ihrem Geist, Sinn und Fähigkeit nach, unbedingt; an sie schlossen sich andere, die sich zwar Kräfte fühlten, aber doch schon gesellig und untergeordnet zu wirken nicht abgeneigt waren.

Klopstock seh zuerst genannt. Geistig wendeten sich viele zu ihm; seine keusche abgemessene, immer Ehrfurcht gebietende Persönlichkeit aber lockte zu keiner Annäherung. An Wieland schlossen sich gleichfalls wenigt persönlich, das literarische Zutrauen aber war gränzenlos — das südliche Deutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Cultur schuldig; unübersehbare Einsendungen jedoch brachten ihn oft zu heiterer Verzweislung.

Herber wirkte später. Sein anziehendes Wesen sammelte nicht eigentslich eine Menge um ihn her, aber Einzelne gestakteten sich an und um ihn, hielten an ihm sest und hatten zu ihrem größten Bortheile sich ihm ganz hingegeben. Und so hatten sich kleine Weltspsteme gebildet. Auch Gleim war ein Mittelpunkt, um den sich viele Talente versammelten. Mir wurden viele Sprudelköpfe zu Theil, welche fast den Ehrennamen eines Genies zum Spitznamen herabgebracht hätten.

Aber bei allem diesem sand sich das Sonderbare, daß nicht um jeder Häuptling, sondern auch jeder Angeordnete seine Selbstständigkeit sesthielt und andere deßhalb an und nach sich in seine besondern Gesurnungen heranzuziehen bemüht war; wodurch denn die seltsamsten Wirstungen und Gegenwirkungen sich hervorthaten.

Und wie Lavater forberte, daß man sich nach seinem Beispiel mit Christo transsubstantiiren müsse, so verlangte Jacobi, daß man seine individuelle, tiefe, schwer zu befinirende Denkweise in sich aufnehmen solle. Die Fürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten

der Kirche, die Möglichkeit gefunden ihren edlen Zwecken gemäß zu leben und zu handeln. Diese beiden liebten mich wahrhaft und ließen mich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz versheimlichter Hoffnung mich ihren Gesinnungen völlig anzueignen; sie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungeduldund um mir gegen sie Luft zu machen, vorsätzlich ausübte.

Im Ganzen war jedoch jener Zustand eine aristokratische Anarchie, ungefähr wie der Conflict jener eine bedeutende Selbstständigkeit entweder schon besitzenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelalter. Auch war es eine Art Mittelalter, das einer höhern Cultur voranging, wie wir jetzt wohl übersehen, da uns mehrere Einblicke in diesen nicht zu beschreibenden, vielleicht sür Nachlebende nicht zu sassenden Zustand ersössnet worden. Hamanns Briese sind hiezu ein unschätzbares Archiv, zu welchem der Schlüssel im Ganzen wohl möchte gefunden werden, sür die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Als Hansgenossen besaß ich nunmehr meinen ältesten römischen Freund, Heinrich Meper. Eximerung und Fortbildung italiänischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem letzten Aufenthalt in Benedig hatten wir uns aufs neue von Grund aus verständigt, und uns nur desto inniger verbunden.

Wie aber alles Bestreben, einen Gegenstand zu sassen, in der Entsterung vom Gegenstande sich nur verwirrt oder, wenn man zur Klarzbeit vorzudringen sucht, die Unzulänglichkeit der Erinnerung sühlbar macht, und immersort eine Rückschr zur Quelle des Anschauens in der lebenzdigen Gegenwart sordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch wit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wünscht nicht immer dorthin zurückzusehren!

Noch aber war der Zwiespalt, den das wissenschaftliche Bemühen in mein Dasehn gebracht, keineswegs ausgeglichen; denn die Art, wie ich die Naturerfahrungen behandelte, schien die übrigen Seelenkräfte sämmtlich für sich zu fordern.

In diesem Drange des Widerstreits übertraf alle meine Wünsche und Hossfnungen das auf einmal sich entwickelnde Verhältniß zu Schiller, das ich zu den höchsten zählen kann, die mir das Glikk in spätern Jahren bereitete. Und zwar hatte ich dieses günstige Ereigniß meinen Bemühungen um die Metamorphose der Pflanzen zu verdanken, wodurch ein Umstand

herbeigeführt wurde, der die Missverhältnisse beseitigte, die mich lange Zeit von ihm entfernt hielten.

Nach meiner Ruckunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, umbekümmert was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, sand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche die mich äußerst anwiderten; ich nenne nur heinsse's Ardinghello und Schillers Räuber. Iener war mir verhast, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und auszustuzen unternahm; dieser, weil ein kraftvolles abn unreises Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, wondenen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Baterland ausgegossen hatte.

Beiden Männern von Talent verargte ich nicht was sie unternommen und geleistet; denn der Mensch kann sich nicht versagen nach seiner Art wirken zu wollen, er versucht es erst unbewußt, ungebildet, dann auf zeder Stufe der Bildung immer bewußter; daher deny so viel Trefsliches und Albernes sich über die Welt verbreitet, und Berwirrung ans Berwirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, das im Baterland dadurch erregt, der Beifall, der jenen wunderlichen Ansgedurten allgemein, so von wilden Studenten als von der gedildeten Hospame gezollt ward, der erschreckte mich, dem ich glaubte all mein Bemilhen völlig verloren zu sehen, die Gegenstände zu welchen, die Art und Weise wie ich mich gebildet hatte, schienen wir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schwerzte, alle mit mir verbundenen Freunde, Heinrich Meper und Moritz, so wie die im gleichen Sinne fortwaltenden Künstler Tischbein und Burd schienen mir gleichfalls gefährdet; ich war sehr betrossen. Die Betrachtung der bildenden Kunst, die Austlidung der Dichtkunst hätte ich gern völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht jewe Productionen von genialem Werth und wilder Form zu überdieten? Rau denke sich meinen Zustand! Die reinsten Anschammgen suchte ich zu nähren und mitzutheilen; und nun fand ich mich zwischen Ard in ghello und Franz Woor eingeklemmt.

Morit, der aus Italien gleichfalls zurückkam, und eine Zeit lang bei mir verweilte, bestärkte sich mit mir leidenschaftlich in dieses

:simmungen; ich vermied Schillern, der, in Weimar sich aufhaltend, in imer Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war ht geeignet mich ihm näher zu führen; alle Bersuche von Personen, ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir te Zeit lang neben einander fort.

Sein Auffatz über Anmuth und Würde war eben so wenig ein Littel mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subject hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in ch aufgenommen; sie entwickelte das Ausserordentliche, was die Natur in in Wesen gelegt, und er, im höchsten Gesühl der Freiheit und Selbstestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht liesmitterlich behandelte. Austatt sie als selbstständig, ledendig, vom Liessten die zum Höchsten gesetzlich hervordringend zu betrachten, nahm r sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichseiten. Bewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten wein Glaubensbekenntniß in einem falschen Lichte; dabei sühlte ich es seh wch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ngeheure Klust zwischen unsern Denkweisen klasste entschiedener.

An keine Bereinigung war zu benken. Selbst das milde Zureden ines Dalberg, der Schillern nach Wirden zu ehren verstand, blieb uchtlos; ja meine Gründe, die ich jeder Bereinigung entgegen setzte, wen schwer zu widerlegen. Niemand konnte läugnen, daß zwischen zwei deistesantipoden mehr als Ein Erddiameter die Scheidung mache, da sie um beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben deswegen in Eins nicht tsammen fallen können. Daß aber doch ein Bezug unter ihnen stattnde, erhellt aus solgendem.

Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah. Zu gleicher eit hatte Batsch durch unglaubliche Regsamseit eine naturforschende Gesuschaft in Thätigkeit gesetzt, auf schöne Sammlungen, auf bedeutenden pparat gegründet. Ihren periodischen Sitzungen wohnte ich gewöhnsch bei. Einstmals sand ich Schillern daselbst; wir gingen zufällig beide igleich heraus: ein Gespräch knüpste sich an, er schien an dem Borstragenen Theil zu nehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig, nd mir sehr willkommen, wie eine so zerstläckelte Art die Natur zu ehandeln den Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs ansmiben könne.

Ich erwiederte darauf, daß sie den Eingeweihten selbst vielleicht unbeimlich bleibe, und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Theile strebend, darzustellen. Er wünschte hierüber aufgeklärt zu sehn, verbarg aber seine Zweisel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein solches, wie ich behamtete, schon aus der Erfahrung hervorgehe.

Wir gelangten zu seinem Hause; das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schante das alles mit großer Theilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: Das ist keine Erfahrung, das ist eine Ivee! Ich stutte, verdrießlich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch auss strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmuth und Wirde siel mir wieder ein; der alte Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: Das kann mir sehr lieb sehn, daß ich Ideen habe ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.

Schiller, der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte als ich, und mich auch wegen der Horen, die er herauszugeben im Begriffe stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiederte darauf als ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gekämpst und dann Stillstand gemacht: keiner von beiben konnte sich für den Sieger halten, beide hielten sich für unüberwindlich. Sätze wie folgender machten mich ganz unglücklich: "Wie kann jemals Erfahrung gegeben werben, bie einer Idee angemessen sehn sollte? Denn darin besteht eben das Eigenthümliche der letztern, daß ihr niemals eine Erfahrung congruiren könm." Wenn er das für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, so mußte doch zwischen beiben irgend etwas Bermittelnbes, Bezügliches ob walten! Der erste Schritt war jedoch gethan. Schillers Anziehungstruft war groß, er hielt alle fest, die sich ihm näherten; ich nahm Theil an seinen Absichten und versprach zu den Horen manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Kindheit auf zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug das Ihrige bei zu dauerndem Berständniß; alle beiderseitigen Freunde waren froh, und so besiegelten

ir durch den größten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf vischen Object und Subject einen Bund, der ununterbrochen gedauert 1d für uns und andere manches Gute gewirkt hat.

Für mich insbesondere war es ein neuer Frühling, in welchem alles vh neben einander keimte, und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen rvorging. Unsere beiderseitigen Briefe geben davon das unmittelbarste, einste und vollständigste Zeugniß.

#### 1795.

Die Horen wurden ausgegeben, Episteln, Elegien, Unterhaltungen der Ausgewanderten von meiner Seite beigetragen. Außerdem überlegten und beriethen wir gemeinsam den ganzen Inhalt dieser neuen Zeitschrift, die Berhältnisse der Mitarbeiter und was bei dergleichen Unternehmungen sonst vorkommen mag. Hiebei lernte ich Mitlebende kennen, ich ward mit Autoren und Productionen bekannt, die mir sonst niemals einige Ausmerksamkeit abgewonnen hätten. Schiller war überhaupt weniger ausschließend als ich, und mußte nachsichtig sehn als Herausgeber.

Bei allem diesem konnte ich mich nicht enthalten, Ansangs Juli nach Carlsbad zu gehen, und über vier Wochen daselbst zu verweilen. In singeren Jahren ist man ungeduldig bei den kleinsten Uebeln, und Carlsbad war mir schon östers heilsam gewesen. Vergebens aber hatte ich mancherlei Arbeiten mitgenommen: denn die auf gar vielsache Weise mich berührende große Masse von Menschen zerstreute, hinderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Aussicht auf Welt und Persönlichkeiten.

Kaum war ich zurlick, als von Ilmenan die Nachricht einlief, ein Sentender Stollenbruch habe dem dortigen Bergban den Garans gemacht. Ich eilte hin, und sah nicht ohne Bedenken und Betrübniß ein Werk, vorauf so viel Zeit, Kraft und Geld verwendet worden, in sich selbst rstickt und begraben.

Erheiternb war mir bagegen die Gesellschaft meines sünfjährigen Sohnes, der diese Gegend, an der ich mich nun seit zwanzig Jahren mide gesehen und gedacht, mit frischem, kindlichem Sinn wieder auffaßte, alle Gegenstände, Berhältnisse, Thätigkeiten mit neuer Lebenslust ergriff,

und viel entschiedener, als mit Worten hätte geschehen können, durch die That aussprach, daß dem Abgestorbenen immer etwas Belebtes solgte, und der Antheil der Menschen an dieser Erde niemals erlöschen könne.

Bon da ward ich nach Eisenach gefordert; der Hof weilte daselbst mit mehreren Fremden, besonders Emigrirten. Bedenkliche Kriegsbewegungen riesen jedermann zur Ausmerksamkeit: die Oesterreicher ward 60,000 Mann über den Main gegangen, und es schien, als wenn in der Gegend von Franksurt die Ereignisse lebhaft werden sollten. Sinen Austrag, der mich dem Kampsplatze genähert hätte, wuste ich abzulehnen; ich kannte das Kriegsunheil zu sehr, als daß ich es hätte aufsuchen sollen.

Hier begegnete mir ein Fall, an welchen ich öfters zu benken im Leben Urfache hatte. Graf Dumanoir, unter allen Emigrirten ohne Frage ber am meisten Gebildete, von tlichtigem Charakter und reinem Menschenverstand, dessen Urtheil ich meist unbesangen gefunden hatte, a begegnete mir in Eisenach vergnügt auf der Straße und erzählte, wie in der Frankfurter Zeitung Günstiges für ihre Angelegenheiten siehe. Da ich doch auch den Gang des Weltwesens ziemlich vor mir im Sime hatte, so stutte ich, und es schien mir unbegreislich, wie dergleichen sich sollte ereignet haben. Ich eilte daher mir das Blatt zu verschaffen, und konnte beim Lesen und Wiederlesen nichts ähnliches darin sinden, die juletzt eine Stelle gewahrte, die man allenfalls auf diese Angelegenheit beziehen konnte, da sie denn aber gerade das Gegentheil würde bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Stärkeres, aber freilich auch wer einem Emigrirten, vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über ver ganzen Oberstäche ihres Baterlandes auf alle Weise gemordet: die Assis naten waren zu Mandaten, und diese wieder zu nichts geworden; von alledem war umständlich und mit großem Bedauern die Rede, als ein Marquis mit einiger Beruhigung versetzte, dieß seh zwar ein großes Unglicht; nur befürchte er, es werde noch gar der blürgerliche Krieg ausbrechen, und der Staatsbankerutt unvermeidlich sehn.

Wem dergleichen von Beurtheilung ummittelbarer Lebensverhälmischen dorgekommen, der wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Philosophie und Wissenschaft, wo des Menschen abgesondertes Inneres in Anspruch genommen wird, eben solche Verfinsterung des Urtheils und der Oleinung am hellen Mittag begegnet.

In berselben Zeit ging Freund Meper nach Italien zurück; benn

Igleich der Krieg in der Lombardei schon heftig geführt wurde, so war ich im übrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn die ahre von 87 und 88 wiederholen zu können. Seine Entsernung beraubte ich alles Gesprächs über bildende Kunst, und selbst meine Vorbereitung nn zu folgen, führte mich auf andere Wege.

Sanz abgelenkt und zur Naturbetrachtung zurückgeführt ward ich, als gen Ende des Jahrs die beiden Gebrüder von Humboldt in Jena schienen. Sie nahmen beiderseits in diesem Augenblick an Naturwissenschaften großen Antheil, und ich konnte mich nicht enthalten meine Ideen der vergleichende Anatomie und deren methodische Behandlung im Gespräche itzutheilen. Da man meine Darstellungen zusammenhängend und ziemsch vollständig erachtete, ward ich dringend ausgesordert sie zu Papier zu ringen, welches ich auch sogleich befolgte, indem ich an Max Jacobi as Grundschema einer vergleichenden Knochensehre, gegenwärtig wie es nir war, dictirte, den Freunden Genüge that, und mir selbst einen Inhaltepunkt gewann, woran ich meine weitern Betrachtungen knüpfen konnte.

Alexander von Humboldts Einwirkungen verlangen besonders behandelt mwerden. Seine Gegenwart in Jena fördert die vergleichende Anatomie; nund sein älterer Bruder bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema zu dictiren. Bei seinem Aufenthalt in Bahreuth ist mein briefsiches Verhältniß zu ihm sehr interessant.

Gleichzeitig und verbunden mit ihm tritt Professor Wolf von einer andern Seite, doch im allgemeinen Sinne, mit in unsern Kreis.

Die Bersendung der Freiexemplare von Wilhelm Meisters erstem theil beschäftigte mich eine Weile. Die Beantwortung war nur theilweise treulich, im ganzen keineswegs förderlich; doch bleiben die Briefe, wie de damals einlangten, und noch vorhanden sind, immer bedeutend und elehrend. Herzog und Brinz von Gotha, Frau von Frankenberg daselbst, en Thümmel, meine Mutter, Sömmering, Schlosser, von Humboldt, on Dalberg in Mannheim, Boß, die meisten, wenn man es genau immt, se desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werkes sich Bositur setzend. Eine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich inz besonders in Berzweislung, durch Ahnung manches Geheimnisses, estreben nach Enthüllung und ängstliche Deutelei, anstatt daß ich geinscht hätte, man möchte die Sache nehmen wie sie lag und sich den zslichen Sinn zueignen.

Indem nun Unger die Fortsetzung betrieb, und den zweiten Band zu beschleunigen fuchte, ergab fich ein widerwärtiges Berhältniß mit Capellmeister Reichardt. Man war mit ihm, ungeachtet seiner vor = und zudringlichen Natur, in Rücksicht auf sein bedeutendes Talent, in guten Bernehmen gestanden; er war der erste, der mit Ernst und Stätigleit meine sprischen Arbeiten durch Musik ins Allgemeine förderte, und ohnehin lag es in meiner Art, durch herkömmliche Dankbarkeit unbequeme Menschen fortzudulben, wenn sie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meist mit Ungestüm ein solches Berhältniß abzubrechen. Nun hatte sich Reichardt mit Wuth und Ingrimm in die Revolution geworfen; ich aber bie gräulichen unaufhaltsamen Folgen solcher gewaltthätig aufgelösten Zustände mit Augen schauend, und zugleich ein ähnliches Geheimtreiben im Baterlande durch und durch blickend, hielt ein= für allemal am Bestehenden fest, an dessen Berbesserung, Belebung und Richtung zum Sinnigen, Berständigen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirft hatte, und konnte und wollte diese Gesimming nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieber zum Wilhelm Meister mit Glüd zu componiren angesangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land als vorzüglich bewundert wird. Unger theilte ihm die Lieber der solgenden Bände mit; und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher; daher sich im stillen ein Bruch vorbereitete, der zuletzt unaushaltsam an den Tag kam.

lleber das Berhältniß zu Jacobi habe ich hiernächst Bessers zu sagen, ob es gleich auch auf keinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulden und von jener Seite Hossnung, eine Sinnesversänderung in mir zu bewirken, drücken es am kürzesten aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach Holstein gezogen, und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emkendorf in der Familie des Grafen Reventlow gesunden; er meldete mir sein Behagen an den dortigen Zuständen auß reizendste, beschrieb verschiedene Familienseste zur Feier seines Geburtstags und des Grasen, anmuthig und umständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einladung dorthin erfolgte.

Dergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Aussicht darauf sließ mich mehr ab als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gesuhl juriick, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse wonventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gedachte, und ich sühlte mich pierin so sest, daß ich der dringenden Ansorderung, einen Sohn, der in der Rähe studirt und promovirt hatte, dorthin zu geleiten, keineswegs Folge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Auch seine Briese über Wilhelm Meister waren nicht einladend: dem Freunde selbst so wie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erbaulich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar manches auszusetzen, und nur ein einziger tüchtiger übersichauender Weltmann, Graf Bernstorff, nahm die Partei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Antor Lust empfinden solche Lectionen persönlich einzunehmen, und sich zwischen eine wohlwollende liedenswürdige Pedanterie und den Theetisch geklemmt zu sehen.

Bon der Fürstin Gallitin erinnere ich mich nicht etwas über Wilshelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klärte sich eine Berwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirkt hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtstunigem Scherz oder Borsatz. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich srüh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Münster vor den Franzosen geslohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Charakter hielt sich aufrecht, und da eine ruhige Thätigkeit sie überall hindegleitete, blied sie mit mir in wohlwollender Berbindung, und ich war froh in jenen verworrenen Zeiten ihren Empsehlungen gemäß manches Gute zu stiften.

Wilhelm von Humboldts Theilnahme war indeß fruchtbarer: aus seinen Briefen geht eine klare Einflicht in das Wollen und Vollbringen hers vor, daß ein wahres Förderniß daraus erfolgen mußte.

Schillers Theilnahme nenne ich zulett: sie war die innigste und böchste; da jedoch seine Briefe hierüber noch vorhanden sind, so darf ich veiter nichts sagen, als daß die Bekanntmachung derselben wohl eins der schönsten Geschenke sehn möchte, die man einem gebildeten Publicum bringen kann.

Das Theater war ganz an mich gewiesen; was ich im Ganzen übersah und leitete, ward durch Kirms ausgeführt. Bulpius, dem es zu diesem Geschäft an Talent nicht sehlte, griff ein mit zweckmäßiger Thätigkeit. Was im Laufe dieses Jahrs geleistet wurde, ist ungefähr solgendes.

Die Zauberflöte gewährte noch immer ihren frühern Einstell, und de Opern zogen mehr an als alles übrige. Don Juan, Doctor und Apotheter, Cosa Nara, das Sonnenfest der Braminen befriedigten das Publicum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, doch waren eigentlich Schröder'sche, Issland'sche, Kotedue'sche Stück an der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Abillino ward den Schiller'schen Stücken ziemlich gleichgestellt; unsere Bemühung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte schwaran vorzüglich, daß wir ein Stück von Maier, den Sturm von Boxberg, aufzusühren unternahmen, freilich mit wenig Glück; indesen hatte man doch ein solches merkwürdiges Stück gesehen und sein Dasem, wo nicht beurtheilt, doch empfunden.

Daß unsere Schauspieler in Lanchstädt, Erfurt, Rudolstadt von dem verschiedensten Publicum mit Freuden aufgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich selbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Bortheil unserer Bühne und zur Anfrischung einer Thätigkeit, die, wenn man dasselbe Publicum immer vor sich sieht, dessen Charakter, dessen Urtheilsweise man kennt, gar bab zu erschlaffen pslegt.

Wenden sich nun meine Gedanken von diesen kleinen, in Bergleich mit dem Weltwesen höchst unwichtigen Berhältnissen zu diesem, so und mir jener Bauer einfallen, den ich bei der Belagerung von Mainz, in Bereich der Kanonen hinter einem auf Rädern vor sich hingeschobenen Schanzkorbe seine Feldarbeit verrichten sah. Der einzelne beschränkte Mensch giebt seine nächsten Zustände nicht auf, wie auch das große Ganze sich verhalten möge.

Nun verlauteten die Baseler Friedenspräliminarien und ein Schein von Hoffnung ging dem nördlichen Deutschland auf. Preußen macht Frieden, Oesterreich setzte den Arieg sort, und nun sühlten wir und in neuer Sorge befangen; denn Kursachsen verweigerte den Beitritt peinem besondern Frieden. Unsere Geschäftsmänner und Diplomaten de wegten sich nun nach Oresden, und unser gnädigster Herr, amsgent alle und thätig vor allen, begab sich nach Dessau. Inzwischen hörte man von Bewegungen unter den Schweizer Landleuten, besonders und obern Zürichersee: ein deshalb eingeleiteter Process regte den Widerstreit der Gesinnungen noch mehr auf; doch bald ward unsere Theilnahme schon

ster in die Rähe gerufen. Das rechte Mainufer schien abermals tsicher, man fürchtete sogar für unsere Gegenden: eine Demarcationsnie kam zur Sprache; doppelt und dreifach traten Zweisel und Sorge ervor.

Clerfaht tritt auf; wir halten uns an Kursachsen: nun werden der schon Borbereitungen und Anstalten gefordert, und als man Kriegseuern ausschreiben muß, kommt man endlich auf den glücklichen Gedanken,
uch den Geist, an den man bisher nicht gedacht hatte, contribuabel zu
uchen; doch verlangte man nur von ihm ein don gratuit.

In dem Laufe dieser Jahre hatte meine Mutter den wohlbestellten beinkeller, die in manchen Fächern wohlansgerlistete Bibliothek, eine demäldesammlung, das Beste damaliger Künstler enthaltend, und was mst nicht alles verkauft, und ich sah, indem sie dabei nur eine Blirde 18 zu sehn froh war, die ernste Umgebung meines Baters zerstlickt und aschlendert. Es war auf meinen Antried geschehen; niemand konnte mals dem andern rathen noch helsen. Zuletzt blied das Haus noch brig; dieß wurde endlich auch verkauft und die Möbeln, die sie nicht itmehmen wollte, zum Abschluß in einer Auction vergendet. Die Ausscht auf ein neues lustiges Duartier an der Hauptwache realisitzte sich, nd dieser Wechsel gewährte zur Zeit, da nach vorlibersliegender Friedenssssmung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine zerstreuende Beschäftigung.

Als bedeutendes und für die Folge fruchtbares Familienereigniß habe h zu bemerken, daß Nicolovius, zu Eutin wohnhaft, meine Nichte eirathete, die Tochter Schlossers und meiner Schwester.

Außer den gedachten Unbilden brachte der Bersuch, entschiedene bealisten mit den höchst realen akademischen Berhältnissen in Berbindung seizen, sortdauernde Berdrießlichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags sesen, much seine von mehreren Seiten gehinderte Thätigkeit frei zu achen, mußte den Widerstand seiner Collegen höchst unangenehm empfinn, die sich denn gar zuletzt ein Studentenhausen vors Haus zu treten lühnte und ihm die Fenster einwarf — die unaugenehmste Weise von Dasehn eines Nicht-Ichs überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Persönlichkeit allein, auch die eines andern machte Unter- und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden gen Mann Namens Weißhuhn nach Jena berufen, einen Gehülfen Witarbeiter an ihm hoffend; allein dieser wich bald in einigen Dingen, das heißt für einen Philosophen in allen, von ihm ab, und ein reinet Zusammensehn war gar bald gestört, ob wir gleich zu den Horen dessen Theilnahme nicht verschmähten. Dieser Wackere, mit den äußeren Dingen noch weniger als Fichte sich ins Gleichgewicht zu setzen fähig, erlebte bab mit Provector und Gerichten die unangenehmsten persönlichen Händel; et ging auf Injurienprocesse hinaus, welche zu beschwichtigen man von den der die eigentliche Lebensweisheit hereinbringen mußte.

Wenn uns nun die Philosophen kaum beizulegende Händel von Zeit zu Zeit erneuerten, so nahmen wir jeder glinstigen Gelegenheit wahr, un die Angelegenheiten der Naturfreunde zu befördern. Der geistig strebende und unaushaltsam vordringende Batsch war denn im Wirklichen doch schrittweise zufrieden zu stellen; er empfand seine Lage, kannte die Nittel die uns zu Gebote standen und beschied sich in billigen Dingen. Daher gereichte es uns zur Freude, ihm in dem fürstlichen Garten einen sesten Fuß zu verschaffen; ein Glashaus, hinreichend sür den Ansang, ward nach seinen Angaben errichtet, wobei die Aussicht auf sernere Beglinstigung sich von selbst hervorthat.

Filr einen Theil der Jenaischen Bürgerschaft ward auch gerade in dieser Zeit ein bedeutendes Geschäft beendigt. Man hatte den alten Arm der Saale oberhalb der Rasenmühle, der durch mehrere Krümmungen die schönsten Wiesen des rechten Users in Riesbette des linken verwandelte, ins Trockene zu legen einen Durchstich angeordnet, und den Fluß in gerader Linie abwärts zu sühren unternommen. Schon einige Jahrt dauerte die Bemühung, welche endlich gelang und den anstoßenden Wirgern, gegen geringe frühere Beiträge, ihre verlorenen Räume wieder gab, indem ihnen die alte Saale und die indeß zu nutzbaren Weidichten herm gewachsenen Kiesräume zugemessen und sie auf diese Weise über ihre Erwartung befriedigt wurden; westhalb sie auch eine seltene Danibarkit gegen die Borgesetzen des Geschäftes ausdrückten.

Unzufriedene machte man jedoch auch bei dieser Gelegenheit: dem auch solche Anlieger, die im Unglauben auf den Erfolg des Geschäftel die frühern geringen Beiträge verweigert hatten, verlangten ihren Theil an dem eroberten Boden, wo nicht als Recht, doch als Gunst, die aber hier nicht Statt haben konnte, indem die herrschaftliche Kasse für ein bedeutendes Opfer einige Entschädigung an dem errungenen Boden zu sort dern hatte.

Dreier Werke von ganz verschiedener Art, welche jedoch in diesem ahr das größte Aufsehen erregten, muß ich noch gedenken. Dumouriez' eben ließ uns in die besondern Borfallenheiten, wovon uns das Allgewine leider genngsam bekannt war, tieser hineinsehen; manche Charaktere urden uns aufgeschlossen und der Mann, der uns immer viel Antheil bzewonnen hatte, erschien uns klarer und im glinstigen Lichte. Geistwicke Frauenzimmer, die denn doch immer irgendwo Neigung unterzuringen genöthigt sind und den Tageshelden wie billig am meisten begilnigen, erquicken und erbauten sich an diesem Werke, das ich sorgfältig weite, um die Spoche seiner Großthaten, von denen ich persönlich Zeuge ewesen, mir die ins einzeln Seheime genan zu vergegenwärtigen. Dabei rfrente ich mich denn, daß sein Bortrag mit meinen Ersahrungen und demerkungen vollkommen übereinstimmte.

Das zweite, dem allgemeinen Bemerken sich aufdringende Werk waren Balde's Gedichte, welche nach Herbers Uebersetzung, jedoch mit Berheimlichung des eigentlichen Autors, ans Licht kamen und sich der schönsten Wirkung erfreuten. Bon reichem Zeitgehalt, mit deutschen Gessunungen ausgesprochen, wären sie immer willkommen gewesen; kriegerisch verworrene Zeitläufte aber, die sich in allen Jahrhunderten gleichen, saben in diesem dichterischen Spiegel ihr Bild wieder, und man empfand als wie von gestern, was unsere Urvorsahren gequält und geängstigt hatte.

Einen ganz andern Kreis bildete sich das dritte Werk. Lichtenbergs Hogarth und das Interesse daran war eigentlich ein gemachtes: denn wie hätte der Deutsche, in dessen einsachem reinem Zustande sehr selten solche excentrische Frazen vorkommen, hieran sich wahrhaft verzmigen können? Nur die Tradition, die einen von seiner Nation hochgezierten Namen auch auf dem Continent hatte geltend gemacht, nur die Seltenheit, seine wunderlichen Darstellungen vollständig zu besitzen, und ie Bequemlichkeit, zu Betrachtung und Bewunderung seiner Werke weder kunstkenntnis noch höhern Sinnes zu bedürfen, sondern allein bösen Billen und Berachtung der Menschheit mitbringen zu können, erleichterte ie Berbreitung ganz besonders, vorzüglich aber, daß Hogarths Witz auch ichtenbergs Witzeleien den Weg gebahnt hatte.

Junge Männer, die von Kindheit auf, seit beinahe zwanzig Jahren n meiner Seite heraufgewachsen, sahen sich nunmehr in der Welt um, und die von ihnen mir zugehenden Nachrichten mußten mir Freude machen, da ich sie mit Verstand und Thatkraft auf ihrer Bahn weiter schreiten sah. Friedrich von Stein hielt sich in England auf und gewamdeselbst für seinen technischen Sinn viele Vortheile. August von Herber schrieb aus Neuschatel, wo er sich auf seine übrigen Lebenszwecke vorzubereiten dachte.

Mehrere Emigrirte waren bei Hof und in der Gesellschaft wohl auf genommen, allein nicht alle begnügten sich mit biesen socialen Vortheilen. Manche von ihnen hegten die Absicht, hier wie an andern Orten, duch eine löbliche Thätigkeit ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Ein wackerer Mann, schon vorgerückt in Jahren, mit Namen von Wendel, bracht zur Sprache, daß in Ilmenau, bei einem gesellschaftlichen Hammerwerk, der herzoglichen Kammer einige Antheile zustanden. Freilich wurde dieses Werk auf eine sonderbare Weise benutt, indem die Hammermeister in einem gewissen Turnus arbeiteten, jeder für sich so gut er vermochte, um es nach kurzer Frist seinem Nachfolger abermals auf dessen eigene Rechnung zu überlassen. Gine solche Einrichtung läßt fich nur in einem altherkömmlichen Zustande benken, und ein höher gesunter, an eine freiere Thätigkeit gewöhnter Mann konnte sich hierin nicht sinden, ob man ihm gleich die herrschaftlichen Antheile für ein mäßiges Pachtgeld überließ, das man vielleicht nie eingefordert hätte. Sein ordnungsliebender, ins Ganze - rège Geist suchte durch erweiterte Plane seine Unzufriedenheit zu beschwich tigen; bald sollte man mehrere Theile, bald das Ganze zu acquiriren suchen: beides war unmöglich, da sich die mäßige Existenz einiger ruhigen Familien auf bieses Geschäft gründete.

Nach etwas anderem war nun der Geist gerichtet: man bante einen Reverberirofen, um altes Eisen zu schnielzen und eine Gußanstalt in Werk zu richten. Man versprach sich große Wirkung von der aufwärtst concentrirten Gluth; aber sie war groß über alle Erwartung: denn das Ofengewölde schmolz zusammen, indem das Eisen zum Fluß kam. Noch manches andere ward unternommen ohne glücklichen Erfolg; der gute Mann, endlich empfindend, daß er gänzlich aus seinem Elemente entfallen sen, gerieth in Verzweiflung, nahm eine übergroße Gabe Opinm zu sich, die, wenn nicht auf der Stelle, doch in ihren Folgen seinem Leben ein Ende machte. Freilich war sein Unglück so groß, daß weder die Theilsnahme des Fürsten, noch die wohlwollende Thätigkeit der beauftragten Räche

ihm wieder herzustellen vermochte. Weit entfernt von seinem Baterlande, in einem stillen Winkel des Thitringer Waldes, siel auch er ein Opfer der gränzenlosen Umwälzung.

Bon Personen, deren Schicksalen und Verhältnissen bemerke solzgendes. Schlosser wandert aus und begiebt sich, da man nicht an jedem Aspl verzweiseln konnte, nach Ansbach und hat die Absicht daselbst zu verbleiben.

Hervorthut, betroffen, ohne daß dem daraus entstehenden Mißgefühl wäre zu helsen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kant'sche Philosophie und daher auch gegen die Aademie Iena hatte sich immer gesteigert, während ich mit beiden durch das Verhältniß zu Schiller immer mehr zusammenswahs. Daher war jeder Versuch das alte Verhältniß herzustellen fruchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegersohns verwilmschte und als Latitudinarier sehr übel empfand, daß man Pflicht und Recht durch Vernunst, so wie es hieß, sixiren und allem humoristisch=poetischen Schwanken ein Ende zu machen drohte.

Herber war von Natur weich und zart, sein Streben mächtig und groß. Er mochte daher wirken ober gegenwirken, so geschah es immer mit einer gewissen Hast und Ungeduld; sodann war er mehr von dialektischem als constructivem Geiste. Daher der beständige heteros logos gegen alles was man vordrachte. Ja er konnte einen bitter auslachen, wenn man etwas mit Ueberzeugung wiederholte, welches er kurz vorher als seine eigene Meinung gelehrt und mitgetheilt hatte.

Traurig aber war mir ein Schreiben des höchst bebeutenden Carl von Moser. Ich hatte ihn früher auf dem Gipfel ministerieller Machtvollkommenheit gesehen, wo er den Ehecontrakt zwischen unserm theusern
sürstlichen Shepaar auszusehen nach Carlsruhe berusen ward, zu einer Zeit, wo er mir manche Gefälligkeit erwies, ja einen Freund durch entschiedene Araft und Einsluß vom Untergang errettete. Dieser war nun
seit zwanzig Jahren nach und nach in seinen Bermögensumständen dergestalt zurückgekommen, daß er auf einem alten Bergschlosse, Zwingenberg, ein kümmerliches Leben sührte. Nun wollte er sich auch einer
seinen Gemäldesammlung entäußern, die er zu besserer Zeit mit Geschmack
um sich versammelt hatte; er verlangte meine Mitwirkung und ich konnte
sein zartes dringendes Berlangen leider nur mit einem freundlichen

höflichen Brief erwiedern. Hierauf ist die Antwort eines geistreichen bedrängten und zugleich in sein Schickfal ergebenen Wannes von der Ant, daß sie mich noch jetzt wie damals rührt, da ich in meinem Bereich kein Mittel sah solchem Bedürfnisse abzuhelsen.

Anatomie und Physiologie verlor ich dieses Jahr fast nicht aus den Augen. Hofrath Lober demonstrirte das menschliche Gehirn einem kleinen Freundescirkel, hergebrachterweise, in Schichten von oben herein, mit seiner ihn auszeichnenden Klarheit. Die Camper'schen Arbeiten wurden mit demsselben durchgesehen und durchgedacht.

Sömmerings Versuch dem eigentlichen Sitz der Seele näher nacht zuspüren, veranlaßte nicht wenige Beobachtung, Nachdenken und Prüfung.

Brandis in Braunschweig zeigte sich in Naturbetrachtungen geiste reich und belebend; auch er wie wir versuchte sich an den schwersten Problemen.

Seit jener Epoche, wo man sich in Deutschland über den Mißbrauch der Genialität zu beklagen ansing, drängten sich freilich von Zeit zu Zeit auffallend verrlickte Menschen heran. Da nun ihr Bestreben in einer dunkeln, düstern Region versirte und gewöhnlich die Energie des Handeluse ein günstiges Vorurtheil und die Hossmung erregt, sie werde sich von einiger Bernünstigkeit, wenigstens im Berfolg doch, leiten lassen, so verssagte man solchen Personen seinen Antheil nicht, die sie denn zuletzt entsweder selbst verzweiselten oder uns zur Verzweisslung brachten.

Ein solcher war von Sonnenberg, der sich ten Cimbrier nannte, eine physisch glühende Natur, mit einer gewissen Einbildungstraft begabt, die aber ganz in hohlen Räumen sich erging. Klopstecks Patriotismus und Messianismus hatten ihn ganz erfüllt, ihm Gestalten und Gestunungen geliesert, mit denen er denn nach wilder und wilster Beie gutherzig gedahrte. Sein großes Geschäft war ein Gedicht vom jüngsen Tage, wo sich denn wohl begreisen läßt, daß ich solchen apokalpptischen Ereignissen, energumenisch vorgetragen, keinen besondern Geschmack abserwinnen konnte. Ich suchte ihn abzulehnen, da er, jede Warnung and schlagend, auf seinen seltsamen Wegen verharrte. So trieb er es in Iena eine Zeit lang zu Beängstigung guter vernünstiger Gesellen und wohlwollender Gönner, die er endlich, bei immer vermehrtem Wahnsim, sich zum Fenster herausstliktzte und seinem ungläcklichen Leben darund ein Ende machte.

Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Folgen einer gendlichen Gutmüthigkeit hervor, die ein bedeutendes Bertrauen auf nen Unwürdigen niedergelegt hatte. Die deshalb entstandenen Processe urden diesseits von einsichtsvollen Männern mit großer Gewandtheit nem glücklichen Ausgang entgegen geführt. Indessen beunruhigte eine Iche Bewegung unsere geselligen Kreise, indem nahverwandte, sonst ichtig benkende, auch uns verbundene Bersonen Ungerechtigkeit und Härte ihen, wo wir nur eine stätige Verfolgung eines unerläslichen Rechtsanges zu erblicken glaubten. Die freundlichsten zartesten Reclamationen on jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bedauerlich var es, die schönsten Verhältnisse beinahe zerstört zu sehen.

# 1796.

Die Weimarische Bühne war nun schon so besetzt und befestigt, daß in diesem Jahre keiner neuen Schauspieler bedurfte. Zum größten dortheil derselben trat Iffland im März und April vierzehnmal auf. Ußer einem solchen belehrenden, hinreißenden, unschätzbaren Beispiele urden diese Vorstellungen bedeutender Stücke Grund eines dauerhaften Spertoriums, und ein Anlaß das Wünschenswerthe näher zu kennen. Hiller, der an dem Vorhandenen immer sest hielt, redigirte zu diesem wed den Egmont, der zum Schluß der Iffland'schen Gastrollen gegeben urd, ungefähr wie er noch auf deutschen Bühnen vorgestellt wird.

lleberhaupt sinden sich hier, rücksichtlich auf das deutsche Theater, e. merkvitrdigsten Anfänge. Schiller, der schon in seinem Carlos h einer gewissen Mäßigkeit bestiß und durch Redaction dieses Stlicks tes Theater zu einer beschränktern Form gewöhnte, hatte nun den legenstand von Wallenstein aufgefaßt und den gränzenlosen Stoff in ESeschichte des dreißigjährigen Krieges dergestalt behandelt, daß er sich schrn dieser Masse gar wohl empfinden mochte. Aber eben durch iese Fülle ward eine strengere Behandlung peinlich, wovon ich Zeuge zu konnte, weil er sich siber alles was er dichterisch vorhatte, mit andern ern besprach, und was zu thun sehn mochte, hin und wieder überlegte. Bei dem unablässigen Thun und Treiben, das zwischen uns stattsand,

bei der entschiedenen Lust, das Theater kräftig zu beleben, ward ich ansgeregt den Faust wieder hervorzumehmen; allein was ich auch that, ich entfernte ihn mehr vom Theater, als daß ich ihn herangebracht hätte.

Die Horen gingen indessen fort, mein Antheil blieb derselbige; doch hatte Schillers gränzenlose Thätigkeit den Gedanken eines Musenalmanachs gesaßt, einer poetischen Sammlung, die jener, meist prosisschen, vortheilhaft zur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Intranen seiner Landsleute günstig. Die guten strebsamen Köpse neigten sich zu ihm. Er schickte sich übrigens trefslich zu einem solchen Redactenr; den innern Werth eines Gedichts übersah er gleich, und wenn der Bersasser sich zu weitläusig ausgethan hatte oder nicht endigen konnte, wuste er das Ueberslüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gedicht auf ein Drittheil Strophen reduciren, wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bedeutend.

Ich selbst ward seiner Aufmunterung viel schuldig, wovon die Horen und Almanache vollgültiges Zeugniß abgeben. Alexis und Dora, Braut von Korinth, Gott und Bajadere wurden hier ausgeführt ober entworsen. Die Xenien, die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich nach und nach zum Herbsten und Schärssten hinaussteigerten, unterhielten und viele Monate, und machten, als der Almanach erschien, noch in diesem Jahre die größte Bewegung und Erschütterung in der dentsschen Literatur. Sie wurden als höchster Wißbrauch der Preßfreiheit von dem Publicum verdammt. Die Wirkung aber bleibt unberechendar.

Einer höchst lieb- und werthen, aber auch schwer lastenden Butte entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letzten Butes von Wilhelm Meister ging endlich ab an den Verleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht diese frühe Conception auszubilden, perecht zu stellen und dem Drucke nach und nach zu übergeben. Es bleibt daher dieses eine der incalcülabelsten Productionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja um sie zu beurtheilen sehlt mir beinahe selbst der Maßstab.

Raum aber hatte ich mich durch successive Herausgabe davon besteit, als ich mir eine neue Last auflegte, die jedoch leichter zu tragen, ober vielmehr keine Last war, weil sie gewisse Borstellungen, Gefühle, Begrisse der Zeit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Plan von Hermann und Dorothea war gleichzeitig mit den Tagesläuften ausgedacht und entwidelt,

die Ansführung ward während des Septembers begonnen und vollbracht, so daß sie Freunden schon producirt werden konnte. Mit Leichtigteit und Behagen war das Sedicht geschrieben, und es theilte diese Empsindungen mit. Mich selbst hatte Gegenstand und Ausstührung dergestalt durchdrungen, daß ich das Sedicht niemals ohne große Rührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung ist mir seit so viel Jahren noch immer geblieben.

Freund Meyer schrieb fleißig aus Italien gewichtige Blätter. Meine Borbereitung, ihm zu folgen, nöthigte mich zu mannichfaltigen Studien, deren Actenstücke mir noch gegenwärtig vielen Nuten bringen. Als ich mich in die Kunstgeschichte von Florenz einarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich saßte, um mich dort recht einzubürgern, gern den Entschliß, seine Selbstbiographie zu übersetzen, besonders weil sie Schillern zu den Horen brauchbar schien.

Auch die Naturwissenschaften gingen nicht leer aus. Den Sommer über fand ich die schönste Gelegenheit Pflanzen unter farbigen Gläsern - und ganz im Finstern zu erziehen, so wie die Metamorphose der Insecten in ihren Einzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus drängten sich auf; die Chromatik ward wischen allem durch getrieben; und um mir den großen Vortheil der Verschwärtigung zu gewähren, fand sich eine edle Gesellschaft, welche Borträge dieser Art gern anhören mochte.

Im Auswärtigen beharrt Kursachsen auf seiner Anhänglichkeit an Kaiser und Reich, und will in diesem Sinne sein Contingent marschiren lassen. Auch unsere Mannschaft rüstet sich; die Kosten hiezu geben mansches zu bebenken.

Im großen Weltwesen ereignete sich, daß die hinterbliebene Tochter Endwigs XVI, Prinzessin Marie Theresie Charlotte, bisher in den Händen der Republicaner, gegen gefangene französische Generale auszwechselt wird, ingleichen daß der Papst seinen Waffenstillstand theuer erkauft.

Die Desterreicher gingen über die Lahn zurück, bestehen bei Ansticherung der Franzosen auf dem Besitz von Franksurt; die Stadt wird bombardirt, die Judengasse zum Theil verbrannt, sonst wenig geschadet, vorauf denn die Uebergabe erfolgt. Weine gute Mutter, in ihrem schönen venen Onartiere an der Hauptwache hat gerade, die Zeil hinausschauend,

den bedrohten und beschädigten Theil vor Angen, sie rettet ihre Habseligssteiten in seuerseste Keller, und flüchtet über die frei gelassene Mainbrüdsnach Offenbach. Ihr Brief beschalb verdiente beigelegt zu werden.

Der Kurfürst von Mainz geht nach Heiligenstadt; der Ausenhalt des Landgrasen von Darmstadt bleibt einige Zeit umbekannt; die Franksurter slüchten, meine Mutter hält aus. Wir leben in einer eingeschläserten Furchtsamkeit. In den Rhein= und Maingegenden sortwährende Unruhen und Flucht. Frau von Coudenhoven verweilt in Sisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Staffetten strömt der Kriegsallarm ein= und das anderemal dis zu uns; doch bestätigt sich nach und nach die Hossenung, daß wir in dem Augenblick nichts zu sürchten haben, und wir halters uns sür geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Beranlassung, schreibt von Phrmont an den Herzog, mit diplomatischer Gewandtheit den Beitritt zur Neutralität vorbereitend und den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Berwirrung dauert fort; endlich erklärt sich Kursachsen zur Neutralität, erst vorläusig, dann entschieden; die Verhandlungen deschalb mit Preußen werden auch uns bekannt.

Doch kaum scheinen wir durch solche Sicherheit beruhigt, so gewinnen die Oesterreicher abermals die Oberhand. Moreau zieht sich zurke, alle königisch Gesinnten bedauern die Uebereilung, zu der man sich hatte hinreißen lassen; die Gerüchte vermehren sich zum Nachtheil der Franzosen. Moreau wird zur Seite verfolgt und beobachtet, schon sagt man ihn eingeschlossen; auch Jourdan zieht sich zurück, und man ist in Verzweissung, daß man sich allzu frühzeitig gerettet habe.

Eine Gesellschaft hochgebildeter Männer, welche sich jeden Freitag bei mir versammelten, bestätigte sich mehr und mehr. Ich las einen Gesang der Flias von Boß, erwarb mir Beisall, dem Gedicht hohen Anheil, rühmliches Anerkennen dem Uebersetzer. Ein jedes Mitglied gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liebhabereien beliedige Kenntniß, mit swindlichigem Antheil aufgenommen. Dr. Buchholz suhr fort die neuesten physisch=chemischen Erfahrungen mit Gewandtheit und Glück vorzulegen. Nichts war ausgeschlossen, und das Gesühl der Theilhaber, welches Fremde sogar in sich aufnahmen, hielt von selbst alles ab, was einigermaßen hätte lästig sehn können. Akademische Lehrer gesellten sich hinzu, und wie sruchtbar diese Anstalt selbst für die Universität geworden, geht aus dem

einzielen Beispiel schon genugsam hervor, daß der Herzog, der in einer solchen Sitzung eine Vorlesung des Dr. Christian Wilhelm Hufeland angehört, sogleich beschloß, ihm eine Prosessur in Iena zu ertheilen, wo derselbe sich durch mannichsache Thätigkeit zu einem immer zunehmenden Wirkungskreise vorzubereiten wußte.

Diese Societät war in dem Grade regulirt, daß meine Abwesenheit zu Keiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Geheime Rath Boigt die Leitung, und wir hatten uns mehrere Jahre der Folgen einer gemeinsamen geregelten Thätigkeit zu erfreuen.

Und so sahen wir denn auch unsern trefflichen Batsch dieses Jahr in thätiger Zufriedenheit. Der edle reine, aus sich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich noch starke Bewässerung, da er die Fähigkeit besaß, aus der Atmosphäre sich die besten Rahrungsstoffe zuzueignen.

: ::

ست بين

75

Tr i

=

5

Bon diesem schönen stillen Wirken zeugen noch hente seine Schreiben und Berichte, wie er sich an seinem mäßigen Glashause begnügt, und durch das allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Natursorscher die Achtung seiner Societät wachsen und ihren Besitz sich erweitern sieht; wie er denn auch dei solchen Gelegenheiten seine Vorsätze vertraulich mittheilte, nicht weniger seine Hossnungen mit bescheidener Zuversicht vortrug.

## 1797.

Bu Ende des vorigen Jahres machte ich eine Reise meinen gnädigsten Geren nach Leipzig zu begleiten, besuchte einen großen Ball, wo uns die Gerren Dh't und Compagnie, und wer sich sonst durch die Kenien verletzt voer erschreckt hielt, mit Apprehenston, wie das böse Princip, betrachteten. In Dessau ergötzte uns die Erinnerung früherer Zeiten; die Familie den Loen zeigte sich als eine angenehme, zutrauliche Verwandtschaft, und man konnte sich der frühesten Frankfurter Tage und Stunden zusammen erinnern.

Schon in den ersten Monaten des Jahrs erfreute sich das Theater an dem Beitritt von Caroline Jagemann, als einer neuen Zierde. Ober on ward gegeben, bald darauf Telemach, und manche Rollen konnten mit mehr Auswahl besetzt werben. Aeußerlich sührte man das Bihnen wesen zunächst in seinem gewohnten Gange sort, innerhalb aber ward manches Bedeutende vorbereitet. Schiller, der nunmehr ein wirkliches Theater in der Nähe und vor Augen hatte, dachte erustlich daraus, seine Stücke spielbarer zu machen, und als ihm hierin die große Breite, wie er Wallenstein schon gedacht, abermals hinderlich war, entschlich er sich den Gegenstand in mehreren Abtheilungen zu behandeln. Dieß gab, in Abwesenheit der Gesellschaft, den ganzen Sommer über reichliche Belehrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog geschrieben; Wallensteins Lager wuchs heran.

Auch ich blieb meinerseits in vollkommener Thätigkeit: Hermann und Dorothea erschien als Taschenbuch, und ein neues, episch-romantisches Gedicht wurde gleich darauf entworsen. Der Plan war in allen seinem Theilen durchgedacht, den ich unglücklicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab, und es betrübt mich noch, daß ich ihnem Folge leistete: denn der Dichter allein kann wissen, was in einem Gegenstande liegt, und was er sür Reiz und Anmuth bei der Ausstührung daraus entwickeln könne. Ich schried den neuen Pausias und die Metamorphose der Pflanzen in elegischer Form; Schiller wetteiserte, indem er seinen Tancher gab. Im eigentlichen Sinne hielten wir Tag und Racht keine Ruhe; Schillern besuchte der Schlaf erst gegen Morgen; Leidenschaften aller Art waren in Bewegung; durch die Xenien hatten wir ganz Deutschland ausgeregt, jedermann schalt und lachte zugleich. Die Berletzten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen; alle unsere Gegenwirkung bestand in unermüdet sortgesetzter Thätigkeit.

Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flors; das Zusammenwirken von talentvollen Menschen und glücklichen Umständen wäre der treuesten lebhastesten Schilderung werth. Fichte gab eine neme Darstellung der Wissenschaftslehre im philosophischen Journal. Woltmann hatte sich interessant gemacht, und berechtigte zu den schwsten Hossmungen. Die Gebrüder von Humboldt waren gegenwärtig, mit alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zu Sprache. Mein osteologischer Thus von 1795 gab nun Beranlassung die öffentliche Sammlung so wie meine eigene rationeller zu betrachten und zu benutzen. Ich schematisirte die Metamorphose der Insecten, die ich seit mehreren Jahren nicht aus den Augen ließ. Die Krausischen

Dungen der Harzselsen gaben Anlaß zu geologischen Betrachtungen.
Danische Bersuche wurden durch Humboldt angestellt. Scherer zeigte als hoffnungsvoller Chemicus. Ich sing an, die Farbentaseln Ordnung zu bringen. Für Schiller suhr ich sort am Cellini zu Fetzen, und da ich biblische Stoffe in Absicht, poetische Gegenstände Finden, wieder aufnahm, so ließ ich mich versühren die Reise der Ver Israel durch die Wälfte kritisch zu behandeln. Der Aufsatz, beigestigter Karte, sollte jenen wunderlichen vierzigzährigen Irrgang einem, wo nicht vernünftigen, doch sasslichen Unternehmen umbilden.

Eine unwiderstehliche Lust nach dem Land und Gartenleben hatte mals die Menschen ergriffen. Schiller kaufte einen Garten bei Jena nd zog hinaus; Wieland hatte sich in Oßmanskädt angesiedelt. Eine ötunde davon, am rechten User der Ilm, ward in Oberroßla ein kleines dut verkäuslich; ich hatte Absichten darauf.

Als Besuch erfreuten uns Lerse und Hirt. Der seltsame Reisenbe, dord Bristol, gab mir zu einer abenteuerlichen Erfahrung Anlaß. Ich bereite mich zu einer Reise nach der Schweiz, meinem aus Italien prücklichrenden Freunde Heinrich Meher entgegen. Der Weimarische Schloßban nöthigt zur Umsicht nach einem geistreichen Architekten und seschofban Handwerkern. Auch die Zeichenschule erhält neue Anregung.

Bor meiner Abreise verbrenne ich alle an mich gesendeten Briese eit 1772, aus entschiedener Abneigung gegen Publication des stillen Gangs remoschaftlicher Mittheilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und ich reise den 30. Juli ab. Da ein geschickter Schreiber mich begleitete, ist alles, in Acten geheftet, wohl erhalten, was damals auffallend und edeutend sehn konnte. Da hieraus mit schicklicher Redaction ein ganz interhaltendes Bändchen sich bilden ließe, so seh von dem ganzen Reiseserlauf nur das Allgemeinste hier angedeutet.

Unterwegs beschäftigte mich die genaue Betrachtung der Gegenden, insichtlich auf Geognosie und der darauf gegründeten Cultur. In Franktit belehrt mich Sömmering durch Unterhaltung, Präparate und Zeichengen. Ich werde mit manchen Persönlichkeiten bekannt, mit Deffentsem und Besonderem; ich beachte das Theater, und sühre lebhaste orrespondenz mit Schiller und andern Freunden. Desterreichische Garnison, sangene Franzosen als Gegensat; jene von imperturbablem Ernst, diese mer von possenhafter Heiterkeit. Französische satyrische Aupferstiche.

Den 25. ab von Frankfurt; über Heibelberg, Heilbronn, Ludwigsturg kam ich den 29. in Stuttgart an. Kaufmann Rapp, Danneder, Scheffauer werden besucht; Bekanntschaft mit Professor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Zierrathen, Stuckatoren, Duadratoren, die sich aus der bewegten Regierungszeit Herzog Carls herschrieben; Unterhandlungen mit denselben, sie bei dem Weimarischen Schlosban anzustellen.

Anfang Septembers fällt der Junggesell und der Dublbad, den Zumsteeg sogleich componirt, sodann der Jüngling und die Zigeunerin. Den 9. September in Tübingen; bei Cotta gewohnt; die vorzüglichen dortigen Männer besprochen. Naturaliencabinet bes Professor Storr besichtigt, das, vormals Pasquay in Frankfurt au Main gehörig, mit der liebevollsten Sorgfalt nach Tübingen transportin Den 16. September von bort weg. Schaffhausen, Rhein worden. Den 21. in Stäfa. Zusammenkunft mit Meyer. fall, Zilrich. 28. mit ihm die Reise angetreten über Maria Einsiedeln bis auf der Den 8. October waren wir wieber zuruck. Zum britten Gotthard. mal besuchte ich die kleinen Cantone, und weil die epische Form bei mir gerade das Uebergewicht hatte, ersann ich einen Tell unmittelbar in der Gegenwart der classischen Dertlickeit. Eine solche Ableitung und Zerstreuung war nöthig, da mich die traurigste Nachricht mitten in den Gebirgen erreichte. Christiane Neumann, verehlichte Beder, war wu uns geschieden; ich widmete ihr die Elegie Euphrosyne. ehrenvolles Andenken ist alles, was wir den Tobten zu geben vermögen.

Auf dem Gotthard hatte ich schöne Mineralien gewonnen: der Hauptgewinn aber war die Unterhaltung mit meinem Freunde Meyer; er brachte mir das lebendigste Italien zurück, das uns die Kriegslänste leider nunmehr verschlossen. Wir bereiteten uns zum Trost auf die Prophläe n vor. Die Lehre von den Gegenständen, und was denn eigentlich dargestellt werden soll, beschäftigte uns vor allen Dingen. Die genam Beschreibung und kennerhafte Bemerkung der Kumstgegenstände alter und neuer Zeit verwahrten wir als Schätze sür die Zukunst. Nachdem ih eine Beschreibung von Stäsa versucht, die Tagebücher revidirt und mund dirt waren, gingen wir den 21. October von dort ab. Den 26. October von Zürich abreisend, langten wir den 6. November in Nürnberg an. In dem sreundlichen Cirkel der Kreisgesandten durchlebten wir einige stohe

age. Den 15. November von dort ab. In Weimar hatte die Ankunft ehrerer bedeutender Emigrirten die Gesellschaft erweitert, angenehm und tterhaltend gemacht.

Nachzutragen ist noch, daß Oberappellationsrath Körner und seine be und hoffnungsvolle Familie uns im abgelausenen Sommer mit ihrer egenwart erfreute; und doch bleibt noch manches Besondere dieses merksitrdigen Jahres zurück.

Millins antiquarische Thätigkeit begann zu wirken, den größten ünfluß aber übten Wolfs Prolegomena.

Auf dem Theater fand ich die große Lücke: Christiane Neumann ehlte, und doch war's der Platz noch wo sie mir so viel Interesse einge-lößt hatte. Ich war durch sie an die Bretter gewohnt; und so wendete ch nun dem Ganzen zu, was ich ihr soust fast ausschließlich gewidmet hatte.

Ihre Stelle war besetzt, wenigstens mit einer wohlgefälligen Schaupielerin. Auch Caroline Jagemann indessen bildete sich immer mehr aus,
mb erwarb sich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater war
hon so gut bestellt, daß die currenten Stücke ohne Anstoß und Rivalität
ich besetzen ließen.

Einen großen und einzigen Bortheil brachte aber dieser Unternehmung, daß die vorzüglichsten Werke Isslands und Kopebue's schon vom Heater gewirkt und sich auf neuen, in Deutschland noch nicht betretenen Begen großen Beisall erworben hatten. Beide Autoren waren noch in hem Bigor; ersterer als Schauspieler stand in der Spoche höchster kunstausbildung.

Anch gereichte zu unserm größten Bortheil, daß wir-nur vor einem leinen, genugsam gebildeten Publicum zu spielen hatten, dessen Geschmack ir befriedigen und uns doch dabei unabhängig erhalten konnten; ja wir wisten manches versuchen, uns selbst und unsere Zuschauer in einem öheren Sinne auszubilden.

Hier kam uns nun Schiller vorzüglich zu Hülfe: er stand im Begriff h zu beschränken, dem Rohen, Uebertriebenen, Gigantischen zu entsagen; hon gelang ihm das wahrhaft Große und dessen natürlicher Ausdruck. Bir verlebten keinen Tag in der Nähe, ohne uns mündlich, keine Woche der Nachbarschaft, ohne uns schriftlich zu unterhalten.

#### 1798.

So arbeiteten wir unermildet dem Besuche Isslands vor, welcher uns im April durch acht seiner Borstellungen anfrischen sollte. Groß war der Einfluß seiner Gegenwart: denn jeder Mitspielende mußte sich an ihm prüsen, indem er mit ihm wetteiserte, und die nächste Folge davon war, daß auch dießmal unsere Gesellschaft gar löblich ausgestattet nach Lauchstädt zog.

Raum war sie abgegangen, als der alte Wunsch sich regte, in Beimar ein besseres Local für die Bühne einzurichten. Schauspieler und Publicum fühlten sich eines anständigern Raumes würdig; die Nothwendigkeit einer solchen Beränderung ward von jedermann anerkamnt, und es beduckt nur eines geistreichen Anstoßes, um die Aussührung zu bestimmen und zu beschleunigen.

Baumeister Thouret war von Stuttgart berufen, um den neuen Schloßbau weiter zu fördern; als Nebenzweck gab er einen sogleich beifällig aufgenommenen erfreulichen Plan zu einer neuen Einrichtung des
vorhandenen Theaterlocals, nach welchem sich zu richten er die größte Gewandtheit bewies. Und so ward auch an uns die alte Bemerkung
wahr, daß Gegenwart eines Baumeisters Baulust errege. Mit Fleis
und Hast betrieb man die Arbeit, so daß mit dem 12. October Hof und
Publicum zu Eröffnung des neuen Hauses eingeladen werden kommen. Ein Prolog von Schiller und Wallensteins Lager gaben dieser Feierlichkeit Werth und Währde.

Den ganzen Sommer hatte es an Vorarbeiten hierzu nicht gesehlt: denn der große Wallensteinische Cyclus, zuerst nur angekündigt, bes
schäftigte uns durchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Bon meinen eigenen poetischen und schriftstellerischen Werken habe ich so viel zu sagen, daß die Weissagungen des Bakis mich nur einige Zeit unterhielten. Zur Achillers hatte ich den Plan ganz im Sinne, den ich Schillern eines Abends aussührlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilden durch Worte und Splbenmaß. So angetrieben und sleißig ermahnt schrieb ich den ersten Gesang; auch den Plan schrieb ich auf, pu dessen Förderniß mir ein treuer Auszug aus der Ilias dienen sollte.

Doch hiervon leitete mich ab die Richtung zur bildenden Kunft,

welche sich bei Meyers Zurückunft aus Italien ganz entschieden abersmals hervorgethan hatte. Borzüglich waren wir beschäftigt das erste Stück der Prophläen, welches theils vorbereitet theils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu fördern. Cellini's Leben setzte ich sort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Dider ot von den Farben ward mit Anmerkungen begleitet, welche mehr humosristisch als künstlerisch zu nennen wären, und indem sich Meher mit den Gegenständen in dem Hauptpunkt aller bildenden Kunst gründlich beschäftigte, schried ich den Samptpunkt aller bildenden Kunst gründlich beschäftigte, schried ich den Sammler, um manches Nachdenken und Bedenken in die heitere freie Welt einzussihren.

In der Naturwissenschaft fand ich manches zu denken, zu beschauen und zu thun. Schelling von der Weltseele beschäftigte unser höchstes Geistesvermögen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals verkörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich uns lebendig näherte, betrachtete ich mit großer Ausmerksamkeit; fremde merkswürdige Thiere, besonders ein junger Elephant, vermehrten unsere Erschrungen.

Hier muß ich aber auch eines Auffatzes gebenken, den ich über pathologisches Elfenbein schrieb. Ich hatte solche Stellen angeschossener und wieder verheilter Elephantenzähne, die besonders den Kammmachern höchst verdrießlich sind, wenn ihre Säge oft unvermuthet auf sie stößt, seit mehreren Jahren gesammelt, an Zahl mehr dem wanzig Stücke, woran sich in gar schöner Folge zeigen ließ, wie eine eisene Augel ins Innere der Zahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stören, aber nicht zerstören kann, indem diese sich hier auf eine eigene Weise wehrt und wieder herstellt. Ich freute mich diese Sammlung, beschrieden und ausgelegt, dem Cabinette meines Freundes Loder, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzusverleiben.

In welcher Ordnung und Abtheilung die Geschichte der Farbenlehre vorgetragen werden sollte, ward epochenweise durchgedacht und die einzelnen Schriftsteller studirt, auch die Lehre selbst genau erwogen und mit Schiller durchgesprochen. Er war es der den Zweisel löste, der mich lange Zeit anshielt, worauf denn eigentlich das wunderliche Schwanken beruhe, daß gewisse Menschen die Farben verwechseln, wobei man auf die Vermuthung kam, daß sie einige Farben sehen, andere nicht sehen, da er denn zuletzt

entschied, daß ihnen die Erkenntniß des Blauen sehle. Ein junger Gildemeister, der eben in Iena studirte, war in solchem Falle, und bot sich freundlich zu allem Hin= und Wiederversuchen, woraus sich denn zulest filr uns jenes Resultat ergab.

Ferner um das Mentale sichtlich darzustellen, verfertigten wir zusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamentenrose, wie man eine Windrose hat, und entwarfen eine tabellarische Darstellung, was der Dilettantismus jeder Kunst Rützliches und Schätliches bringe.

Gar manche Bortheile, die wir im Naturwissenschaftlichen gewannen, sind wir einem Besuch schuldig geworden, den uns Herr van Marun gönnen wollte.

Damit aber auch von der andern Seite der Geist zur unmittelbarm gemeinen Natur zurückgezogen werde, folgte ich der damaligen landschaftlichen Grille. Der Besitz des Freiguts zu Roßla nöthigte mich dem Grund und Boden, der Landesart, den dörflichen Berhältnissen näher zu treten, und verlieh gar manche Ansichten und Mitgefühle, die mir sonst völlig fremd geblieben wären. Hieraus entstand mir auch eine nachbarliche Gemeinschaft mit Wieland, welcher freilich tiefer in die Sache gegangen war, indem er Weimar völlig verließ und seinen Wohnort in Osmanstädt ausschlige. Er hatte nicht bedacht was ihm am ersten hätte einfallen sollen, daß er unserer Herzogin Amalia und sie ihm zum Lebensumgung völlig unentbehrlich geworden. Aus jener Entsernung entstand dem ein ganz wunderbares Hin= und Wiedersenden von reitenden und wanderwen Boten, zugleich auch eine gewisse, kaum zu beschwichtigende Umruhe.

Eine wunderbare Erscheinung war in diesem Sommer Frau wn La Roche, mit der Wieland eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jetzt aber mit ihr im vollkommenen Widerspruch sich befand. Freilich war eine gutmilthige Sentimentalität, die allenfalls vor dreißig Jahren, pr Zeit wechselseitiger Schomung, noch ertragen werden konnte, nunmehr gan außer der Jahrszeit, und einem Manne wie Wieland unerträglich. Ihr Enkelin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entgegengesetzte, nicht minder wunderliche Rolle.

#### 1799.

Den 30. Januar Aufführung von den Piccolomini, den 20. April n Wallenstein. Indessen war Schiller immer thätig. Maria tuart und die seindlichen Brüder kommen zur Sprache. Wir riethen und über den Gedanken, die deutschen Stücke, die sich erhalten ßen, theils unverändert im Druck zu sammeln, theils aber verändert id ins Enge gezogen der neueren Zeit und ihrem Geschmacke näher zu ingen. Sehen dasselbe sollte mit ausländischen Stücken geschehen, eigene ebeit jedoch durch eine solche Umbildung nicht verdrängt werden. Hier die Absicht unverkennbar, den deutschen Theatern den Grund zu einem liden Repertorium zu legen, und der Eiser dieß zu leisten spricht für ! Ueberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie solgereich ein solches ternehmen seh.

Wir waren schon gewohnt gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir bei versuhren, ist in dem Aufsatz: Ueber das deutsche Theater do. XIII.) aussihrlich vorgetragen. In das gegenwärtige Jahr fällt die ebaction von Macbeth und die Uebersetzung von Mahomet.

Die Memoiren der Stephanie de Bourbon Conti erregen in ir die Conception der natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete mir ein Gefäß, worin ich alles was ich so manches Jahr über die anzösische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit gemendem Ernste niederzulegen hoffte. Kleinere Stücke schematisirte ich it Schillern gemeinschaftlich, wovon noch einiges, von Schiller eigenhändig schrieben, übrig ist.

Die Prophläen wurden fortgesetzt. Im September hielten wir die ste Ausstellung der Preisbilder; die Aufgabe war Paris und Helena, artmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf diese Weise die Weimarischen Kunstfreunde sich niges Zutrauen der Außenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unabssig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich zustellen. Hier fühlten wir immer mehr die Nothwendigkeit von tabelrischer und symbolischer Behandlung. Wir zeichneten zusammen jene emperamentenrose wiederholt; auch der nützliche und schädliche Einfluß Tilettantisums auf alle Künste ward tabellarisch weiter ausgearbeitet, von die Blätter beidhändig noch vorliegen. Ueberhaupt wurden solche

methodische Entwürfe durch Schillers philosophischen Ordnungsgeist, zu welchem ich mich symbolisirend hinneigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist denn auch das Schema der Farbenlehre öfters bearbeitet worden.

Und so konnte das Leben nirgends stocken in denjenigen Zweigen der Wissenschaft und Kunst, die wir als die unsrigen ansahen. Schelling theilte die Einleitung zu seinem Entwurf der Naturphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physicalisches; ich versaste einen allgemeinen Schematismus über Natur und Kunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Mondswechsel durch ein gutes Spiegeltelescop zu beobachten; und so ward ich denn mit diesem so lange geliebten und bewurd berten Nachbar endlich näher bekannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgedicht, das mir vor der Seele schwebte, durchaus im Hintergrunde.

Während meines Gartenaufenthalts las ich Herders Fragmente, in gleichen Windelmanns Briefe und erste Schriften, serner Miltons verlorenes Paradies, um die mannichfaltigsten Zustände, Denk- und Dicht weisen mir zu vergegenwärtigen. In die Stadt zurückgekehrt, studirte ich zu ob gemeldeten Theaterzwecken ältere englische Stücke, vorzüglich des Ben Jonson, nicht weniger andere, welche man Shakspeare zuschricht. Durch guten Rath nahm ich Antheil an den Schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich sein den Las mir seine Genovera vor, deren wahrhaft poetische Behandlung mir sehr viel Freude macht und den freundlichsten Beisall abgewann. Auch die Gegenwart Wilhelm August Schlegels war für mich gewinnreich. Kein Augenblick ward müßig zugebracht, und man konnte schon auf viele Jahre hinaus ein geistiges gemeinsames Interesse vorhersehen.

# 1800.

Dieses Jahr brachte ich halb in Weimar, halb in Jena zu. Den 30. Januar ward Mahomet aufgeführt, zu großem Vortheil für die Bildung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Naturalisiren in eine gewisse Beschränktheit zurückziehen, deren Manierirtes aber sich gar eicht in ein Natürliches verwandeln ließ. Wir gewannen eine Borübung n jedem Sinne zu den schwierigeren reicheren Stlicken, welche bald darauf rschienen. Bon den Opern will ich nur Tarare nennen.

Späterhin, am 24. October, als am Geburtstag der Herzogin Imalia, ward im engern Kreise Palaeophron und Neoterpe geseben. Die Aufführung des kleinen Stücks durch junge Kunstfreunde var musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masken; der Dame illein war vergönnt uns in der eigensten Anmuth ihrer Gesichtszüge zu rgötzen. Diese Darstellung bereitete jene Maskenkomödien vor, die in der Folge eine ganz neue Unterhaltung Jahre lang gewährten.

Die Bearbeitung verschiedener Stlicke, gemeinschaftlich mit Schiller, ward fortgesetzt und zu diesem Iwecke das Geheimniß der Mutter von Horace Walpole studirt und behandelt, bei näherer Betrachtung jedoch unterlassen. Die neuern kleinen Gedichte wurden an Ungerabgeliesert, die guten Frauen, ein geselliger Scherz, geschrieben.

Nun sollte zum nächsten immer geseierten 30. Januar ganz am Ende des Jahrs Tancred übersetzt werden; und so geschah es auch, ungeachtet einer sich anmeldenden trankhaften Unbehaglichkeit.

Als wir im August dieses Jahrs die zweite Ausstellung vorbereiteten, sanden wir ums schon von vielseitiger Theilnahme begünstigt. Die Aufsaden, der Tod des Rhesus und Hettors Abschied von Androsmache, hatten viele wackere Künstler gelockt. Den ersten Preis erhielt Hoffmann zu Köln, den zweiten Nahl zu Cassel. Der Prophsäen dritter und letzter Band ward, dei erschwerter Fortsetzung, aussegeben. Wie sich bösartige Menschen diesem Unternehmen entgegengestellt, sollte wohl zum Trost unserer Enkel, denen es auch nicht besser gehen wird, gelegentlich näher bezeichnet werden.

Die Naturforschung verfolgte still ihren Gang. Ein sechsfüßiger herschel war für unsere wissenschaftlichen Anstalten angeschafft. Ich beobschtete nun einzeln mehrere Mondwechsel, und machte mich mit den besentendsten Lichtgränzen bekannt, wodurch ich denn einen guten Begriff von em Relief der Mondoberfläche erhielt. Auch war mir die Haupteintheilung er Farbenlehre in die drei Hauptmassen, die didaktische, polemische und istorische, zuerst ganz klar geworden und hatte sich entschieden.

Um mir im Botanischen das Jufsieu'sche System recht auschauch zu machen, brachte ich die sämmtlichen Kupfer mehrerer botanischen Octavwerke in jene Ordnung; ich erhielt dadurch eine Anschauung der einzelnen Gestalt und eine Uebersicht des Ganzen, welches sonst nicht zu erlangen gewesen wäre.

## 1801.

Zu Anfang des Jahrs überfiel mich eine grimmige Krankheit; die Beranlassung bazu war folgende. Seit der Aufführung hatte ich eine Uebersetzung des Tancred von Boltaire begonnen mb mich damit beschäftigt; nun aber ging das Jahr zu Ende und ich mußte das Werk ernstlich angreifen; daher begab ich mich Hälfte Decembers nach Jena, wo ich in den großen Zimmern des herzoglichen Schlosses einer altherkömmlichen Stimmung sogleich gebieten konnte. Auch bießmal warm die bortigen Zustände meiner Arbeit günstig; allein die Emsigkeit, womit ich mich baran hielt, ließ mich ben schlimmen Einfluß ber Localität dieß mal wie schon öfter übersehen. Das Gebäude liegt an dem tiefsten Punkt der Stadt, unmittelbar an der Mühllache; Treppe so wie Treppengebande von Gpps, als einer sehr kalten und verkältenden Steinart, an die sich bei eintretendem Thauwetter die Feuchtigkeit häufig anwirft, machen den Aufenthalt besonders im Winter sehr zweideutig. Allein wer etwas unter nimmt und leistet, denkt er wohl an den Ort wo es geschieht? Genng, ein heftiger Katarrh überfiel mich, ohne daß ich deßhalb in meinem Borfat irre geworden wäre.

Damals hatte das Brown's che Dogma ältere und jüngere Medicimer ergriffen; ein junger Freund, demselben ergeben, wußte von der Erfahrung, daß Peruvianischer Balfam, verbunden mit Opinm und Myrrhen, in den höchsten Brustilbeln einen augenblicklichen Stillstand verursache und dem gefährlichen Berlauf sich entgegen setze. Er rieth min zu diesem Mittel, und in dem Augenblick war Huswurf und alles verschwunden. Wohlgemuth begab ich mich in Prosessor Schellings Begleitung nach Weimar, als gleich zu Ansage des Jahrs der Katarth mit verstärkter Gewalt zurücksehrte, und ich in einen Zustand gerieth, der mir die Besimung raubte. Die Weinigen waren außer Fassung, die Aerzte tasteten nur; der Herzog, mein gnädiger Herr, die Gesahr übersschauend, griff sogleich persönlich ein und ließ durch einen Eilboten den

Hofrath Stark von Jena herüberkommen. Es vergingen einige Tage, shne daß ich zu einem völligen Bewußtsehn zurückkehrte, und als ich nun vurch die Krast der Natur und ärztlichen Hülse mich selbst wieder gewahr wurde, sand ich die Umgebung des rechten Auges geschwollen, das Sehen gehindert und mich übrigens in erbärmlichem Zustande. Der Fürst ließ in seiner sorgfältigen Leitung nicht nach, der hochersahrene Leibarzt, im Praktischen von sicherm Griff, bot alles auf, und so stellte Schlaf und Transpiration mich nach und nach wieder her.

Innerlich hatte ich mich indessen schon wieder so gestältet, daß am 19. Januar die Langeweile des Zustandes mir eine mäßige Thätigkeit absorderte, und so wendete ich mich zur Uebersetzung des Theophrastischen Büchleins von den Farben, die ich schon längst im Sinne gehabt. Die nächsten Freunde, Schiller, Herder, Boigt, Sinsiedel und Loder, waren thätig, mich über sernere böse Stunden hinauszuhehen. Am 22. war schon bei mir ein Concert veranstaltet, und Durchlaucht dem Herzog konnte ich am 24., als am Tage, wo er nach Berlin reiste, sür die die zuletzt umunterbrochene Sorgsalt mit erheitertem Geiste danken: dem an diesem Tage hatte sich das Auge wieder geössnet, und man durste hossen, frei und vollständig abermals in die Welt zu schauen. Auch konnte ich zumächst mit genesendem Blick die Gegenwart der durchlauchtigsten berzogin Amalia und Ihrer freundlich geistreichen Umgebung bei mir verehren.

Am 29. durchging ich die Rolle der Amenalde mit Demoiselle Caspers, einer sich heranbildenden Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30. Abends nach der Aufsührung Nachricht von dem Gelingen. So ging ich ferner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Naturell und Berdienst als Schauspielerin und Sängerin damals ein Berehrer nach unmittelbaren Eindricken hätte schildern sollen.

Brauchbar und angemehm in manchen Rollen war Ehlers als Schauspieler und Sänger, besonders in dieser letzten Eigenschaft geselliger Unterhaltung höchst willsommen, indem er Balladen und andere Lieder der Art zur Guitarre, mit genauester Präcision der Textworte, ganz unvergleichlich vortrug. Er war unermildet im Studiren des eigentlichsten Anspirads, der darin besteht, daß der Sänger nach Einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheben und so die

Pflicht des Lyrikers und Spikers zugleich zu erfüllen weiß. Hiervon durchdrungen, ließ er sich's gern gefallen, wenn ich ihm zumuthete mehrere Abendstunden, ja dis tief in die Nacht hinein, dasselbe Lied mit allen Schattirungen aufs plinktlichste zu wiederholen: denn bei der gelungenen Brazis überzeugte er sich, wie verwerflich alles sogenannte Durchcomponiren der Lieder seh, wodurch der allgemein lyrische Sharakter ganz aufgehoben und eine falsche Theilnahme am Einzelnen gefordert und erregt wird.

Schon am 7. Februar regte sich in mir die productive Ungeduld; ich nahm den Faust wieder vor, und führte stellenweise daszenige aus, was in Zeichnung und Umriß schon längst vor mir lag.

Als ich zu Ende vorigen Jahrs in Jena den Tancred bearbeitete, ließen meine dortigen geistreichen Freunde den Vorwurf laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jetzigen Gesimmung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige, und nichts Eigenes vornähme, wovon ich doch so manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgesührtes, Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Bapieren lag.

Gelegentlich dachte ich an das weitere; allein durch einen auf Erschrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen dürfe, wenn es gelingen sollte, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit, und erschien ihm daher als untheilnehmend, glauben- und thatlos. Ende Decembers sinde ich bemerkt, daß der erste Act der natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch sehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich östers, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges mittheilendes Berbältniss. Tieck hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig sördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Berbältniss; wie denn alle diese Verhältnisse durch die Nähe von Weimar und Iena sich immersort lebendig erhielten, und durch meinen Ansentbalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Von Naturhistorischem berührte mich weniges; ein krummer Elephanzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht deckt. Er lag höher als alle die bisherigen Reste dieser früheren Gesöpse, welche, in den Tuffsteinbrüchen, eingehüllt in dieses Gestein, wenig is über der Ilm gesunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf n Kalkslötz unter der aufgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über Ilm etwa zweihundert Fuß. Er ward zu einer Zeit gesunden, wo, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. ie Finder hielten die Materie sür Meerschaum, und schicken solche tücke nach Eisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen lehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheiden, und wir freuten uns der von einem Weister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Anch die Verhältnisse, in die ich durch den Besitz des Freiguts zu doßla gekommen war, forderten aufmerksame Theilnahme für einige Zeit, obei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig i benutzen wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzusten, und man mußte die Erfahrungen sir etwas rechnen, die man im dersolg so fremdartiger Dinge nach und nach gewonnen hatte.

Zu Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquicklich genug. Konomen und Juristen überließ man das Geschäft, und ergötzte sich ihmeilen in freier Luft, und weil die Conclusion ergo didamus zu den Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches hermuliche und willkürliche Fest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und e Kosten einer wohlbesetzten Tasel vermehrten das Desicit, das der alte achter zurückgelassen hatte.

Der neue war ein leidenschaftlicher Freund von Baumzucht; seiner eigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem fruchtbarsten Boden elegenheit zu solchen Anlagen. Die eine buschige Seite des Abhangs, rch eine lebendige Quelle geschmückt, rief dagegen meine alte Parkspielerei geschlängelten Wegen und geselligen Räumen hervor; genug, es sehlte his als das Rützliche, und so wäre dieser kleine Besitz höchst wünschenserth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens, nerer Ortschaften, durch verständige Beamte und tlichtige Pächter gesellig, en dem Ausenthalt besondern Reiz; die schon entschiedene Straßenzung nach Eckartsberga, welche unmittelbar hinter dem Hausgarten

abgesteckt wurde, veranlaßte bereits Gedanken und Plane, wie man ein Lusthäuschen anlegen, und von dort an den belebenden Meßsuhren sich ergötzen wollte; so daß man sich auf dem Grund und Boden, der einträglich hätte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verderblichen Zerstreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fürs Leben bedeutende Feierlichkeit siel jedoch im Innern des Hauses in diesen Tagen vor. Die Consirmation meines Sohnes, welche Herber nach seiner edlen Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Berhältnisse, nicht ohne Possung künstiger freundlicher Bezüge.

Unter diesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungsspstem, um so mehr für Phrmont bestimmen, als ich mich nach einem Ausenthalt in Sittingen schon längst gesehnt hatte.

Den 5. Imi reiste ich ab von Weimar, und gleich die ersten Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen theilnehmenden Blick auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abwechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere Herkmst, Erneuerung, Polizei, Arten und Unarten. Anch die menschliche Gestalt zog mich an und ihre höchst merkbaren Verschiedenheiten: ich sühlte, das ich der Welt wieder angehörte.

In Göttingen bei der Krone eingekehrt bemerkte ich, als eben die Dämmerung einbrach, einige Bewegung auf der Straße; Studiende kamen und gingen, verloren sich in Seitengäßchen und traten in bewegten Massen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war alles verschwunden. Ich vernahm, daß dergleichen Beisallsbezeugungen verpönt sehen, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte mich nur im Borbeigehen aus dem Stegreise zu begrüßen. Gleich darauf erhielt ich ein Billet, unterzeichnet Schumacher aus Holstein, der mir auf eine anständig vertranliche Art den Borsatz meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freundz gehegt, mich zu Michael in Weimar zu besuchen, und wie sie nunmehr hofsten hier am Ort ihren Wunsch befriedigt zu sehen. Ich sprach sie

mit Antheil und Bergnügen. Ein so freundlicher Empfang wäre dem Gefunden schon wohlthätig gewesen, dem Genesenden ward er es doppelt.

Hofrath Blumenbach empfing mich nach gewohnter Weise. Immer von dem Neuesten und Merkwürdigsten umgeben ist sein Willsommen jederzeit-belehrend. Ich sah bei ihm den ersten Aerolithen, an welches Naturerzeugniß ber Glaube uns erst vor kurzem in die Hand gegeben Ein junger Restner und von Arnim, früher bekannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich zur Reitbahn, wo ich den berühmten Stallmeister Aprer in seinem Wirkungstreise Eine wohlbestellte Reitbahn hat immer etwas Imposantes; das Pferd steht als Thier sehr hoch, doch seine bedeutende weitreichende Intelligenz wird auf eine wundersame Weise durch gebundene Extremitäten beschränkt. Ein Geschöpf, das bei so bebeutenden, ja großen Eigenschaften sich nur im Treten, Laufen, Rennen zu äußern vermag, ist ein seltsamer Gegenstand für die Betrachtung, ja man überzeugt sich beinahe, daß es unr zum Organ des Menschen geschaffen seh, um gesellt zu höherem Sinne und Zwede das Kräftigste wie das Anmuthigste bis zum Unmöglichen Warum benn auch eine Reitbahn so wohlthätig auf ben auszurichten. Berständigen wirkt, ist daß man hier, vielleicht einzig in der Welt, die zweckmäßige Beschränkung der That, die Berbannung aller Wilklir, ja bes Zufalls mit Augen schant und mit dem Geiste begreift. Menschen und Thier verschmelzen hier dergestalt in Eins, daß man nicht zu sagen wliste, wer denn eigentlich den andern erzieht. Dergleichen Betrachtungen wurden bis aufs höchste gesteigert, als man die zwei Paare sogenannter weißgeborener Pferde zu sehen bekam, welche Flirst Sanguszko in Hannover für eine bedeutende Summe gekauft hatte.

Bon da zu der allerruhigsten und unsichtbarsten Thätigkeit überzugehen, war in oberflächlicher Beschauung der Bibliothek gegönnt; man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Capitals, das geräuschlos unberechendare Zinsen spendet.

Hofrath Hehne zeigte mir Köpfe Homerischer Helden von Tischbein in großem Maßstade ausgestihrt; ich kannte die Hand des alten Freundes wieder, und freute mich seiner fortgesetzten Bemühungen, durch Studium der Antike sich der Einsicht zu nähern, wie der bildende Künstler mit dem Dichter zu wetteisern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig Jahren, da der treffliche, das Aechte

vorahnende Lessing vor den Irrwegen des Grasen Caplus warnen, um gegen Klotz und Riedel seine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nämlich nicht nach dem Homer, sondern wie Homer mythologisch=epische Gegenstände bildkünstlerisch zu behandeln habe.

Neue und erneuerte. Bekanntschaften fanden sich wohlwollend ein. Unter Leitung Blumenbachs besah ich abermals die Museen, und sant im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische Musterstücke.

Und wie denn jeder Ort den fremden Ankömmling zerstreuend hin und'her zieht und unsere Fähigkeit, das Interesse mit den Gegenständen schnell zu wechseln, von Augenblick zu Augenblick in Anspruch nimmt, so wußte ich die Bemühung des Professor Osiander zu schätzen, der mir die wichtige Anstalt des neu und sonderbar erbauten Accouchirhauses, so wie die Behandlung des Geschäftes erklärend zeigte.

Den Lockungen, mit denen Blumenbach die Jugend anzuziehen um sie unterhaltend zu belehren weiß, entging auch nicht mein eilfjähriger Sohn. Als der Knabe vernahm, daß von den vielgestaltigen Bersteine rungen der Hainberg wie zusammengesetzt seh, drängte er mich zum Besuch dieser Höhe, wo denn die gewöhnlichen Gebilde häusig aufgepadt, die seltenern aber einer spätern emsigen Forschung vorbehalten wurden.

Und so entfernte ich mich den 12. Juni von diesem einzig bedentenden Orte, in der angenehm beruhigenden Hoffnung mich zur Nachun länger daselbst aufzuhalten.

Der Weg nach Phrmont bot mir neue Betrachtungen dar: das Leinethal mit seinem milden Charakter erschien freundlich und wohnlich; die Stadt Eimbeck, deren hoch aufstrebende Dächer mit Sandsteinplatten gedeckt sind, machte einen wundersamen Eindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durchwandelnd, glaubte ich zu bemerken, daß sie vor zwanzig, dreißig Jahren einen trefflichen Burgemeister müsse gehabt haben. Ich schloß dieß aus bedeutenden Baumpflanzungen von ungefähr diesem Alter.

In Phrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen das Ende des Orts liegende Wohnung bei dem Brunnencassirer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen als daß Griesbachs ebendaselbst eingemiethet hatten, und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Personen trugen zur ergötzlichen Unterhaltung das Vorzüglichste bei. Prediger Schütz aus Bückeburg, jenen

als Bruder und Schwager, und mir als Gleichniß seiner längst bekannten Geschwister höchst willkommen, mochte sich gern von allem was man werth und würdig halten mag, gleichfalls unterhalten.

Hörften Sanguszko, zeigte sich immer in den liebenswürdigsten Eigenheiten, heiter auf trockene Weise, neckisch und neckend, bald ironisch und paradox, bald gründlich und offen.

Mit solchen Personen sand ich mich gleich anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft gelebt hätte, besonders da eine mehrjährige Bekanntschaft ein wechselseitig duldendes Bertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Weinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Verwandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebenswürdige Freundinnen machten diesen Cirkel höchst wünschenswerth.

Leider war ein stürmisch=regnerisches Wetter einer öftern Zusammen= kunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu Hause der Uebersetzung des Theophrast und einer weitern Ausbildung der sich immer mehr be= reichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in der Nähe des Ortes, wo das Stickgas, welches, mit Wasser verbunden, so kräftig heilsam auf den mensch= lichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödtliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Bersuche, die zur Unterhaltung dienten. Nach ernstlicher Prüfung des Locals und des Niveau's jener Luftschicht konnte ich die auf= fallenden und erfreulichen Experimente mit sicherer Kühnheit anstellen. Die auf dem unsichtbaren Elemente lustig tanzenden Seifenblasen, das plötliche Berlöschen eines flackernben Strohwisches, das augenblickliche Wiederentzünden und was dergleichen sonst noch war, bereitete staunendes Ergötzen solchen Personen, die das Phänomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Agens, in Phrmonter Flaschen gefüllt, mit nach Hause trug, und in jedem an= scheinend leeren Trinkglas das Wunder des auslöschenden Wachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden, und der ungläubige Brunnenmeister so zur Ueberzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mir einige bergleichen wasserleere Flaschen ben übrigen gefüllten mit

beizupaden, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte.

Der Fußpfab nach Ligbe zwischen abgeschränkten Weideplätzen ber, ward öfters zurückgelegt. In dem Dertchen, das einigemal abgebramt war, erregte eine desperate Hausinschrift unsere Ausmerksamkeit; sie lautet:

Gott segne das Haus! Zweimal rannt' ich heraus; Denn zweimal ists abgebrannt. Komm' ich zum drittenmal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich bau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franciscanerkloster ward besucht und einige dargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb des Ortes gab den ersten unschuldigen Begriff eines solchen frühern Gotteshauses mit Schiff und Krenzgängen unter Einem Dach, bei völlig glattem unverziertem Vordergiebel. Man schrieb sie den Zeiten Carls des Großen zu; auf alle Fälle ist sie uransänglichen Bedürfnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerdieten des Rector Werner, uns auf den sogenammten Arhstalls berg hinter Lügde zu sühren, wo man dei hellem Sonnenschein die Aecker von tausend und aber tausend kleinen Bergkrystallen wiederschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Mergelsteins, und sind auf alle Weise merkwürdig, als ein neueres Erzeugniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthaltenen Kieselerde, wahrscheinlich dunst artig befreit, rein und wasserhell in Krystalle zusammen tritt.

Ferner besuchten wir die hinter dem Königsberge von Onäken angelegte wie auch betriebene Messersabrik, und sanden uns veranlast ihrem ganz nahe bei Phrmont gehaltenen Gottesdienst mehrmals beiger wohnen, dessen nach langer Erwartung für improvisirt gelten sollende Rhetorik kaum jemand das erstemal, geschweige denn bei wiederholten Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine tranzige Sache, das ein reiner Cultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz absehnen kann.

Die Königin von Frankreich, Gemahlin Ludwigs XVIII, unter dem Ramen einer Gräfin Lille, erschien auch am Brunnen, in weniger, aber abgeschlossener Umgebung.

Bedeutende Männer habe ich noch zu nennen: Consistorialrath Horsstig und Hofrath Marquart, den letztern als einen Freund und Nachsfolger Zimmermanns.

Das fortbauernde sible Wetter drängte die Gesellschaft öfter ins Theater. Mehr dem Personal als den Stlicken wendete ich meine Aufmerksamkeit zu. Unter meinen Papieren sinde ich noch ein Berzeichniß der sämmtlichen Namen und der geleisteten Rollen, der zur Beurtheilung gelassene Platz hingegen ward nicht ausgefüllt. Issland und Kotzebue thaten auch hier das Beste, und Eulalia, wenn man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte doch durch einen sentimental-tönend weichlichen Bortrag den größten Effect; meine Nachbarinnen zerslossen in Thränen.

Was aber in Phrmont apprehensir wie eine böse Schlange sich durch die Gesellschaft windet und bewegt, ist die Leidenschaft des Spiels, und das daran bei einem jeden, selbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag, um Wind und Wetter zu entgehen, in die Säle selbst treten, oder in bessern Stunden die Allee auf= und abwandeln, überall zischt das Ungeheuer durch die Reihen; bald hört man, wie ängstlich eine Gattin den Gemahl nicht weiter zu spielen ansleht, bald begegnet uns ein junger Rann, der in Berzweissung über seinen Verlust die Geliebte vernachslässigt, die Braut vergist; dann erschallt auf einmal ein Ruf gränzenloser Bewunderung, die Bank seh gesprengt! Es geschah diesmal wirklich in Roth und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner setzte sich alsobald in eine Postchaise, seinen unerwartet erworbenen Schatz bei nahen Freunden und Verwandten in Sicherheit zu bringen. Er kam zurück, wie es schien, mit mäßiger Börse, denn er lebte stille fort, als wäre nichts geschehen.

Nun aber kann man in dieser Gegend nicht verweilen, ohne auf jene Urgeschichten hingewiesen zu werden, von denen uns römische Schriftscheller so ehrenvolle Nachrichten überliesern. Hier ist noch die Umwallung eines Berges sichtbar, dort eine Reihe von Hügeln und Thälern, wo gewisse Heereszlige und Schlachten sich hatten ereignen können. Da ist ein Gebirgs-, ein Ortsname, der dorthin Winke zu geben scheint; her-kömmliche Gebräuche sogar deuten auf die frühesten, roh seiernden Zeiten, und man mag sich wehren und wenden wie man will, man mag noch so

viel Abneigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen ins Ungewissen verleitenden Bemühungen, man findet sich wie in einem magischen Kreik befangen, man identificirt das Bergangene mit der Gegenwart, man beschränkt die allgemeinste Räumlichkeit auf die jedesmal nächste und sühlt suletzt in dem behaglichen Zustande, weil man für einen Augenblid wähnt, man habe sich das Unfaßlichste zur unmittelbaren Anschaumg gebracht.

Durch Unterhaltungen solcher Art, gesellt zum Lesen von so mancherlei Heften, Büchern und Büchelchen, alle mehr oder weniger auf die Geschichte von Phrmont und die Nachbarschaft bezüglich, ward zulett der Gedanke einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Weise sogleich ein Schema verfertigte.

Im Jahre 1582 begab sich auf einmal aus allen Welttheilen eine lebhafte Wanderschaft nach Phyrmont, einer damals zwar bekannten, aber doch noch nicht hochberühmten Quelle — ein Wunder, das niemand zu erklären wußte. Durch die Nachricht hievon wird ein dentscher wackerr Ritter, der in den besten Jahren steht, aufgeregt; er besiehlt seinen Knappen alles zu rüsten und auf der Fahrt ein genaues Tagebuch zu sichren; denn dieser, als Knabe zum Mönch bestimmt, war gewandt gemg mit der Feder. Bon dem Augenblick des Besehls an enthält sein Tagebuch die Anstalten der Abreise, die Sorge des Hanswesens in der Abwesenheit, wodurch uns denn jene Zustände ganz anschaulich werden.

Sie machen sich auf den Weg und sinden unzählige Wanderer, die von allen Seiten herzuströmen. Sie sind hälfreich, ordnen und geleiten die Menge, welches Gelegenheit giebt diese Zustände der damaligen Zeit vor Augen zu bringen. Endlich kommt der Ritter als Führer einer großen Caravane in Phyrmont an; hier wird nun gleich, so wie bereits auf dem Wege, durchaus das Locale beachtet und benutzt. Es war doch von uralten Zeiten her noch manches übrig geblieben, das an Hermann und seine Genossen erinnern durfte. Die Kirche zu Lügde, von Carl dem Großen gestistet, ist hier von höchster Bedeutung. Das Getimmel und Gewimmel wird vorgesührt; von den endlosen Krankheiten werden die widerwärtigen mit wenig Worten abgelehnt; die psychischen aber, als reinlich und wundervoll, ausssührlich behandelt, so wie die Versönlichkeit

der damit behafteten Personen hervorgehoben. Bezüge von Neigung und mancherlei Berhältnisse entwickeln sich, und das Unersorschliche, Heilige macht einen wünschenswerthen Gegensatz gegen das Ruhmwürdige. Berwandte Geister ziehen sich zusammen, Charaktere suchen sich, und so entsteht mitten in der Weltwoge eine Stadt Gottes, um deren unsichtbare Manern das Pöbelhafte nach seiner Weise wüthet und rast. Denn auch Gemeines jeder Art versammelte sich hier; Marktschreier, die besondern Eingang hatten; Spieler, Gauner, die jedermann, nur nicht unsern Berbündeten, drohten; Zigeuner, die durch wunderbares Betragen, durch Renntnisse der Zukunft Zutrauen und zugleich die allerbänglichste Ehrsurcht erweckten, der vielen Krämer nicht zu vergessen, deren Leinwand, Tilcher, Felle vom Ritter sogleich in Beschlag genommen und dem sittlichen Kreise dadurch ein gedrängter Wohnort bereitet wurde.

Die Berkäuser, die ihre Waare so schnell und nützlich angebracht sahen, suchten eilig mit gleichen Stoffen zurückzukehren; andere speculirten baraus sich und andern Schirm und Schutz gegen Wind und Wetter aufzustellen; genug, bald war ein weit sich erstreckendes Lager errichtet, wosdurch bei stätigem Abgange der Nachfolgende die ersten Wohnbedürfnisse befriedigt fand.

Den Bezirk der edlen Gesellschaft hatte der Ritter mit Palissaden umgeben und so sich vor jedem physischen Andrang gesichert. Es sehlt nicht an miswollenden, widerwärtig heimlichen, trotsig-heftigen Gegnern, die jedoch nicht schaden konnten: denn schon zählte der tugendsame Kreis mehrere Ritter, alt und jung, die sogleich Wache und Polizei anordnen; es sehlt ihm nicht an ernsten geistlichen Männern, welche Recht und Gerechtigkeit handhaben.

Alles dieses ward, im Style jener Zeit, als unmittelbar angeschaut, von dem Anappen täglich niedergeschrieben, mit naturgemäßen kurzen Betrachtungen, wie sie einem heraufkeimenden guten Geiste wohl geziemten.

Sodann aber erschienen, Aufsehen erregend, langfaltig, blendend weiß gekleidet, stusenweise bejahrt, drei würdige Männer, Jüngling, Mann und Greis, und traten unversehens mitten in die wohldenkende Gesellschaft. Selbst geheimnißvoll, enthüllten sie das Geheimniß ihres Zusammenströmens, und ließen auf die kunftige Größe Phrmonts in eine freundliche Ferne lichtvoll hinaussehen.

Dieser Gedanke beschäftigte mich die ganze Zeit meines Aufenthalts,

ingleichen auf der Rückreise. Weil aber, um dieses Werk gehaltvoll und lehrreich zu machen, gar manches zu studiren war und viel dazu gehörte, dergleichen zersplitterten Stoff ins Ganze zu verarbeiten, so daß es würdig gewesen wäre von allen Badegästen nicht allein, sondern auch von allen deutschen, besonders niederdeutschen Lesern beachtet zu werden, so kam es bald in Gesahr Entwurf oder Grille zu bleiben, besonders da ich meinen Aufenthalt in Göttingen zum Studium der Geschichte der Farbenlehre bestimmt hatte, wovon an seinem Ort gehandelt worden.

Ich hatte die letzten Tage, bei sehr unbeständigem Wetter, nicht auf das angenehmste zugebracht und sing an zu sürchten, mein Ausenthalt in Phymont würde mir nicht zum Heil gedeihen. Nach einer so hochentzündlichen Krankheit mich abermals im Brown'schen Sinne einem so entschieden anregenden Bade zuzuschien, war vielleicht nicht ein Zengnistrichtig beurtheilender Aerzte. Ich war auf einen Grad reizbar geworden, daß mich Nachts die heftigste Blutsbewegung nicht schlasen ließ, bei Tage das Gleichgültigste in einen excentrischen Zustand versetzte.

Der Herzog, mein gnädigster Herr, kam den 9. Juli in Phytmont an; ich ersuhr, was sich zunächst in Weimar zugetragen und was daselbst begonnen worden; aber eben jener aufgeregte Zustand ließ mich einer so erwünschten Nähe nicht genießen. Das fortdauernde Regenwetter vershinderte jede Geselligkeit im Freien; ich entsernte mich am 17. Juli, wenig erbaut von den Resultaten meines Aufenthalts.

Durch Bewegung und Zerstreuung auf der Reise, auch wohl wegen unterlassenen Gebrauchs des aufregenden Mineralwassers, gelangte ich in glücklicher Stimmung nach Göttingen. Ich bezog eine angenehmt Wohnung bei dem Instrumentenmacher Krämer an der Allee im ersten Stocke. Wein eigentlicher Zweck bei einem längern Aufenthalt daselbst war, die Lücken des historischen Theils der Farbenlehre, deren sich noch manche sühlbar machten, abschließlich auszussüllen. Ich hatte ein Berzeichniß aller Blicher und Schriften mitgebracht, deren ich bisher nicht habhaft werden können; ich übergab solches dem Herrn Professor Reuß, und erfuhr von ihm so wie von allen übrigen Angestellten die entschiedenste Beihülse. Nicht allein ward mir, was ich aufgezeichnet hatte, vorgelegt, sondern auch gar manches, was mir unbekannt geblieben war, nachgewiesen.

Einen großen Theil des Tags vergönnte man mir auf der Bibliothek zuzudringen, viele Werke wurden mir nach Hause gegeben; und so verbrachte ich meine Zeit mit dem größten Nutzen. Die Gelehrtengeschichte von Göttingen, nach Pütter, studirte ich nun am Orte selbst mit größter Ausmerksamkeit und eigentlichster Theilnahme, ja ich ging die Lections-Katalogen vom Ursprung der Akademie sorgfältig durch, woraus man denn die Geschichte der Wissenschaften neuerer Zeit gar wohl abnehmen konnte. Sodann beachtete ich vorzüglich die sämmtlichen physikalischen Compendien, nach welchen gelesen worden, in den nach und nach auf einander solgenden Ausgaben, und in solchen besonders das Capitel von Licht und Farben.

Die übrigen Stunden verbrachte ich sodann in großer Erheiterung. Ich müßte das ganze damals lebende Göttingen nennen, wenn ich alles, was mir an freundlichen Gesellschaften, Mittags= und Abendtaseln, Spazier= gängen und Landsahrten zu Theil ward, einzeln aufführen wollte. Ich gedenke nur einer angenehmen Fahrt nach Weende mit Prosessor Bou= terwet zu Oberamtmann Westfeld, und einer andern von Hofrath Meiners veranstalteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Böppelshausen, serner auf der Plesse, wo eine stattliche Restauration bereitet war, in Gesellschaft des Prosessor Fiorillo zugesbracht, und am Abend auf Mariaspring traulich beschlossen wurde.

Die unermibliche, durchgreisende Belehrung Hofrath Blumenbachs, die mir so viel neue Kenntniß und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes sür die Fossilien des Hainberges. Gar manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen, die häusig vorkommenden Exemplare gierig zusammengesucht, den seltenern emsig nachgesplirt. Hierbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zweier Charaktere und Tendenzen: indeß mein Sohn mit der Leidenschaft eines Sammlers die Borkommnisse aller Art zusammentrug, hielt Eduard, ein Sohn Blumenbachs, als gesborener Wilitär, sich bloß an die Belemniten, und verwendete solche, um einen Sandhausen, als Festung betrachtet, mit Palissaden zu umgeben.

Sehr oft besuchte ich Professor Hossmann, und ward mit den Arpptogamen, die für mich immer eine unzugängliche Provinz gewesen, näher bekannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse kolossaler Farrenkräuter, die das sonst nur durch Mikroskope Sichtbare dem gewöhnslichen Tagesblick entgegen sührten. Ein gewaltsamer Regenguß übersichen wen Göttingen standen

unter Wasser. Hieraus erwuchs uns eine sonderbare Verlegenheit. Zu einem herrlichen, bei Hofrath Martens angestellten Gastmahl sollten wir uns in Portechaisen hindringen lassen. Ich kam glücklich durch, allein der Freund, mit meinem Sohne zugleich eingeschachtelt, ward den Trägern zu schwer; sie setzen, wie bei trockenem Pflaster, den Kasten nieder, und die geputzten Insitzenden waren nicht wenig verwundert, den Strom zu ihnen hereindringen zu sühlen.

Anch Prosessor Senffer zeigte mir die Instrumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umständlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentirten Universitäten immer als Gäste zu sinden pflegt, lerute ich daselbst kennen, und mit jedem Tag vermehrte sich der Reichthum meines Gewinnes siber alles Erwarten. Und so habe ich denn auch der freundlichen Theilnahme des Prosessor Sartorius zu gedenken, der in allem und jedem Bedürsen, dergleichen man an fremden Orten mehr oder weniger ausgesetzt ist, mit Rath und That fortwährend zur Hand ging, um durch ununterbrochene Geselligkeit die sämmtlichen Ereignisse meines dortigen Ausenthaltes zu einem nützlichen und erfrenlichen Ganzen zu verslechten.

Auch hatte berselbe in Gesellschaft mit Professor Hugo die Geneigtheit einen Vortrag von mir zu verlangen, und was ich denn eigentlich
bei meiner Farbenlehre beabsichtige, näher zu vernehmen. Einem solchen Antrage durfte ich wohl, halb Scherz halb Ernst, zu eigener Fassung und Uebung nachgeben; doch konnte bei meiner noch nicht vollskändigen Beherrsschung des Gegenstandes dieser Versuch weder mir, noch ihnen zur Vefriedung ausschlagen.

So verbrachte ich benn die Zeit so angenehm als nützlich, und mußte noch zuletzt gewahr werben, wie gefährlich es seh sich einer so großen Masse von Gelehrsamkeit zu nähern: benn indem ich, um einzelner in mein Geschäft einschlagender Dissertationen willen, ganze Bände dergleichen akademischer Schriften vor mich legte, so fand ich nebenher allseitig so viel Anlockendes, daß ich bei meiner ohnehin leicht zu erregenden Bestimmbarkeit und Borkenntniß in vielen Fächern, hie und da hingezogen ward und meine Collectaneen eine bunte Gestalt anzunehmen drohten. Ich saste mich jedoch bald wieder ins Enge, und wußte zur rechten Zeit einen Abschluß zu sinden.

Indes ich nun eine Reihe von Tagen nützlich und angenehm, wie

es wohl selten geschieht, zubrachte, so erlitt ich dagegen zur Nachtzeit gar manche Unbilden, die im Augenblick höchst verdrießlich und in der Folge lächerlich erscheinen.

Meine schöne und talentvolle Freundin Demoiselle Jagemann hatte kurz vor meiner Ankunft das Publicum auf einen hohen Grad entzückt; **Ehemänner** gedachten ihrer Borzlige mit mehr Enthusiasmus als den ' Frauen lieb war, und gleicherweise sah man eine erregbare Jugend hingeriffen; aber mir hatte die Superiorität ihrer Natur = und Kunstgaben ein großes Unbeil bereitet. Die Tochter meines Wirthes, Demoiselle Krämer, hatte von Natur eine recht schöne Stimme, durch Uebung eine gluckliche Ausbildung berselben erlangt, ihr aber fehlte die Anlage zum Triller, dessen Anmuth sie nun von einer fremden Birtuosin in höchster Bollfommenheit gewahr worden; nun schien sie alles übrige zu vernachlässigen und nahm sich vor, diese Zierde des Gesanges zu erringen. Wie sie es bamit die Tage über gehalten, weiß ich nicht zu sagen, aber Nachts, eben wenn man sich zu Bette legen wollte, erstieg ihr Eifer den Gipfel: bis Mitternacht wiederholte sie gewisse cadenzartige Gänge, deren Schluß mit einem Triller gekrönt werben sollte, meistens aber häßlich entstellt, wenigstens ohne Bebeutung abgeschlossen wurde.

Andern Anlaß zur Berzweiflung gaben ganz entgegengesetzte Töne. Eine Hundeschaar versammelte sich um das Echaus, deren Gebell anhaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach dem ersten besten Wersbaren, und da slog denn manches Ammonshorn des Hainderges, von meinem Sohne mühsam herbeigetragen, gegen die unwillstommenen Ruhestörer, und gewöhnlich umsonst. Denn wenn wir alle verscheucht glaubten, bellte es immersort, dis wir endlich entdeckten, daß über unsern Häuptern ein großer Hund des Hauses, am Fenster aufrecht gestellt, seine Cameraden durch Erwiederung hervorrief.

Aber dieß war noch nicht genug: aus tiesem Schlase weckte mich der ungeheure Ton eines Hornes, als wenn es mir zwischen die Bettvorhänge hineinbliese. Ein Nachtwächter unter meinem Fenster verrichtete sein Amt auf seinem Posten, und ich war doppelt und dreisach unglücklich, als seine Pflichtgenossen an allen Eden der auf die Allee sührenden Straßen antworteten, um durch erschreckende Töne uns zu beweisen, daß sie für die Sicherheit unserer Nuhe besorgt sehen. Nun erwachte die krankhaste Reizbarkeit, und es blieb mir nichts übrig, als mit der Polizei in Unterhandlung

zu treten, welche die besondere Gefälligkeit hatte, erst eins, dann mehrere dieser Hörner um des wunderlichen Fremden willen zum Schweigen zu bringen, der im Begriff war die Rolle des Oheims in Humphry Clinker zu spielen, bessen ungeduldige Reizbarkeit durch ein paar Baldbörner zum thätigen Wahnsinn gesteigert wurde.

Belehrt, froh und dankbar reiste ich den 14. August von Göttingen ab, besuchte die Basaltbrüche von Dransfeld, deren problematische Erscheinung schon damals die Naturforscher beunruhigte. Ich bestieg ben hohen Hahn, auf welchem das schönste Wetter die weite Umsicht begünstigte, und den Begriff der Landschaft vom Harz her deutlicher fassen ließ. Ich begab mich nach Hannövrisch=Minden, dessen merkwürdige Lage auf einer Erdzunge, durch die Vereinigung der Werra und Fulda gebildet, einen sehr erfreulichen Anblick barbot. Bon da begab ich mich nach Cassel, wo ich die Meinigen mit Professor Meyer antraf. Wir besahen unter Anleitung des wackern Nahl, bessen Gegenwart uns an den frühern römischen Aufenthalt gedenken ließ, Wilhelmshöhe an dem Tage, wo die Springwasser das mannichfaltige Park = und Gartenlokal verhenlichten. Wir beachteten forgfältig die köstlichen Gemälde der Bildergalerie und des Schlosses, durchwandelten das Museum und besuchten das Erfreulich war uns das Begegnen eines alten theilnehmenden Freundes, Major von Truchseß, der in früheren Jahren durch redliche Tüchtigkeit sich in die Reihe der Götze von Berlichingen zu stellen verdient hatte.

Den 21. August gingen wir über Hoheneichen nach Kreuzburg; am folgenden Tage, nachdem wir die Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Mädelstein, wo sich manche Erinnerung von zwanzig Jahren her belebte. Die Anlagen des Handelsmanns Röse waren zu einem neuen unerwarteten Gegenstand indessen herangewachsen.

Darauf gelangte ich nach Gotha, wo Prinz August mich nach altem freundschaftlichem Verhältniß in seinem angenehmen Sommerhause wirthlich aufnahm und die ganze Zeit meines Aufenthalts eine im Engen geschlossene Tafel hielt; wobei der Herzog und die theuern von Frankenbergischen Gatten niemals sehlten.

Herr von Grimm, der, vor den großen revolutionären Unbilben flüchtend, kurz vor Ludwig XVI, glücklicher als dieser von Paris utwichen war, hatte bei dem altbefreundeten Hofe eine sichere Freistatt Als geübter Weltmann- und angenehmer Mitgast konnte er och eine innere Bitterkeit liber den großen erduldeten Berlust nicht immer erbergen. Ein Beispiel, wie damals aller Besitz in nichts zerfloß, seh algende Geschichte. Grimm hatte bei seiner Flucht dem Geschäftsträger mige hunderttausend Franken in Assignaten zurückgelassen. Diese wurden urch Mandate noch auf geringern Werth reducirt, und als nun jeder ünsichtige, die Bernichtung auch dieser Papiere voraus fürchtend, sie in gend eine unzerstörliche Waare umzusetzen trachtete, wie man benn zum deispiel Reis, Wachslichter und was dergleichen nur noch zum Verkaufe ngeboten wurde, begierlich aufspeicherte, so zauderte Grimms Geschäftsräger wegen großer Berantwortlichkeit, bis er zuletzt in Berzweiflung och etwas zu retten glaubte, wenn er die ganze Summe für eine Garnitur drüffeler Manchetten und Busenkrause hingab. Grimm zeigte sie gern er Gesellschaft, indem er launig den Borzug pries, daß wohl niemand o kostbare Staatszierden aufzuweisen habe.

Die Erinnerung früherer Zeiten, wo man in den achtziger Jahren 1 Gotha gleichfalls zusammen gewesen, sich mit poetischen Borträgen, nit ästhetisch-literarischen Mittheilungen unterhalten, stach freilich sehr ab egen den Augenblick, wo eine Hoffnung nach der andern verschwand, und ian sich, wie bei einer Sündsluth, kaum auf den höchsten Gipfeln, so ier kaum in der Nähe erhabener Gönner und Freunde gesichert glaubte. Indessen sicht an unterhaltender Heiterkeit. Meinen eintretenden deburtstag wollte man mit gnädiger Ausmerksamkeit bei einem solchen eschlossenen Mahle seiern. Schon an den gewöhnlichen Gängen sah man migen Unterschied; beim Nachtisch aber trat nun die sämmtliche Livrée es Prinzen in stattlich gekleidetem Zug herein, voran der Haushosmeister; ieser trug eine große von bunten Wachsstöden flammende Torte, deren 186 halbhundert sich belausende Anzahl einander zu schmelzen und zu verschren drohte, anstatt daß bei Kinderseierlichseiten der Art noch Raum zung für nächstsolgende Lebensserzen übrig bleibt.

Auch mag dieß ein Beispiel sehn, mit welcher anständigen Naivetät van schon seit so vielen Jahren einer wechselseitigen Neigung sich zu erseuen gewußt, wo Scherz und Ausmerksamkeit, guter Humor und Gefälzsteit, geistreich und wohlwollend, das Leben durchaus zierlich durchzusühren ich gemeinsam beeiserten.

In der besten Stimmung kehrte ich am 30. August nach Weimar zurück und vergaß über den neuandringenden Beschäftigungen, daß mir noch irgend eine Schwachheit, als Folge des erduldeten Uebels und einer gewagten Eur, möchte zurückgeblieden sehn. Denn mich empfingen schon zu der nummehrigen dritten Ausstellung eingesendete Concurrenzstücke. Sie ward abermals mit Sorgfalt eingerichtet, von Freunden, Nachbarn und Fremden besucht, und gab zu mannichfaltigen Unterhaltungen, zu näherer Kenntniß mitledender Künstler und der daraus herzuleitenden Beschäftigung derselben Anlaß. Nach geendigter Ausstellung erhielt der in der römisch antiken Schule zu schöner Form und reinlichster Ausssihrung gebildete Nahl die Hälfte des Preises, wegen Achill auf Styros, Hossen ann aus Köln hingegen, der farden= und lebenslustigen niederländischen Schule entsprossen, wegen Achills Kampf mit den Flüssen die andere Hälfte; außerdem wurden beide Zeichnungen honorirt und zur Berzierung der Schloßzimmer ausbewahrt.

Und hier ist wohl der rechte Ort eines Hauptgedankens zu erwähnen, den der umstchtige Fürst den Weimarischen Kunstfreunden zur Ueberlegung und Ausführung gab.

Die Zimmer des nen einzurichtenden Schlosses sollten nicht allein mit anständiger sürstlicher Pracht ausgestattet werden, sie sollten and den Talenten gleichzeitiger Künstler zum Denkmal gewidmet sehn. Am reinsten und vollständigsten ward dieser Gedanke in dem von durchlanchtigster Herzogin bewohnten Ecksimmer ausgestührt, wo mehrere Concurrenz- und sonstige Stücke gleichzeitiger deutscher Künstler, meist in Sepia, unter Glas und Rahmen auf einfachen Grund angebracht wurden. Und so wechselten auch in den librigen Jimmern Bilder von Hoffmann aus Köln und Nahl aus Cassel, von Heinrich Meher aus Stäfa und Hummel aus Neapel, Statuen und Basreliess von Tieck, eingelegte Arbeit und Flacherhobenes von Catel, in geschmackvoller, harmonischer Folge. Des jedoch dieser erste Borsat nicht durchgreisender ausgessührt worden, dason mag der gewöhnliche Weltgang die Schuld tragen, wo eine löbliche Absieht oft mehr durch den Zwiespalt der Theilnehmenden, als durch äußert Hindernisse gefährbet wird.

Meiner Büste, durch Tieck mit großer Sorgfalt gefertigt, darf id einschaltend an dieser Stelle wohl gebenken.

Was den Gang des Schloßbaues in der Hauptsache betrifft, so konnte

Nämer wie Gent und Rabe darin völlig aufgeklärt zu wirken ansefangen. Ihr zwerkäffiges Berdienst überhob aller Zweisel in einigen hällen, die man sonst mit einer gewissen Bangigkeit sollte betrachtet haben; venn im Grunde war es ein wunderbarer Zustand. Die Mauern eines üten Gebändes standen gegeben, einige neuere, ohne genugsame Umsicht darin vorgenommene Anordnungen schienen überdachteren Planen hinderslich, und das Alte so gut als das Neue höheren und freieren Unternehmungen im Bege; weßhalb denn wirklich das Schloßgebände manchmal aussah wie ein Gedirg, aus dem man, nach indischer Beise, die Architetur heranshauen wollte. Und so leiteten dießmal das Geschäft gerade ein paar Männer, die freilich als geistreiche Künstler mit frischem Sinn derankamen, und von denen man nicht abermals abzuändernde Abändenmgen, sondern eine schließliche Feststellung des Bleibenden zu erswarten hatte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen zum Theater zurlick. Am 24. October, als am Jahrstag des ersten Maskenspieles, Paläophron und Neoterpe, wurden die Brüder, nach Terenz von Einsiedel earbeitet, aufgeführt, und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten ingeleitet, die eine Zeit lang gelten, Mannichsaltigkeit in die Vorstellungen bringen und zu Ausbildung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben ollten.

Schiller bearbeitete Lessings Nathan, ich blieb dabei nicht unthätig. Den 28. November ward er zum erstenmal aufgeführt, nicht ohne bemerksichen Einfluß auf die deutsche Bühne.

Schiller hatte die Jungfrau von Orleans in diesem Jahr besonnen und geendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Zweisel, wie uns der Freude beraubten ein so wichtiges Werk zuerst auf das Theater zu bringen. Es war der Thätigkeit Isslands vorbehalten, bei den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch eine glänzende Darstellung dieses Meisterstlicks sich für alle Zeiten in den Theaterannalen einen bleibenden Ruhm zu erwerben.

Nicht geringen Einfluß auf unsere dießjährigen Leistungen erwies Madame Unzelmann, welche zu Ende Septembers in Hauptrollen bei uns anstreten sollte. Gar manches Unbequeme, ja Schädliche hat die Escheinung von Gästen auf dem Theater; wir lehnten sie sonst möglich

ab, wenn sie ums nicht Gelegenheit gaben sie als neue Anregung und Steigerung unserer bleibenden Gesellschaft zu benutzen; bieß konnte nu durch vorzügliche Künstler geschehen. Madame Unzelmann gab acht wich tige Vorstellungen hinter einander, bei welchen das ganze Personal in bedeutenden Rollen auftrat, und schon an und für sich, zugleich aber im Berhältniß zu dem neuen Gaste, das Möglichste zu leisten hatte. Dies war von unschätzbarer Anregung. Nichts ist trauriger als ber Schlenbrian, mit dem sich der Einzelne, ja eine Gesammtheit hingehen läßt; aber auf dem Theater ist es das allerschlimmste, weil hier augenblickiche Wirkung verlangt wird, und nicht etwa ein durch die Zeit selbst sich ein leitender Erfolg abzuwarten ift. Ein Schauspieler, der sich vernachlässigt, ist mir die widerwärtigste Creatur von der Welt; meist ist er incorrigibel; deßhalb sind neues Publicum und neue Rivale unentbehrliche Reizwittel; jenes läßt ihm seine Fehler nicht hingehen, dieser fordert ihn zu schuldiger Anstrengung auf. Und so möge benn nun auch das auf dem beutschen Theater unaufhaltsame Gastrollenspielen sich zum allgemeinen Besten wirtsam erweisen!

Stolbergs öffentlicher Uebertritt zum katholischen Eultus zerift die schönsten früher geknüpften Bande. Ich verlor dabei nichts; dem mein näheres Berhältniß zu ihm hatte sich schon längst in allgemeines Wohlwollen aufgelöst. Ich fühlte früh filr ihn, als einen wackern, liebent würdigen, liebenden Mann, wahrhafte Neigung; aber bald hatte ich pubemerken, daß er sich nie auf sich selbst stützen werde, und sodann erschien er mir als einer der außer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Beruhigung suche.

3

Auch überraschte mich dieses Ereigniß keineswegs: ich hielt ihn längk für katholisch, und er war es ja der Gesinnung, dem Gange, da Umgebung nach, und so konnte ich mit Ruhe dem Tumulte zuschen, der aus einer späten Maniseskation geheimer Misverhältnisse zuletz entspringen mußte.

## 1802.

Auf einen hohen Grab von Bildung waren schon Bühne und Zuschauer gelangt. Ueber alles Erwarten glückten die Vorstellungen von Jen . Jan.), Turandot (30. Jan.), Iphigenie (15. Mai.), Alarcos 9. Mai): sie wurden mit größter Sorgfalt trefflich gegeben; letzterer ante sich jedoch keine Gunst erwerben. Durch diese Borstellungen bewiesen r, daß es Ernst sen, alles was der Aufmerksamkeit würdig wäre, einem einen Urtheil aufzustellen; wir hatten aber dießmal mit verdrängenmansschließendem Parteigeist zu kämpfen.

Der große Zwiespalt, der sich in der deutschen Literatur hervorthat, irke, besonders wegen der Nähe von Jena, auf unsern Theaterkreis. ch hielt mich mit Schiller auf der einen Seite: wir bekannten uns zu r neuern strebenden Philosophie und einer daraus herzuleitenden Aesthetik, me viel auf Persönlichkeiten zu achten, die nebenher im besondern ein uthwilliges und freches Spiel trieben.

Nun hatten die Gebrlider Schlegel die Gegenpartei am tiefsten leidigt; deßhalb trat schon am Borstellungsabend Ions, dessen Bersser kein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiden rvor: in den Zwischenacten flüsterte man von allerlei Tadelnswürdigem, zu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten ilaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreisender Aufzwar in das Modejournal projectirt, aber ernst und kräftig zurlickgezesen; denn es war noch nicht Grundsat, daß in demselbigen Staat, in selbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt seh das zu zerstören, s andere kurz vorher aufgebaut hatten.

Wir wollten ein= für allemal ben Klatsch des Tages auf unserer ihne nicht dulden, indeß der andern Partei gerade daran gelegen war, zum Tummelplatz ihres Miswollens zu entwürdigen. Deshalb gab es en großen Kampf, als ich aus den Kleinstädtern alles ausstrich, is gegen die Personen gerichtet war, die mit mir in der Hauptsache ereinstimmten, wenn ich auch nicht jedes Versahren billigen, noch ihre mmtlichen Productionen lobenswerth sinden konnte. Man regte sich von r Gegenseite gewaltig, und behauptete, daß, wenn der Autor gegenwärtig p, man mit ihm Rath zu pslegen habe. Es seh mit Schillern geschehen, ab ein anderer könne das gleiche sordern. Diese wunderliche Schlußsolge mute dei mir aber nicht gelten: Schiller brachte nur edel Aufregendes, um höhern Strebendes auf die Bühne, jene aber Niederziehendes, das roblematisch Gute Entstellendes und Vernichtendes herbei; und das ist was kunststild solcher Gesellen, daß sie jedes wahre reine Verhältniß

missachtend, ihre Schlechtigkeiten in die läffige Nachsicht einer geselligen Convenienz einzuschwärzen wissen. Genug, die bezeichneten Stellen blieben verbannt, und ich gab mir die Milhe alle entstandenen Lücken durch allgemeinen Scherz wieder auszusillen, wodurch mir eben auch gelang, das Lachen der Menge zu erregen.

Dieses alles aber waren nur Kleinigkeiten gegen ben entschiedenen Riß, der wegen eines am 5. März zu seiernden Festes in der Weimarischen Societät sich ereignete. Die Sachen standen so, daß es früher oder später dazu kommen mußte; warum gerade gedachter Tag erwählt war, ist mit nicht erinnerlich; genug, an demselben sollte zu Ehren Schillers eine große Exhibiton von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeinde ganz neu decorirten Stadthausssale Platz sinden. Die Absicht war offenbar Aufsehen zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schmeicheln, sich dem Theater entgegenzustellen, der öffentlichen Bühne eine geschlossen entgegenzusetzen, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen oder, wenn das nicht gelingen sollte, ihn von mir abzuziehen.

Schillern war nicht wohl zu Muthe bei der Sache: die Rolle, die man ihn spielen ließ, war immer verfänglich; unerträglich für einen Ram von seiner Art, wie für seden Wohldenkenden, so als eine Zielscheik frazenhafter Berehrungen in Person vor großer Gesellschaft da zu stehen. Er hatte Lust sich krank zu melden; doch war er, geselliger als ich, duch Frauen= und Familienverhältnisse mehr in die Societät verslochten, sok genöthigt diesen bittern Kelch auszuschlürfen. Wir setzen voraus, daß es vor sich gehen würde und scherzten manchen Abend darüber; er hätte krank werden mögen, wenn er an solche Zudringlichkeiten gedachte.

So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten er Schiller'schen Stilde vortreten; von einer Jungfrau von Orleans wur man's gewiß: Helm und Fahne, durch Bildschnitzer und Bergolder bedag lich liber die Straßen in ein gewisses Haus getragen, hatte großes Anissehen erregt, und das Geheimniß voreilig ausgesprengt. Die schäfte Rolle aber hatte sich der Chorsührer selbst vordehalten; eine gemanente Form sollte vorgebildet werden, der eble Meister im Schurzsell daneben stehen, nach gesprochenem geheimnißvollem Gruße, nach gestossener glübender Wasse sollte endlich aus der zerschlagenen Form Schillers Büste

hervortreten. Wir belustigten uns an diesem nach und nach sich verbreitenden Geheimniß, und sahen den Handel gelassen vorwärts gehen.

Ritwirkung aufforderte. Schillers einzige Driginalbüste, auf der Weismarischen Bibliothek besindlich, eine frühere herzliche Gabe Danneders, wurde zu jenem Zwede verlangt, und aus dem ganz natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Gypsbüste unbeschädigt von einem Feste zurückerhalten habe. Noch einige andere, von andern Seiten her zusällig eintretende Berweigerungen erregten jene Berbündeten aufs höchste; sie bemerkten nicht, daß mit einigen diplomatisch-klugen Schritten alles zu beseitigen seh, und so glich nichts dem Erstaumen, dem Besremden, dem Ingrimm, als die Zimmerleute, die mit Stollen, Latten und Brettern angezogen kamen, um das dramatische Gerüst aufzuschlagen, den Saal verschlossen fanden und die Erklärung vernehmen mußten, er seh erst ganz nen eingerichtet und becorirt; man könne daher ihn zu solchem tumultuarischen Beginnen nicht einräumen, da sich niemand des zu befürchtenden Schadens verbürgen könne.

Das erste Finale des unterbrochenen Opfersestes macht nicht einen so entsetzlichen Spectakel als diese Störung, ja Vernichtung des löblichsten Borsates, zuerst in der obern Societät und sodann stusenweise durch alle Grade der sämmtlichen Population anrichtete. Da nun der Zusall unterschiedliche, jenem Vorhaben in den Weg tretende Hindernisse derzestalt geschickt combinirt hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen seintlichen Princips zu erkennen glaubte, so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es jemand verargen mochte. Wan hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann wie Kotzebue, der durch vielsache Anlässe nach manchen Seiten hin Misswollen erregt, sich gelegentlich seindselige Wirkungen schneller das und dorther zuzieht, als einer verabredeten Verschwörung zu veranlassen jemals gelingen wirde.

War num eine bebeutende höhere Gesellschaft auf der Seite des Widersachers, so zeigte die mittlere Klasse sich ihm abgeneigt und brachte alles zur Sprache, was gegen dessen erste jugendliche Unsertigkeiten zu sagen war; und so wogten die Gesinnungen gewaltsam wider einander.

Unsere höchsten Herrschaften hatten von ihrem erhabenen Standort, bei großartigem, freiem Umblick, diesen Privathändeln keine Aufmerksamsteit zugewendet; der Zufall aber, der, wie Schiller sagt, oft naw ist,

Ploment der verschließende Burgemeister, als verdienter Geschäftsmann, durch ein Decret die Auszeichnung als Rath erhielt. Die Weimaraner, denen es an geistreichen, das Theater mit dem Leben verknüpfenden Einfällen nie gesehlt hat, gaben ihm daher den Namen des Fürsten Piccolomini, ein Prädicat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Gesellschaft verblieben ist.

Daß eine solche Erschütterung auch in der Folge auf unsern geselligen Kreis schädlich eingewirkt habe, läßt sich denken; was mich davon zunächst betroffen, möge hier gleichfalls Platz finden.

Schon im Lauf des vergangenen Winters hielt sich, ganz ohne speculative Zwecke, eine eble Gesellschaft zu uns, an unserm Umgang mb sonstigen Leistungen sich erfreuend. Bei Gelegenheit des Pickenicks bieser geschloffenen Bereinigung, die in meinem Hause, unter meiner Besorgung, von Zeit zu Zeit gefeiert wurden, entstanden mehrere nachher ins allgemeine verbreitete Gesänge. So war das bekannte: "Mich ergreift ich weiß nicht wie" zu dem 22. Februar gedichtet, wo der durchlauchtigste Erböring, nach Paris reisend, zum letztenmal bei uns einkehrte, worauf denn die dritte Strophe des Liedes zu deuten ist. Eben so hatten wir schon bas neue Jahr begrüßt und im Stiftungsliebe: "Was gehft bu, schöne Nachbarin" konnten sich die Glieder der Gesellschaft, als miter leichte Masten verhüllt, gar wohl erkennen. Ferner ward ich noch ander durch Naivetät vorzüglich ansprechende Gefänge dieser Bereinigung schuldig. wo Neigung ohne Leidenschaft, Wetteifer ohne Neid, Geschmack ohne Anmaßung, Gefälligkeit ohne Ziererei, und zu alle dem Natürlichkeit ohne Robbeit, wechselseitig in einander wirkten.

Nun hatten wir freilich den Widersacher, ungeachtet mancher seiner anklopsenden klüglichen Bersuche, nicht hereingelassen, wie er denn niemals mein Haus betrat; weßhalb er genöthigt war sich eine eigene Umgedung zu bilden, und dieß ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen wußte er wohl einen Kreis um sich zu versammeln; auch Versonen des unsrigen traten hinüber. Wo die Geselligkeit Unterhaltung sindet, ist sie zu Hause. Alle freuten sich an dem Feste des 5. März activen Theil zu nehmen; deßhalb ich denn, als verweinslicher Zerstörer solches Freuden= und Ehrentages, eine Zeit lang verwänscht wurde. Unsere kleine Bersammlung trennte sich, und Gesänge jener Angelangen mir nie wieder.

Alles jedoch- was ich mir mit Schiller und andern verbündeten itigen Freunden vorgesetzt, ging unaushaltsam seinen Gang; denn wir wen im Leben schon gewohnt den Berlust hinter uns zu lassen, und n Gewinn im Auge zu behalten. Und hier konnte es um desto eher ichehen, als wir von den erhabenen Gesinnungen der allerobersten Beschen gewiß waren, welche nach einer höhern Ansicht die Hofs und ladtabentener als gleichgültig vorübergehend, sogar manchmal als unterstend betrachteten.

Ein Theater, das sich mit frischen jugendlichen Subjecten von Zeit Zeit erneuert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf nun war tändig unser Absehen gerichtet.

Am 17. Februar betrat Demoiselle Maas zum erstenmal unsere Ihre niedliche Gestalt, ihr anmuthig natstrliches Wesen, ein hlklingendes Organ, kurz das Ganze ihrer glücklichen Individualität vann sogleich bas Publicum. Nach brei Proberollen, als Mädchen n Marienburg, als Rosine in Jurist und Bauer, als Lottchen Deutschen Hausvater, ward sie engagirt, und man konnte sehr d bei Besetzung wichtiger Stücke auf sie rechnen. Am 29. November chten wir abermals eine hoffnungsvolle Acquisition. Aus Achtung für abame Unzelmann, aus Reigung zu berselben, als einer allerliebsten nstlerin, nahm ich ihren zwölfjährigen Sohn auf gut Glück nach Weimar. fällig prüfte ich ihn auf eine ganz eigene Weise. Er mochte sich einichtet haben mir mancherlei vorzutragen; allein ich gab ihm ein zur nd liegendes orientalisches Mährchenbuch, woraus er auf der Stelle heiteres Geschichtchen las, mit so viel natürlichem Humor, Charakistik im Ausbruck beim Personen = und Situationswechsel, daß ich nun iter keinen Zweifel an ihm hegte. Er trat in der Rolle als Görge den beiden Billets mit Beifall auf, und zeigte sich besonders in ürlich humoristischen Rollen aufs wünschenswertheste.

Indeß nun auf unserer Bühne die Kunst in jugendlich lebendiger ätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Todesfall, dessen zu erwähnen ich Pflicht halte.

Corona Schröter starb, und da ich mich gerade nicht in der Bersung fühlte ihr ein wohlverdientes Denkmal zu widmen, so schien es
r angenehm wunderbar, daß ich ihr vor so viel Jahren ein Andenken
stete, das ich setzt charakteristischer nicht zu errichten gewußt hätte. Es

war ebenmäßig bei einem Todesfalle, bei dem Abscheiden Miedings des Theaterdecorateurs, daß in ernster Heiterkeit der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Trauergedichts, auf schwarz gerändertem Papier für das Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch für Coronen war es keine Vorbedentung: ihre schöne Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Nähe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen hatte.

Nachträglich zu den Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, das wir in diesem Jahr uns gutmüthig beigehen ließen, auf ein Intriguenstäd einen Preis zu setzen. Wir erhielten nach und nach ein Dutzend, aber meist von so desperater und vertrakter Art, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was sür seltsame, falsche Bestrebungen im lieben Bater- lande heimlich obwalteten, die denn bei solchem Aufruf sich an das Tages- licht drängten. Wir hielten unser Urtheil zurück, da eigentlich keins pu fällen war, und lieserten auf Berlangen den Autoren ihre Productionen wieder klus.

Auch ist zu bemerken, daß in diesem Jahre Calderon, den wir dem Namen nach Zeit unseres Lebens kannten, sich zu nähern anfing, mb uns gleich bei den ersten Musterstücken in Erstaunen setzte.

Zwischen alle diese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen sich gar manche unangenehme Bemühungen, im Gesolg der Pflichten, die ich gegen die Museen zu Iena seit mehreren Jahren übernommen und durch geführt hatte.

Der Tob des Hofrath Büttner, der sich in der Mitte des Winters ereignete, legte mir ein mühevolles und dem Geiste wenig fruchtendes Geschäft auf. Die Eigenheiten dieses wunderlichen Mannes lassen sich in wenige Worte fassen: unbegränzte Neigung zum wissenschaftlichen Besit, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an allgemein überschauendem Ordnungsgeiste. Seine ansehnliche Bibliothek zu vermehren, wendete er die Pension an, die man ihm jährlich filt die schuldige Summe der Stammbibliothek darreichte. Mehrere Zimmer im Seitengebände del Schlosses waren ihm zur Wohnung eingegeben, und diese fämmtlich beseh und belegt. In allen Auctionen bestellte er sich Bücher, und als der alte Schlosvogt, sein Commissionär, ihm einstmals eröffnete, daß ein bedeuterdes Buch schon zweimal vorhanden seh, hieß es dagegen, ein gutes Buch könne man nicht oft genug haben.

Rach seinem Tode sand sich ein großes Zimmer, auf dessen Boden sämmtlichen Auctionserwerbnisse, partienweise wie sie angekommen, ben einander hingelegt waren. Die Wandschränke standen gefüllt; in Bimmer selbst konnte man keinen Fuß vor den andern setzen. Auf te gebrechliche Stühle waren Stöße rober Bücher, wie sie von der Messe men, gehäuft; die gebrechlichen Füße knickten zusammen, und das Neue wob sich slötzweise über das Alte hin.

In einem andern Zimmer lehnten, an den Wänden umher gethürmt, anirte, gefalzte Bücher, wozu der Probedand erst noch hinzugelegt werden Ute. Und so erschien dieser wackere Mann, im höchsten Alter die Thätigzit seiner Ingend sortzusetzen begierig, endlich nur in Belleitäten verloren. wenke man sich andere Rammern mit brauchbarem und undrauchbarem positalisch=chemischem Apparat überstellt, und man wird die Berlegenheit itsühlen, in der ich mich besand, als dieser Theil des Nachlasses, von m seiner Erben gesondert, übernommen und aus dem Quartiere, das hon längst zu andern Zwecken bestimmt gewesen, tumultuarisch ausgeziumt werden mußte. Darüber verlor ich meine Zeit; vieles kam zu schaden, und mehrere Jahre reichten nicht hin die Verworrenheit zu lösen.

Wie nöthig in solchem Falle eine persönlich entscheidende Gegenwart p, überzeugt man sich leicht. Denn da wo nicht die Rede ist das Beste 1 leisten, sondern das Schlimmere zu vermeiden, entstehen unauflösliche weisel, welche nur durch Entschluß und That zu beseitigen sind.

Leider ward ich zu einem andern gleichfalls dringenden Geschäft abgesifen, und hatte mich glücklich zu schätzen, solche Mitarbeiter zu hintersfen, die in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit fortzuführen so hig als geneigt waren.

Schon mehrmals war im Lauf unserer Theatergeschichten von dem ortheil die Rede gewesen, welche der Lauchstädter Sommerausenthalt r Weimarischen Gesellschaft bringe; hier ist aber dessen ganz besonders erwähnen. Die dortige Bühne war von Bellomo so ökonomisch als öglich eingerichtet: ein paar auf einem freien Platz stehende hohe Bretterebel, von welchen zu beiden das Pultdach bis nahe zur Erde reichte, Aten diesen Musentempel dar, der innere Raum war der Länge nach zuch zwei Wände getheilt, wovon der mittlere dem Theater und den uschwert gewidmet war, die beiden niedrigen schmalen Seiten aber den darderoben. Nun aber, bei neuerer Belebung und Steigerung unserer

Anstalt, sorberten sowohl die Stücke als die Schauspieler, besonders aber auch das Hallische und Leipziger theilnehmende Publicum ein würdiges Local.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, dann lebhafter betriebene Schloßban zu Weimar rief talentvolle Baumeister heran, und wie es immer war und sehn wird, wo man bauen sieht, regt sich die Lust zum Bauen. Wie sich's nun vor einigen Jahren auswies, da wir, durch die Gegenwart des Herrn Thouret begünstigt, das Weimarische Theater würdig einrichteten, so fand ich auch dießmal, daß die Herren Gentz und Rabe aufgefordert wurden, einem Lauchstädter Hausbau die Gestalt zu verleihen.

Die Zweisel gegen ein solches Unternehmen waren vielfach zur Sprace In bedeutender Entfernung, auf fremdem Grund und Boben, bei ganz besondern Rücksichten der dort Angestellten, schienen die Hindernisse kaum zu beseitigen. Der Platz des alten Theaters war zu einem größeren Gebäude nicht geeignet, der schöne einzig schickliche Raum freitig zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten, und so trug man Bedenken, bas Haus dem strengen Sinne nach ohne rechtlichen Grund aufzuerbauen. Doch von dem Drang der Umstände, von unruhiger Thätigkeit, von leidenschaftlicher Kunstliebe, von unversiegbarer Productivität getrieben, beseitigten wir endlich alles Entgegenstehenbe; ein Plan ward entworfen, ein Modell der eigentlichen Bühne gefertigt, und im Februar hatte man sich schon über das was geschehen sollte, vereinigt. Abgewiesen wart vor allen Dingen die Hittenform, die das Ganze unter Ein Dach begreift. Eine mäßige Borhalle für Casse und Treppen sollte angelegt werben, dahinter der höhere Raum für die Zuschauer emporsteigen, und ganz dahinter der höchste fürs Theater.

Biel, ja alles kommt barauf an, wo ein Gebäude stehe. Dieß ward an Ort und Stelle mit größter Sorgfalt bedacht, und auch nach der Ausstührung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau ging nur kräftig vor sich; im März lag das accordirte Holz freilich noch bei Saalseld eingefroren, demungeachtet aber spielten wir den 26. Juni zum erstenmal. Das ganze Unternehmen in seinem Detail, das Glinstige und Unglinstige in seiner Eigenthümlichkeit, wie es unsere Thatlust drei Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Berdruß brachte, und duch alles hindurch persönliche Ausopferung forderte, dieß zusammen wärde einen kleinen Roman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Nun ist das Eröffnen, Einleiten, Einweihen solcher Anstalten immer edeutend. In solchem Falle ist die Ausmerksamkeit gereizt, die Neuierde gespannt, und die Gelegenheit recht geeignet das Verhältniß der Rühne und des Publicums zur Sprache zu bringen. Man versäumte iese Spoche nicht, und stellte in einem Vorspiel auf symbolische und allevrische Weise daszenige vor, was in der letzten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Weimarischen geschehen war. Das dossenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive so vie das Maskenspiel producirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, pielten und erklärten sich selbst, oder wurden erklärt, indem die Gestalt ines Mercur das Ganze zusammenknüpste, auslegte, deutete. Die Verzandlung eines schlechten Bauernwirthshauses in einen theatralischen Palast, odei zugleich die meisten Personen in eine höhere Sphäre versetzt worden, eförderte heiteres Nachdenken.

Den 6. Juni begab ich mich nach Jena und schrieb das Borspiel ingefähr in acht Tagen; die letzte Hand ward in Lauchstädt selbst angeegt, und bis zur letzten Stunde memorirt und gelibt. Es that eine iebliche Wirkung, und lange Jahre erinnerte sich mancher Freund, der mes dort besuchte, jener hochgesteigerten Kunstgenüsse.

Mein Lauchstädter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch Halle u besuchen, da man uns von dorther nachbarlich um des Theaters, auch im persönlicher Verhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch beehrte. Ich ienne Prosessor Wolf, mit welchem einen Tag zuzubrüngen ein ganzes Iahr pründlicher Belehrung einträgt; Kanzler Niemeher, der so thätigen Theil insern Bestrebungen schenkte, daß er die Andria zu bearbeiten unternahm, vodurch wir denn die Summe unserer Massenspiele zu erweitern und zu ermannichsaltigen glücklichen Anlaß fanden.

Und so war die sämmtliche gebildete Umgebung mit gleicher Freundschfeit, mich und die Anstalt, die mir so sehr am Herzen lag, geneigt u befördern. Die Nähe von Giebichenstein lockte zu Besuchen bei dem astsfreien Reichardt; eine würdige Frau, anmuthige, schöne Töchter, ämmtlich vereint, bildeten in einem romantisch ländlichen Aufenthalte einen öchst gefälligen Familienkreis, in welchem sich bedeutende Männer aus er Nähe und Ferne kürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen, und likaliche Berbindungen sür das Leben anknüpften. Auch darf nicht über-angen werden, daß ich die Melodien, welche Reichardt meinen Liedern am

frühesten vergönnt, von der wohlklingenden Stimme seiner ältesten Tochtexgefühlvoll vortragen hörte.

Uebrigens bliebe noch gar manches bei meinem Aufenthalte in Halle zu bemerken. Den botanischen Garten unter Sprengels Leitung zu betrachten, das Medel'sche Cabinet, dessen Besitzer ich leider nicht mehr am Leben fand, zu meinen besondern Zwecken aufmerksam zu beschauen, war nicht geringer Gewinn; denn überall, sowohl an den Gegenständen als aus den Gesprächen, konnte ich etwas entnehmen, was mir zu mehren Bollständigkeit und Förderniß meiner Studien diente.

Einen gleichen Bortheil, ber sich immer bei akademischem Ausenhalt hervorthut, sand ich in Iena während des Augustmonats. Mit Loda wurden früher angemerkte anatomische Probleme durchgesprochen; mit Himly gar vieles über das subjective Sehen und die Farbenerscheinung verhandelt. Oft verloren wir uns so tief in den Text, daß wir über Berg und Thal dis in die tiefe Nacht herumwanderten. Bos war nach Iena gezogen und zeigte Lust sich anzukaufen; seine große umsichtige Gelehrsamkeit wie seine herrlichen poetischen Darstellungen, die Freundlichkeit seiner häuslichen Existenz zog mich an, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsätzen zu überzeugen. Dadurch ergab sich denn ein höchst angenehmes und fruchtbares Berhältnis.

Umgeben von den Museen und von allem was mich früh zu dem Raturwissenschaften angeregt und gefördert hatte, ergriff ich jede Gelegenscheit auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfmilcheraupe war dieses Jahr häusig und fräftig ansgebildet; an vielen Exemplaren studirte ich das Wachsthum bis zu dessen Gipfel, so wie den Uebergang zur Puppe-Auch hier ward ich mancher trivialen Vorstellungen und Begriffe los.

Auch die vergleichende Knochenlehre, die ich besonders mit mir immer in Gedanken herumführte, hatte großen Theil an meinen beschäftigters Stunden.

Das Abscheiden des verdienstreichen Batsch ward, als Verlust sies wissenschaft, für die Akademie, für die naturforschende Sesellschaft tief empfunden. Leider wurde das von ihm gesammelte Museum durch ein wunderliches Verhältniß zerstückt und zerstreut. Ein Theil gehörtse der naturforschenden Gesellschaft; dieser folgte den Directoren, oder viels mehr einer höhern Leitung, die mit bedeutendem Auswande die Schulden

ber Societät bezahlte und ein neues unentgeltliches Local für die vors handenen Körper anwies; der andere Theil konnte, als Eigenthum des Berstorbenen, dessen Erben nicht bestritten werden. Eigentlich hätte man das kaum zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Auswand herliberschmen und zusammen halten sollen, allein die Gründe warum es nicht geschah, waren auch von Sewicht.

Sing num hier etwas verloren, so war in der spätern Jahrszeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden. Das bedeutende Minecalienschinet des Fürsten Gallitzin, das er als Präsident der mineralogischen Societät derselben zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliedten Ordnung aufgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohl versehenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Anstalten, meiner Leitung untergeben, erhielten sied in einem mäßigen, von der Casse gebotenen Zustand.

Belebt sodann war die Akademie durch bebeutende Studirende, die durch ihr Streben und Hoffen auch den Lehrern gleichen jugendlichen Muth gaben. Bon bedeutenden, einige Zeit sich aufhaltenden Fremden nenne ich von Podmanitäh, der, vielseitig unterrichtet, an unserm Wollen und Wirken Theil nehmen und thätig mit eingreisen mochte.

Neben allem diesem wissenschaftlichen Bestreben hatte die Jenaische Geselligkeit nichts von ihrem heitern Charakter verloren. Neue heranwachsende, hinzutretende Glieder vermehrten die Anmuth und ersetzten reichlich, was mir in Weimar auf einige Zeit entgangen war.

Wie gern hätte ich diese in jedem Sinne angenehmen und belehrenden Tage noch die übrige schöne Herbstzeit genossen! allein die vorzubereitende Ausstellung trieb mich nach Weimar zurück, womit ich denn auch den September zubrachte. Denn dis die angesommenen Stücke sämmtlich einsmid aufgerahmt wurden, die man sie in schicklicher Ordnung, in günstigem Lichte aufgestellt und den Beschauern einen würdigen Andlick vorbereitet batte, war Zeit und Mühe nöthig, besonders da ich alles mit meinem Freunde Meher selbst verrichtete, auch auf ein sorgfältiges Zurücksenden Bedacht zu nehmen hatte.

Perseus und Andromeda war der für die dießjährige vierte Ausstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Absicht, auf die Herrlichkeit der änßern menschlichen Natur in jugendlichen Körpern beiderlei Geschlechts ausmerksam zu machen; denn wo sollte man den Gipfel der Kunst finden, als auf der Bluthenhöhe des Geschöpfs nach Gottes Ebenbilde!

Ludwig Hummeln, geboren in Neapel, wohnhaft in Cassel, war der Preis zuzuerkennen; er hatte mit zartem Kunstssun und Gesühl der Gegenstand behandelt. Andromeda stand aufrecht in der Mitte des Bides am Felsen; ihre schon befreite linke Hand konnte durch Heranziehen einign Falten des Mantels Bescheidenheit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend saß Perseus auf dem Haupte des Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenstder löste ein heraneilender Genius so eben die Fesseln der rechten Hand. Seine bewegte Ingelingsgestalt erhöhte die Schönheit und Kraft des würdigen Paares.

Einer Landschaft von Rohden aus Cassel ward in diesem Fach der Preis zuerkannt. Die Jenaische allgemeine Literatur=Zeitung vom Icht 1803 erhält durch einen Umriß des historischen Gemäldes das Andenken des Bildes, und durch umständliche Beschreibung und Beurtheilung der eingesendeten Stücke die Erinnerung jener Thätigkeit.

Indem wir nun aber uns auf jede Weise bemilhten dasjenige im Ausübung zu bringen und zu erhaltent, was der bildenden Kunst als alleins gemäß und vortheilhaft schon längst anerkannt worden, vernahmen wir in unsern Sälen, daß ein neues Büchlein vorhanden seh, welches vielers Eindruck mache; es bezog sich auf Runst, und wollte die Frömmigkeit als alleiniges Fundament derselben festsehen. Bon dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte auch eine Schlußsolge gelten, eine Schlußsolge wie diese: einige Mönche waren Klinstler; deßhalb sollen alle Klinstler Wänche seines Doch hätte bedenklich scheinen dürsen, daß werthe Freunde, die unsere Ausstellung theilnehmend besuchten, auch unser Bersahren billigten, sich doch an diesen, wie man wohl merkte schmeichelhaften, die Schwäche begünstigenden Einflüsterungen zu ergöhen schienen, und su davon eine glückliche Wirkung versprachen.

Die im October sleißig besuchte Ausstellung gab Gelegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu unterhalten; and sehlte es, der Jahrszeit gemäß, nicht an willsommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrath Blumenbach gönnte seinen Weimarischen und Ienaischen Freunden einige Tage; und auch dießmal wie immer verlieh seine Gegenwart den heitersten Unterricht. Und wie ein Gutes immer ein anderes zur Folge hat, so stellte sich das reine Vernehmen in der innersten Gesellsschaft nach und nach wieder her.

Eine bedeutende Correspondenz ließ mich unmittelbare Blide selbst in E Ferne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit usern Bemühungen um seinen Alarcos wohl zufrieden gewesen, gab ix von Pariser Zuständen hinreichende Nachricht. Hofrath Sartorius, ze gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Berhältniß bermals aufgefrischt, und eben jett mit den Studien der Hanseltädte fchäftigt war, ließ mich an diesem wichtigen Unternehmen auch aus der erne Theil nehmen. Hofrath Rochlitz, der unser Theater mit zunehmen Interesse betrachtete, gab solches durch mehrere Briese, die sich vorsinden, zu erkennen.

Gar manches andere von erfreulichen Berhältnissen sinde ich noch eigemerkt. Drei junge Männer, Klaproth, Bobe, Hain, hielten sich Beimar auf und benützten mit Berglinstigung den Büttner'schen poly-Lottischen Rachlaß.

Wenn ich nun dieses Jahr in immerwährender Bewegung gehalten Durbe, und bald in Weimar, bald in Jena und Lauchstädt meine Ge-Häfte wie sie vorkamen, versah, so gab auch der Besitz des kleinen Freiguts Roßla Beranlassung zu manchen Hin= und Herfahrten. ratte sich schon deutlich genug hervorgethan, daß wer von einem so kleinen Sigenthum wirklich Bortheil ziehen will, es selbst bebauen, beforgen und, 218 sein eigener Pachter und Berwalter, den unmittelbaren Lebensunterhalt daraus ziehen müsse, da sich denn eine ganz artige Existenz darauf gründen lasse, nur nicht für einen verwöhnten Weltbürger. Indessen hat das sogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale an einem kleinen baumund buschbegränzten Flusse, in der Nähe von fruchtreichen Höhen, unfern eines vollreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich Tage lang unterhielt und sogar zu kleinen poetischen Productionen eine beitere Stimmung verlieh. Frauen und Kinder sind hier in ihrem Elemente, und die in Städten unerträgliche Gevatterei ist hier wenigstens an ihrem einfachsten Ursprung; selbst Abneigung und Miswollen scheinen einer, weil sie aus den unmittelbaren Bedürfnissen der Menschheit herorspringen.

Höchst angenehm war die Nachbarschaft von Osmanstädt, in dem-Elbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Bieland sing dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte E sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürfe, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wußte die Umständlich teiten des Erzeugnisses der Futterkräuter gründlich und heiter darzustellen; erst brachte er den sorgsam gedauten Klee mühsam durch eine theuer puernährende Magd zusammen und ließ ihn von der Kuh verzehren, um nur zuletzt etwas Weißes zum Kassee zu haben.

Wieland hatte sich in jenen Theater = und Festhändeln sehr wacht benommen, wie er denn, immer redlich, nur manchmal, wie es einem jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingeslößtem Boruntheil, in Abneigungen die nicht ganz zu schelten waren, eine launige Undiligkeit zu äußern verführt ward. Wir besuchten ihn oft nach Tische, und waren zeitig genug über die Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Weimarischen häuslichen Verhältnissen ereignete sich eine bedeutende Veränderung. Freund Meder, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus und Tischgenosse mich durch berlehrende, unterrichtende, berathende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus in Gesolg einer eingegangenen ehelichen Verbindung. Jedoch die Nothwendigkeit sich ununterbrochen mitzutheilen, überwand bald die geringe Entsernung; ein wechselseitiges Einwirken blied lebendig, so daß weder Hinderniß noch Pause jemals empfunden ward.

Unter allen Tumulten dieses Jahres ließ ich doch nicht ab meinen Liebling, Eugenien, im stillen zu hegen. Da mir das Ganze volktommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich ging und stand; daher denn auch die große Ausführlichkeit zu erklären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen einzelnen Punkt concentrirte, der unmittels dar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte schon mehr einer wilden zerstreuten Welt an; and diesen wußte ich, jedoch nicht ohne Anstrengung, zu fördern; denn in Grunde war die unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich ansanst denken mochte.

Reineke Fuchs durfte nun auch in jedem leidenschaftlich-leichtsertigen Momente hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewisse Zeit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Zum neuen Jahr gaben wir Palaeophron und Neoterpe auf em öffentlichen Theater. Schon war durch die Borstellung der Terenzischen Brüder das Publicum an Masten gewöhnt, und nun konnte das eigentsiche erste Musterstück seine gute Wirkung nicht versehlen. Der frühere in die Herzogin Amalia gerichtete Schluß ward ins allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu rnsteren Unternehmungen.

Die Aufführung der Braut von Messina (19. März) machte viel Borarbeit, durchgreisende Lese= und Theaterproben nöthig. Der bald varauf folgenden natürlichen Tochter erster Theil (2. April), sodann ie Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit: wir hatten ms vielleicht nie so lebhaft, so zweckmäßig und zu allgemeiner Zufriezenheit bemüht.

Daß wir aber alles Miswollende, Berneinende, Herabziehende unchans ablehnten und entfernten, davon seh nachstehendes ein Zeugniß. In Ansang des Jahrs war mir durch einen werthen Freund ein kleines kusstellten mit dem Titel: Der Schädelkenner, die respectablen Bemühungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich nachend. Ich schickte solches zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Erklärung, welche als ins Ganze greisend hier gar wohl einen Platz verdient.

"Indem ich das kleine artige Stück, als bei uns nicht aufflihrbar, prücksende, halte ich es, nach unserm alten freundschaftlichen Verhältnisse, für Pflicht die nähern Ursachen anzugeben.

Wir vermeiden auf unserm Theater so viel möglich alles was dissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsetzen könnte, theils wis eigenen Grundsätzen, theils weil unsere Alademie in der Nähe ist, and es unsreundlich scheinen würde, wenn wir das womit sich dort nancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, der Natur irgend ein Geheimnist bzewinnen zu wollen, kann für sich, theils auch durch Charlatanerie der internehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiker icht verargen, wenn er im Borbeigehen sich einen kleinen Seitenhieb Laubt. Darin sind wir auch keineswegs pedantisch; aber wir haben

sorgfältig alles was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Händel, auf die neue Theorie der Heilkunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gall'sche wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavater'schen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders da wir sürchten müßten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdrieslich zu machen.

Weimar, ben 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung erregten allgemeine Theilnahme. Die Andria des Terenz, von Herrn Riemeper bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Antike aufgesihrt. Auch von Leipzig fanden sich Zuschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immermehr bekannt, welches uns zu großem Bortheil gedieh. Ich verweilte dießmal nicht länger daselbst als nöthig, um mit Hofrath Kirms, meinem Mitcommissarius, die Bedürfnisse der Baulichkeiten und einiges Wilnschenswerthe der Umgebung anzuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Naumburg erneuerte ich gar manche werthe Verbindung. Prosessor Wolf, Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemeher entgegneten mir mit gewohnter Freundlickleit. Ich besah von Lehssers Mineraliencabinet, bestieg den Petersberg, um frische Porphyrstücke zu holen. She ich abreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzuhelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regissenr Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Richweg über Mersedurg, das gute Verhältniß mit den dortigen oberen Behörden zu befestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Iena weiter obzuliegen.

Als ich mir nun für diese Zeit das Theaterwesen ziemlich aus dem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals dahin zwückgeführt. Es meldeten sich, mit entschiedener Neigung sür die Bühne, zwei junge Männer, die sich Wolff und Grüner nannten, von Augsburg kommend, jener bisher zum Handelsstande, dieser zum Militär zu

rechnen. Nach einiger Prüfung fand ich bald daß beide dem Theater zur befondern Zierde gereichen würden und daß, bei unserer schon wohlbestellten Bühne, ein paar frische Subjecte von diesem Werth sich schnell heranbilden würden. Ich beschloß sie sest zu halten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didastalien, indem ich auch mir die Kunst aus ihren einsachsten Elementen entwickelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klarer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinctmäßig hingegeben hatte. Die Grammatik, die ich mir ansbildete, verfolgte ich nachher mit mehreren jungen Schausspielern; einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hoffen; besonders war er Schillern willkommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schickliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn fest, und fanden ihn bald an seinem Platze brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gebruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzengniß hatte keineswegs abgenommen. Der zweite Theil sollte auf dem Landgut, dem Ausenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergesundene Sonett freilich kein Heil, aber doch einen schönen Angenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Ganze umständlich vortragen müßte.

Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Oeffentlichen mitzutheilen vielleicht Selegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man solgerte was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, ehe das Sanze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünftig erklären läßt.

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen Schat

Wort sprechen dürse, wie viel Schreckliches und Ergötzendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Eben so bedeutsam ist das Mährchen, man misse, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen, unaufhaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn auf schrossen Pfade fürchterlich drohende oder lieblich lockende Stimmen ganz nahe hinter uns vernommen werden.

Indessen war's geschehen, und die geliebten Scenen der Folge besuchten mich nur manchmal wie unstäte Geister, die wiederkehrend slehentlich nach Erlösung seufzen.

So wie schon einige Jahre machte ber Zustand von Jena uns auch dießmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu verändern gedachten. Hierzu konnten besonders die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden; und da eben zu dieser Zeit dergleichen Anstalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehlte es nicht an Reiz und Einladung dorthin, wo man ein besseres Sinkommen, höhern Rang, mehr Einsluß in einem weitern Kreise sich versprechen konnte. Diese großweltischen Ereignisse muß man im Auge behalten, wenn man sich im allgemeinen einen Begriff machen will von dem was um diese Zeit in dem kleinen Kreise der Jenaischen Akademie sich ereignete.

Der im ärztlichen Fache so umsichtige und mit mannichsachem Talent ber Behandlung und Darstellung begabte Christian Wilhelm Husellung begabte Christian Wilhelm Husellung land war nach Berlin berusen, sührte bort den Titel eines Geheimen Raths, welcher in einem großen Reiche schon zum bloßen Ehrentitel geworden war, indessen er in kleineren Staaten noch immer die ursprlingliche active Würde bezeichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden konnte. Eine solche Rangerhöhung aber blieb auf die Zurückgelassen nicht ohne Einsluß.

Fichte hatte in seinem philosophischen Journal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich zu äußern gewagt, welche den herzebrachten Ausdrücken über solche Geheimnisse zu widersprechen schien: er ward in Auspruch genommen; seine Vertheidigung besserte die Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu Werke ging, ohne Ahnung wie gut man diesseits ihn gesinnt seh, wie wohl man seine Gedanken, seine Worte auszusen wisse; welches man freilich ihm nicht gerade mit diktren Worten zu einen geben konnte, und eben so wenig die Art und Weise, wie man 1 auf das gesindeste herauszubelsen gedachte. Das Hin- und Wiederreden, 1 Bermuthen und Behaupten, das Bestärken und Entschließen wogte in sachen unssischen Reden auf der Aademie durch einander, man sprach 1 einem ministeriellen Vorhalt, von nichts geringerem als einer Art tweis, dessen Fichte sicht au gewärtigen hätte. Hierliber ganz außer stung, hielt er sich für berechtigt ein heftiges Schreiben beim Ministerium zureichen, worin er, jene Massregel als gewiß voraussexend, mit Untilm und Trotz erklärte, er werde dergleichen niemals dulden, er werde zur ohne weiteres von der Aademie abziehen, und in solchem Falle it allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort ichzeitig zu verlassen gedächten.

Hierdurch war num auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille emmt, ja paralpsirt: hier blieb kein Ausweg, keine Vermittelung übrig, das gelindeste war ihm ohne weiteres seine Entlassung zu ertheilen. m erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er Wendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte ven übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Zu einer Verabredung jedoch, mit ihm die Alademie zu verlassen, Ute sich niemand bekennen, alles blieb für den Augenblick an seiner-elle; doch hatte sich ein heimlicher Unmuth aller Geister so bemächtigt, i man in der Stille sich nach außen umthat und zuletzt Hufeland, Jurist, nach Ingolstadt, Paulus und Schelling aber nach Würz29 wanderten.

Nach allem diesem vernahmen wir im August, die so hochgeschätzte eraturzeitung solle auch von Jena weg und nach Halle gebracht roen. Der Plan war klug gemug angelegt: man wollte ganz im geshuten Gange das lausende Jahr durchsühren und schließen, sodann als chähe weiter nichts, ein neues ansangen, zu Ostern aber gleichsam nur Druckort verändern und durch solches Manöver, mit Anstand und quemlichkeit, diese wichtige Anstalt sür ewig von Jena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedeutsamkeit, und es ist nicht zu l gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Akademie für den Augenk mit völliger Auflösung. Man war diesseits wirklich in Berlegenheit: denn ob man gleich das Recht hatte die Unternehmer zu fragen, ob diest allgemeine Gerücht einen Grund habe, so wollte man doch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt, noch hart erscheinen; daher anfänglich in Zaudern, das aber von Tag zu Tag gefährlicher ward. Die erste Hälfte des Augusts war verstrichen und alles kam darauf an, was in den sechen bis Michael zu einer Gegenwirkung vorgenommen werden könnte.

Auf einmal kommt Hilfe, woher sie nicht zu erwarten war. Kotzebue, der sich seit den Scenen des vorigen Jahrs als Todseind aller Weimarischen Thätigkeit erwiesen hatte, kann seinen Triumph nicht im stillen seiern; er giebt in dem Freimüthigen übermüthig an den Tag, mit der Mademie Jena, welche bisher schon großen Berlust an tüchtigen Prosessoren erlitten, seh es nun völlig zu Ende, indem die allegemeine Literaturzeitung, in Gesolg großer, dem Redacteur verwilligter Begünstigungen, von da hinweg und nach Halle verlegt werde.

Bon unserer Seite hörte nun alles Bedenken auf: wir hatten volle Ursache die Unternehmer zu fragen, ob dieß ihre Absicht seh. Und de solche nun nicht gelängnet werden konnte, so erklärte man ihren Borsat, die Anstalt dis Ostern in Iena hinzuhalten, sür nichtig, und versicherte zugleich, man werde mit dem neuen Jahre in Iena die allgemeine Literaturzeitung selbst fortsetzen.

Diese Erklärung war kihn genug, denn wir hatten kaum die Möglichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Erfolg den wackern Entschluß. Die Actenstücke jener Tage sind in der größten Ochnung verwahrt; vielleicht ergößen sich unsere Nachkommen an dem Hergang dieser sitr uns wenigstens höchst bedeutenden Begebenheit.

Nachdem also die Anstalt der Literaturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die erleidigten Lehrsächer wieder zu besetzen. Bou mehreren in Borschlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berusen, welcher den Grund peinem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Alademie verbleiben sollte. Auch Schelver ward herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Man hatte von seiner Persönlichkeit, als eines zugleich-höchst zarten und tiessinnigen Wesens, die besten Hossnungen für die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegründete mineralogische Societät erweckte bas größte Bertrauen; alle Freunde dieses Wissens wünschten als Mitglieber aufgenommen zu werden, und sehr viele beeiferten sich mit bedeutenden Geschenken das angelegke Cabinet zu vermehren.

Unter solchen zeichnete sich Flirst Gallitzin aus, welcher die Shre der ihm-übertragenen Präsidentenstelle durch das Geschenk seines ansehnlichen Cabinets anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft, und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Anstalten einen entschiedenen Rang.

Nach dem Berlust so mancher bedeutenden Personen hatten wir uns jedoch neumitwirkender Männer zu erfreuen. Fernow kam von Rom, um künftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn sest. Herzogin Amalia gab ihm die seit Jagemanns Tode unbesetzte Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntniß der italiänischen Literatur, eine ausgesuchte Bibliothek dieses Faches und seine angenehmen geselligen Eigenschaften machten diesen Erwerb höchst schätzbar. Daneben stührte er einen bedeutenden Schatz mit sich, die hinterlassenen Zeichnungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner künstlerischen Lausbahn dis an sein frühzeitiges Ende mit Rath und That, mit Urtheil und Rachhülse treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, ber mit Herrn von Humboldt nach Italien gesamgen war und dort einige Zeit in bessen Familienkreis mitgewirkt hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereist, und als gewandter Kenner der alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willkommen. Er gesellte sich zu meiner Familie, nahm Wohnung bei mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sohne zu.

Auch mit Zelter ergab sich ein näheres Berhältniß: bei seinem vierzehntägigen Aufenthalt war man wechselseitig in künstlerischem und ittlichem Sinne um vieles näher gekommen. Er befand sich in bem seltamsten Drange zwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, bis ur Meisterschaft durchgeführten Handwerk, das ihm eine bürgerliche Tistenz ökonomisch versicherte, und zwischen einem eingeborenen, kräftigen, midberstehlichen Kunsttriebe, der aus seinem Individuum den ganzen leichthum der Tonwelt entwickelte. Ienes treibend, von diesem getrieben, on jenem eine erwordene Fertigkeit besitzend, in diesem nach einer zu werbenden Gewandtheit bestrebt, stand er nicht etwa wie Hercules n Scheidewege zwischen dem was zu ergreisen oder zu meiden sehn

möchte, sondern er ward von zwei gleich werthen Musen hin und her gezogen, deren eine sich seiner bemächtigt, deren andere dagegen er sich anzueignen wünschte. Bei seinem redlichen, tüchtig bürgerlichen Ernst war es ihm eben so sehr um sittliche Bildung zu thun, als diese mit der ässthetischen so nah verwandt, ja ihr verkörpert ist, und eine ohne die andere zu wechselseitiger Bollkommenheit nicht gedacht werden kann.

Und so konnte ein doppelt wechselseitiges Bestreben nicht ausen bleiben, da die Weimarischen Kunstfreunde sich fast in demselben Falle befanden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angeborenes zu leisten wünschten, schien immerfort unversucht zu bleiben.

Die Angebäude der Bibliothek, nach dem Schlosse zu, wurden der freiern Aussicht wegen abgebrochen; nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nöthig, wozu die Herren Gentz und Rabe gleichfalls die Risse zu liesern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gefunden hatte, stattliche Treppe, geränmige Expeditions = und Gesellschaftszimmer wurden gewonnen, serner im zweiten Stock nicht allein Stand für mehrere Bücherrepositorien, sondern auch einige Räume für Alterthümer, Kunstsachen und was dem anhängt; nicht weniger wurde das Münzcabinet, vollständig an sächsischen Medaillen, Thalern und kleineren Geldsorten, nebenher auch mit Denkmünzen, ingleichen römischen und griechischen versehen, desonders ausbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts so sehr als vor leeren Worten gehütet, und mir eine Phrase, wobei nichts gedacht oder empsunden war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der Uedersetzung des Cellini, wozu durchaus unmittelbare Ansicht gesordent wird, wirkliche Pein. Ich bedauerte herzlich, daß ich meine erste Durchreise, meinen zweiten Ausenthalt zu Florenz nicht besser genutzt, mir von der Kunst neuerer Zeit nicht ein eindringlicheres Anschauen verschafft hatte. Freund Meher, der in den Jahren 96 und 97 sich daselbst die gründlichsten Kenntnisse erworden hatte, half mir möglichst aus, doch sehnte ih mich immer nach dem eigenen, nicht mehr gegönnten Anblick.

Ich kam baher auf den Gedanken, ob nicht wenigstens Cellinische Münzen, auf die er sich so viel zu gute thut, noch zu sinden sehn möchten, ob nicht anderes, was mich in jene Zeiten versetzen könnte, noch paben wäre.

Glikklicherweise vernahm ich von einer Nürnbergischen Auction, in welcher Aupfermünzen des fünfzehnten und sechzehnten, ja des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts seil geboten wurden, und es gelang die ganze Masse zu erhalten. Die Originalsolge von Päpsten, seit Martin V bis auf Clemens XI, also dis zum ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Cardinäle und Priester, Philosophen, Gelehrte, Künster, merkwürdige Frauen in scharsen undeschädigten Exemplaren, theils gegossen, theils geprägt, aber verwundersam und bedauerlich: unter so manchen Hunderten kein Cellini. Ausgeregt war man nun auch hier das Geschichtliche zu studiren; man sorschte nach Bonanni, Mazzucchelli und andern, und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das ältere Schießhaus vor dem Frauenthor war schon längst von den Parkanlagen überflügelt, der Raum, den es einnahm, bereits zwischen Gärten eingeschlossen und Spaziergängen, die Uebungen nach der Scheibe, besonders aber das eigentliche Bogelschießen, nach und nach unbequem und gefährlich.

Zum Tausch nahm der Stadtrath mit mehrsachem Gewinn einen großen schön gelegenen Bezirk vor dem Kegelthor; die weit verbreiteten Aecker sollten in Gärten, Gartenländer verwendet und an dem schießhaus gebaut werden.

Die eigentliche Lage eines Gebäudes, sobald dem Architekten Freiheit gegeben ist, bleibt immer desselben Hauptaugenmerk: ein ländliches Gesbäude soll die Gegend zieren und wird von ihr geziert; und so war die sorgfältigste Berathung zwischen den Berliner Architekten und den Weimarischen Kunstsreunden nicht weniger dem Stadtrath und der Schützengesellsschaft eine geraume Zeit im Schwange.

Bei einem neuen Lustgebäude mit seinen Umgebungen, zur Aufnahme einer großen Menge bestimmt, ist das Haupterforderniß Schatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Hier war also ein angenehmes Hölzchen der nothwendige Punkt einen Flügel daran zu lehnen; silr die Hauptrichtung entschied sodann eine oberhalb jenes Buschwerks hergehende wralte viersache Lindenallee; man nußte den Flügel und also das ganze Gebäude rechtwinkelig darauf richten.

Ein mäßiger Plan, den Bedürfnissen allenfalls hinreichend, erweiterte sich nach und nach; die Schützengesellschaft, das Publicum, als die

Tanzenden, die Genießenden, alle wollten bedacht sehn, alle verlangten ein schickliches und bequemes Local. Nun aber forderte die nahebei doch gesondert anzulegende Wirthschaft ebenfalls ihre mannichfaltigen Bedürsnisse, und so dehnte sich der Plan immer mehr ans. Zwar gab die Ungleichheit des Terrains, die man zu überwinden hatte, die schönste Gelegenheit aus der nothwendigen Bedingtheit des Locals die Forderungen des Zwedes zu entwickeln, am Ende aber konnte man sich nicht läugnen, dei ökonsmischer Ansbehnung und nach ästhetischen Rücksichten über die Gränze des Bedürsnisses hinausgegangen zu sehn.

Doch ein Gebände gehört unter die Dinge, welche nach erfüllten innern Zwecken auch zu Befriedigung der Augen aufgestellt werden, so daß man, wenn es fertig ist, niemals fragt, wie viel Ersindungstrast, Anstrengung, Zeit und Geld dazu erforderlich gewesen; die Totalwirkung bleibt immer das Dämonische, dem wir huldigen.

Gegen Ende des Jahrs erlebte ich das Glück mein Berhältniß zu den Erdschollen von Roßla völlig aufgehoben zu sehen. War der vorige Pachter ein Lebemann und in seinem Geschäft leichtsinnig und nachlässig, so hatte der neue, als disheriger Bürger einer Landstadt, eine gewisse eigene kleinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener bekannten Duelle ein Symbol sehn mag. Der gute Mann, in seinen Gartenbegriffen einen Springbrunnen als das Höchste besindend, leitete das dort mäßig absließende Wasser in engen Blechröhren an die niedrigste Stelle, wo es denn wieder einige Fuß in die Höche sprang, aber statt des Wasserspiegels einen Sumpf bildete. Das idpllische Naturwesen jenes Spaziergangs war um seine Einfalt verkümmert, so wie denn auch andere ähnliche Anstalten ein gewisses erstes Gefallen nicht mehr zuließen.

Zwischen allem diesem war der hänsliche Mann doch auch klar ge worden, daß die Besitzung für den, der sie persönlich benutze, ganz ein träglich seh, und in dem Maße, wie mir der Besitz verleidete, mußte er ihm wünschenswürdig erscheinen; und so ereignete sich's, daß ich nach sech Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Berlust als der Zeit und allenfalls des Auswandes auf ländliche Feste, deren Bergnügen man aber doch auch für etwas rechnen mußte. Konnte man ferner die klare Anschaumg dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen, und nebenbei mancher heitere Tag im Freien gesellig zugebracht.

Frau von Staël kam Anfang December in Weimar an, als ich noch in Jena mit dem Programm beschäftigt war. Was mir Schiller über sie am 21. December schrieb, diente auf einmal über das wechselsseitige, aus ihrer Gegenwart sich entwickelnde Verhältniß aufzuklären.

"Frau von Stael wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie sich a priori schon construirt haben werden; es ist alles aus Einem Stud, und kein fremder, falscher pathologischer Zug in ihr. Dieß macht, daß man sich, trot des immensen Abstands ber Naturen und Denkreisen, vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören, ihr alles sagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem böchst interessanten Lichte dar. In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen letzten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit, und bleibt es trotz alles Redens. Aber ihr Naturell und Gefühl ist besser als ihre Metaphysik, und ihr schöner Verstand erhebt sich zu einem genialischen Bermögen. Sie will alles erklären, einsehen, ausmessen; sie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Facel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. Darum hat sie eine horrible Scheu vor der Idealphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mustik und zum Aberglauben führt, und das ist die Stickluft, wo sie undommt. Für das was wir Poesie nennen, ist kein Sinn in ihr; sie kann sich von solchen Werken nur das Leidenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur das Rechte nicht immer erkennen. Sie erfehen aus diesen paar Worten, daß die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken können. Das einzige Lästige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge; man muß sich ganz in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen zu können. Da sogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Französischreben, ganz leidlich mit ihr fortkomme, so werden Sie, bei Ihrer größern Uebung, eine sehr leichte Communication mit ihr haben."

Da ich mich von Jena, ohne mein Geschäft abgeschlossen zu haben, nicht entsernen konnte, so gelangten noch gar mancherlei Schilderungen und Nachrichten zu mir, wie Frau von Staël sich benehme und genommen werde, und ich konnte mir ziemlich die Rolle vorschreiben, welche ich zu spielen hätte. Doch sollte das alles ganz anders werden, wie in dem nächsten Jahr, wohin wir hinüber gehen, zu melden ist.

Wie unbequem aber ein so bebeutender Besuch mir gerade zu der Zeit sehn mußte, wird derjenige mit empfinden, der die Wichtigkeit des Geschäfts bedenkt, das mich damals in Jena sesthielt. Der weltberühmtenallgemeinen Literaturzeitung mit Aufkündigung des Dienstes zuwor zu kommen, und indem sie sich an einen andern Ort bewegte, sie an derselben Stelle fortsetzen zu wollen, war ein kühnes Unternehmen. Man derenkt nicht immer, daß ein kühn Unternommenes in der Aussührung gleichsalls Kihnheit erfordert, weil bei dem Ungemeinen durch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sehn möchte. Mehr als ein Verständiger, Einsichtiger gab mir das Erstaumen zu erkennen, wie man sich in ein solch unmögliches Unternehmen habe einlassen dürsen. Freilich aber war die Sache dadurch möglich geworden, daß ein Mann von dem Verdiehles, an dem er bisher so bedeutenden Theil genommen hatte.

Die Weimarischen Kunstfreunde hielten es nunmehr für Pflicht, das was an ihrem Einfluß gewichtig sehn konnte, auch auf die Schale was legen. Preisaufgaben für bildende Künstler, Recensionen der eingesendeten Blätter, Preisertheilung, sonstige verwandte Ausssührungen, Ausschreiben einer neuen Preisaufgabe: dieser Complex von in einander greisenden Operationen, welcher bisher den Prophläen angehört hatte, sollte nunmehr der allgemeinen Literaturzeitung zu Theil werden. Das Programm hiezu beschäftigte mich in meiner diesmaligen Absonderung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heinrich Meher in fortwährender Communication blieb.

Wer Gelegenheit hat den ersten Jahrgang der neuen oder Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung anzusehen, der wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisaufgabe von 1803 war auf verschiedene Weise gelöst, auch Professor Wagner aus Würzburg der Preis zuerkannt, nachdem vorher die verschiedenen Verdienste der Mitwerber gewürdigt sowohl als von freiwillig Eingesendetem Rechenschaft gegeben worden. Alstann hatte man einen Versuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi zu restauriren, und sich in Gedanken der Kunst dieses Urvaters, wie es sich thun ließe, zu nähern.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten diese fünf Jahre her, während welcher sie diese Anstalt durchgeführt, gar wohl bemerken können, daß eine allzu eng bestimmte Aufgabe dem Künstler nicht durchaus zusage, und daß man dem freien Geist einigen Spielraum lassen müsse, um nach eigenem Sinn und Bermögen eine Wahl anstellen zu können. Die dieß-jährige Aufgabe war daher: das Menschengeschlecht vom Elemente des Wassers bedrängt, wovon wir eine ganz besondere Mannichfaltigkeit hoffen konnten.

Aus jenem Programm süge zum Schluß noch eine Stelle hier ein, die Gelegenheit giebt ein anmuthiges Ereigniß zu besprechen. "Unter ten Schätzen der Galerie zu Cassel verdient die Charitas von Leonardo da Binci die Ausmerksamkeit der Künstler und Liebhaber im höchsten Grad. Herr Riepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Figur, in Aquarellsarden trefslich copirt, zur Ausstellung eingesandt. Die süße Tranrigkeit des Mundes, das Schmachtende der Augen, die sanste, gleichsam bittende Reigung des Hauptes, selbst der gedämpste Farbenton des Originalbildes waren durchaus rein und gut nachgeahmt. Die größte Zahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben diesen Kopf mit vielem Vergnügen gesehen; ja derselbe muß einen Kunstliebhaber im höchsten Grade angezogen haben, indem wir die unverkennbaren Spuren eines herzlichen Kusses von angenehmen Lippen auf dem Glase, da wo es den Mund bedeckt, ausgedrückt fanden."

Wie liebenswürdig aber das Facsimile eines solchen Kusses gewesen, wird man nur erst ganz empfinden, erfährt man die Umstände unter welchen solches möglich geworden. Unsere Ausstellung tam dieses Jahr später zu Stande; bei dem Antheil welchen das Publicum zeigte, ließen wir sie länger als gewöhnlich stehen; die Zimmer wurden kälter und nur gegen die Stunden des eröffneten Einlasses geheizt. Eine geringe Abgabe für die einmalige Entrée zum Besten der Anstalt war genehmigt, besonders von Fremden; für Einheimische war ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Zeit den Eintritt gewährte. Indem wir also, nach Gewahrwerden dieser liebevollen Theilnahme an einem vorzüglichen Kunstwert, uns in stiller Heiterkeit den Urheber zu entbecken bemühten, wurde folgendes erst festgesetzt. Jung war der Rüffende, das hätte man voraussetzen können; aber die auf dem Glas sixirten Züge sprechen es aus: er muß allein gewesen sepn, vor vielen hätte man dergleichen nicht wagen dürfen. Dieß Ereigniß geschah früh bei ungeheizten Zimmern; ber Sehnsüchtige hauchte das talte Glas an, brückte den Kuß in seinen eigenen Hauch, der alsdann erstarrend sich

consolivirte. Nur wenige wurden mit dieser Angelegenheit bekannt, aber es war leicht auszumachen, wer bei Zeiten in den ungeheizten Zimmern allein sich eingefunden, und da traf sich's denn auch recht gut; die bis zur Gewischeit gesteigerte Bermuthung blieb auf einem jungen Menschen ruhen, dessen wirklich küßliche Lippen wir Eingeweihten nachher mehr als einmal fremdlich zu begrüßen Gelegenheit hatten.

So viel wir wissen, ist das Bild nach Dorpat gekommen.

Ein großer, jedoch leider schon vorausgesehener Berlust betras uns am Ende des Jahres, Herder verließ uns, nachdem er lange gesiecht hatte. Schon drei Jahre hatte ich nich von ihm zurückgezogen: denn mit seiner Krankheit vermehrte sich sein miswollender Widerspruchsgeist, und überdüsterte seine unschätzbare einzige Liebensfähigkeit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milde zu ersreuen; man ging nicht von ihm, ohne verletzt zu sehn.

Wie leicht ist es irgend jemand zu fränken oder zu betrüben, wem man ihn in heiteren, offenen Augenblicken an eigene Mängel, an die Mängel seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Zustände, seiner Wohnung, mit einem scharsen, treffenden, geistreichen Wort erinnert! Dieß war ein Fehler früherer Zeit, dem er aber nachhing, und der zuletzt jedermann von ihm entfremdete. Fehler der Jugend sind erträglich, denn man der trachtet sie als Uebergänge, als die Säure einer unreisen Frucht; im Alter bringen sie zur Verzweislung.

Sonderbar genug sollte ich kurz vor seinem Ende ein Resumé unsern vielzährigen Freuden und Leiden, unserer Uebereinstimmung so wie Westörenden Misverhältnisses erleben.

Herder hatte sich, nach der Borstellung von Eugenie, wie ich von andern hörte, auf das günstigste darüber ausgesprochen, und er war freilich der Mann, Absicht und Leistung am gründlichsten zu unterscheiden. Mehrere Freunde wiederholten die eigensten Ausdrücke; sie waren prägnant, genau, mir höchst erfreulich; ja ich durste eine Wiederannäherung hossen, wodurch mir das Stück doppelt lieb geworden wäre.

Hierzu ergab sich die nächste Aussicht. Er war zu der Zeit, als ich mich in Iena befand, eines Geschäfts wegen daselbst; wir wohnten im Schloß unter einem Dache und wechselten anständige Besuche. Eines

Kbends fand er sich bei mir ein und begann mit Ruhe und Reinheit das Beste von gedachtem Stück zu sagen. Indem er als Kenner entwickelte, sahm er als Wohlwollender innigen Theil, und wie uns oft im Spiegel in Gemälde reizender vorkommt als beim unmittelbaren Anschauen, so chien ich nun erst diese Production recht zu kennen und einsichtig selbst zu senießen. Diese innerlichste, schöne Freude jedoch sollte mir nicht lange segönnt sehn: denn er endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber söchst widerwärtigen Trumps, wodurch das Ganze, wenigstens sür den Augenblick, vor dem Verstand vernichtet ward. Der Einsichtige wird die Möglichkeit begreisen, aber auch das schreckliche Gestühl nachempsinden, das nich ergriff; ich sah ihn an, erwiederte nichts, und die vielen Jahre mseres Zusammensehns erschreckten mich in diesem Symbol auf das ürchterlichste. So schieden wir, und ich habe ihn nicht wiedergesehen.

## 1804.

Der Winter hatte sich mit aller Gewalt eingefunden, die Wege waren erschneit, auf der Schnecke, einer steilen Anhöhe vor Jena, kein Fortsommen. Frau von Stasl kündigte sich immer dringender an; mein Beschäft war vollendet, und ich entschloß mich in mancherlei Betracht, nach Beimar zu gehen. Aber auch dießmal sühlte ich die Schäblickkeit des Vinterausenthaltes im Schlosse. Die so theure Ersahrung von 1801 hatte nich nicht ausmerksam, nicht klüger gemacht: ich kehrte mit einem starken katarrh zurlick, der, ohne gefährlich zu sehn, mich einige Tage im Bette und sodann Wochen lang in der Stude hielt. Dadurch ward mir nun in Theil des Ausenthaltes dieser seltenen Frau historisch, indem ich, was n der Gesellschaft vorging, von Freunden berichtlich vernahm; und so unste denn auch die Unterhaltung erst durch Billete, dann durch Zwiegespräche, später in dem kleinsten Cirkel stattsinden — vielleicht die günstigste Weise, wie ich sie kennen lernen und mich ihr, in sosern dies möglich war, unch mittheilen konnte.

Ihre Gegenwart hatte, wie in geistigem so in körperlichem Sinne, twas Reizendes, und sie schien es nicht übel zu nehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich war. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Bohlwollen, Neigung und Leidenschaft zusammengeschmolzen haben! Auch

sagte sie einst: "Ich habe niemals einem Manne vertraut, der nicht einmal in mich verliebt gewesen wäre." Die Bemerkung ist richtig: denn hat, wie in der Liebe geschieht, ein Mann sein Inneres aufgeschlossen und sich hingegeben, so ist das ein Geschenk, das er nicht zurücknehmen kann, und es würde unmöglich sehn ein ehemals geliebtes Wesen zu beschädigen ober ungeschützt zu lassen.

Wit entschiedenem Andrang verfolgte sie ihre Absicht unsere Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen ein= und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltfran sich die geselligen Berhältnisse klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeineren Borstellungsarten, und was man Philosophie nennt, zu durchdringen und zu durchschauen. Ob ich nun gleich gar keine Ursahe hatte mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich gehen lasse, doch immer von den Leuten nicht recht gesaßt werde, so trat doch hier ein äußerer Umstand ein, der mich sir den Angenblick schen macht. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französisches Buch, die Correspondenz von ein paar Frauenzimmern mit Rousseau enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen schenen Mann ganz eigentlich mussissindem sie hatten den unzugänglichen schenen Mann ganz eigentlich mussissindem sie ihn erst durch kleine Angelegenheiten zu interessiren, zu einem Brieswechsel mit ihnen anzulocken gewußt, den sie, nachdem sie den Schen genug hatten, zusammenstellen und drucken ließen.

Hierliber gab ich mein Mißfallen an Frau von Staël zu erkennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien, und nicht undentlich zu verstehen gab, sie deuke ungefähr gleicherweise mit uns zu versahren. Weiter bedurfte es nichts, um mich aufmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Vorzüge dieser hochdenkenden und empfindenden Schriftstellerin liegen jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise duch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre Zeit angewendet.

Ihre Zwecke waren vielfach: sie wollte das sittliche, gesellige, literarische Weimar kennen lernen, und sich über alles genau unterrichten; dann aber wollte auch sie gekannt sepn, und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien unsere Denkweise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gefühl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie keinen Begriff hatte von dem was Pflicht heißt, und zu elcher stillen, gefaßten Lage sich derjenige, der sie übernimmt, entschließen uß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, so wie in der iesellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner sind gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht legentlich, auch eines falschen, aber das französische Auflodern Ließ sich icht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit wo die französische iebergewalt so allseitig drohte, und stillsluge Menschen das unausweicheiche Unheil voraussahen, das uns im nächsten Jahre an den Rand der Bernichtung silhren sollte.

Auch vorlesend und declamirend wollte Frau von Stael sich Kränze werben. Eine Vorlesung der Phädra, der ich nicht beiwohnen konnte, atte sedoch einen vorauszusehenden Erfolg: es ward abermals klar, der Deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgenessenen und aufgedunfenen Pathos entsagt haben. Den darunter versorgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmüthig herausklauben.

Philosophiren in der Gesellschaft heißt sich über unauflösliche Prosleme ledhaft unterhalten. Dieß war ihre eigentliche Lust und Leidenschaft. datikrlicherweise trieb sie es in Reden und Wechselreden gewöhnlich dis zu en Angelegenheiten des Denkens und Empfindens, die eigentlich nur vischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen sollten. Dabei atte sie, als Frau und Französin, immer die Art auf Hauptstellen ositiv zu verharren und eigentlich nicht genau zu hören was der ndere sagte.

Durch alles dieses war der böse Genius in mir aufgeregt, daß ich icht anders als widersprechend, dialektisch und problematisch alles Vorsmmende behandelte und sie durch hartnäckige Gegensätze oft zur Berveislung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war und ihre dewandtheit im Denken und Erwiedern auf die glänzendste Weise darthat.

Noch hatte ich mehrmals unter vier Angen folgerechte Gespräche mit pr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise lästig war, indem sie über die edeutenosten Borkommenheiten nicht einen Augenblick stilles Nachdenken rlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angeegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schnell bei der Hand epn, als wenn man einen Federball auszusangen hätte.

Ein Geschichtchen statt vieler möge hier Platz nehmen. Fran von Stael trat einen Abend vor der Hofzeit bei mir ein, und sagte gleich zum Willkommen, mit heftiger Lebhaftigkeit: "Ich habe euch eine wichtige Nachricht anzukündigen. Moreau ist arretirt mit einigen andern, und bes Berraths gegen ben Thrannen angeklagt." Ich hatte seit langer Zeit, wie jedermann, an der Persönlichkeit des Edlen Theil genommen, und war seinem Thun und Handeln gefolgt; ich rief im stillen mir bas Bergangene zurück, um, nach meiner Art, baran das Gegenwärtige zu prüsen und das Künftige daraus zu schließen oder doch wenigstens zu ahnen. Die Dame veränderte das Gespräch, dasselbe wie gewöhnlich auf mannichfach gleichgültige Dinge führend, und als ich in meinem Grübeln verharrend ihr nicht sogleich gesprächig zu erwiedern wußte, erneuerte sie die schon oft vernommenen Vorwürfe, ich seh diesen Abend wieder einmal, gewohnterweise, maussade und keine heitere Unterhaltung bei mir zu finden. Ich ward wirklich im Ernst bose, versicherte, sie seh keines wahren Antheils fähig; sie falle mit der Thilre ins Haus, betäube mich mit einem derben Schlag, und verlange sodann, man solle alsobald sein Liedden pfeifen und von einem Gegenstand zum andern hüpfen. Aeußerungen waren recht in ihrem Sinn; sie wollte Leidenschaft erregen, gleichviel welche. Um mich zu versöhnen, sprach sie vie Momente bes gedachten wichtigen Unfalls gründlich durch und bewies dabei große Einsicht in die Lage der Dinge, wie in die Charaktere.

Ein anderes Geschichtchen bezeugt gleichfalls, wie heiter und leicht mit ihr zu leben war, wenn man es auf ihre Weise nahm. An einem personenreichen Abendessen bei Herzogin Amalia saß ich weit von ihr, und war eben auch für dießmal still und mehr nachdenklich. Meine Nachdast verwies es mir, und es gab eine kleine Bewegung, deren Ursack endlich bis zu den höheren Personen hinaufreichte. Frau von Stael vernahm die Anklage meines Schweigens, äußerte sich darüber wie gewöhnlich, und sügte hinzu: "Ueberhaupt mag ich Goethe nicht, wenn an nicht eine Bouteille Champagner getrunken hat." Ich sagte rarauf hablaut, so daß es nur meine Nächsten vernehnten konnten: "Da missen wir uns denn doch schon manchmal zusammen bespitzt haben." Ein mäßiges Gelächter entstand darauf: sie wollte den Anlaß erfahren, niemand konnte und mochte meine Worte im eigentlichsten Sinne französisch wieder geben, die endlich Benjamin Constant, auch ein Nahstener,

auf ihr anhaltendes Fordern und Drängen, um die Sache abzuschließen, es unternahm ihr mit einer euphemistischen Phrase genug zu thun.

Was man jedoch von solchen Verhältnissen hinterher denken und sagen mag, so ist immer zu bekennen, daß sie von großer Bedentung und Einsluß auf die Folge gewesen. Jenes Werk über Deutschland, welches seinen Ursprung dergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ist als ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die chinesische Mauer antiquirter Borurtheile, die uns von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lücke durchbrach, so daß man über dem Ihein und, in Gesolg dessen, über dem Canal, endlich von uns nähere Kenntniß nahm, wodurch wir nicht wiers als lebendigen Einfluß auf den sernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Constict nationeller Eigenthümlichkeiten, die uns damals ungelegen kamen und keineswegs sörderlich erscheinen wollten.

Mit Benjamin Constant wurden mir gleichfalls angenehme belehrende Wer sich erinnert was dieser vorzügliche Mann in den folenden Zeiten gewirkt und mit welchem Eifer derfelbe ohne Wanken auf em einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, der Arbe ahnen können, was in jener Zeit für ein würdiges, noch unentrideltes Streben in einem solchen Manne gewaltet. In besondern ver= aulichen Unterredungen gab er seine Grundsätze und Ueberzeugungen zu tennen, welche durchaus ins Sittlich = Politisch = Praktische auf einem ilosophischen Wege gerichtet waren. Auch er verlangte das gleiche von ir; und wenn ihm auch meine Art und Weise, Natur und Kunst anzuhen und zu behandeln, nicht immer deutlich werden konnte, so war doch e Art wie er sich dieselbe redlich zuzueignen, um sie seinen Begriffen izunähern, in seine Sprache zu übersetzen trachtete, mir selbst von dem ößten Nuten, indem für mich daraus hervorging was noch Unentwickel= 3, Unklares, Unmittheilbares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise gen bürfte.

Abendlich verweilte er einigemal mit Frau von Stael bei mir. päterhin langte noch Johannes von Müller an, und es konnte an ichst bedeutender Unterhaltung nicht fehlen, da auch der Herzog, mein sädigster Herr, an solchen engen Abendkreisen Theil zu nehmen geneigt ar. Freilich waren alsdann die wichtigen Ereignisse und Verhängnisse Augenblicks unaushaltsam an der Tagesordnung, und um hiervon zu

zerstreuen, kam die von mir angelegte, gerade damals leidenschaftlich vermehrte Medaillensammlung aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts glücklich zu Hülfe, indem die Gesellschaft sich dadurch veranlasst
sah, aus dem Bedenklich=Politischen, aus dem Allgemein=Philosophischen
in das Besondere, Historisch=Menschliche hinliberzugehen. Hier war num
Iohannes Müller an seiner Stelle, indem er die Geschichte eines jeden,
mehr oder weniger bedeutenden vor unsern Augen in Erz abgebildeten
Mannes vollkommen gegenwärtig hatte, und dabei gar manches
Biographisch=Erheiternde zur Sprache brachte.

Auch in den folgenden Wochen des ersten Jahresviertels sehlte es nicht an theilnehmenden Fremden. Professor Wolf, der mächtige Philolog, schien sich immer mehr in unserm Kreise zu gefallen und war von Halle dießmal auf kurze Zeit mich zu besuchen gekommen. Rehberg, verdienkt voller Maler, den die Kriegsläufte aus Italien vertrieben hatten, ließ uns preiswürdige Arbeiten sehen, mit denen er sich nach England begeben wollte. Auch vernahmen wir umständlich durch ihn, welchen Unbilden das schöne Land, besonders aber auch Rom, ausgesetzt seh. Fernows Gegenwart war höchst erfrischend und belehrend, indem er sir Kunst und italiänische Sprache viel Anregendes mitgebracht hatte. Vossens Ausenthalt in Iena war nicht weniger einflußreich; sein gutes Berhältniß zu Hosprath Eichstädt ließ ihn für die Literaturzeitung thätig sehn, ob er gleich schon die Absicht Iena zu verlassen nicht ganz verbergen kommte.

Wie schwer es übrigens war mit den fremden trefflichen Gästen einigermaßen auszudauern, davon gebe ich nur folgendes Beispiel. Fran von Stasl hatte eine Aufführung der natürlichen Tochter so gut wie erzwungen; was wollte sie aber bei der wenigen mimischen Bewegung des Stlicks aus der ihr völlig unverständlichen Redefülle herausnehmen? Mir sagte sie, daß ich nicht wohlgethan diesen Gegenstand zu behandeln; das Buch das den Stoff dazu hergegeben, werde nicht geschätzt und das Original der Heldin die darin sigurire, in der guten Societät nicht geachtet. Als ich nun solche Instanzen scherzhaft abzulehnen Humor genug hatte, versetzte sie, das seh eben der große Fehler von uns deutschen Antoren, daß wir uns nicht um's Bublicum bekümmerten. Ferner verslangte sie dringend, das Mädchen von Andros aufführen zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht, wie sie dieses antikisirende Mastenwesen mochte aufgenommen haben.

Gegen Ende Juni begab ich mich nach Jena, und ward gleich an demselbigen Abend durch lebhafte Johannisseuer munter genug empfangen. Es ist keine Frage, daß sich diese Lustslammen auf den Bergen, sowohl in der Nähe der Stadt, als wenn man das Thal auf und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Nach Berschiedenheit der vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligkeit der Berwendung, züngeln sie bald obelisken-, bald ppramidenartig in die Höhe, scheinen glühend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches seuriges Wechselspiel Thal auf Thal ab auf die mannichfaltigste Weise belebend sortsetzen.

Unter allen diesen Erscheinungen that sich eine zwar nur auf klirzere Zeit, aber bedeutend und auffallend hervor. Auf der Spike des Hausbergs, welcher, von seiner Borderseite angesehen, kegelartig in die Höhe steigt, slammte gleichmäßig ein bedeutendes Feuer empor, doch hatte es einen beweglichern und unruhigern Charakter; auch verlief nur kurze Zeit, als es sich in zwei Bächen an den Seiten des Kegels heruntersließend seigten ließ; diese in der Mitte durch eine seurige Querlinie verdunden zeigten ein kolossales leuchtendes A, auf dessen Sipsel eine starke Flamme gleichsam als Krone sich hervorthat und auf den Namen unserer verehrten Herzogin-Mutter hindeutete. Diese Erscheinung ward mit allgemeinem Beisall ausgenommen; fremde Gäste fragten verwundert über die Mittel, wodurch ein so bedeutendes und Festlichkeit krönendes Feuergebilde habe veranstaltet werden können. Sie ersuhren jedoch gar bald, daß dieses das Werk einer vereinigten Menge war, und einer solchen von der man es am wenigsten erwartet hätte.

Die Universitätsstadt Jena, beren unterste ärmste Klasse sich so fruchtbar erweist, wie es in den größten Städten sich zu ereignen pflegt, wimmelt von Anaden verschiedenen Alters, welche man gar süglich den Lazaronis vergleichen kann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Bielthätigkeit das Wohlthun der Einwohner, besonders aber der Studizenden in Anspruch. Bei vorzüglicher Frequenz der Akademie hatte sich diese Erwerdsclasse besonders vermehrt; sie standen am Markte und an den Straßeneden überall bereit, trugen Botschaften hin und wieder, besssellten Pferde und Wagen, trugen die Stammbücher hin und her und sollicitirten das Einschreiben, alles gegen geringe Retributionen, welche

denn doch ihnen und ihren Familien bedeutend zu gute kamen. Rassenannte sie Mohren, wahrscheinlich weil sie, von der Sonne verbraumtscheich durch eine dunklere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diese hatten sich schon lange her das Recht angemaßt, das zeme auf der Spitze des Hausbergs anzuzünden und zu unterhalten, welches anzusänden und zu ernähren sie sich folgender Mittel bedienten. Eben is den weiblichen Dienstboten der dürgerlichen Häuser als den Studirenders willfährig, wußten sie jene durch manche Gefälligkeit zu verpflichten, der gestalt daß ihnen die Besenstumpsen das Jahr über ausbewahrt und zuscheser Festlichkeit abgeliesert wurden. Um diese regelmäßig in Empfanz zu nehmen, theilten sie sich in die Duartiere der Stadt und gelangters am Abend des Johannistags schaarenweise zusammen auf der Spitze des Hausbergs an, wo sie dann ihre Reissackeln so schnell als möglich entzünzeten, und sodann mit ihnen mancherlei Bewegungen machten, welche sich dießmal zu einem großen A gestalteten, da sie denn still hielten und jeder an seinem Platze die Flamme so lange als möglich zu erhalten suchten.

Diese lebhaste Erscheinung, bei einem heitern Abendgelag von versammelten Freunden gewahrt und bewundert, eignete sich auf alle Fälle, einigen Enthusiasmus zu erregen. Man stieß auf das Wohl der versehrten Fürstin an, und da schon seit einiger Zeit eine immer ernstene Polizei dergleichen seurige Lustbarkeiten zu verbieten Anstalten machte, so bedauerte man, daß eine solche Seelenfreude künstig nicht mehr genossen werden sollte, und äußerte den Wunsch sür die Dauer einer solchen Sewohnheit in dem heitern Toast:

Johannisseuer seh unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren.

Einer gründlichern Heiterkeit genoß man bei Untersuchung der dortigen wissenschaftlichen Anstalten; besonders hatte die Sammlung der mineralogischen Societät an Reichthum und Ordnung merklich zugenommen. Die Blitzsinter, welche zu der Zeit erst lebhaft zur Sprache gekommen, gaben, wie es mit allem bedeutenden Neuen geschieht, dem Studium ein frisches Interesse. Geognostische Ersahrungen, geologische Gedanken in folgerechtes Anschauen einzuleiten gedachte man an ein Modell, das mx ersten Anblick eine anmuthige Landschaft vorstellen, deren Unebenstern bei dem Auseinanderziehen des Ganzen durch die innerlich angesteten verschiedenen Gebirgsarten rationell werden sollten. Eine Anlage

Kleinen ward gemacht, anfänglich nicht ohne Erfolg, nachher aber Th andere Interessen beseitigt und durch streitige Borstellungsarten über Fleichen problematische Dinge der Bergessenheit übergeben.

Die von Hofrath Büttner hinterlassene Bibliothek gab noch immer uches zu thun, und das Binden der Bücher, das nachherige Einordnen uche Beschäftigung.

Hen Herrn, welcher mit Geheime Rath von Boigt, einem in diesen Hahäften eifrig mitwirkenden Staatsmanne, herüberkam. Wie belohnend es für einen solchen Fürsten zu wirken, welcher immer neue Aussten dem Handeln und Thun eröffnete, sodann die Ausführung mit Etranen seinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder einsch hereinsah und ganz richtig beurtheilte, in wiesern man den Absichten von gehandelt hatte, da man ihn denn wohl ein mit das anderemal och die Resultate schnellerer Fortschritte zu überraschen wußte.

Bei seiner dießmaligen Anwesenheif wurde der Beschluß reif, ein atomisches Museum einzurichten, welches, bei Abgang eines Professors: Anatomie, der wissenschaftlichen Anstalt verbleiben müsse. Es ward ses um so nöthiger, als bei Entsernung des bedeutenden Loder'schen dimets eine große Lücke in diesem Fach empfunden wurde. Professor kermann, von Heidelberg berufen, machte sich's zur Pflicht, sogleich diesem Sinne zu arbeiten und zu sammeln, und unter seiner Anleisg gedieh gar bald das Unternehmen, zuerst im didaktischen Sinne, Icher durchaus ein anderer ist als der wissenschaftliche, der zugleich auf wes, Seltenes, ja Curioses Ausmerksamkeit und Bemühung richtet, b nur in Gefolg des ersten allerdings Platz sinden kann und muß.

Je weiter ich in meinen chromatischen Studien vorrückte, desto wicher und liebwerther wollte mir die Geschichte der Naturwissenschaften rhaupt erscheinen. Wer dem Gange einer höhern Erkenntniß und tsicht getreulich folgt, wird zu bemerken haben, daß Ersahrung und sien sortschreiten und sich bereichern können, daß jedoch das Denken, die eigentlichste Einsicht keineswegs in gleichem Maße vollkommener

wird, und zwar aus der ganz nathrlichen Ursache, weil das Wissen und endlich und jedem neugierig Umherstehenden zugänglich, das Ueberlegen, Denken und Verknüpfen aber innerhalb eines gewissen Kreises der meuschlichen Fähigkeiten eingeschlossen ist; dergestalt, daß das Erkennen der vorliegenden Weltgegenstände, vom Fixstern dis zum kleinsten lebendigen Lebepunkt, immer deutlicher und ausssührlicher werden kann, die wahre Einssicht in die Natur dieser Dinge jedoch in sich selbst gehindert ist und dieses in dem Grade, daß nicht allein die Individuen, sondern ganze Jahrhunderte vom Irrthum zur Wahrheit, von der Wahrheit zum Irrthum sich in einem stätigen Kreise bewegen.

In diesem Jahre war ich bis zu der wichtigen Zeit gelangt, wo die nachher königlich genannte englische Gesellschaft sich erst in Oxford, dann in London zusammenthat, durch mannichfaltige wichtige Hindernisse aufgehalten, sodann durch den großen Brand in London in ihrer Thätigkeit unterbrochen, zuletzt aber immer mehr eingerichtet, geordnet und gegrsindet war.

Die Geschichte dieser Societät von Thomas Sprat las ich mit großem Beifall und bedeutender Belehrung, was auch strengere Forderer gegen diesen freilich etwas slüchtigen Mann mögen einzuwenden haben. Geistreich ist er immer und läßt uns in die Zustände recht eigentlich hineinblicken.

Die Protokolle dieser Gesellschaft, heransgegeben von Birch, simb dagegen unbestritten ganz unschätzbar. Die Anfänge einer so großen Anstalt geben uns genug zu denken. Ich widmete diesem Werke jede ruhige Stunde und habe von dem, was ich mir davon zugeeignet, in meiner Geschichte der Farbenlehre kurze Rechenschaft gegeben.

Hier darf ich aber nicht verschweigen, daß diese Werke von der Göttinger Bibliothek durch die Gunst des edeln Heyne mir zugekommen, dessen nachsichtige Geneigtheit durch viele Jahre mir ununterbrochen zu Theil ward, wenn er gleich öfters wegen verspäteter Zurücksendung mancher bedeutenden Werke einen kleinen Unwillen nicht ganz verdarg. Freilich war meine desultorische Lebens – und Studienweise meistens Schuld, daß ich an tlichtige Werke nur einen Anlauf nehmen und sie wegen äußerer Zudringlichkeiten bei Seite legen mußte, in Hossung eines glinstigern Augenblicks, der sich denn wohl auf eine lange Zeinstrecke verzögerte.

Windelmanns frühere Briefe an Hofrath Berendis waren schon längst in meinen Händen und ich hatte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um das was zu Schilderung des außerordentlichen Mannes auf mannichfaltige Weise dienen könnte, zusammen zu stellen, zog ich die werthen Freunde, Wolf in Halle, Olever in Weimar, Fernow in Jena, mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Octavband, wie er sodann in die Hände des Publicums gelangte.

Ein französisches Manuscript, Diberots Neffe, ward mir von Schiller eingehändigt, mit dem Bunsche ich möchte solches übersetzen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diderots Gesumungen und Denkweise, aber für seine Art der Darstellung als Autor ganz besonders eingenommen, und ich sand das mir vorliegende kleine Heft von der größten, aufregenden Trefslichkeit. Frecher und gehaltener, geistreicher und verwegener, unsittlich sittlicher war mir kaum etwas vorgekommen; ich entschloß mich vaher sehr gern zur llebersetzung, rief zu eigenem und fremdem Verständnis das früher Eingesehene aus den Schätzen der Literatur hervor, und so entstand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Werk hinzussigte, und es endlich bei Göschen herausgab. Die deutsche llebersetzung sollte vorausgehen und das Original bald nachher abgedruckt werden. Hievon überzeugt, versäumte ich eine Abschrift des Originals zu nehmen, woraus, wie später zu erzählen sehn wird, gar wunderliche Verhältnisse sich hervorthaten.

Die neue allgemeine Literaturzeitung bewegte sich mit jedem Monat lebendiger vorwärts, nicht ohne mancherlei Ansechtungen, doch ohne eigentliches Hinderniß. Alles Für und Wider, was hier durchgesochten werden mußte, im Zusammenhang zu erzählen, würde keine unangenehme Aufgabe sehn, und der Gang eines wichtigen literarischen Unternehmens wäre jedenfalls belehrend. Dier können wir ums jedoch nur durch ein Gleichniß ausdrücken. Der Irrthum jenseits bestand darin, man hatte nicht bedacht, daß man von einem militärisch günstigen Posten wohl eine Batterie wegsühren und an einen andern bedeutenden versetzen kann, daß aber dadurch der Widersacher nicht verhindert wird, an der verlassenen Stelle sein Gesichlis auszusahren, um sir sich gleiche Bortheile daraus zu gewinnen. An der Leitung des Geschäftes nahm ich fortwährenden lebhasten Antheil; von Recensionen, die ich lieserte, will ich nur die der Bossischen Gedichte nennen und bezeichnen.

Im Jahr 1797 hatte ich mit dem aus Italien zurückehrenden Freund Meher eine Wanderung nach den kleinen Cantonen, wohin mich um schon zum drittenmal eine unglaubliche Sehnsucht anregte, heiter vollbrackt. Der Bierwaldstätter See, der Schwyzer Haken, Flüelen und Altors auf dem Hin- und Herwege nur wieder mit freiem offenem Auge beschant, nöthigten meine Sindildungskraft, diese Localitäten als eine ungeheme Landschaft mit Personen zu bevölkern; und welche stellten sich schweller dar als Tell und seine wackern Zeitgenossen? Ich ersann hier an Ort und Stelle ein episches Gedicht, dem ich um so lieber nachbing, als ich wänschte wieder eine größere Arbeit in Hexametern zu unternehmen, in dieser schönen Dichtart, in die sich nach und nach unsere Sprache zu sinden wuste, wobei die Absicht war mich immer mehr durch ledung und Beachtung mit Freunden darin zu vervollkommnen.

Von meinen Absichten melbe nur mit wenigem, daß ich in dem Tell eine Art von Demos darzustellen vorhatte und ihn deshalb als einen kolossal kräftigen Lastträger bildete, die rohen Thierfelle und sonstige Waaren durchs Gebirg hersiber und hinsiber zu tragen sein Leben lang beschäftigt, und, ohne sich weiter um Herrschaft noch Anechtschaft zu bestimmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten persönlichen Uebel abzuwehren sähig und entschlossen. In diesem Sinne war er den reicheren und höheren Landsleuten bekannt, und harmlos übrigens auch unter den fremden Bedrängern. Diese seine Stellung erleichterte mir eine allgemeine in Handlung gesetzte Exposition, wodurch der eigentliche Zustand des Augenblicks auschaulich ward.

Mein Landvogt war einer von den behaglichen Thrannen, welche herz- und rlichflichtlos auf ihre Zwecke hindringen, übrigens aber sich gern bequem sinden, desihalb auch leben und leben lassen, dabei auch humeristisch gelegentlich diest oder jenes verliben, was entweder gleichgiltig wirken oder auch wohl Nuten und Schaden zur Folge haben kann. Ran sieht aus beiden Schilderungen, dast die Anlage meines Gedichtes von beiden Seiten etwas Lästliches hatte und einen gemessenen Gang erlaubte, welcher dem epischen Gedichte so wohl ansteht. Die ältern Schweizer und deren treue Repräsentanten, an Besitzung, Ehre, Leib und Ansehen verletzt, sollten das sittlich Leidenschaftliche zur innern Gährung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indest jene beiden Figuren persönlich gegen einander zu stehen und unmittelbar auf einander zu wirken hatten.

Diese Gebanken und Einbildungen, so sehr sie mich auch beschäftigt und sich zu einem reisen Ganzen gebildet hatten, gesielen mir, ohne daß ich zur Aussührung mich hätte bewegt gefunden. Die deutsche Prosodie, in so sern sie die alten Sylbenmaße nachbildete, ward, anstatt sich zu regeln, immer problematischer; die anerkannten Meister solcher Künste und Künstlichkeiten lagen dis zur Feindschaft in Widerstreit. Hierdurch ward das Zweiselhafte noch ungewisser; mir aber, wenn ich etwas vorshatte, war es unmöglich über die Mittel erst zu denken, wodurch der Zweisen wäre; jene mußten mir schon bei der Hand sehn, wenn ich diesen nicht alsodald ausgeben sollte.

lleber dieses innere Bilden und äußere Unterlassen waren wir in das neue Jahrhundert eingetreten. Ich hatte mit Schiller diese Angelegenheit oft besprochen und ihn mit meiner lebhaften Schilderung jener Felswände und gedrängten Zustände oft genug unterhalten, dergestalt, daß sich bei ihm dieses Thema nach seiner Weise zurechtstellen und formen mußte. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff, der bei mir den Reiz der Neuheit und des unsmittelbaren Anschauens verloren hatte, und überließ ihm daher denselben gern und förmlich, wie ich schon früher mit den Kranichen des Ibycus und manchem andern Thema gethan hatte; da sich denn aus jener obigen Darstellung, verglichen mit dem Schillerichen Drama, deutlich ergiebt, daß ihm alles vollkommen angehört, und daß er mir nichts als die Anzregung und eine lebendigere Anschauung schuldig sehn mag, als ihm die einsache Legende hätte gewähren können.

Eine Bearbeitung dieses Gegenstandes ward immersort, wie gewöhnslich, unter uns besprochen, die Rollen zuletzt nach seiner Ueberzeugung ausgetheilt, die Proben gemeinschaftlich vielsach und mit Sorgsalt behansbelt; auch suchten wir in Costsim und Decoration nur mäßig, wiewohl schicklich und charakteristisch, zu versahren, wobei wie immer mit unsern ökonomischen Kräften die Ueberzeugung zusammentraf, daß man mit allem Neußern mäßig, versahren, hingegen das Innere, Geistige so hoch als möglich steigern müsse. Ueberwiegt jenes, so erdrückt der einer jeden Sinnlichkeit am Ende doch nicht genugthuende Stoff alles das eigentlich höher Gesormte, dessentwegen das Schauspiel eigentlich nur zulässig ist. Den 17. März war die Aufführung, und durch diese erste wie durch die solgenden Borstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses

Werk durchaus machte, die darauf gewendete Sorgfalt und Mühr voll-kommen gerechtfertigt und belohnt.

Der Berabredung mit Schiller gemäß, ein Repertorium unseres deutschen Theaters nach und nach zu bilden, versuchte ich mich an Göt von Berlichingen, ohne dem Zweck genug thun zu können. Das Stück blieb immer zu lang; in zwei Theile getheilt war es unbequen, und der sließende historische Gang hinderte durchans ein stationäres Interesse der Scenen, wie es auf dem Theater gefordert wird. Indessen wir die Arbeit angesangen und vollendet, nicht ohne Zeitverlust und sonstige Unbilden.

In diesen Zeiten meldete sich auch bei mir Graf Zenobio, um die sunfzig Carolin wieder zu empfangen, die er vor einigen Jahren bei mir niedergelegt hatte; sie waren als Preis ausgesetzt für die beste Ausschiung einer von ihm gestellten Frage, die ich gegenwärtig nicht mehr zu articuliren wüßte, die aber auf eine wunderliche Weise da hinausging: wie es eigentlich von jeher mit der Bildung der Menschen und menschlichen Gesellschaft zugegangen seh? Man hätte sagen mögen, die Antwort seh in Herders Iden und sonstigen Schriften der Art schon enthalten geweisen; auch hätte Herder, in seinem früheren Vigor, um diesen Preis zu gewinnen, wohl noch einmal zu einem faßlichen Resumé seine Feder walten lassen.

Der gute wohlbenkende Fremde, der sich's um die Aufklärung der Menschen etwas wollte kosten lassen, hatte sich von der Universität Jena eine Borstellung gemacht, als wenn es eine Afademie der Bissenschaften Von ihr sollten die eingekommenen Arbeiten durchgesehen und beurtheilt werden. Wie sonderbar eine solche Forderung zu unsern Zuständen paßt, ist bald übersehen. Indessen besprach ich die Sache mit Schiller weitläufig, sodann auch mit Griesbach. Beide fanden die Aufgabe all zuweit umgreifend, und doch gewissermaßen unbestimmt. In wessen Ramen sollte sie ausgeschrieben, von wem sollte sie beurtheilt werden, und welcher Behörde durfte man zumuthen die eingehenden Schriften, welche nicht anders als umfänglich sehn konnten, selbst von dem besten Ropse aus gearbeitet, durchzuprlifen? Der Conflict zwischen den Anatoliern und Dekumeniern war damals lebhafter als jetzt; man fing an sich zu über zeugen, daß das Menschengeschlecht überall unter gewissen Naturbedingungen habe entstehen können, und bag jede so entstehende Menschenrace sich ihre

Sprache nach organischen Gesetzen habe ersinden müssen. Jene Frage nöthigte nun auf diese Anfänge hinzudringen. Entschied man sich für eine Seite, so konnte der Aufsatz keinen allgemeinen Beisall erwarten; schwanken zwischen beiden war nicht ein Leichtes. Genug, nach vielem Hin= und Wiederreden ließ ich Preis und Frage ruhen, und vielleicht hatte unser Mäcen in der Zwischenzeit andere Gedanken gesaßt und glaubte sein Geld besser anwenden zu können, welches aus meiner Berwahrung und Berant-wortung los zu werden sir mich ein angenehmes Ereignis war.

## 1805.

Also ward auch dieses Jahr mit den besten Vorsätzen und Hoffnungen angesangen, und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen. Weil wir aber beide durch körperliche Gebrechen öfters in den Hauptarbeiten gestört wurden, so setzte Schiller die Uebertragung der Phädra, ich die des Rameau fort, wobei nicht eigene Production verlangt, sondern unser Talent durch fremde, schon vollendete Werke aufgeheitert und ansgeregt wurde.

Ich ward bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja genöthigt, die französische Literatur wieder vorzunehmen, und zu Berständniß des seltsamen frechen Blichleins manche für uns Deutsche wenigstens völlig verschollene Ramen in harakteristischen Bildern abermals zu beleben. Musikalische Betrachtungen rief ich auch wieder hervor, obgleich diese mir früher so angenehme Beschäftigung lange geschwiegen hatte. Und so benutzte ich manche Stunde, die mir sonst in Leiden und Ungeduld verloren gegangen wäre. Durch einen sonderbar glücklichen Zufall traf zu gleicher Zeit ein Franzose hier ein, Ramens Texier, welcher sein Talent französische Romödien mit abwechselnder Stimme, wie ihre Schauspieler sie vortragen, munter und geistreich vorzulesen, bei Hose mehrere Abende hindurch zu bewundern gab; mir besonders zu Genuß und Nuten, da ich Molière, den ich höchlich schätzte, dem ich jährlich einige Zeit widmete, um eine wohl empfundene Berehrung immer wieder zu prufen und zu erneuen, nunmehr in lebendiger Stimme von einem Landsmann vernahm, der, gleichfalls von einem so großen Talente burchdrungen, mit mir in Hoch= schätzung besselben barftellend wetteiferte.

Schiller, durch den 30. Januar gedrängt, arbeitete fleißig un Phädra, die auch wirklich am bestimmten Tage aufgeführt ward, und hier am Orte, wie nachher auswärts, bedeutenden Schauspielerimen (Gelegenheit gab sich hervorzuthun und ihr Talent zu steigern.

Indessen war ich durch zwei schreckhafte Borfälle, durch zwei Brank, welche in wenigen Abenden und Nächten hinter einander entstanden, und wobei ich jedesmal persönlich bedroht war, in mein Uebel, aus dem ich mich zu retten strebte, zurlickgeworfen. Schiller fühlte sich von gleichen Banden umschlungen. Unsere persönlichen Zusammenkunfte waren unterbrochen; wir wechselten fliegende Blätter. Ginige im Februar und März von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiden, von Thätigkeit, Ergebung und immer mehr schwindender Hoffnung. Anfangs Mai wagte ich mich aus; ich fand ihn im Begriff ins Schauspiel zu gehen, wovon ich ihn nicht abhalten wollte; ein Mißbehagen hinderte mich ihn ju begleiten, und so schieden wir vor seiner Hausthure, um uns niemals wieder Bei dem Zustande meines Körpers und Geistes, die nun aufrecht zu bleiben aller eignen Kraft bedurften, wagte niemand die Rachricht von seinem Scheiden in meine Einsamkeit zu bringen. Er war am 9. verschieden, und ich nun von allen meinen Uebeln doppelt und dreifach angefallen.

Als ich mich ermannt hatte, blickte ich nach einer entschiedenen großen Thätigkeit umber; mein erster Gedanke war den Demetrius zu vollenden. Bon dem Borsatz an bis in die lette Zeit hatten wir den Plan öfters durchgesprochen: Schiller mochte gern unter dem Arbeiten mit sich selbst und andern für und wider streiten, wie es zu machen wäre; er ward eben so wenig müde fremde Meinungen zu vernehmen, wie seine eigenen hin und her zu wenden. Und so hatte ich alle seine Stücke, vom Wallen stein an, zur Seite begleitet, meistentheils friedlich und freundlich, ob ich gleich manchmal, zuletzt wenn es zur Aufführung kam, gewisse Dinge mit Heftigkeit bestritt, wobei benn endlich einer ober der andere nachzugeben für gut fand. Go hatte sein aus- und aufstrebender Geift auch die Darstellung des Demetrius in viel zu großer Breite gedacht; ich war Zenge wie er die Exposition in einem Borspiel bald dem Wallenstein'schen bald dem Orleans'schen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach sich ins Engere zog, die Hauptmomente zusammenfaßte, und hie und die zu arbeiten aufing. Indem ihn ein Ereignis vor dem andern anzes.

te ich beiräthig und mitthätig eingewirkt; das Stück war mir so lebendig Run brannte ich vor Begierde, unsere Unterhaltung, dem Tode Trop, fortzusetzen, seine Gedanken, Ansichten und Absichten bis ins ZeIne zu bewahren, und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei Action eigener und frember Stücke hier zum letztenmal auf ihrem Men Gipfel zu zeigen. Sein Verlust schien mir ersetzt, indem ich sein fern fortsetzte. Unsere gemeinfamen Freunde hoffte ich zu verbinden; beutsche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er bichtend > bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend gearbeitet hatten, sollte, zur Herankunft eines frischen ähnlichen Geistes, durch seinen Abschied ht ganz verwaist sehn. Genug, aller Enthusiasmus den die Berzweiflung einem großen Verlust in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war von aller. Arbeit, in wenigen Monaten hätte ich bas Stück vollendet; auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehen, wäre die herrlichste odtenfeier gewesen, die er selbst sich und den Freunden bereitet hätte. h schien mir gefund, ich schien mir getröstet. Nun aber setzten sich der lussührung mancherlei Hindernisse entgegen, mit einiger Besonnenheit und tlugheit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leidenschaftlichen Sturm md Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich en Vorsatz auf, und ich darf noch jetzt nicht an den Zustand denken, in velchen ich mich versetzt fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erst ntrissen, sein Umgang erst versagt. Meiner künstlerischen Einbildungsraft war verboten sich mit dem Katafalk zu beschäftigen, den ich ihm uszurichten gedachte, der länger als jener zu Messina, das Begräbniß berdauern sollte; sie wendete sich nun und folgte dem Leichnam in die kruft, die ihn gepränglos eingeschlossen hatte. Nun sing er mir erst an berwesen; unleidlicher Schmerz ergriff mich, und da mich körperliche eiben von jeglicher Gesellschaft trennten, so war ich in traurigster Einmkeit befangen. Meine Tagebücher melben nichts von jener Zeit; die eißen Blätter deuten auf den hohlen Zustand, und was sonst noch an achrichten sich findet, zeugt nur, daß ich den laufenden Geschäften ohne itern Antheil zur Seite ging und mich von ihnen leiten ließ, anstatt zu leiten. Wie oft mußte ich nachher im Laufe ber Zeit still bei mir heln, wenn theilnehmende Freunde Schillers Monument in Weimar rmißten; mich wollte fort und fort bedünken, als hätte ich ihm und ferem Zusammensenn bas erfreulichste stiften können.

Die Uebersetzung von Rameau's Reffe war noch durch Schiller nach Leipzig gesandt. Einige geschriebene Heste der Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tode zurück. Was er bei angestrichenen Stellen einze wenden gehabt, konnte ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Todtenreiche ans noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gebannt sah.

Die einsame Thätigkeit mußte ich nun auf einen andern Gegenstand werfen. Windelmanns Briefe, die mir zugekommen waren, veruslaßten mich über diesen herrlichen längst vermißten Mann zu denken, und was ich über ihn seit so vielen Jahren im Geist und Gemüth herungetragen, ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu Beiträgen aufgefordert, ja Schiller hatte versprochen nach seiner Beise Theil zu nehmen.

Nun aber darf ich es wohl als die Fürforge eines gutgesimten Genius preisen, daß ein vorzüglich geschätzter und verehrter Mann, mit dem ich früher nur in den allgemeinen Berhältnissen eines gelegentlichen Briefwechsels und Umgangs gestanden, sich mir näher anzuschließen Baanlassung fühlte. Professor Wolf aus Halle bewährte seine Theilnahme an Windelmann und dem was ich filr sein Andenken zu thun gedacht, durch Uebersendung eines Aufsatzes, der mir höchlich willkommen war, ob er ihn gleich für unbefriedigend erklärte. Schon im März des Jahrs hatte er sich bei uns angeklindigt; die sämmtlichen Weimarischen Freunde freuten sich, ihn abermals in ihrem Kreise zu besitzen, den er leider um ein edles Mitglied vermindert, und uns alle in tiefer Herzenstrauer sand, als er am 30. Mai in Weimar anlangte, begleitet von seiner jüngen Tochter, die in allen Reizen der frischen Jugend mit dem Frühling wett eiferte. Ich konnte den werthen Mann gastfreundlich aufnehmen und so mit ihm höchst erfreulich belehrende Stunden zubringen. Da nun in b vertraulichem Berhältniß jeder offen von demjenigen sprach, was im zunächst am Herzen lag, so that sich sehr bald die Differenz entschieden hervor, die zwischen uns beiden obwaltete. Hier war sie von anderer Art als diejenige, welche mich mit Schiller, anstatt zu entzweien, innigst var einigte. Schillers ibeeller Tendenz konnte ich meine reelle gar wohl nähern, und weil beibe vereinzelt doch nicht zu ihrem Ziele gelangen, so traten beide zuletzt in einem lebendigen Sinne zusammen. Wolf dagegen hatte sein ganzes Leben den schriftlichen Ueberlieferungen des Alterthums

gewidmet, sie, in so fern es möglich war, in Handschriften, oder sonst in Ausgaben genan untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigenheiten der verschiedenen Autoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht, dergestalt bemächtigt, sein Urtheil auf den höchsten Grad geschärft, daß er in dem Unterschied der Sprache und des Styls zugleich den Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdeden wußte, und dieß vom Buchstaben, von der Splbe hinauf die zum rhythemischen und prosaischen Wohlslang, von der einfachen Wortsligung die zur mannichfaltigen Berslechtung der Säte.

War es daher ein Wunder, daß ein so großes Talent, das mit solcher Sicherheit in diesem Elemente sich erging, mit einer fast magischen Gewandtheit Tugenden und Mängel zu erkennen und einem jeden seine Stelle nach Ländern und Jahren anzuweisen verstand, und so im höchsten Grade die Vergangenheit sich vergegenwärtigen konnte — war es also ein Wunder, daß ein solcher Mann dergleichen durchgreisende Bemühungen auf das höchste schäpen und die darans entspringenden Resultate sitr einzig halten mußte! Genug, aus seinen Unterhaltungen ging hervor, er achte das nur einzig für geschichtlich, sür wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüfte und zu prüsende Schrift aus der Vorzeit zu uns herüber- gekommen seh.

Dagegen hatten die Weimarischen Freunde mit denselben Ueberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen: bei leidenschaftlicher Reigung für bildende Kunst mußten sie gar bald gewahr werden, daß auch hier das Geschichtsliche sowohl der Grund eines jeden Urtheils als einer praktischen Nachseiserung werden könne. Sie hatten daher sowohl alte als neuere Kunst auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt, und glaubten auch von ihrer Seite sich gar manches Merkmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schüler, Ursprüngliches und Nachgeahmtes, Borgänger und Nachfolger süglich unterscheiden ließen.

Wenn nun im lebhaftesten Gespräche beibe Arten die Bergangenheit sich zu vergegenwärtigen zur Sprache kamen, so dursten die Weimarischen Kunststreunde sich wohl gegen den trefslichen Mann im Vortheil dünken, da sie seinen Studien und Talenten volle Gerechtigkeit widerfahren ließen, ihren Geschmack an dem seinigen schärften, mit ihrem geistigen Vermögen seinem Geiste nachzudringen suchten und sich also im höhern Sinne ausersbaulich bereicherten. Dagegen läugnete er hartnäckig die Zulässigkeit ihres

Berfahrens, und es fand sich kein Weg ihn vom Gegentheil zu überzengen: benn es ist schwer, ja unmöglich, bemjenigen der nicht aus Liebe mot Leidenschaft sich irgend einer Betrachtung gewidmet hat und dadurch auch nach und nach zur genauern Kenntniß und zur Bergleichungssähigkeit gelangt ist, auch nur eine Ahnung des zu Unterscheidenden aufzuregen, weil denn doch immer zuletzt in solchem Falle an Glauben, an Butrauen Anspruch gemacht werden muß. Wenn wir ihm nun sehr willig zugaben, daß einige Reden Cicero's, wor denen wir den größten Respect hatten, weil sie zu unserm wenigen Latein uns behülflich gewesen waren, sür spätex untergeschobenes Machwert und keineswegs für sonderliche Redemuster zu achten sehen, so wollte er uns dagegen keineswegs zugeben, daß mann auch die überbliebenen Bildwerke nach einer gewissen Zeitfolge zuversichtlich ordnen könne.

Db wir nun gleich gern einräumten, daß auch hier manches problematisch möchte liegen bleiben, wie denn ja auch der Schriftsorscher weder sich selbst, noch andere jederzeit völlig befriedigen werde, so konnten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unsern Documenten gleiche Giltigkeit mit den seinigen, unserer durch Uebung erwordenen Sagacität gleichen Werth wie der seinigen zugestanden hätte. Aber eben aus diesem hartnäckigen Constict ging sitr uns der bedeutende Vortheil hervor, dis alle die Argumente sür und wider auf das entschiedenste zur Spracke kamen, und es denn nicht sehlen konnte, daß jeder, indem er den andem zu erlenchten trachtete, bei sich selbst auch heller und klarer zu werden bestrebt sehn mußte.

Da nun allen diesen Bestrebungen Wohlwollen, Reigung, Fremdschaft, wechselseitiges Bedürsniß zum Grunde lag, weil beide Theile während der Unterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntniß und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in der ganzen Zeit eines längern Zusammenseyns eine aufgeregte Munterkeit, eine heftige Heiterkeit, die kein Stillstehen duldete, und innerhalb desselben Kreises immer neue Unterhaltung sand.

Nun aber mußte, indem von der ältern Kunstgeschichte die Rede war, der Name Phidias oft genug erwähnt werden, der so gut der Welt als der Kunstgeschichte angehört: denn was wäre die Welt ohne Kunst? Und so ergab sich's ganz natürlich, daß der beiden Kolossalköpfe der Dioskuren von Monte Cavallo, als in Rudolskadt besindlich, er Spazierfahrt, als Beweis des guten Willens sich uns zu nähern, wier, wie vor us zu sehen war, ohne sonderlichen Erfolg: denn er sand wer die beiden Riesenköpse, für welche man die jetzt keinen schicklichen urrn sinden können, an der Erde stehen; da denn nur dem liebevollsten urrer ihre Trefflichkeit hätte entgegen leuchten mögen, indem jedes saße Anschauen ihrer Borzüge versagt war. Wohl ausgenommen von dem rtigen Hose, vergnügte er sich in den bedeutend schönen Umgebungen, d so kam er, nach einem Besuch in Schwarzburg, mit seinem Besiter, Freund Meyer, vergnügt und behaglich, aber nicht überzeugt rück.

Die Weimarischen Kunstfrennde hatten sich bei dem Aufenthalt dieses ichst werthen Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes auf-Närt und geordnet, daß sie in mehr als einem Sinne sich gefördert nden mußten, und da num ihr Gast noch außerdem lebenslustig als eilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze reis auf das schönste belebt, und auch er kehrte mit heiterm Sinne und it dringender Einladung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle, wohl-muth nach Hause zursick.

Ich hatte baher die schönste Beranlassung abermals nach Lauchstädt gehen, obgleich das Theater mich eigentlich nicht hinforderte. epertorium enthielt so manches bort noch nicht gesehene Gute und Treff= be, so daß wir mit dem anlockenden Worte zum erstenmal gar anden unserer Anschläge zieren konnten. Möge hier den Freunden der heatergeschichte zu Liebe die damalige Constellation vorgeführt werden, Dmit wir in jener Sphäre zu glänzen suchten. Als meistens neu, ober th sehr beliebt, erschienen an Trauer = und Helbenspielen: Dthello, egulus, Wallenstein, Nathan ber Beise, Göt von Berchingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Mont-Ebenmäßig führte man an Luft = und Gefühlspielen folgende r: Lorenz Start, beschämte Eifersucht, Die Mitschuldien, Lanne bes Berliebten, Die beiben Rlingsberge, Suffiten nd Bagenstreiche. An Singspielen wurden vorgetragen: Saalnige, ioja Rara, Fanchon, Unterbrochenes Opferfest, Schatz-Täber, Soliman der Zweite, zum Schlusse sodann das Lied on der Glocke, als ein werthes und würdiges Andenken des verehrten

Schiller, da einer beabsichtigten eigentlichen Feier sich mancherlei Himbernisse entgegenstellten.

Bei einem kurzen Aufenthalt in Lauchstädt suchte ich daher vorzüglich dasjenige zu besorgen, was an Baulichkeiten und sonktigen Localitäten, nicht weniger was mit bortigen Beamten zu verabreden und festzustellen war, und begab mich darauf nach Halle, wo ich in dem Hause meines Freundes die gastlichste Aufnahme fand. Die vor kurzem abgebrochene Unterhaltung ward lebhaft fortgesetzt und nach vielen Seiten hin erweitert; denn da ich hier den unablässig arbeitenden Mann, mitten in seiner täglichen, desstimmten, manchmal aufgenöthigten Thätigkeit sand, so gab es tausen Gelegenheiten, einen neuen Gegenstand, eine verwandte Materie, irgend eine ins Leben eingreisende Handlung zum Text geistreicher Gespräche aufzusassen, wobei denn der Tag und halbe Nächte schnell vorüber gingen, aber bedeutenden Reichthum zurückließen.

Hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuern Wissens zu bewundern, so war ich doch auch neugierig zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Iugend methodisch und eingänglich überliefere. Ich hörte daher, durch seine liebenswürdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Bortrag mehrmals zu, wo ich denn alles was ich von ihm erwarten konnte, in Thätigkeit sand — eine aus der Fülle der Kenntnischervortretende freie Ueberlieferung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschnack sich über die Inhörer verbreitende Mittheilung.

Was ich unter solchen Verhältnissen und Zuständen gewonnen, läßt sich nicht übersehen; wie einflußreich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber der Verständige im Allgemeinen mitempfinden können.

Hierauf num erwartete mich in einem andern Fache eine höchst durchgreisende Belehrung. Dr. Gall begann seine Vorlesungen in den ersten Tagen des Augusts, und ich gesellte mich zu den vielen sich an ihn her andrängenden Zuhörern. Seine Lehre mußte gleich so wie sie bekannt zu werden ansing, mir dem ersten Anblicke nach zusagen. Ich war gewohn das Gehirn von der vergleichenden Anatomie her zu betrachten, wo schon dem Auge kein Geheimniß bleibt, daß die verschiedenen Sinne als Zweige des Rückenmarks ansssießen und erst einfach, einzeln zu erkennen, nach und nach aber schwerer zu beobachten sind, die allmählig die angeschwollene Masse Unterschied und Ursprung völlig verbirgt. Da num eben diese organische Operation sich in allen Spstemen des Thiers von unten auf

wiederholt und sich vom Greiflichen bis zum Unbemerkbaren steigert, so war mir der Hauptbegriff keineswegs fremd, und sollte Gall, wie man vernahm, auch durch seinen Scharfblick verleitet zu sehr ins Specifische gehen, so hing es ja nur von uns ab, ein scheinbar paradoxes Absondern in ein faßlicher Allgemeines hinüber zu heben. Man konnte den Mord-, Ranb- und Diebsinn so gut als die Kinder-, Freundes- und Menschenliebe unter allgemeinere Rubriken begreifen, und also gar wohl gewisse Tendenzen mit dem Vorwalten gewisser Organe in Bezug setzen.

Wer jedoch das Allgemeine zum Grund legt, wird sich nicht leicht einer Anzahl wünschenswerther Schüler zu erfreuen haben, das Besondere hingegen zieht die Menschen an, und mit Recht; denn das Leben ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen können im Einzelnen ihr Leben sortsetzen, ohne daß sie nöthig hätten weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Hilse kommt.

Beim Anfang seiner Borträge brachte er einiges die Metamorphose der Pflanze Berührende zur Sprache, so daß der neben mir sitzende Freund Loder mich mit einiger Berwunderung ansah; aber eigentlich zu verswundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurückkam, da doch diese Idee gar wohl durch sein ganzes Geschäft hätte walten können.

Anger diesen öffentlichen, vorzüglich kraniologischen Belehrungen entfaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmerk, da es sich nicht nach der Hirnsichale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, daß die innere Diploe der Hirnschale vom Gehirn sestgehalten und an ihre organische Beschränkung gesesselt wird; dagegen denn, dei genugsamem Borrath von Knochenmasse, die äußere Lamina sich die ins Monstrose zu erweitern und innerhalb so viele Kammern und Fächer auszubilden das Recht behauptet.

Salls Bortrag durste man wohl als den Gipfel vergleichender Anatomie anerkennen; denn ob er gleich seine Lehre von dorther nicht ableitete und mehr von außen nach innen versuhr, auch sich mehr eine Belehrung als eine Ableitung zum Zweck vorzusetzen schien, so stand doch alles mit dem Rückenmark in solchem Bezug, daß dem Geist vollkommene Freiheit blieb, sich nach seiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf alle Weise war die Gall'sche Entfaltung des Gehirns in einem höhern Sinne als jene in der Schule hergebrachte, wo man etagen= oder segment= weise von oben herein durch bestimmten Messerschnitt von gewissen unter einander solgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne daß aus irgend etwas weiter daraus wäre zu folgern gewesen. Selbst die Basis des Gehirns, die Ursprünge der Nerven, blieben Localkenntnisse, denen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte; westhalb and noch vor kurzem die schönen Abbildungen von Bicq d'Azhr mich völlig in Berzweissung gesetzt hatten.

Dr. Gall war in der Gesellschaft, die mich so freundlich ausgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschlossen; und so sahen wir uns täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Kreise seiner bewundernswürdigen Beodachtung: er scherzte über uns alle und behauptete, meinem Stirnbau zufolge, ich könne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblick ertappen konnte. Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganzernstlich, daß ich eigentlich zum Bolksredner geboren seh. Tergleichen gab nun zu allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich mußte es gelten lassen, daß man mich mit Chrysostomus in Sine Reihe zu sehen beliebte.

Num mochte freilich solche geistige Anstrengung, verstochten in geselliges Wohlleben, meinen körperlichen Zuständen nicht eben zusagen; es übersiel mich ganz unversehens der Paroxysmus eines herkömmlichen Uedels, das von den Nieren ausgehend sich von Zeit zu Zeit durch krankhafte Symptome schmerzlich anklindigte. Es brachte mir dießmal den Vortheil einer größern Annäherung an Bergrath Reil, welcher als Arzt mich behandelnd mir zugleich als Praktiker, als denkender, wohlgesinnter und anschauender Wann bekannt wurde. Wie sehr er sich meinen Instand angelegen sem ließ, davon giebt ein eigenhändiges Sutachten Zeugniß, welches vom 17. September dieses Jahrs unter meinen Papieren noch mit Achtung verwahrt wird.

Dr. Galls ferneren Unterricht sollte ich denn auch nicht vermissen; er hatte die Gefälligkeit, den Apparat jeder Borlesung auf mein Zimmer zu schaffen und mir, der ich durch mein Uebel an höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr auslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzutheilen.

Dr. Gall war abgegangen und besuchte Göttingen; wir aber wurden durch die Aussicht eines eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche, in manchem Sinne viele Jahre durch schon bekannte problematische Mann, Hofrath Beireis in Helmstädt, war mir schon so oft genannt, seine Umgebung, sein merkwürdiger Besitz, sein sonderbares Betragen, so wie das Geheimniß, das über allem diesem waltete, hatte schon längst auf mich und meine Freunde beunruhigend gewirkt, und man mußte sich schelten, daß man eine so einzig merkvürdige Persönlichkeit, die auf eine frühere vorübergehende Epoche hindeutete, nicht mit Augen genicht im Umgang einigermaßen erforscht habe. Professor Wolf war in demselbigen Falle, und wir beschlossen, da wir den Mann zu Hause wußten, eine Fahrt nach ihm, der wie ein geheim= nisvoller Greif über außerordentlichen und kaum denkbaren Schätzen waltete. Mein humoristischer Reisegefährte erlaubte gern, daß mein fünf= zehnjähriger Sohn August Theil an dieser Fahrt nehmen durfte, und dieses gerieth zur besten geselligen Erheiterung; benn indem der tüchtige gelehrte Mann den Anaben unausgesetzt zu necken sich zum Geschäft machte, so durfte dieser des Rechts der Nothwehr, welche denn auch, wenn sie gelingen soll, offensiv verfahren muß, sich bedienen und, wie ber Angreifende, auch wohl manchmal die Gränze überschreiten zu können glauben; wobei sich benn wohl mitunter die wörtlichen Neckereien in Kitzeln und Balgen zu allgemeiner Heiterkeit, obgleich im Wagen etwas unbequem, zu steigern pflegten. Nun machten wir Halt in Bernburg, wo ber würdige Freund gewisse Eigenheiten in Rauf und Tausch nicht unterließ, welche der junge lose Bogel, auf alle Handlungen seines Gegners gespannt, zu be= merken, hervorzuheben und zu bescherzen nicht ermangelte.

Der eben so treffliche als wunderliche Mann hatte auf alle Zöllner einen entschiedenen Haß geworfen und konnte sie, selbst wenn sie ruhig und mit Nachsicht verfuhren, ja wohl eben deßhalb nicht ungehubelt lassen, woraus denn unangenehme Begebenheiten beinahe entstanden wären.

Da nun aber auch bergleichen Abneigungen und Eigenheiten uns in Magdeburg vom Besuch einiger verdienten Männer abhielten, so beschäfztigte ich mich vorzüglich mit den Alterthümern des Doms, betrachtete die plastischen Monumente, vorzüglich die Grabmäler. Ich spreche nur von drei bronzenen derselben, welche für drei Erzbischöfe von Magdeburg erzrichtet waren. Abelbert II., nach 1403, steif und starr, aber sorgfältig

und einigermaßen natürlich, unter Lebensgröße. Friedrich, nach 1464, über Lebensgröße, natur und kunstgemäßer. Ernst, mit der Jahrzahl 1499, ein unschätzbares Denkmal von Peter Bischer, das wenigen zu vergleichen ist. Hieran konnte ich mich nicht genug erfreuen; dem wer einmal auf die Zunahme der Kunst, auf deren Abnahme, Ausweichen zur Seite, Rückkeder in den rechten Weg, Herrschaft einer Hauptepock, Einwirkung der Individualitäten gerichtet, Aug' und Sinn danach gebildet hat, der sindet keine Zwiegespräche belehrender und unterhaltender als das Schweigsame in einer Folge von solchen Monumenten. Ich verzeichnete meine Bemerkungen sowohl zur lebung als Erinnerung, und sinde die Blätter noch mit Bergnügen unter meinen Papieren; doch wünschte ich nichts mehr in diesen Stunden, als daß eine genaue Nachbildung, besonders des herrlichen Bischerschen Monuments, vorhanden sehn möge. (Ist späterhin lobenswilrdig mitgetheilt worden.)

Stadt, Festung und von den Wällen aus die Umgegend ward mit Aufmerksamkeit und Theilnahme betrachtet; befonders verweilte mein Blid lange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzusern die Fläche zu zieren ehrwürdig dastand. Sie beschattete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Erinnerungen ausrief. Dort hatte Wieland in allen coucentrirten jugendlichen Zartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischer Bildung den Grund gelegt; dort wirkte Abt Steinmetz in frommem Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und kräftig. Und wohl bedarf die Welt in ihrer unfrommen Sinseitigkeit auch solcher Licht= und Wärmequellen, um nicht durchaus im egoistischen Irrsale zu erfrieren und zu verdursten.

Bei wiederholten Befuchen des Doms bemerkten wir einen lebhasten Franzosen in geistlicher Kleidung, der von dem Klister umher geführt, sich mit seinen Gefährten sehr laut unterhielt, indessen wir als Eingewohnte unsere stillen Zwecke verfolgten. Wir erfuhren, es seh der Abbe Gregoire, und ob ich gleich sehr neugierig war mich ihm zu nähern und eine Bekanntschaft anzuknüpsen, so wollte doch mein Freund, aus Abneigung gegen den Gallier, nicht einwilligen, und wir begnügten uns, in einiger Ferne beschäftigt, sein Betragen genauer zu bemerken und seine Urtheile, die er laut aussprach, zu vernehmen.

Wir verfolgten unsern Weg, und da der Uebergang aus einer Flußregion in die andere immer der Hauptaugenmerk mein, des Geognosten, war, so stelen mir die Sandsteinhöhen auf, die nun statt nach der Elbe nach der Weser hindeuteten. Helmstädt selbst liegt ganz freundlich; der Sand ist dort, wo ein geringes Wasser sließt, durch Gärten und sonst anmuthige Umgebung gebändigt. Wer nicht gerade den Begriff einer lebhaften deutschen Acade mitbringt, der wird angenehm überrascht sehn, in einer solchen Lage eine ältere beschränkte Studienanstalt zu sinden, wo auf dem Fundament eines frühern Alosterwesens Lehrstühle späterer Art gegründet worden, wo gute Pfrühden einen behaglichen Sie darbieten, wo alträumliche Gebäude einem anständigen Haushalt, bedeutenden Bibliotheken, ansehnlichen Cabinetten, hinreichenden Platz gewähren, und eine stille Thätigseit desto emsiger schriftstellerisch wirken kann, als eine geringe Bersammlung von Studirenden nicht jene Hast der Ueberlieserung fordert, die uns auf besuchten Academien nur übertäubt.

Das Personal der Lehrer war auf alle Weise bedeutend; ich darf nur die Namen Henke, Pott, Lichtenstein, Crell, Bruns und Bredow nennen, so weiß jedermann den damaligen Cirkel zu schätzen, in welchem die Reisenden sich befanden. Gründliche Gelehrsamkeit, willige Mittheilungen, durch immer nachwachsende Ingend erhaltene Heiterkeit des Umgangs, frohe Behaglichkeit bei ernsten und zweckmäßigen Beschäftigungen, das alles wirkte so schön in einander, wozu noch die Frauen mitwirkten, ältere durch gastsreie Häuslichkeit, jüngere Gattinnen mit Anmuth, Töchter in aller Liedenswürdigkeit, sämmtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Eben die großen Käume altherkömmlicher Häuser erlaubten zahlreiche Gastmahle und die besuchtesten Feste.

Bei einem berselben zeigte sich auch ber Unterschied zwischen mir und meinem Freunde. Am Ende einer reichlichen Abendtafel hatte man uns beiden zwei schön gestochtene Kränze zugedacht. Ich hatte dem schönen Kinde, das mir ihn aufsetzte, mit einem lebhaft erwiederten Kuß gedankt und mich eitel genug gefreut, als ich in ihren Augen das Bekenntniß zu lesen schien, daß ich ihr so geschmückt nicht mißfalle. Indessen sträubte sich mir gegenüber der eigensinnige Gast gegen seine lebensmuthige Gönenerin gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Ziehen und Zerren nicht ganz entstellt wurde, so mußte doch das liebe Kind sich einigermaßen beschämt zurückziehen, daß sie ihn nicht losgeworden war.

Ueber so vieles Anmuthige hätten wir nun fast den Zweck vergessen können, der uns eigentlich hieher geführt hatte; allein Beireis belebte durch seine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht groß, wohl und beweglich

gebaut, konnte man eben die Legenden seiner Fechterkünste gelten lassen; eine unglaublich hohe und gewöldte Stirn, ganz in Missverhältnis der untern sein zusammen gezogenen Theile, deutete auf einen Mann von dessondern Geisteskräften, und in so hohen Jahren konnte er sich fürwahr einer besonders muntern und ungeheuchelten Thätigkeit erfreuen.

In Gesellschaften, besonders aber bei Tische, gab er seiner Galanterie die ganz eigene Wendung, daß er sich als ehemaliger Berehrer der Mutter, als jetziger Freier der Tochter oder Nichte ungezwungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses oft wiederholte Mährchen gern gefallen, weil zwar niemand auf den Besitz seiner Hand, wohl aber mancher gern auf einen Antheil an seinem Nachlaß Anspruch gemacht hätte.

Angemeldet wie wir waren, bot er uns alle Gastfreundschaft an; eine Anfnahme in sein Haus lehnten wir ab, dankbar aber ließen wir uns einen großen Theil des Tags bei ihm unter seinen Merkwürdigkeiten gefallen.

Gar manches von seinen früheren Besitzungen, das sich dem Namen und dem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, war in den jämmerlichsten Umständen. Die Baucanson'schen Automaten sanden wir durchans paralhstrt. In einem alten Gartenhause saß der Flötenspieler in sehr unscheindaren Kleidern; aber er slötete nicht mehr, und Beireis zeigte die ursprüngliche Walze vor, deren erste einsache Stüdchen ihm nicht genügt hatten. Dagegen ließ er eine zweite Walze sehen, die er von Jahre lang im Hause unterhaltenen Orgelkünstlern unternehmen lassen, welche aber, da jene zu früh geschieden, nicht vollendet, noch an die Stelle gesetzt werden können, westhalb denn der Flötenspieler gleich ansangs verstummte. Die Ente, undesiedert, stand als Gerippe da, fraß den Hafer noch ganz mmter, verdaute jedoch nicht mehr. An alle dem ward er aber keineswegs irre, sondern sprach von diesen veralteten halbzerstörten Dingen mit solchem Behagen und so wichtigem Ausdruck, als wenn seit jener Zeit die höhere Mechanik nichts Frisches, Bedeutenderes hervorgebracht hätte.

In einem großen Saale, der Naturgeschichte gewidmet, wurde gleich salls die Bemerkung rege, daß alles was sich selbst erhält, bei ihm gut aufgehoben seh. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen ächten Phreniten vom Cap von größter Schöndeit, und sonstige Mineralien in vorzüglichen Exemplaren.

Aber eine in der Mitte des Saals gedrängt stehende Reihe ausgestopster

Bögel zersielen unmittelbar durch Mottenfraß, so daß Gewürm und Federn auf den Gestellen selbst aufgehäuft lagen; er bemerkte dieß auch und versicherte, es seh eine Kriegslist; denn alle Motten des Hauses zögen sich hieher, und die übrigen Zimmer blieden von diesem Geschmeiße rein. In geordneter Folge kamen denn nach und nach die sieden Wunder von Helmstädt zu Tage, die Liederkühn'schen Präparate, so wie die Hahn'sche Rechenmaschine. Bon jenen wurden einige wirklich bewundernswürdige Beispiele vorgewiesen, an diesem complicirte Exempel einiger Species durchgesührt. Das magische Drakel jedoch war verstummt; Beireis hatte geschworen die gehorsame Uhr nicht wieder auszuziehen, die auf seine, des Entserntstehenden, Besehle bald stille hielt, bald fortging. Ein Officier, den man wegen Erzählung solcher Wunder Lügen gestraft, seh im Duell erstochen worden, und seit der Zeit habe er sich sest worzenommen, seine Bewunderer nie solcher Gesahr wieder auszusehen, noch rie Ungläubigen zu so übereilten Gräuelthaten zu veranlassen.

Nach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerstungen erlauben. Beireis, im Jahre 1730 geboren, sühlte sich als tressicher Kopf eines weit umfassenden Wissens fähig und zu vielseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zusolge bildete er sich zum Polyhistor; seine Thätigkeit widmete er der Heilfunde, aber bei dem zlücklichsten, alles sesthaltenden Gedächtniß konnte er sich anmaßen in den sämmtlichen Facultäten zu Hanse zu sehn, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu betreten. Seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet solgenzbermaßen: Godofredus Christophorus Brirkis, Primarius Prosessor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae naturalis. Helmstadii d. XVII. Augusti a. MDCCCV.

Ans dem bisher Borgezeigten jedoch ließ sich einsehen, daß seine Sammlungen dem naturhistorischen Theile nach einen eigentlichen Zweck haben konnten, daß hingegen das, worauf er den meisten Werth legte, eigentlich Curiosttäten waren, die durch den hohen Kauspreis Ausmerksamkeit und Bewunderung erregen sollten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Ankauf desselben Kaiser und Könige überboten worden.

Dem seh nun wie ihm wolle, ansehnliche Summen mußten ihm zu Gebote stehen; denn er hatte, wie man wohl bemerken konnte, eben so sehr eine gelegene Zeit zu solchen Ankäusen abgewartet, als auch mehr

benn andere vielleicht sich sogleich zahlungsfähig erwiesen. Obengenamme Gegenstände zeigte er zwar mit Antheil und Behagen umständlich vor, allein die Freude daran schien selbst gewissermaßen nur historisch zu sem; wo er sich aber lebhaft, leidenschaftlich überredend und zudringlich bewies, war bei Borzeigen seiner Gemälde, seiner neuesten Liebhaberei, in die a sich ohne die mindeste Renntniß eingelassen hatte. Bis ins Unbegreislicke ging der Grad, womit er sich hierüber getäuscht hatte, oder uns patäuschen suchte, da er denn doch auch vor allen Dingen gewisse Eurisch vorzustellen pslegt. Hier war ein Christus, dei dessen Andlick ein Göttinger Prosessor in den hittersten Thränenguß sollte ausgebrochen sem; sogleich darauf ein von einer englischen Dogge augebelltes natürlich gemgemaltes Brod auf dem Tische der Jünger zu Emmans, ein anderes aus dem Fener wunderwilrdig gerettetes Heiligenbild und was dergleichen mehr sehn mochte.

Die Art seine Bilder vorzuweisen war seltsam genug, und schien gewissermaßen absichtlich; sie hingen nämlich nicht etwa an den hellen breiten Wänden seiner obern Stockwerke wohlgenießbar neben einander, sie standen vielmehr in seinem Schlafzimmer um das große Thronhimmelben an den Wänden geschichtet über einander, von wo er, alle Hilsseisung ablehnend, sie selbst herholte und dann wieder zurück brachte. Einiges blied in dem Zimmer um die Beschauer herum gestellt; immer enger und enger zog sich der Kreis zusammen, so daß freilich die Ungedukt unseres Reisegesährten allzu stark erregt, plötzlich ausbrach und sein Enfernen veranlasste.

Es war mir wirklich angenehm; denn solche Qualen der Unvernunft ertragen sich leichter allein als in Gesellschaft eines einsichtigen Freundes, wo man bei gesteigertem Unwillen jeden Augenblick einen Ausbruch von einer oder der andern Seite befürchten muß.

Und wirklich war es auch zu stark, was Beireis seinen Gästen promuthete; er wußte sich nämlich damit am meisten, daß er von den größten namhaften Künstlern drei Stücke besitze, von der ersten, zweiten und letzen Manier, und wie er sich vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Menschen zu Gebot stehen soll, kaum hinreichend; denn die Scene war lächerlich und ärgerlich, beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die ersten Lehrlingsproben eines Raphael, Tizian, Carracci, Correggio, Domenichino, Guido, und von went nicht sonst waren

nichts weiter als schwache, von mäßigen Klinstlern gesertigte, auch wohl copirte Bilder. Hier verlangte er nun jederzeit Nachsicht gegen dergleichen Anfänge, rühmte aber mit Bewunderung in den folgenden die außersordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Spoche zugeschriebenen sand sich wohl manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugeeignet worden, sowohl dem Talent als der Zeit nach himmelweit entsernt. Sehen so verhielt es sich mit den letzten, wo denn auch die leersten Phrasen, deren anmaßliche Unkenner sich bedienen, gar wohlgefällig vom Wunde slossen.

Zum Beweis der Aechtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Auctionskatalogen vor, und freute sich der gedruckten Lobpreisung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden sich zwar ächte, aber stark restaurirte Originale; genng, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werthen und würdigen Manne gar nicht zu denken.

Hatte man nun die meiste Zeit alle Geduld und Zurückhaltung nöthig, so ward man denn doch mitunter durch den Anblick trefflicher Bilder geströstet und belohnt.

Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststüd, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrothes Mütchen mit kurzen schmalen Nesteln, Hals dis unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Aermel mit pfirsichrothen Bändern unterbunden, blaugrauer mit gelben Schnliren verdrämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Deutschen Mannstreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unsschuldig, harmonisch in seinen Theilen, von der höchsten Aussichrung, vollkommen Oldrers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammen gezogen hatte.

Dieses preiswürdige, durchaus unschätzbare Bild, das ein wahrer Kunstfreund in goldenen Rahmen eingefaßt im schönsten Schränkten aufsbewahrt hätte, ließ er, das auf ein dünnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Verwahrung. Jeden Augenblick sich zu spalten drohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, aufs und wieder bei Seite gestellt, nicht weniger die dringende Theilnahme des Gastes,

vie um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods flehte, gleichgültig abgelehnt; er schien sich wie Hofrath Büttner in einem herkömmlichen Unwesen eigensinnig zu gefallen.

Ferner gebenke ich eines geistreich frei gemalten Bildes von Rubens, länglich, nicht allzugroß, wie er sich's für solche ausgeführte Stizzen liebte. Eine Höckenfrau sitzend in der Fülle eines wohlversorgten Gemüskrams, Kohlhäupter und Salat aller Arten, Wurzeln, Zwiebeln aller Farben und Gestalten; sie ist eben im Handel mit einer stattlichen Bürgersfrau begriffen, deren behagliche Würde sich gar gut ausnimmt neben dem ruhig anbietenden Wesen der Berkäuferin, hinter welcher ein Knabe, so eben im Begriff einiges Obst zu stehlen, von ihrer Magd mit einem unvorgesehenen Schlag bedroht wird. An der andern Seite, hinter der angesehenen Bürgersfrau, sieht man ihre Magt einen wohlgeflochtenen, mit Markwaaren schon einigermaßen versehenen Korb tragen; aber auch sie ist nicht mußig, sie blickt nach einem Burschen und scheint bessen Fingerzeig mit einem freundlichen Blick zu erwiedern. Besser gedacht und meisterhafter ausgeführt war nicht leicht etwas zu schauen, und hätten wir nicht unser jährlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, so würden wir diesen Gegenstand, wie er hier beschrieben ist, als Preisaufgabe gesetzt haben, um die Künstler kennen zu lernen, die von der überhandnehmenden Bairrung auf Goldgrund noch unangesteckt, ins derbe frische Leben Blick und Talent zu wenden geneigt wären.

Im kunstgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Bereis, bei Anshebung ber Klöster, mehr als ein bebeutendes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Antheil und bemerkte manches in mein Taschenbuch. Hier sinde ich nun verzeichnet, daß außer dem ersten vorgewiesenen, welches sür ächt byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins sünszehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert sallen möchten. Zu einer genauern Wirdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntniß, und dei einigem, was ich allensalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechung und Nomenclatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt sür Schritt aus der Richte.

Denn er wollte nun ein= für allemal, wie persönlich so auch in seinen Besitzungen, einzig sehn, und wie er jenes erste byzantinische Stück dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner eine ununterbrochene Reihe aus dem sünsten, sechsten u. s. w. bis ins fünszehnte mit einer

Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß einem die Gedanken vergingen, wie es zu geschehen pflegt, wenn uns das handgreiflich Unwahre, als etwas das sich von selbst versteht, zutraulich vorgesprochen wird, wo man denn weder den Selbstbetrug noch die Unverschämtheit in solchem Grade für möglich hält.

Ein solches Beschauen und Betrachten ward sodann durch sestliche Gastmahle gar angenehm unterbrochen. Hier spielte der seltsame Mann seine jugendliche Rolle mit Behagen sort: er scherzte mit den Mittern, als wenn sie ihm auch wohl früher geneigt sehn mögen; mit den Töchtern, als wenn er im Begriff wäre ihnen seine Hand anzubieten. Niemand erwiederte dergleichen Aeußerungen und Anträge mit irgend einem Besremben; selbst die geistreichen männlichen Glieder der Gesellschaft behandelten seine Thorheiten mit einiger Achtung, und aus allem ging hervor, daß sein Haus, seine Natur= und Kunstschätze, seine Baarschaften und Capitalien, sein Reichthum, wirklich oder durch Großthun gesteigert, vielem ins Auge stach; weßhalb denn die Achtung für seine Berdienste auch seinen Seltsam= teiten das Wort zu reden schien.

Und gewiß es war niemand geschickter und gewandter Erbschleicherei zu erzielen als er; ja es schien Maxime zu sehn, sich dadurch eine neue kinstliche Familie und die unfromme Pietät einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In seinem Schlaszimmer hing das Bild eines jungen Mannes, von der Art wie man hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch abstoßend; diesen ließ er seine Säste gewöhnlich beschauen und bejammerte dabei das Ereigniß, daß dieser junge Mann, an den er vieles gewendet, dem er sein ganzes Vermögen zugedacht, sich gegen ihn untreu und undanks dar bewiesen, daß er ihn habe müssen sahren lassen und nun vergebens nach einem zweiten sich umsehe, mit dem er ein gleiches und glücklicheres Verhältniß anknüpsen könne.

In diesem Bortrag war irgend etwas Schelmisches: denn wie jeder bei Erblickung eines Lotterieplans das große Loos auf sich bezieht, so schien auch jedem Zuhörer, wenigstens in dem Augenblick, ein Hoffnungszesstirn zu leuchten; ja ich habe kluge Menschen gekannt, die sich eine Zeit lang von diesem Irrlicht nachziehen ließen.

Den größten Theil des Tages brachten wir bei ihm zu, und Abends bewirthete er uns auf chinesischem Porzellan und Silber mit fetter Schafmilch, die er als höchst gefunde Nahrung pries und aufnöthigte. Hatte man dieser ungewohnten Speise erst einigen Geschmack abgewonnen, so ist nicht zu läugnen, daß man sie gern genoß, und sie auch wohl als gesund ansprechen durfte.

Und so besah man denn auch seine ältern Sammlungen, zu dern glücklichem Beischaffen historische Kenntniß genügt, ohne Geschmad zu verlangen. Die goldenen Münzen römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er aufs vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katelogen des Pariser und Gothaischen Cabinets eifrig zu belegen und dahi zugleich sein Uebergewicht durch mehrere dort sehlende Exemplare zu bezeugen wußte. Was jedoch an dieser Sammlung am höchsten zu bewundern, war die Bollsommenheit der Abdrücke, welche sämmtlich als kämen sie aus der Münze, vorlagen. Diese Bemerkung nahm er wohl aus, und versicherte, daß er die einzelnen erst nach und nach eingetauscht und mit schwerer Zubuße zuletzt erhalten, und doch noch immer von Glüd zu sagen habe.

Brachte nun der geschäftige Besitzer aus einem nebenstehenden Schrank neue Schieber zum Anschauen, so ward man sogleich der Zeit und dem Ort nach anders wohin versetzt. Sehr schöne Silbermünzen griechischer Städte lagen vor, die, weil sie lange genug in seuchter verschlossener Lust ausbewahrt worden, die wohlerhaltenen Gepräge mit einem bläulichen Anhauch darwiesen. Eben so wenig sehlte es sodann an goldenen Rosenobeln, päpstlichen älteren Mitnzen, an Bracteaten, versänglichen sathrischen Geprägen und was man nur merkwürdig Seltsames bei einer sahlreichen altherkömmlichen Sammlung erwarten konnte.

Nun war aber nicht zu läugnen, daß er in diesem Fache unterrichtet und in gewissem Sinne ein Kenner war: denn er hatte ja schon in früheren Jahren eine kleine Abhandlung, wie ächte und falsche Münzen zu unterscheiden sehen, herausgegeben. Indessen scheint er auch hier wie in andern Dingen sich einige Willkiller vorbehalten zu haben; denn er behanptete hartnäckig und über alle Münzkenner triumphirend, die goldenen Lysimachen sehen durchaus falsch, und behandelte deshalb einige vorliegende schöne Exemplare höchst verächtlich. Auch dieses ließen wir, wie manches andere, hingehen und ergötzten uns mit Belehrung an diesen wirlich seltenen Schätzen.

Neben allen diesen Merkwürdigkeiten, zwischen so vieler Zeit, die me

Beireis widmete, trat immer zugleich seine ärztliche Thätigkeit hervor; bald war er Morgens früh schon vom Lande, wo er eine Bauersfrau entbunden, zurückgekehrt, bald hatten ihn verwickelte Consultationen beschäftigt und festgehalten.

Wie er nun aber zu solchen Geschäften Tag und Nacht bereit sehn könne, und sie doch mit immer gleicher äußerer Würde zu vollbringen im Stande seh, machte er auf seine Frisur ausmerksam: er trug nämlich rollenartige Loden, länglich, mit Nadeln gesteckt, sest gepicht über beiden Ohren; das Vorderhaupt war mit einem Toupet geschmickt, alles sest, glatt und tüchtig gepudert. Auf diese Weise, sagte er, lasse er sich alle Abend frisiren, lege sich, die Haare sestgebunden, zu Bette, und welche Stunde er denn auch zu einem Kranken gerusen werde, erscheine er doch so anständig, eben als wie er in jede Gesellschaft komme. Und es ist wahr, man sah ihn in seiner hellblaugrauen vollständigen Kleidung, in schwarzen Strümpsen und Schuhen mit großen Schnallen, überall ein= wie das anderemal.

Während solcher belebten Unterhaltung und fortdauernder Zerstreuung hatte er eigentlich von unglaublichen Dingen noch wenig vorgebracht; allein in der Folge konnte er nicht ganz unterlassen, die Litanei seiner Legenden nach und nach mitzutheilen. Als er uns nun eines Tags mit einem ganz wohl bestellten Gastmahle bewirthete, so mußte man eine reichliche Schüssel besonders großer Krebse in einer so bach= und wasserarmen Gegend höchst merkwürdig finden; worauf er denn versicherte, sein Fischkasten dürfe niemals ohne bergleichen Vorrath gefunden werden; er seh diesen Geschöpfen so viel schuldig, er achte den Genuß derfelben für so heilsam, daß er sie nicht nur als schmachaftes Gericht für werthe Gäste, sondern als das wirksamste Arzeneimittel in äußersten Fällen immerfort bereit halte. Nun aber schritt er zu einigen geheimnißvollen Ginleitungen; er sprach von gänzlicher Erschöpfung, in die er sich durch ununterbrochene höchst wichtige, aber auch höchst gefährliche Arbeit versetzt gesehen, und wollte badurch ben schwierigen Proces der höchsten Wissenschaft verstanden wissen. In einem solchen Zustande habe er nun ohne Bewußtsehn, in letzten Zügen hoffnungslos da gelegen, als ein junger ihm herzlich verbundener Schüler und Wärter, durch inspirationsmäßigen Instinct angetrieben, eine Schlissel großer gesottener Krebse seinem Herrn und Meister dargebracht und davon genugsam zu sich zu nehmen genöthigt; worauf benn bieser wundersam

ins Leben zurückgekehrt, und die hohe Berehrung für dieses Gericht behalten habe.

Schalkhafte Freunde behaupteten, Beireis habe sonst auch wohl gelegentlich zu verstehen gegeben, er wüßte, durch das Universale, ausgesuchte Maikäfer in junge Krebse zu verwandeln, die er denn auch nachber durch besondere spagprische Nahrung zu merkwürdiger Größe herauszufültern verstehe. Wir hielten dieß wie billig sür eine im Geist und Geschmack des alten Wunderthäters ersundene Legende, dergleichen mehr auf seine Rechnung herumgehen, und die er, wie ja wohl Taschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch gerathen sinden, keineswegs abzulängnen geneigt war.

Hofrath Beireisens ärztliches Ansehen war in der ganzen Gegend wohl gegründet, wie ihn denn auch die gräflich Beltheim'sche Familie zu Harbke als Hausarzt willkommen hieß, in die er uns daher einzesihren sich sogleich geneigt erklärte. Angemeldet traten wir dort ein Stattliche Wirthschaftsgebäude bildeten vor dem hohen ältlichen Schlosse einen geräumigen Gutshof. Der Graf hieß uns willkommen und freute sich an mir einen alten Freund seines Baters kennen zu lernen: dem mit diesem hatte uns andere durch mehrere Jahre das Studium des Bergwesens verbunden, nur daß er versuchte seine Naturkenntnisse zu Ausklärung problematischer Stellen alter Autoren zu benutzen. Mochte man ihn bei diesem Geschäft auch allzu großer Kühnheit beschuldigen, so konnte man ihm einen geistreichen Scharssinn nicht absprechen.

Gegen den Garten hin war das alterthümlich aufgeschmückte ansehnsliche Schloß vorzüglich schön gelegen. Unmittelbar aus demselden trat man auf ebene reinliche Flächen, woran sich sanst aufsteigende von Büschen und Bäumen überschattete Hügel anschlossen. Bequeme Wege sührten sodann auswärts zu heiteren Aussichten gegen benachbarte Höhen, und man ward mit dem weiten Umtreis der Herrschaft, besonders auch mit den wohlbestandenen Wäldern, immer mehr bekannt. Den Großvater des Grasen hatte vor sunfzig Jahren die Forstcultur ernstlich beschästigt, wobei er denn nordamerikanische Gewächse der deutschen Landesart anzuseignen trachtete. Nun sührte man uns in einen wohlbestandenen Wald von Wehmouths Kiefern, ansehnlich start und hoch gewachsen, in deren stattlichen Bezirk wir uns, wie sonst in den Forsten des Thüringer Waldes, auf Woos gelagert an einem guten Frühstlick erquickten, und

besonders an der regelmäßigen Pflanzung ergötzten. Denn dieser groß= väterliche Forst zeigte noch die Absichtlichkeit der ersten Anlage, indem die sämmtlichen Bäume, reihenweise gestellt, sich überall ins Gevierte sehen ließen. Eben so konnte man in jeder Forstadtheilung dei jeder Baumgatung die Absicht des vorsorgenden Ahnherrn gar deutlich wahrnehmen.

Die junge Gräfin, so eben ihrer Entbindung nahe, blieb leider unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst doch gern Zeugniß abgelegt hätten. Indessen wußten wir uns mit ihrer Frau Mutter, einer verwittibten Frau von Lauterbach aus Frankfurt am Main, von alten reichstädtischen Familienverhältnissen angenehm zu unterhalten.

Die beste Bewirthung, ber anmuthigste Umgang, belehrendes Gespräch, worin uns nach und nach die Bortheile einer so großen Besitzung im Einzelnen deutlicher wurden, befonders da hier so viel für die Unterthanen geschehen war, erregten ben stillen Wunsch länger zu verweilen, dem benn eine freundlich bringende Einladung unverhofft entgegen kam. Aber unser theurer Gefährte, der vortreffliche Wolf, der hier für seine Neigung keine Unterhaltung fand und desto eher und heftiger von seiner gewöhnlichen Ungebuld ergriffen ward, verlangte so dringend wieder in Helmstädt zu sehn, daß wir uns entschließen mußten, aus einem so angenehmen Kreise zu scheiben; boch sollte sich bei unserer Trennung noch ein wechselseitiges Berhältniß entwickeln. Der freundliche Wirth verehrte aus seinen fossilen Schätzen einen köftlichen Enkriniten meinem Sohn, und wir glaubten kaum etwas Gleichgefälliges erwiedern zu können, als ein forstmännisches Problem zur Sprache kam. Im Ettersberg nämlich bei Weimar solle, nach Ausweis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche sich in Gestalt und sonstigen Eigenschaften offenbar der Eiche nähere. Der Graf, mit angeerbter Neigung zur Forstcultur, wünschte davon eingelegte Zweige und was sonst noch zu genauerer Kenntniß beitragen könne, besonders aber wo möglich einige lebendige Pflanzen. In der Folge waren wir so glücklich dieß Gewünschte zu verschaffen, unser Versprechen wirklich halten zu können, und hatten das Bergnügen von dem zweideutigen Baume lebendige Abkömmlinge zu übersenden, auch nach Jahren von dem Gedeihen derselben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf dem Rückwege nun wie auf dem Hinwege hatten wir denn mancherlei von des alten uns geleitenden Zauderers Großthaten zu hören. Nun vernahmen wir aus dessen Munde, was uns schon aus seinen früheren Tagen durch Ueberlieferung zugekommen war; doch genan besehen fand sich in der Legende dieses Heiligen eine merkliche Monotonie. Als Knabe jugendlich muthiger Entschluß, als Schüler rasche Selbswertheistigung; akademische Händel, Rappiersertigkeit, kunstmäßige Geschicklichkeit im Reiten, und sonstige körperliche Borzüge, Muth und Gewandtheit, Kraft und Ausdauer, Beständigkeit und Thatlust — alles dieses lag rückwärts in dunkeln Zeiten; dreisährige Reisen blieben geheimnisvoll, und sonst noch manches im Bortrag, gewiß aber in der Erörterung unbestimmt.

Weil jedoch das auffallende Resultat seines Lebensganges ein unsibersehlicher Besitz von Kostbarkeiten, ein unschätzbarer Geldreichthum zu sehn schien, so konnte es ihm an Gläubigen, an Berehrern gar nicht sehlen. Jene beiden sind eine Art von Hansgöttern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Angen wendet. Ist nun ein solcher Besitz nicht etwa ererbt und offenbaren Herkommens, sondern im Geheimnis selbst erworden, so giebt man im Dunkeln alles sibrige Wunderbare zu, man läßt ihn sein mährchenhaftes Wesen treiben: denn eine Masse gemilnztes Gold und Silber verleiht selbst dem Unwahren Ansehen und Gewicht; man läßt die Lüge gelten, indem man die Baarschaft beneidet.

Die möglichen ober wahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Gütern gelangt, werden einstimmig und einfach angegeben. Er solle eine Farbe erfunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille setzen komme; er solle vortheilhaftere Gährungsprocesse als die damals bekannten an Fabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Recepte umherschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offenbar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis zum Beispiel nicht etwa zeitig auf die Beredlung des Krapps gekommen sehn?

Nach allem diesem aber ist das sittliche Element zu bedenken, worin und worauf er gewirkt hat, ich meine die Zeit, den eigentlichen Sim, das Bedürfniß derselben. Die Communication der Weltbürger ging noch nicht so schnell wie gegenwärtig, noch konnte jemand, der an entsernten Orten wie Swedenborg, oder auf einer beschränkten Universität wie Beireis seinen Aufenthalt nahm, immer die beste Gelegenheit sinden, sich in geheimnisvolles Dunkel zu hüllen, Geister zu berusen und am Stein der Weisen zu arbeiten. Haben wir nicht in den neueren Tagen Cagliostre esehen, wie er große Räume eilig durchstreisend, wechselsweise im Süden, dorden, Westen seine Taschenspielereien treiben und überall Anhänger inden konnte? Ist es denn zuviel gesagt, daß ein gewisser Aberglaube n dämonische Menschen niemals aufhören, ja daß zu seder Zeit sich numer ein Local sinden wird, wo das problematisch Wahre, vor dem wir n der Theorie allein Respect haben, sich in der Ausübung mit der Litge uf das allerbequemste begatten kann!

Länger als wir gedacht hatte uns die anmuthige Gesellschaft in delmstädt ausgehalten. Hofrath Beireis betrug sich in jedem Sinne wohlswollend und mittheilend, doch von seinem Hauptschatz dem Diamanten atte er noch nicht gesprochen, geschweige denselben vorgewiesen. Niemand er Pelmstädter Alademieverwandten hatte denselben gesehen, und ein oft viederholtes Mährchen, daß dieser unschätzbare Stein nicht am Orte sey, iente ihm, wie wir hörten, auch gegen Fremde zur Entschuldigung. Er slegte nämlich scheindar vertraulich zu äußern, daß er zwölf vollkommen leiche versiegelte Kästchen eingerichtet habe, in deren einem der Edelstein efindlich seh. Diese zwölf Kästchen nun vertheile er an auswärtige freunde, deren jeder einen Schatz zu besitzen glaube; er aber wisse nur Ulein, wo er besindlich seh. Daher mußten wir besürchten, daß er auf Infragen dieses Naturwunder gleichfalls verläugnen werde. Glücklicherweise edoch kurz vor unserm Abschiede begegnete solgendes.

Eines Morgens zeigte er in einem Bande der Reise Tourneforts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Eisorm mit heilweiser Abweichung ins Nieren und Zitzensörmige unter den Schätzen ver Indier gefunden hatten. Nachdem er uns die Gestalt wohl eingestägt, brachte er ohne weitere Ceremonien aus der rechten Hosentasche vas bedeutende Naturerzeugniß. In der Größe eines mäßigen Gänseeies var es vollsommen klar, durchsichtig, doch ohne Spur daß daran geschliffen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höcker, inen nierensörmigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen vollsommen ähnlich ward.

Mit seiner gewöhnlichen ruhigen Haltung zeigte er darauf einige weideutige Versuche, welche die Eigenschaften eines Diamanten bethätigen ollten: auf mäßiges Reiben zog der Stein Papierschnitzchen an; die engische Feile schien ihm nichts anzuhaben; doch ging er eilig über diese Beweisthümer hinweg, und erzählte die oft wiederholte Geschichte, wie er

den Stein unter einer Muffel geprüft und über das herrliche Schauspiel der sich entwickelnden Flamme das Feuer zu mildern und auszulöschen vergessen, so daß der Stein über eine Million Thaler an Werth in kurzem verloren habe. Demungeachtet aber pries er sich glücklich, daß er ein Feuerwerk gesehen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Indessen er nun sich weitläusig darüber herausließ, hatte ich, chromatischer Prüfungen eingedenk, das Wunderei vor die Augen genommen, um die horizontalen Fensterstäbe dadurch zu betrachten, fand aber die Farbensäume nicht breiter, als ein Bergkrystall sie auch gegeben hätte; weßhalb ich im stillen wohl einige Zweisel gegen die Aechtheit dieses geseierten Schatzes fernerhin nähren durfte. Und so war denn unsa Aufenthalt durch die größte Rodomontade unseres wunderlichen Freundes ganz eigentlich gekrönt.

Bei heitern vertranlichen Unterhaltungen in Helmstädt, wo dem vorzüglich die Beireisischen Eigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen Edelmanns gedacht, welchen man, du unser Rückweg über Halberstadt genommen werden sollte, als unsern vom Wege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kemmiß seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu einer solchen Expebition desto eher geneigt, als der heitere geistreiche Probst Henke uns dorthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens hervorzugehen schien, daß man über die Unarten und Unschicklichkeiten jenes berusenen Mannes noch allenfass hinauskommen werde.

So saßen wir denn zu vier im Wagen, Probst Henke mit einer langen weißen Thonpfeise, die er, weil ihn jede andere Art zu rauchen anwiderte, sogar im Wagen, selbst, wie er versicherte, auf weiteren Reisen, mit besonderer Borsicht ganz und unzerstlickt zu erhalten wußte.

In so froher als bekehrender Unterhaltung legten wir den West zurück und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der unter dense Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt, wie eine Art von gefährlichem Chklopen auf einer schönen Besitzung hauste. Der Empfanzs war schon charakteristisch genug. Er machte uns aufmerksam auf das an tüchtigem Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Gasthoses, das den Gästen zur Lockung dienen sollte. Wir waren jedoch nicht wenig verwundert, hier von einem nicht ungeschickten Klinstler ein Bild ausgestührt zu sehen, welches das Gegenstlick jenes Schildes vorstellt, an

jem ber Reisende in das füdliche Frankreich sich so umständlich it und ergötzt; man sah auch hier ein Wirthshaus mit dem bedent-1 Zeichen und umstehende Betrachter vorgestellt.

Ein solcher Empfang ließ uns freilich das Schlimmste vermuthen ich ward aufmerksamer, indem mich die Ahnung anflog, als hätten verthen neuen Freunde, nach dem edlen Helmstädter Drama, uns zu n Abenteuer beredet, um uns als Mitspieler in einer leidigen Sathrverwickelt zu sehen. Sollten sie nicht, wenn wir diesen Jocus un-3 aufnähmen, sich mit einer stillen Schabenfreude kipeln?

Doch ich verscheuchte solchen Argwohn, als wir das ganz ansehnliche ifte betraten. Die Wirthschaftsgebäude befanden sich im besten Zu-, die Höfe in zweckmäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend ästhetischen Absicht. Des Herrn gelegentliche Behandlung ber Wirthtsleute mußte man rauh und hart nennen, aber ein guter Humor, surchblickte, machte sie erträglich; auch schienen die guten Leute an Weise schon so gewöhnt zu sehn, da sie ganz ruhig, als hätte man mft angesprochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

In dem großen, reinlichen, hellen Tafelzimmer fanden wir die Haus-. eine schlanke wohlgebildete Dame, die sich aber in stummer Leidens= It ganz untheilnehmend erwies und uns die schwere Duldung, die sie bertragen hatte, unmittelbar zu erkennen gab. Ferner zwei Kinder, reußischer Fähndrich auf Urlaub, und eine Tochter aus der Braun= igischen Benfion zum Besuche ba, beibe noch nicht zwanzig, stumm die Mutter, mit einer Art von Berwunderung drein sehend, wenn Hicke jener ein vielfaches Leiben aussprachen.

Die Unterhaltung war sogleich einigermaßen soldatisch derb, der under, von Braunschweig bezogen, ganz vortrefflich; die Hausfran te sich durch eine so wohlbediente als wohlbestellte Tafel Ehre; daher denn bis jetzt alles ganz leidlich gegangen, nur durfte man sich weit umsehen, ohne das Faunenohr zu erblicken, das durch die häus-Bucht eines wohlhabenden Landebelmanns burchstach. In den Eden Saales standen saubere Abgüsse des Apollin und ähnlicher Statuen, erlich aber sah man sie aufgeputt; benn er hatte sie mit Manschetten, seinen abgelegten, wie mit Feigenblättern ber guten Gesellschaft zu modiren geglaubt. Ein solcher Anblick gab nur um so mehr Apprem, da man versichert sehn kann, daß ein Abgeschmacktes gewiß auf 10

ein anderes hindeutet; und so fand sich's auch. Das Gespräch war noch immer mit einiger Mäßigung, wenigstens von unserer Seite geführt, aber boch auf alle Fälle in Gegenwart der heranwachsenden Kinder unschicklich gemig. Als man sie aber während des Nachtisches fortgeschickt hatte, stand unser wunderlicher Wirth ganz seierlich auf, nahm die Manschettchen von den Statuen weg und meinte, nun fen es Zeit sich etwas natürlicher und freier zu benehmen. Wir hatten indessen ber bedauernswerthen Leidensgestalt unserer Wirthin durch einen Schwank gleichfalls Urlaub verschafft; benn wir bemerkten, worauf unser Wirth ausgehen mochte, indem er noch schmackhaftern Burgunder vorsetzte, dem wir uns nicht abhold bewiesen. Dennoch wurden wir nicht gehindert nach aufgehobener Tafel einen Spazier-Dazu wollte er aber keinen Gast zulassen, wenn er gang vorzuschlagen. nicht vorher einen gewissen Ort besucht hätte. Dieser gehörte freilich auch zum Ganzen. Man fand in einem reinlichen Cabinet einen gepolsterten Großvatersessel, und um zu einem längern Aufenthalt einzuladen, eine mannichfaltige Unzahl bunter, ringsumber aufgeklebter Kupferstiche, sathrischen, pasquillantischen, unsanbern Inhalts, nedisch genug. Beispiele genügen wohl die wunderliche Lage anzudeuten, in der wir und Bei eintretender Nacht nöthigte er seine bedrängte Hausfran, einige Lieber nach eigener Wahl zum Flügel zu singen, wodurch sie me bei gutem Bortrag allerdings Bergnügen machte; zulett aber enthielt a sich nicht sein Mißfallen an folchen soefängen zu bezeugen, mit ber Anmaßung ein tlichtigeres vorzutragen, worauf sich benn die gute Dame gemüßigt sah, eine höchst unschickliche und absurde Strophe mit dem Flügel zu begleiten. Nun fühlte ich, indignirt durch das Widerwärtige, inspirit burch ben Burgunder, es seh Zeit meine Jugendpferde zu besteigen, auf benen ich mich sonst übermüthig gern herum getummelt hatte.

Nachdem er auf mein Ersuchen die detestable Strophe noch einigemal wiederholt hatte, versicherte ich ihm, das Gedicht seh vortresslich, nur müsse er suchen durch künstlichen Bortrag sich dem köstlichen Inhalt gleich zu stellen, ja ihn durch den rechten Ausdruck erst zu erhöhen. Nun war zuvörderst von Forte und Biano die Rede, sodann aber von seinern Abschattirungen, von Accenten, und so mußte gar zuletzt ein Gegensat von Lispeln und Ausschrei zur Sprache kommen. Hinter dieser Tollheit lag jedoch eine Art von Didaskalie verborgen, die mir denn auch eine große Mannichsaltigkeit von Forderungen an ihn verschafste, woran er sich

als ein geistreich barocker Mann zu unterhalten schien. Doch suchte er diese lästigen Zumuthungen manchmal zu unterbrechen, indem er Bursgunder einschenkte und Backwerk anbot. Unser Wolf hatte sich, "mendlich gelangweilt, schon zurückgezogen; Abt Henke ging mit seiner langen thönersnen Pfeise auf und ab und schüttete den ihm ausgedrungenen Burgunder, seine Zeit ersehend, zum Fenster hinaus, mit der größten Gemüthsruhe den Berlauf dieses Unsinnes abzuwarten. Dieß aber war kein Geringes; denn ich sorderte immer mehr, noch immer einen wunderlichern Ausdruck von meinem humoristisch gelehrigen Schüler, und verwarf zuletzt gegen Mitternacht alles bisherige. Das seh nur eingelernt, sagte ich, und gar nichts werth. Nun müsse er erst aus eigenem Geist und Sinn das Wahre, das bisher verborgen geblieben, selbst ersinden und dadurch mit Dichter und Musiker als Original wetteisern.

Nun war er gewandt genug um einigermaßen zu gewahren, daß hinter diesen Tollheiten ein gewisser Sinn verborgen seh, ja er schien sich an einem so freventlichen Mißbrauch eigentlich respectabler Lehren zu erzgötzen; doch war er indessen selbst müde und so zu sagen mürbe geworden, und als ich endlich den Schluß zog, er müsse nun erst der Ruhe pflegen und abwarten, ob ihm nicht vielleicht im Traum eine Auftlärung komme, gab er gern nach und entließ uns zu Bette.

Den andern Morgen waren wir früh wieder bei der Hand und zur Abreise bereit. Beim Frühstlick ging es ganz menschlich zu; es schien als wolle er uns nicht mit ganz ungünstigen Begriffen entlassen. Als Landrath wußte er vom Zustand und den Angelegenheiten der Provinz sehr treffende, nach seiner Art barocke Rechenschaft zu geben. Wir schieden freundlich, und konnten dem nach Helmstädt mit unzerbrochener langer Pfeise zurückstehrenden Freunde sür sehrenden Geleit bei diesem bedenklichen Abenteuer nicht genugsam Dank sagen.

Bollsommen friedlich und vernunftgemäß ward uns dagegen ein längerer Aufenthalt in Halberstadt beschert. Schon war vor einigen Jahren der edle Gleim zu seinen frühesten Freunden hinüber gegangen; ein Besuch, den ich ihm vor geraumer Zeit abstattete, hatte nur einen dunkeln Eindruck zurückgelassen, indem ein dazwischen rauschendes, mannichfaltiges Leben mir die Eigenheiten seiner Person und Umgedung beinahe verlöschte. Auch konnte ich damals wie in der Folge kein Berhältniß zu ihm gewinnen, aber seine Thätigkeit war mir niemals fremd geworden;

ich hörte viel von ihm durch Wieland und Herber, mit denen er immer in Briefwechsel und Bezug blieb.

Dießmal wurden wir in seiner Wohnung von Herrn Körte gar freundlich empfangen; sie deutete auf reinliche Wohlhäbigkeit, auf ein friedliches Leben und stilles, geselliges Behagen. Sein vorüber gegangenes Wirken seierten wir an seiner Verlassenschaft; viel ward von ihm erzählt, manches vorgewiesen, und Herr Körte versprach, durch eine aussührliche Lebensbeschreibung und Herausgabe seines Brieswechsels einem jeden Anlaß genug zu verschaffen, auf seine Weise ein so merkwürdiges Individuum sich wieder hervorzurusen.

Dem allgemeinen deutschen Wesen war Gleim durch seine Gedichte am meisten verwandt, worin er als ein vorzüglich liebender und liebense würdiger Mann erscheint. Seine Poesie von der technischen Seite besehen ist rhythmisch, nicht melodisch, weßhalb er sich denn anch meistens freier Splbenmaße bedient; und so gewähren Vers und Reim, Brief und Abhandlung durch einander verschlungen den Ausdruck eines gemüthlichen Menschenverstandes innerhalb einer wohlgesinnten Beschränkung.

Vor allem aber war uns anziehend der Freundschaftstempel, eine Sammlung von Bildnissen älterer und neuerer Angehörigen. Sie gab ein schönes Zeugniß, wie er die Mitlebenden geschätzt und uns eine ausgenehme Recapitulation so vieler ausgezeichneten Gestalten, eine Erinnerung an die bedeutenden einwohnenden Geister, an die Bezüge dieser Personen unter einander und zu dem werthen Manne, der sie meistens eine Zeit lang um sich versammelte, und die Scheidenden, die Abwesenden wenigstens im Bilde sestzuhalten Sorge trug. Bei solchem Betrachten ward gar manches Bedenken hervorgerusen; nur eines spreche ich aus: man sah sider hundert Boeten und Literatoren, aber unter diesen keinen einzigen Musster und Componisten. Wie? sollte jener Greis, der seinen Aeußerungen nach nur im Singen zu leben und zu athmen schien, keine Ahnung von dem eigentlichen Gesang gehabt haben? von der Tonkunst, dem wahren Element, woher alle Dichtungen entspringen, und wohin sie zurücksehren?

Suchte man nun aber in einen Begriff zusammenzufassen, was uns von dem edlen Manne vorschwebt, so könnte man sagen, ein leidenschaft- liches Wohlwollen lag seinem Charakter zu Grunde, das er durch Wort und That wirksam zu machen suchte. Durch Rede und Schrift

aufmunternd, ein allgemeines, rein menschliches Gestühl zu verbreiten bemüht, zeigte er sich als Freund von jedermann, hülfreich dem Darbenden, armer Jugend aber besonders förderlich. Ihm, als gutem Haushalter, scheint Wohlthätigkeit die einzige Liedhaberei gewesen zu sehn, auf die er seinen Ueberschuß verwendet. Das Meiste thut er aus eigenen Kräften; seltener und erst in späteren Jahren bedient er sich seines Namens, seines Ruhms, um dei Königen und Ministern einigen Einfluß zu gewinnen, ohne sich dadurch sehr gesördert zu sehen. Man behandelt ihn ehrenvoll, duldet und belobt seine Thätigkeit, hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhn-lich Bedenken in seine Abssichten kräftig einzugehen.

Alles jedoch zusammengenommen, muß man ihm den eigentlichsten Bürgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt, und beweist sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Königreich als Patriot, gegen deutsches Baterland und Welt als ächten Liberalen. Alles Revolutionäre dagegen, das in seinen älteren Tagen hervortritt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie alles was früher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich seindsselig entgegenstellt.

Da nun serner eine jede Religion das reine ruhige Verkehr der Menschen unter einander befördern soll, die christlich=evangelische jedoch bierzu besonders geeignet ist, so konnte er die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immersfort ausübend, sich silr den rechtgläubigsten aller Menschen halten und an dem ererbten Bekenntniß, so wie dei dem herkömmlichen einsachen Cultus der protestantischen Kirche, gar wohl beruhigen.

Nach allen diesen lebhaften Vergegenwärtigungen sollten wir noch ein Bild des Vergänglichen erblicken: denn auf ihrem Siechbette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims, die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. Zu ihrer anmuthigen obschon kränklichen Vildung stimmte gar sein die große Reinlichkeit ihrer Umgebung, und wir unterhielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Wandeln und Wirken ihres trefslichen Oheims immer gegenwärtig geblieben waren.

Zuerst um unsere Wallsahrt ernst und würdig abzuschließen, traten wir in den Garten um das Grab des edlen Greises, dem nach vieljährigen Leiden und Schmerzen, Thätigkeit und Erdulden, umgeben von Denkmalen

vergangener Freunde, an der ihm gemüthlichen Stelle gegönnt war aus zuruhen.

Die öben seuchten Räume des Doms besuchten wir zu wiederholtenmalen; er stand, obgleich seines frühern religösen Lebens beraubt, doch noch unerschüttert in ursprünglicher Würde. Dergleichen Gebäude haben etwas eigen Anziehendes: sie vergegenwärtigen uns tüchtige, aber düstere Zustände, und weil wir uns manchmal gern ins Halbdunkel der Bergangenheit einhüllen, so sinden wir es willkommen, wenn eine ahnungsvolle Beschränkung uns mit gewissen Schauern ergreift, körperlich, physisch, geistig auf Gesihl, Einbildungskraft und Gemüth wirkt, und somit sittlicke, poetische und religiöse Stimmung anregt.

Die Spiegelberge, unschuldig buschig bewachsene Anhöhen, dem nach barlichen Harze vorliegend, jetzt durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelplatz häßlicher Creaturen, eben als wenn eine vermaledeite Gesellschaft, vom Blocksberge wiederkehrend, durch Gottes unergründlichen Rathschluß hier wäre versteinert worden. Am Fuße des Ansstiegs dient ein ungeheures Faß abscheulichem Iwergengeschlecht zum Hochzeitsaal; und von da, durch alle Gänge der Anlagen, lauern Mißgeburten jeder Art, so daß der Mißgestalten liebende Prätorius seinen mundus anthropodemieus hier vollkommen realisit erblicken könnte.

Da siel es benn recht auf, wie nöthig es seh in der Erziehung die Einbildungstraft nicht zu beseitigen, sondern zu regeln, ihr durch zeitig vorgeführte edle Bilder Lust am Schönen, Bedürsniß des Bortresslichen zu geben. Was hilft es die Sinnlichkeit zu zähmen, den Verstand zu bilden, der Vernunft ihre Herrschaft zu sichern? Die Einbildungstraft lauert als der mächtigste Feind; sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Tried zum Absurden, der selbst in gebildeten Menschen mächtig wirkt und gegen alle Cultur die angestammte Rohheit fratzenliebender Wilden nitten in der anständigsten Welt wieder zum Vorschein bringt.

Von der übrigen Rückreise darf ich nur vorübereilend sprechen. Wir suchten das Bodethal und den längst bekannten Hammer. Von hier ging ich, nun zum drittenmal in meinem Leben, das von Granitselsen eingeschlossene rauschende Wasser hinan, und hier siel mir wiederum auf, daß wir durch nichts so sehr veranlaßt werden über uns selbst zu denken, als wenn wir höchst bedeutende Gegenstände, besonders entschiedene charakteristische Naturscenen, nach langen Zwischenräumen endlich wiedersehen und den

zurückgebliebenen Eindruck mit der gegenwärtigen Einwirkung vergleichen. Da werden wir denn im Ganzen bemerken, daß das Object immer mehr hervortritt, daß, wenn wir uns früher an den Gegenständen empfanden, Freud' und Leid, Heiterkeit und Berwirrung auf sie übertrugen, wir nunsmehr bei gebändigter Selbstigkeit ihnen das gebührende Recht widerfahren lassen, ihre Eigenheiten zu erkennen und ihre Eigenschaften, sofern wir sie durchdringen, in einem höhern Grade zu schätzen wissen. Iene Art des Anschauens gewährt der künstlerische Blick, diese eignet sich dem Natursorscher, und ich mußte mich, zwar ansangs nicht ohne Schmerzen, zuletzt dech glücklich preisen, daß, indem jener Sinn mich nach und nach zu verslassen brohte, dieser sich im Aug' und Geist desto kräftiger entwickelte.

## 1806.

Die Interimshoffmungen mit benen wir uns philisterhaft schon manche Jahre hingehalten, wurden so abermals im gegenwärtigen genährt. Zwar brannte die Welt in allen Eden und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Laude und See gingen Städte und Flotten zu Trümmern, aber das mittlere, das nördliche Deutschland genoß noch eines gewissen sieberhaften Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Das große Reich in Westen war gegründet, es tried Wurzeln und Zweige nach allen Seiten hin. Indessen schien Preußen das Borrecht gegönnt sich im Norden zu befestigen. Zunächst besaß es Erfurt, einen sehr wichtigen Haltepunkt, und wir ließen uns in diesem Sinne gefallen, daß von Ansang des Jahrs preußische Truppen bei uns einkehrten. Dem Regiment Ostin solgten Ansang Februars Füseliere, sodann trasen ein die Regimenter Bork, Arnim, Pirsch; man hatte sich schon an diese Unruhe gewöhnt.

Der Geburtstag unserer verehrten Herzogin, der 30. Januar, ward sür dießmal zwar pomphaft genug, aber doch mit unerfreulichen Borahnungen geseiert. Das Regiment Ostin rühmte sich eines Chors Trompeter, das seines Gleichen nicht hätte; sie traten in einem Halbsreis zum Wilkommen auf das Theater, gaben Proben ihrer außerordentlichen Geschicklichkeit, und begleiteten zuletzt einen Gesang, dessen allgemein besannte Melodie, einem Inseltönig gewidmet und noch keineswegs von

dem patriotischen Festland überboten, ihre vollkommen herzerhebenn Wirkung that.

Eine Uebersetzung oder Umbildung des Cid von Corneille ward hiernach aufgeführt, so wie auch Stella, zum erstenmal mit tragischer Ratastrophe. Götz von Berlichingen kam wieder an die Reihe, nicht weniger Egmont. Schillers Glocke mit allem Apparat des Gießens und der fertigen Darstellung, die wir als Didaskalie schon längst versucht hatten, ward gegeben, und so daß die sämmtliche Gesellschaft mitwirkte, indem der eigentliche dramatische Kunste und Handwerkstheil dem Meister und den Gesellen anheim siel, das übrige Lyrische aber an die männlichen und weiblichen Glieder, von den ältesten dis zu den jüngsten, vertheilt und jedem charakteristisch angeeignet ward.

Aufmerksamkeit erregte im Ganzen der von Iffland zur Vorstellung gebrachte Dr. Luther, ob wir gleich zauderten, denselben gleichfalls aufzunehmen.

Bei dem verlängerten Aufenthalt in Carlsbad gedachte man der nächsten Theaterzeit, und versuchte Dehlenschlägers verdienstliche Tragödie Hakon Farl unserer Bühne anzueignen, ja es wurden sogat schon Kleider und Decorationen aufgesucht und gefunden. Allein späterhin schien es bedenklich, zu einer Zeit da mit Kronen im Ernst gespielt wurde, mit dieser heiligen Zierde sich scherzhaft zu gebärden. Im vergangenen Frühjahr hatte man nicht mehr thun können als das bestehende Repertorium zu erhalten und einigermaßen zu vermehren. Im Spätjahr als der Kriegsbrang jedes Berhältniß aufzulösen drohte, hielt man sin Pflicht die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schatz, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwei Monate blieben die Borstellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühungen nur wenige Tage, und Ifflands Theaterkalender gab der deutschen Bühne eine schwunghafte Ausmunterung.

Die projectirte neue Ausgabe meiner Werke nöthigte mich sie sämmtlich wieder durchzugehen, und ich widmete jeder einzelnen Production die gehörige Aufmerksamkeit, ob ich gleich bei meinem alten Borsatze blieb, nichts eigentlich umzuschreiben oder auf einen hohen Grad zu verändern.

Die zwei Abtheilungen der Elegien, wie sie noch vorliegen, wurden eingerichtet und Faust in seiner jetzigen Gestalt fragmentarisch behandelt. So gelangte ich dieses Jahr bis zum vierten Theil einschließlich, aber

mich beschäftigte ein wichtigeres Werk. Der epische Tell kam wieder zur Sprache, wie ich ihn 1797 in der Schweiz concipirt, und nachher dem dramatischen Tell Schillers zu Liebe bei Seite gelegt. Beide konnten recht gut neben einander bestehen; Schillern war mein Plan gar wohl bekannt, und ich war zufrieden, daß er den Hauptbegriff eines selbsteskändigen von den übrigen Berschworenen unabhängigen Tell benutzte; in der Aussührung aber mußte er, der Richtung seines Talents zusolge; so wie nach den deutschen Theaterbedürfnissen, einen ganz andern Weg nehmen, und mir blied das Episch-Ruhig-Grandiose noch immer zu Gebot, so wie die sämmtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiden Bearbeitungen durchaus eine andere Gestalt nahmen.

Ich hatte Lust wieder einmal Hexameter zu schreiben, und mein gutes Berhältniß zu Boß, Vater und Sohn, ließ mich hoffen auch in dieser herrlichen Versart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Wochen waren so ahnungsvoll, die letzten Monate so stürmisch und so wenig Hoffnung zu einem freiern Athemholen, daß ein Plane, auf dem Vierwaldstätter See und auf dem Wege nach Altorf, in der freien Natur concipirt, in dem beängstigten Deutschland nicht wohl wäre auszussihren gewesen.

Wenn wir nun auch schon unser öffentliches Verhältniß zur bildenden Kunst aufgegeben hatten, so blieb sie uns doch im Innern stets lieb und werth. Bildhauer Weißer, ein Kunstgenosse von Friedrich Tieck, bearbeitete mit Glück die Büste des hier verstorbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentlichen Bibliothek aufgestellt, einen schönen Beweis seines vielversprechenden Talents abgiebt.

Kupferstiche sind überhaupt das Kunstmittel, durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empfingen wir aus Rost von Smelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet: Der Tempel der Benus, nach Claude. Es war mir um so viel mehr werth, als das Original erst nach meinem Abgang von Kom bekannt geworden, und ich mich also zum erstenmal von den Borzügen desselben aus dieser kunstreichen Nachbildung überzeugen sollte.

Ganz in einem andern Fache, aber heiter und geistreich, genug erschienen die Riepenhausischen Blätter zur Genoveva, deren Originalzeichnungen wir schon früher gekannt. Auch diese jungen Männer, die sich zuvor an Polygnot geübt hatten, wandten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Publicum eingeschmeichelt hatte, und so die Bemerkung wahr machte, daß mehr als man benkt, der bildende Künstler vom Dichter und Schriftsteller abhängt.

In Carlsbad unterhielt mich belehrend eine Sammlung Kupser, welche Graf Lepel mit sich führte; nicht weniger große mit der Feder gezeichnete, aquarellirte Blätter von Ramberg bewährten das heiten glücklich auffassende, mitunter extemporirende Talent des genannten Künsters. Graf Corneillan besaß dieselben und nebst eigenen Arbeiten noch sehr schöne Landschaften in Deckfarben.

Die hiesigen Sammlungen vermehrten sich durch einen Schatz von Zeichnungen im höhern Sinne. Carstens künstlerische Verlassenschaft war an seinen Freund Fernow vererbt; man traf mit diesem eine billige Uebereinkunft, und so wurden mehrere Zeichnungen des verschiedensten Formats, größere Cartone und kleinere Vilder, Studien in schwarzer Kreide, in Rothstein, aquarellirte Federzeichnungen und so vieles andere, was den Künstler das jedesmalige Studium, Bedürfniß oder Laune mannichfaltig ergreisen läßt, für unser Museum erworben.

Wilhelm Tischbein, der nach seiner Entsernung von Neapel, von dem Herzog von Oldenburg begünstigt, sich in einer friedlichen glücklichen Lage befand, ließ auch gelegentlich von sich hören, und sendete dieß Frühjahr manches Angenehme.

Er theilte zuerst die Bemerkung mit, daß die flüchtigsten Bilder oft die glücklichsten Gedanken haben — eine Beobachtung, die er gemacht, als ihm viele hundert Gemälde von trefflichen Meistern, herrlich gedackt aber nicht sonderlich ausgeführt, vor die Augen gekommen. währt sich freilich, daß die ausgeführtesten Bilder der niederländischen Schule, bei allem großen Reichthum womit sie ausgestattet sind, doch manchmal etwas an geistreicher Erfindung zu wünschen übrig lassen. Es scheint als wenn die Gewiffenhaftigkeit des Künstlers, dem Liebhaber und Kenner etwas vollkommen Würdiges überliefern zu wollen, den Auffling des Geistes einigermaßen beschränke, dahingegen eine geistreich gesaste flüchtig hingeworfene Stizze außer aller Berantwortung das eigenste Talent des Künstlers offenbare. Er sendete einige aquarellirte Copien, von Schatzgräber in einem tiefen Stadtwelchen uns zwei geblieben sind. graben und Casematten, bei Nachtzeit burch unzulängliche Beschwörungen sich die bösen Geister auf den Hals ziehend, der entdeckten und schon halb

ergriffenen Schätze verlustig. Der Anstand ist bei dieser Gelegenheit nicht durchaus beobachtet, Vorgestelltes und Aussührung einem Geheimbilde angemessen; das zweite Bild vielleicht noch mehr. Eine gränliche Kriegssene, erschlagene beraubte Männer, trostlose Weiber und Kinder, im Hintergrunde ein Kloster in vollen Flammen, im Vordergrund mißshandelte Mönche; gleichfalls ein Bild, welches im Schränken müßte aufbewahrt werden.

Ferner sendete Tischbein an Herzogin Amalia einen mäßigen Foliosband aquarellirter Federzeichnungen. Hierin ist nun Tischbein ganz besonders glücklich, weil auf diese leichte Weise ein geübtes Talent Gedanken, Einfälle, Grillen ohne großen Auswand und ohne Gesahr seine Zeit zu verlieren ausspricht. Solche Blätter sind fertig wie gedacht.

Thiere darzustellen war immer Tischbeins Liebhaberei; so erinnern wir uns hier auch eines Esels, der mit großem Behagen Ananas statt Disteln fraß.

Auf einem andern Bilte blickt man über die Dächer einer großen Stadt gegen die aufgehende Sonne; ganz nah an dem Beschauer, im vordersten Bordergrunde sitzt ein schwarzer Essenjunge unmittelbar an dem Schornstein. Was an ihm noch Farbe annehmen konnte, war von der Sonne vergoldet, und man mußte den Gedanken allerliebst sinden, daß der letzte Sohn des jammervollsten Gewerbes unter viel Tausenden der einzige sen, der eines solchen herzerhebenden Naturanblicks genösse.

Dergleichen Mittheilungen geschahen von Tischbein immer unter ber Bedingung, daß man ihm eine poetische ober prosaische Auslegung seiner sittlich=künstlerischen Träume möge zukommen lassen. Die kleinen Gedichte, die man ihm zur Erwiederung sendete, sinden sich unter den meinigen. Herzogin Amalia und ihre Umgebung theilten sich darin nach Stand und Würden, und erwiederten so eigenhändig die Freundlichkeit des Gebers.

Auch ich ward in Carlsbad angetrieben die bebentend abwechselnden Gegenstände mir durch Nachbildung besser einzuprägen; die vollkommenern Skizen behielten einigen Werth für mich, und ich sing an sie zu sammeln.

Ein Medaillencabinet, welches von der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts an über den Weg, den die Bildhauerkunst genommen, hinslänglichen Aufschluß zu geben, schon reich genug war, vermehrte sich ansehnlich und lieferte immer vollständigere Begriffe.

Eben so wurde die Sammlung von eigenhändig geschriebenen Blättern

vorzüglicher Männer beträchtlich vermehrt. Ein Stammbuch der Walchischen Familie, seit etwa den Anfängen des achtzehnten Jahrhunderts, worm Massei voraussteht, war höchst schätzenswerth, und ich dankte sehr verpflichtet den freundlichen Gebern. Ein alphabetisches Verzeichnis des handschriftlichen Besitzes war gedruckt; ich legte solches zedem Brief an Freunde bei, und erhielt dadurch nach und nach sortdauernde Bermehrung.

Von Klinstlern besuchte uns nun abermals Rabe von Berlin, und empfahl sich eben so durch sein Talent wie durch seine Gefälligkeit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Hackert; dieser trefsliche Mann hatte sich von einem apoplektischen Anfall nur in sosern erholt, daß er einen Brief dictiren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich die Hand, die so viel sichere Charakterstriche geführt, nun zitternd und unvollständig den eigenen, so oft mit Freude und Vortheil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu sehen.

Bei den Jenaischen Museen drangen immer neue Gegenstände zu, und man mußte deßhalb Erweiterungen vornehmen, und in der Anordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Nachlaß von Batsch brachte neue Mühe und Unbequemlichkeit. Er hatte die naturforschende Gesellschaft gestiftet, auch in einer Reik von Jahren durch und für sie ein unterrichtendes Museum aller An zusammengebracht, welches dadurch ansehnlicher und wichtiger geworden, daß er demselben seine eigene Sammlung methodisch eingeschaltet. seinem Hintritt reclamirten die Directoren und anwesenden Glieder jener Gesellschaft einen Theil des Nachlasses, besonders das ihr zustehende Museum; die Erben forderten den Rest, welchen man ihnen, da eine Schenkung des bisherigen Directors nur muthmaßlich war, nicht vorenthalten konnte. Von Seiten herzoglicher Commission entschloß man sich auch hier einzugreifen, und ba man mit den Erben nicht einig werben konnte, so schritt man zu dem unangenehmen Geschäft der Sonderung Was dabei an Rückständen zu zahlen war, glich man aus und gab der naturforschenden Gesellschaft ein Zimmer im Schlosse, wo die ihr zugehörigen Naturalien abgesondert stehen konnten. verpflichtete sich die Erhaltung und Vermehrung zu begünstigen, und se ruhte auch bieser Gegenstand ohne abzusterben.

Als ich von Carlsbad im September zurücktant, fant ich bat

mineralogische Cabinet in ter schönsten Ordnung, auch das zoologische reinlich aufgestellt.

Dr. Seebeck brachte das ganze Jahr in Jena zu und förderte nicht wenig unsere Einsicht in die Physik überhaupt, und besonders in die Farbenlehre. Wenn er zu jenen Zwecken sich um den Galvanismus bemühte, so waren seine übrigen Versuche auf Oxydation und Desoxydation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen, sür mich im dromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Ein Versuch, Glasscherben trübe zu machen, wollte unserm wackern Göttling nicht gelingen, eigentlich aber nur beshalb, weil er die Sache zu ernst nahm, da doch diese chemische Wirkung, wie alle Wirkungen der Natur, aus einem Hauch, aus der mindesten Bedingung hervorgehen.

Mit Professor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswürdig hervor, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei allzu tief gegriffenen Monologen, entfremdet fühlte.

Sömmerings Abbildungen der menschlichen Hörorgane führten uns zur Anatomie zurück. Alexander von Humboldts freundliche Sendungen riefen uns in die weit- und breite Welt. Steffens Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaften gaben genug zu denken, indem man gewöhnlich mit ihm in uneiniger Einigkeit lebte.

Um so viel als mir gegeben sehn möchte, an die Mathematik heranzugehen, las ich Montucla's Histoire des Mathématiques, und nachdem ich die höhern Ansichten, woraus das Einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst aufgeklärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und der Freiheit zu stellen gesucht, schrieb ich das Schema der allgemeinen Raturlehre, um für die besondere Chromatik einen sichern Standpunkt zu sinden.

Ans der alten Zeit, in die ich so gern zurücktrete, um die Muster einer menschenverständigen Anschauung mir abermals zu vergegenwärtigen, las ich Agricola: De ortu et causis subterraneorum, und bemerkte hiebei, daß ich auf eben einer solchen Wanderung ins Vergangene die glaubwürdigste Nachricht von einem Meteorstein in der Tübinger Shronik fand.

Und so dars ich denn am Schlusse nicht vergessen, daß ich in der Pflanzenkunde zwei schöne Anregungen erlebte. Die große Charte botznique d'après Ventenat machte mir die Familienverhältnisse angenfälligen und eindrücklicher. Sie hing in einem großen Zimmer des Ienaischen Schlosses, welches ich im ersten Stock bewohnte und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hohenlohe Platz machte, an der Wand zurück. Nun gab sie seinem unterrichteten Generalstab, so wie nachher dem Napoleon'schen gelegentliche Unterhaltung, und ich fand sie daselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungethüm meine sonst so friedliche Wohnung wieder bezog.

Cotta's Naturbeobachtungen über den Saft in Gewächsen, nebst beigefügten Musterstücken von durchschnittenen Hölzern, waren mir eine sehr angenehme Gabe. Abermals regte sie jene Betrachtungen auf, denen ich so viele Jahre durch nachhing, und war die Hauptveranlassung, daß ich von neuem zur Morphologie mich wendend den Borsatz saste, sowohl die Metamorphose der Pflanzen als sonst sich anschließendes wieder abdrucken zu lassen.

Die Borarbeiten zur Farbenlehre, mit denen ich mich seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, waren so weit gediehen, daß sich die Theile immer mehr zu runden ansingen und das Ganze bald selbst eine Consistenz zu gewinnen versprach. Was ich nach meiner Weise an den physiologisch en Farben thun konnte und wollte, war gethan; eben so lagen die Ansänge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Druck des ersten und zweiten Theils zugleich ansangen. Ich wendete mich nun zu den pathologischen Farben; und im Geschichtlichen ward untersucht, was Plinius von den Farben mochte gesagt haben.

Während nun das Einzelne vorschritt, ward ein Schema der ganzen Lehre immer durchgearbeitet.

Die phhsischen Farben verlangten nun der Ordnung nach meine ganze Ausmerksamkeit. Die Betrachtung ihrer Erscheinungsmittel und Bedingungen nahm alle meine Geisteskräfte in Anspruch. Hier muste ich nun meine längst befestigte Ueberzeugung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, derjenige Beginn sep, were aus die ganze Chromatik sich entwickele.

Ueberzeugt daß rückwärts, innerhalb dem Kreise der physiologischen

Farben, sich auch ohne mein Mitwirken eben basselbe nothwendig offenbaren muffe, ging ich vorwärts und redigirte was ich alles über Refraction mit mir selbst und andern verhandelt hatte. Denn hier war eigentlich der Aufenthalt jener bezaubernden Prinzessin, welche im siebenfarbigen Schmuck die ganze Welt zum besten hatte; hier lag der grimmig sophistische Drache, einem jeden bedrohlich, der sich unterstehen wollte das Abenteuer mit diesen Irrsalen zu wagen. Die Bedeutsamkeit dieser Abtheilung und der dazu gehörigen Capitel war groß; ich suchte ihr durch Ausführlichkeit genug zu thun und ich flirchte nicht, daß etwas verfäumt worden sep. Daß, wenn bei der Refraction Farben erscheinen sollen, ein Bild, eine Gränze verrückt werden muffe, ward festgestellt. Wie sich bei subjectiven Bersuchen schwarze und weiße Bilder aller Art durch Prisma an ihren Rändern verhalten, wie das Gleiche geschieht an granen Bildern aller Schattirungen, an bunten jeder Farbe und Abstufung, bei stärkerer ober geringerer Refraction, alles ward streng aus einander gesetzt, und ich bin überzeugt, daß ber Lehrer, die sämmtlichen Erscheinungen in Versuchen vorlegend, weder an dem Phänomen noch am Vortrag etwas ver= missen wird.

Die katoptrisch en und paroptisch en Farben folgten darauf, und es war in Betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alsdann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper geritzt oder sadenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen läugnete man die Beugung und leitete die farbigen Streisen von Doppellichtern her. Daß die Ränder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten wersen, kam bei einer ringförmigen Sonnenfinsterniß gar bekräftigend zum Vorschein.

Die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe ward darauf ausgeführt, und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chrongénésie betrachtet.

Mit dem Abdruck waren wir bis zum 13. Bogen des ersten Theils und bis zum 4. des zweiten gelangt, als mit dem 14. October das grimmigste Unheil über uns hereinbrach, und die übereilt geflüchteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten drohte.

Glücklich genug vermochten wir, bald wieder ermannt, mit andern Geschäften auch dieses von neuem zu ergreifen und in gesaßter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu fördern.

Nun wurden vor allen Dingen die nöthigen Tafeln sorgfältig bear-, beitet. Eine mit dem guten und werthen Runge fortgesetzte Correspondenz

gab uns Gelegenheit seinen Bricf vem Schluß der Farbenlehre beizusügen, wie denn auch Seebecks gesteigerte Bersuche dem Ganzen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust dankten wir den Musen sitr so offenbar gegönnten Beistand; aber kaum hatten wir einigermaßen frischen Athem geschöpk, so sahen wir uns genöthigt, um nicht zu stocken, alsogleich den wierwärtigen polemischen Theil anzusassen und umsere Bemühungen um Rewtons Optik, so wie die Prüfung seiner Versuche und der daraus gezogenen Beweise auch ins Enge und dadurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einleitung des polemischen Theils gelang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischem Berdienst war, wo nicht ausgedehnte, aber doch innig erfreuliche Theilnahme. Das Wunderhorn, alterthümlich und phantastisch, ward seinem Berdienste gemäß geschätzt, und eine Reccusion desselben mit freundlicher Behaglichkeit ausgesertigt. Hillers Naturbichtungen, gerade im Gegensatz ganz gegenwärtig und der Wirklichkeit angehörig, wurden nach ihrer Art mit billigem Urtheil empfangen. Aladdin von Dehleuschläger war nicht weniger wohl aufgenommen, ließ auch nicht alles, besonders im Berlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perser des Aeschplus bemerkt sinde, so scheint mir als wenn eine Borahnung dessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalantheil hatten doch die Nibelungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Lust mehrener verdienten Männer, die mit uns gleiche Vorliebe theilten.

Schillers Verlassenschaft blieb ein Hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Versuchs schmerzlich gebenkent, allem Antheil an einer Harausgabe und einer biographischen Stizze bes trefflichen Freundes standhaft entsagte.

Abam Müllers Vorlesungen kamen mir in die Hände. Ich lat, ja studirte sie, jedoch mit getheilter Empfindung; denn wenn man wirklich darin einen vorzüglichen Geist erblickte, so ward man auch mancher uns sichern Schritte gewahr, welche nach und nach folgerecht das beste Naturell auf falsche Wege führen mußten.

Hamanns Schriften wurden von Zeit zu Zeit aus dem mbstischen Gewölbe wo sie ruhten, hervorgezogen. Der durch die sonderbare Sprachhülle hindurch wirkende rein kräftige Geist zog immer die Bildungslustigen wieder an, dis man, an so viel Räthseln mübe und irre, sie bei Seite legte und doch jedesmal eine vollständige Ausgabe zu wünschen nicht unterlassen konnte.

Wielands Uebersetzung der Horazischen Spistel an die Pisonen leitete mich wirklich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Werk wird dem einen anders vorkommen als dem andern, und jedem alle zehn Jahre auch wieder anders. Ich unternahm das Wagniß kühner und wunderlicher Auslegungen des Ganzen sowohl als des Sinzelnen, die ich wohl aufgezeichnet wünschte, und wenn auch nur um der humoristischen Ansicht willen; allein diese Gedanken und Grillen, gleich so vielen tausend andern in freundschaftlicher Conversation ausgesprochen, gingen ins Nichts der Lüste.

Der große Vortheil mit einem Manne zu wohnen, der sich aus dem Grunde irgend einem Gegenstande widmet, ward uns reichlich durch Fersunds dauernde Gegenwart. Auch in diesem Jahre brachte er uns durch seine Abhandlung über die italiänischen Dialekte mitten ins Leben jenes merkwürdigen Landes.

Auch die Geschichte der neuern deutschen Literatur gewann gar mansches Licht; durch Johannes Müller in seiner Selbstbiographie, die wir mit einer Recension begrüßten, serner durch den Druck der Gleim'schen Briefe, die wir dem eingeweihten Körte, Hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler Hinsicht höchst schaßenswerthen Gattin verdanken.

Bon älteren geschichtlichen Studien findet sich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Kaisergeschichte gelesen, und ich erinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtungen jenes Unregiments mich besiel.

An dem Höhern, Sittlich-Religiösen Theil zu nehmen, riesen mich die Studien von Daub und Creuzer auf, nicht weniger der Hallischen Wissionsberichte zweiundsiedzigstes Stück, das ich wie die vorigen der Geneigtheit des Herrn Dr. Anapp verdankte, welcher, von meiner aufrichtigen Theilnahme an der Berbreitung des sittlichen Gefühls durch religiöse Mittel überzeugt, mir schon seit Jahren die Nachrichten von den gesegneten Fortschritten einer immer lebendigen Anstalt nicht vorenthielt.

Von anderer Seite ward ich zu der Kenntniß des gegenwärtig Politischen geführt durch die Fragmente aus der Geschichte des politischen Gleichgewichtes von Europa von Gentz, so wie mir

1

von Aufklärung einzelner Zeitereignisse noch wohl erinnerlich ist, daß ein bei uns wohnender Engländer von Bedeutung, Herr Osborn, die Strategie der Schlacht von Trafalgar, ihrem großen Sinn und kühner Aussilhrung nach, umständlich graphisch erklärte.

Seit 1801, wo ich nach liberstandener großer Krankheit Phrmont besucht hatte, war 'ich eigentlich meiner Gesundheit wegen in kein Bad gekommen; in Lauchstädt hatte ich dem Theater zu Liebe manche Zeit zugebracht, und in Weimar ber Kunstausstellung wegen. Allein es melbeten sich dazwischen gar manche Gebrechen, die eine dukbende Indolenz eine Zeit lang hingehen ließ; endlich aber von Freunden und Aerzten bestimmt, entschloß ich mich Carlsbad zu besuchen, um so mehr, als ein thätiger und behender Freund, Major von Hendrich, die ganze Reisesorge zu übernehmen geneigt war. Ich fuhr also mit ihm und Riemer Ende Mai ab. Unterwegs bestanden wir erst das Abenteuer, den Hussiten vor Naumburg beizuwohnen, und in eine Berlegenheit anderer Art geriethen wir in Eger, als wir bemerkten bag uns die Bässe sehlten, die vor lauter Geschäftigkeit und Reiseanstalt vergessen, durch eine wurderliche Complication von Umständen auch an der Gränze nicht waren abgefordert worden. Die Polizeibeamten in Eger fanden eine Form diesem Mangel abzuhelfen, wie denn bergleichen Fälle die schönste Gelegenheit darbieten, wo eine Behörde ihre Competenz und Gewandtheit bethätigen kann; fie gaben uns einen Geleitschein nach Carlsbad gegen Bersprechen die Bäffe nachzuliefern.

An diesem Curorte, wo man sich um zu genesen aller Sorgen entschlagen sollte, kam man dagegen recht in die Mitte von Angst und Bekümmerniß.

Fürst Reuß XIII., der mir immer ein gnädiger Herr gewesen, befand sich daselbst, und war geneigt mir mit diplomatischer Gewandtheit
das Unheil zu entfalten, das unsern Justand bedrohte. Gleiches Jutranen
hegte General Richter zu mir, der mich ins Bergangene gar manchen
Blick thun ließ. Er hatte die harten Schicksale von Ulm mit erlebt, und
mir ward ein Tagebuch vom 3. October 1805 bis zum 17., als dem
Tage der Uebergabe gedachter Festung, mitgetheilt. So kam der Insi
heran; eine bedeutende Nachricht verdrängte die andere.

Zu Förderniß geologischer Studien hatte in den Jahren, da ich Carlsbad nicht besucht, Joseph Müller treulich vorgearbeitet. Dieser wadere Mann, von Turnau geblirtig, als Steinschneiber erzogen, hatte sich in der Welt mancherlei versucht und war zuletzt in Carlsbad einsbeimisch geworden. Dort beschäftigte er sich mit seiner Kunst und gerieth auf den Gedanken die Carlsbader Sprudelsteine in Taseln zu schneiden und reinlich zu poliren, wodurch denn diese ausgezeichneten Sinter nach und nach der naturliebenden Welt bekannt wurden. Bon diesen Productionen der heißen Quellen wendete er sich zu andern auffallenden-Gebirgsserzeugnissen, sammelte die Zwillingskrystalle des Feldspathes, welche die dortige Umgegend vereinzelt sinden läst.

Schon vor Jahren hatte er an unsern Spaziergängen Theil genommen, als ich mit Baron von Racinit und andern Naturfreunden bedeutenden Gebirgsarten nachzing, und in der Folge hatte er Zeit und Wihe nicht gespart, um eine mannichfaltige charakteristische Sammlung aufzustellen, sie zu numeriren und nach seiner Art zu beschreiben. Da er nun dem Gebirg gesolgt war, so hatte sich ziemlich was zusammengehörte, anch zusammengefunden, und es bedurfte nur weniges, um sie wissensschaftlichen Zweisen näher zu sühren, welches er sich denn auch, obgleich bie und da mit einigem Widerstreben, gefallen ließ.

Was von seinen Untersuchungen mir den größten Gewinn versprach, war die Aufmerksamkeit, die er dem Uebergangsgestein geschenkt hatte, das sich dem Granit des Hirschensprungs vorlegt, einen mit Hornstein durchzogenen Granit darstellt, Schweselsies und auch endlich Kalkspath enthält. Die heißen Quellen entspringen unmittelbar hierans, und man war nicht abgeneigt, in dieser auffallenden geologischen Differenz durch den Jutritt des Wassers Erhitzung und Auflösung und so das geheimnisvolle Räthsel der wunderbaren Wasser aufgehellt zu sehen.

Er zeigte mir sorgfältig die Spuren obgedachten Gesteins, welches nicht leicht zu sinden ist, weil die Gebände des Schloßbergs darauf lasten. Wir zogen sodann zusammen durch die Gegend, besuchten die auf dem Granit aufsitzenden Basalte über dem Hammer, nahe dabei einen Acker, wo die Zwillingstrystalle sich ausgepflügt sinden. Wir suhren nach Engelsbans, bemerkten im Orte selbst den Schriftgranit und anderes vom Granit, nur wenig abweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und beklopft, und von der weiten, obgleich nicht erheiternden Ausslicht der Charakter gewonnen.

Bu allem diesem kam der günstige Umstand hinzu, daß Herr

Legationsrath von Struve, in diesem Fache so unterrichtet als mittheilend und gefällig, seine schönen mitgesührten Stusen belehrend sehen ließ, and an unsern geologischen Betrachtungen vielen Theil nahm und selbst einen ideellen Durchschnitt des Lessauer und Hohdorfer Gebirges zeichnete, wodurch der Zusammenhang der Erdbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg deutlich dargestellt und vermittelst vorliegender Muster sowohl des Grundgesteins als seiner Beränderung durch das Feuer belegt werden konnte.

Spazierfahrten, zu diesem Zwecke angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von den Angelegenheiten des Tages ablenkend.

Späterhin traten Bergrath Werner und August von Herber, jener auf längere, dieser auf klürzere Zeit an uns heran. Wenn nun auch, wie bei wissenschaftlichen Unterhaltungen immer geschieht, abweichende, ja contrastirende Borstellungsarten an den Tag kommen, so ist doch, wenn man das Gespräch auf die Ersahrung hinzuwenden weiß, gar vieles wiernen. Werners Ableitung des Sprudels von fortbrennenden Steinkohlenssten war mir zu bekannt, als daß ich hätte wagen sollen ihm meine neuesten Ueberzeugungen mitzutheilen; auch gab er der Uebergangsgedirgsart vom Schloßberge, die ich so wichtig fand, nur einen untergeordneten Werth. August von Herder theilte mir einige schöne Ersahrungen von dem Gehalt der Gebirgsgänge mit, die verschieden ist, indem sie nach verschiedenen Himmelsgegenden streichen. Es ist immer schön, wenn man das Undegreisliche als wirklich vor sich sieht.

Ueber eine pädagogisch-militärische Anstalt bei der französischen Armer gab uns ein trefslicher aus Bahern kommender Geistlicher genane Rachricht. Es werde nämlich von Officieren und Unterofficieren am Sonntage eine Art von Katechisation gehalten, worin der Soldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Erkennen, so weit es ihn in seinem Kreise fördert, belehrt werde. Man sah wohl, daß die Absicht war, durch aus kluge und gewandte, sich selbst vertrauende Menschen zu bilden; dies aber setzte freilich voraus, daß der sie ansührende große Geist dessemmigeachtet über jeden und alle hervorragend blied und von Raisonnens nichts zu fürchten hatte.

Angst und Gefahr jedoch vermehrte der brave tilchtige Wille ächter deutscher Patrioten, welche in der ganz ernstlichen und nicht einmal verhohlenen Absicht einen Bolksaufstand zu organisiren und zu bewirken, über Mittel dazu sich leibenschaftlich besprachen, so daß, während wir von nen Gewittern uns bedroht sahen, auch in der nächsten Nähe sich Nebel d Dunst zu bilden anfing.

Indessen war der deutsche Rheinbund geschlossen und seine Folgen cht zu übersehen; auch fanden wir bei unserer Rückreise durch Hof in Zeitungen die Nachricht, das deutsche Reich seh aufgelöst.

Zwischen diese bennruhigenden Gespräche jedoch traten manche abtende. Landgraf Carl von Hessen, tieseren Studien von jeher zethan, unterhielt sich gern über die Urgeschichte der Menschheit, und er nicht abgeneigt höhere Ansichten anzuerkennen, ob man gleich mit ihm stimmig auf einen folgerechten Weg nicht gelangen konnte.

Carlsbad gab damals das Gefühl als wäre man im Lande Gosen; esterreich war zu einem scheinbaren Frieden mit Frankreich genöthigt, d in Böhmen ward man wenigstens nicht wie in Thüringen durch ärsche und Wiedermärsche jeden Augenblick aufgeregt. Allein kaum war in zu Hause, als man das bedrohende Gewitter wirklich heranrollen, die entschiedenste Kriegserklärung durch Heranmarsch unübersehlicher uppen.

Eine leidenschaftliche Bewegung der Gemüther offenbarte sich nach em verschiedenen Berhältniß, und wie sich in solcher Stimmung jederst Mährchen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem de des Grafen Haugwitz, eines alten Jugendfreundes, früher als itiger und gefälliger Minister anerkannt, jetzt der ganzen Welt verhaßt, er den Unwillen der Deutschen durch abgedrungene Hinneigung zu dem nzösischen Uebergewicht auf sich geladen.

Die Preußen fahren fort Erfurt zu befestigen; auch unser Fürst als nßischer General bereitet sich zum Abzug. Welche sorgenvolle Verhandsgen ich mit meinem treuen und ewig unvergeßlichen Geschäftsfreunde, n Staatsminister von Voigt, damals gewechselt, möchte schwer ausprechen sehn; eben so wenig die prägnante Unterhaltung mit meinem rsten im Hauptquartier Niederroßla.

Die Herzogin Mutter bewohnte Tiefurt; Capellmeister Himmel r gegenwärtig, und man musicirte mit schwerem Herzen; es ist aber solchen bedenklichen Momenten das Herkömmliche, daß Vergnügungen d Arbeiten so gut wie Essen, Trinken, Schlasen, in düsterer Folge ter einander sortgehen. Die Carlsbader Gebirgsfolge war in Jena angelangt; ich begab mich am 26. September dahin, sie auszupacken und unter Beistand des Director Lenz vorläusig zu katalogisiren; auch ward ein solches Berzeichniß für das Jenaische Literatur-Intelligenzblatt sertig geschrieben und in die Druckerei gegeben.

Indessen war ich in den Seitenflügel des Schlosses gezogen, um dem Fürsten Hohenlohe Platz zu machen, der, mit seiner Truppenabtheilung widerwillig heranrlickend, sieber auf der Straße nach Hof dem Feind entgegen zu gehen gewünscht hätte. Dieser trüben Ansichten ungeachtet ward nach alter akademischer Weise mit Hegel manches philosophische Capitel durchgesprochen. Schelling gab eine Erklärung herans, von Ths beantwortet. Ich war dei Fürst Hohenlohe zu Tasel, sah manche bedeutende Männer wieder, machte neue Bekanntschaften; niemand war wohl, alle fühlten sich in Berzweislung, die keiner umhin konnte, wo nicht durch Worte, doch durch Betragen zu verrathen.

Mit Dbrift von Massenbach, bem Beigkopfe, hatte ich eine wun-Auch bei ihm kam die Neigung zu schriftstellern der politischen Klugheit und militärischen Thätigkeit in den Weg. Er hatte ein seltsames Opus verfaßt, nichts geringeres als ein moralisches Manifest gegen Napoleon. Jebermann ahnte, fürchtete die Uebergewalt ber Franzosen; und so geschah es denn daß der Drucker, begleitet von einigen Rathspersonen, mich anging und sie sämmtlich mich dringend baten den Druck bes vorgelegten Manuscripts abzuwenden, welches beim Einrücken bes französischen Heeres ber Stadt nothwendig Berderben bringen musse. Ich ließ mir es übergeben und fand eine Folge von Perioden, beren erste mit den Worten anfing: Napoleon, ich liebte dich! die letzte aber: Ich hasse bich! Dazwischen waren alle Hoffmungen und Erwartungen aus gesprochen, die man anfangs von der Großheit des Napoleonischen Charalters hegte, indem man dem außerordentlichen Manne sittlich-menschliche Zwede unterlegen zu müssen wähnte, und zuletzt ward alles das Böse, was man in ber neuern Zeit von ihm erbulben müssen, in geschärften Ausbrücken vorgeworfen. Mit wenigen Beränberungen hätte man es in den Berdruß eines betrogenen Liebhabers über seine untreue Geliebte übersetzen können, und so erschien dieser Aufsatz eben so lächerlich als gefährlich.

Durch das Andringen der wackern Jenenser, mit denen ich so viele Jahre her in gutem Berhältniß gestanden, überschritt ich das mir selbst

jegebene Gesetz, mich nicht in öffentliche Händel zu mischen; ich nahm das deft und fand den Autor in den weitläusigen antiken Zimmer der Bilhelmischen Apotheke. Nach erneuerter Bekanntschaft rückte ich mit neiner Protestation hervor, und hatte, wie zu erwarten, mit einem beharrsichen Autor zu thum. Ich aber blieb ein eben so beharrlicher Blirger, und sprach die Argumente, die freilich Gewicht genug hatten, mit beredter Destigkeit aus, so daß er endlich nachgab. Ich erinnere mich noch daß in langer stracker Preuße, dem Ansehen nach ein Abjutant, in undewegter Stellung und unveränderten Gesichtszügen dabei stand und sich wohl über zie Kühnheit eines Blirgers innerlich verwundern mochte. Genug, ich chied von dem Obristen im besten Bernehmen, verstocht in meinen Dank alle persuasorischen Gründe, die eigentlich an sich hinreichend gewesen wären, um aber eine milde Bersöhnung hervordrachten.

Roch trefslichen Männern wartete ich auf; es war am Freitag ben 3. October. Den Prinzen Louis Ferdinand traf ich nach seiner Art üchtig und freundlich; Generallieutenant von Grawert, Oberst von Rassow, Hauptmann Blumenstein, letzterer jung, Halbsranzose, reundlich und zutraulich. Zu Mittag mit allen bei Fürst Hohenlohe un Tafel.

Vacht und Kriegsgewandtheit, Warnungen die hie und da an meinen Ihren vorübergingen: man solle doch die besten Sachen, die wichtigsten Bapiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umständen aller hoffnung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speiste: Nun, wenn er Himmel einfällt, so werden ihrer viel gefangen werden.

Den 6. fand ich in Weimar alles in voller Unruhe und Bestürzung. Die großen Charaktere waren gefaßt und entschieden; man suhr sort zu berlegen, zu beschließen. Wer bleiben, wer sich entsernen sollte? das var die Frage.

## **1807**.

Zu Ende des vorigen Jahrs war das Theater schon wieder eröffnet: Balkon und Logen, Parterre und Galerie bevölkerten sich gar bald wieder, 1s Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Lichtung angenommen. Freilich hatten wir von Glück zu sagen, daß der

Raiser seiner Hauptmaxime getreu blieb, mit allem was den sächsischen Namen sührte, in Frieden und gutem Willen zu leben, ohne sich durch irgend einen Nedenumstand irre machen zu lassen. General Den zel, der in Iena vor so viel Jahren Theologie studirt hatte und wegen seiner Localkenntnisse zu jener großen Expedition berusen ward, zeigte sich als Commandant zu freundlicher Behandlung gar geneigt. Der jüngere Mounier, bei uns erzogen, mit Freundschaft an manches Haus geknüpst, war als Commissaire Ordonnateur angestellt, und ein gelindes Bersahwn beschwichtigte nach und nach die beunruhigten Gemüther. Jeder hatte von den schlimmen Tagen her etwas zu erzählen und gesiel sich in Eximerung überstandenen Unbeils; auch ertrug man gar manche Last willig, als die aus dem Stegreif einbrechenden Schrecknisse nicht mehr zu fürchten waren.

Ich und meine Rächsten suchten also bem Theater seine alte Conste stenz wieder zu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet aber doch zufällig, zu einem neuen Glanz, durch eine freundliche den innigsten Frieden berstellende Kunsterscheinung. Tasso ward aufgeführt, allerdings nicht erst unter folchen Stürmen, vielmehr längst im stillen eingelernt; benn wie bei uns antretende jüngere Schauspieler sich in manchen Rollen übten, die sie nicht alsobald übernehmen sollten, so verfuhren auch die ältern, indem sie manchmal ein Stud einzulernen unternahmen, bas zur Aufführung nicht eben gleich geeignet schien. Hiernach hatten sie auch Tasso seit geraumer Zeit unter sich verabredet, vertheilt und einstudirt, auch wohl in meiner Gegenwart gelesen, ohne daß ich jedoch, aus verzeihlichem Unglauben und baran geknüpftem Eigenfinn, die Borstellung hätte ansagen und entscheiden wollen. Nun, da manches zu stocken schien, da sich pu anderem Neuen weder Gelegenheit noch Muth fand, nothwendig zu feiernte Festtage sich drängten, da regte sich die freundliche Zudringlichkeit meiner lieben Zöglinge, so daß ich zuletzt dasjenige halb unwillig zugestand, mas ich eifrig hätte wünschen, befördern und mit Dank anerkennen sollen. Beifall ben das Stück genoß, war vollkommen ber Reife gleich, die es duch ein liebevolles anhaltendes Studium gewonnen hatte, und ich ließ mich gern beschämen, indem sie dasjenige als möglich zeigten, was ich hartnäck als unmöglich abgewiesen hatte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt ward auch die nächsten Monate das Theater behandelt, und junge Schauspieler in allem was ihnen nötzig war, besonders in einer gewissen natürlichen Gesetztheit und eigener persönlichen Ausbildung, die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Sine höhere Bedeutung für die Zukunft gab sodann der standhafte Prinz, der, wie er einmal zu Sprache gekommen, im stillen unaushaltsam sortwirkte. Auf ein anderes, freilich in anderem Sinne, problematisches Theaterstück hatte man gleichfalls ein Auge geworfen: es war der zerbrochene Krug, der gar mancherlei Bedeuken erregte, und eine höchst ungünstige Aufnahme zu erleben hatte. Aber eigentlich erholte sich das Weimarische Theater erst durch einen längern Aufenthalt in Halle und Lauchstädt, wo man vor einem gleichsalls gebildeten, zu höheren Forderungen berechtigten Publicum das Beste was man liesern konnte, zu leisten genöthigt war. Das Repertorium dieser Sommervorstellungen ist vielleicht das bedeutendste was die Weimarische Bühne, wie nicht leicht eine andere, in so kurzer Zeit gedrängt auszuweisen hat.

Sar bald nach Aufführung des Tasso, einer so reinen Darstellung zarter, geist = und liebevoller Hos = und Weltscenen, verließ Herzogin Amalia den für sie im tiessten Grund erschütterten, ja zerstörten Baterlandsboden, allen zur Trauer, mir zum besondern Kummer. Sin eiliger Aufsatz, mehr in Geschäftssorm als in höherem innern Sinne abgefaßt, sollte nur Bestenntniß bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpflichtet sep. Indessen wird man jene Stizze zunächst mitgetheilt sinden.

Um mich aber von allen diesen Bedrängnissen loszureißen und meine Geister ins Freie zu wenden, kehrte ich an die Betrachtung organischer Naturen zurud. Schon waren mehrmals Anklänge bis zu mir gedrungen, daß die frühere Denkweise, die mich glücklich gemacht, auch in verwandten Gemüthern sich entwickle; daher fühlte ich mich bewogen die Metamor= phose der Pflanzen wieder abbrucken zu lassen, manchen alten Heft= und Papierbündel durchzusehen, um etwas den Naturfreunden Angenehmes und Mütliches daraus zu schöpfen. Ich glaubte des Gelingens dergestalt sicher zu sehn, daß bereits im Meßkatalog Ostern dieses Jahres eine Ankündigung unter dem Titel: Goethe's Ideen über organische Bildung dieserwegen auftrat, als könnte zunächst ein solches Heft aus-Die tiefern hierauf bezliglichen Betrachtungen und Studien gegeben werden. wurden deßhalb ernstlicher vorgenommen als je; besonders suchte man von Caspar Friedrich Wolfs Theoria generationis sich immer mehr zu durchdringen. Die ältern osteologischen Ansichten, vorzüglich die im Jahre 1790 in Benedig von mir gemachte Entdedung, daß der Schädel aus Rückenwirbeln gebildet seh, ward näher beleuchtet und mit zwei theils nehmenden Freunden, Boigt, dem jüngern, und Riemer verhandelt, welche beide mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, daß so eben tiese Bedeutung der Schädelknochen durch ein akademisches Programm ins Publicum gesprungen seh, wie sie, da sie noch leben, Zeugniß geben können. Ich ersuchte sie sich stille zu halten; denn daß in eben gedachten Programm die Sache nicht geistreich durchdrungen, nicht aus der Quelle geschöpft war, siel dem Wissenden nur allzusehr in die Augen. Es geschähen mancherlei Bersuche mich reden zu machen, allein ich wußte zu schweigen.

Nächstem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosenlehre durch einen Zufall beglinstigt. Es zeigt sich nämlich der monoculus apus manchmal, obgleich selten, in stehenden Wassern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gebracht, und nirgends ist wohl die Verhandlung eines Glieds, das immer dasselbige bleibt, in eine andere Gestalt deutlicher vor Augen zu sehen als bei diesem Geschöpfe.

Da nun ferner seit so vielen Jahren Berg um Berg bestiegen, Fels um Fels beklettert und beklopft, auch nicht verfäumt wurde Stollen und Schächte zu befahren, so hatte ich auch die Naturerscheinungen dieser Art theils felbst gezeichnet, um ihre Weise und Wesen mir einzubrücken, theils zeichnen lassen, um richtigere Abbildungen zu gewinnen und festzuhalten. Bei allem diesem schwebte mir immer ein Modell im Sinne, wodurch das anschaulicher zu machen wäre, wovon man sich in der Natur überzeugt hatte; es sollte auf der Oberfläche eine Landschaft vorstellen, die ans dem flachen Lande bis an das höchste Gebirg sich erhob; hatte man bie Durchschnittstheile auseinander gerlickt, so zeigte sich an den innern Profilen das Fallen, Streichen und was sonst verlangt werden mochte. Dieses ersten Versuch bewahrte ich lange, und bemühte mich ihm von Zeit p Zeit mehr Bollständigkeit zu geben. Freilich aber stieß ich babei auf Probleme, die so leicht nicht zu lösen waren. Höchst erwünscht begegnete mir baher ein Antrag des wackern Naturforschers Haberle, den Legs tionsrath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ihm meine Arbeit vor mit dem Wunsche, daß er sie weiter bringen möge; allein bei einiger Berathung barliber ward ich nur allzu bald gewahr, daß wir in der Behandlungsart nicht übereinstimmen dürften. Ich überließ ihm jedoch

vie Anlage, auf seine weitere Bearbeitung hoffend, habe sie aber, da er wegen meteorologischer Mißlehren sich von Weimar verdrießlich entfernte, niemals wiedergesehen.

Hochgeehrt fand ich mich auch in der ersten Hälfte des Jahrs durch ein von Herrn Alexander von Humboldt in bildlicher Darstellung mir auf so bedeutende Weise gewidmetes gehaltvolles Werk: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer.

Aus frühester und immer erneuter Freundschaft für den edlen Bersasser, eilte und durch diesen neuesten mir so schmeichelhaften Anklang aufsgerusen, eilte ich das Werk zu studiren; allein die Prosischarte dazu sollte, wie gemeldet ward, erst nachkommen. Ungeduldig meine völlige Erkenntniß eines solchen Werkes ausgehalten zu sehen, unternahm ich gleich, nach seinen Angaden, einen gewissen Raum mit Höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich der Borschrift gesmäß die tropische rechte Seite mir ausgebildet, und sie als die Licht- und Sonnenseite dargestellt hatte, so setzte ich zur linken an die Stelle der Schattenseite die europäischen Höhen, und so entstand eine spmbolische Landschaft, nicht unangenehm dem Andlick. Diese zufällige Arbeit widemete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich sie schuldig geworden war. Das Industrie-Comptoir gab eine Abbildung mit einigem Text heraus, welche auch auswärts so viel Gunst erward, daß ein Nachstich davon in Paris erschien.

In der Farbenlehre wurden mit Genauigkeit und Mühe die längst vorbereiteten Taseln nach und nach ins Reine gebracht und gestochen, indessen der Abdruck des Entwurfs immer vorwärts rückte und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemik wenden. Da Rewkon durch Berknüpfung mehrerer Werkzeuge und Borrichtungen einen experimentalen Unfug getrieben hatte, so wurden besonders die Phänomene, wenn Prismen und Linsen auf einander wirken, entwickelt, und überhaupt die Newtonischen Experimente eins nach dem andern genauer untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Theils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche beshielt man zugleich immer im Ange. Nuguet über die Farben aus dem Journal de Trevoux war höchst willkommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam wieder zur

Sprache, und zur Vorbereitung schrieb man das Schema des fünfzehnten Jahrhunderts.

Freund Meher studirte das Colorit der Alten und sing an einen Aufsatz darliber auszuarbeiten; die Berdienste dieser nie genug zu schätzenden classischen Altvordern wurden in ihrer reinen Natskrlichkeit redlich geachtet. Sine Sinleitung zur Farbenlehre, dazu ein Vorwort war geschrieben; and versuchte ein theilnehmender Freund eine Uebersetzung ins Französische, wodon mich die dis jetzt erhaltenen Blätter noch immer an die schönsten Stunden erinnern. Indessen mußte die Polemik immer fortgesetzt und die gedruckten Bogen beider Theile berichtigt werden. Am Ende des Jahrs waren dreißig Aushängebogen des ersten, und fünf des zweiten Theils in meinen Händen.

Wie es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange beschäftigt und sie uns so bekannt und eigen werden, daß sie uns bei jeder Gelegenheit vorschweben, so gebraucht man sie auch gleichnisweise im Scherz und Ernst; wie ich denn ein paar glückliche Einfälle heiterer Freunde in unsem literarischen Mittheilungen ansühren werde.

Das Manuscript zu meinen Schriften wird nach und nach abgesendet; die erste Lieferung kommt gedruckt an.

Ich vernehme Hackerks Tod; man übersendet mir nach seiner Anordnung biographische Aufsätze und Stizzen; ich schreibe sein Leben im Auszuge, zuerst fürs Morgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Carlsbad hatte mein Befinden bergestalt verbessert, daß ich wohl das Glick, dem großen hereinbrechenden Kriegsunheil nicht unterlegen zu sehn, ungezweiselt jener sorgfältig gebranchten Eur zuschreiben durfte. Ich entschloß mich daher zu einer abermaligen Reise, und zwar einer baldigen; und schon in der zweiten Hälfte bes Mai war ich daselbst angelangt. An kleineren Geschichten, ersonnen, angesangen, fortgesetzt, ausgestührt, war diese Jahrszeit reich; sie sollten alle durch einen romantischen Faden unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wanderjahre zusammen geschlungen, ein wunderlich anziehendes Ganze bilden. Zu diesem Zweck sinden sich bemerkt: Schlaß der neuen Melusine, der Mann von funfzig Jahren, die pilgernde Thörin.

Glücklich war ich nicht weniger mit Joseph Müllers Carlsbaber Sammlung. Die Vorbereitungen bes verflossenen Jahres waren sorgfältig ab hinreichend; ich hatte Beispiele der darin aufzusührenden Gebirgsarten ir Senüge mitgenommen und dieselben, meine Zwecke hartnäckig versigend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Bergrath Lenz ihre harakteristik und dem Borkommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerüstet gelangte ich dießmal nach Carlsbad in die Fülle Wüller'schen Steinvorraths. Wit weniger Abweichung von der vorshrigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersammlung noch beisammen nd, wurde mit gutem Willen und Ueberzeugung des alten Steinfreundes e entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Aussatz gefertigt und iederholt mit Sorgfalt durchgegaugen.

She der kleine Auffatz nun abgedruckt werden konnte, mußte die killigung der obern Prager Behörde eingeholt werden; und so habe ich 28 Vergnügen auf einem meiner Manuscripte das Vidi der Prager ensur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der olge zum Leitsaden dienen und zu mehr specieller Untersuchung Anlaß ihen. Zugleich war die Absicht gewisse geologische Ueberzeugungen in die Bissenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß e Aufmerksamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen trauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war ihm die freilich wegen er Concurrenz so nöthige Geheimnisslust, daß er mir den Fundort von nigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die seltsamsten Aussichte ersann, um seine Freunde und Gönner irre zu führen.

In reiseren Jahren, wo man nicht mehr so heftig wie sonst durch erstreuungen in die Weite getrieben, durch Leidenschaften in die Enge zogen wird, hat eine Badezeit große Bortheile, indem die Mannichltigkeit so vieler bedeutenden Versonen von allen Seiten Lebensbelehrung isihrt. So war dieses Jahr in Carlsbad mir höchst glinstig, indem icht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, sondern ch auch ein Verhältniß anknüpfte, welches sich in der Folge sehr fruchtbar usbildete. Ich traf mit dem Residenten von Reinhard zusammen, er mit Gattin und Kindern diesen Ausenthalt wählte, um von harten schicksalen sich zu erholen und auszuruhen. In früheren Jahren mit in e französische Revolution verslochten, hatte er sich einer Folge von Genestionen angeähnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste ihn empor gekommen. Napoleon, der ihn nicht lieben konnte, wuste ihn

boch zu gebrauchen, sendete ihn aber zuletzt an einen unerfreulichen und gefährlichen Posten, nach Jassp, wo er seiner Pflicht treulich vorstehent eine Zeit lang verweilte, sodann aber von den Russen aufgehoben, durch manche Länderstrecken mit den Seinigen geführt, endlich auf diensame Borstellungen wieder loszegeben wurde. Dievon hatte seine höchstgebildete Gattin, eine Hamburgerin, Reimarus' Tochter, eine tressliche Beschreibung ausgesetzt, wodurch man die verwickelten, ängstlichen Zustände genauer einsah und zu wahrer Theilnahme hingenöthigt wurde.

Schon der Moment, in welchem sich ein neuer wirdiger Landsmann von Schiller und Cuvier darstellte, war bedeutend genug, um alsobald eine nähere Verdindung zu bewirken. Beide Satten, wahrhaft ansrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmuthig und liebenswürdig, hatten mich bald in ihren Areis gezogen. Der treffliche Mann schloß sich um so mehr an mich an, als er, Repräsentant einer Nation die im Augenblick so vielen Menschen webe that, von der übrigen geselligen Welt nicht wohlwollend angesehen werden konnte.

Ein Mann vom Geschäftssache, gewohnt sich die fremdesten Angelegenheiten vortragen zu lassen, um solche alsobald zurecht gelegt in klarer Ordnung zu erkennen, leiht einem jeden sein Ohr, und so gönnte mir auch dieser neue Freund anhaltende Ausmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlassen konnte. Er ward sehr bald damit vertraut, übernahm die Uebersetzung einiger Stellen, ja wir machten den Bersuch einer sonderbaren wechselseitigen Mittheilung, indem ich ihm die Geschichte und Schicksale der Farbenlehre, von den ältesten Beiten bis auf die neuesten, und auch meine Bemühungen eines Morgens aus dem Stegreif vortrug, und er dagegen seine Lebensgeschichte am andern Tage gleichsalls summarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem was ihm begegnet, er mit dem was mich auf das lebhafteste beschästigkt, zugleich bekannt, und ein inmigeres Eingreisen in die wechselseitigen Interessen erleichtert.

Zunächst habe ich nun der Flirstin Solms, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg, zu gedenken, die mir immer, wo ich ihr and begegnete, ein gnädiges Wohlwollen erwies. Sie veranlaßte mich jederzeit ihr etwas vorzulesen, und ich wählte stets das Neueste was mir ans Sinn und Herz hervorgequollen war, wodurch denn die Dichtung jedesmal als der Ausdruck eines wahren Gefühls anch wahr erschien und, weil sie

aus dem Innern hervortrat, wieder aufs Innerste ihre Wirkung ausübte. Eine freundlich sinnige Hosdame, Fräulein L'Estocq, war es welche mit gutem Geiste diesen vertraulichen Mittheilungen beiwohnte.

Sobann follte mir ber Name Reinhard noch einmal theuer werden. Der königlich fächsische Oberhofprediger suchte seine schon sehr zerrüttete Gesundheit an der heißen Onelle wieder aufzubauen. Go leid es that Diesen Wadern in bedenklichen Krankheitsumständen zu sehen, so erfreulich war die Unterhaltung mit ihm. Seine schöne sttliche Natur, sein ausgebildeter Geist, sein redliches Wollen, so wie seine praktische Einsicht, was zu wünschen und zu erstreben seh, traten überall in ehrwürdiger Liebenswürdigkeit hervor. Ob er gleich mit meiner Art mich über das Borliegende zu äußern, sich nicht ganz befreunden konnte, so hatte ich boch die Freude in einigen Hauptpunkten gegen die herrschende Meinung mit ihm vollkommen überein zu stimmen; woraus er einsehen mochte, daß mein scheinbarer liberalistischer Indifferentismus, im tiefsten Ernste mit ihm praktisch zusammen treffend, doch mir eine Maske sehn dürfte, hinter der ich mich sonst gegen Pedanterie und Dünkel zu schützen suchte. gewann ich in einem hohen Grade sein Vertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu Theil ward. Und so waren es sittliche, das Unvergängliche berührende Gespräche, welche das gewaltsame der auf einander folgenden Kriegsnachrichten ablehnten ober milberten.

Die erneuerte Bekanntschaft mit dem verdienten Kreishauptmann von Schiller gewährte gleichfalls, ungeachtet der vielsachen Arbeiten dieses überhäuften Geschäftsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor einem Jahr in Iena am fruchtbaren Borabend unserer Unglückstage theilnehmend und aufrichtig gefunden. Boller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Einfälle war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwank zusammen; doch konnte er als leidenschaftlicher Preuße mir nicht verzeihen, daß ich mit einem französischen Diplomaten zu vertrauslich nmgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen uns in Freundschaft abgethan.

Run aber schloß sich mir ein neuer Kreis auf: Fürstin Bagration, schön, reizend, anziehend, versammelte um sich eine bedeutende Gesellschaft. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorgestellt, dessen Name mir schon so viele Jahre bekannt, bessen Persönlichkeit mir durch Verhältnisse zu meinen

Freunden höchst merkwürdig geworden. Seine Gegenwart bestätigte seinen Ruf; er zeigte sich immer heiter, geistreich, allen Borfällen gewachsen und als Welt- und Lebemann überall willkommen und zu Hause. von Coburg zeichnete sich aus durch schöne Gestalt und anmuthig würdiges Der Herzog von Weimar, den ich in Bezug auf mich zuerst hätte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in diesen Kreis zu verbanken hatte, belebte denselben durch seine Gegenwart vorzüglich. Graf Corneillan war auch hier durch sein ernstes ruhiges Betragen und dadurch daß er angenehme Kunstwerke zur Unterhaltung brachte, Vor der Wohnung der Fürstin, mitten auf der immer willfommen. Wiese, fanden sich stets einige Glieder dieser Rette zusammen; unter diesen auch Hofrath von Gent, der mit großer Einsicht und Uebersicht der kurzvergangenen Kriegsereignisse mir gar oft seine Gedanken vertraulich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Erfolg der Schlachten und endlich sogar die erste Nachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte.

An Nerzten war dießmal Carlsbad gleichfalls gesegnet. Dr. Kapp von Leipzig nenne ich zuerst, bessen Anwesenheit im Bade mich immer glücklich machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und seine Sorgsalt für den der sich ihm anvertraute, höchst gewissenhaft war. Hofrath Sulzer von Ronneburg, ein treuer Natursorscher und emsiger Mineralog, schloß sich an. Dr. Mitterbacher, sofern seine Geschäfte erlaubten, war auch beiräthig. Dr. Florian, ein Böhme von Manetin, trat gleichsalls hinzu. Und so hatte man Gelegenheit mehr als eine der ärztlichen Denkund Behandlungsweise gewahr zu werden.

Anch von Seiten der Stadt und Regierung schien man geneigt Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen besser als bisher zu ehren, und den herangelockten Fremden eine angenehmere Localität zu bereiten. Sin zur Seite des Bernhardselsens angelegtes Hospital gab Hossnungen für die unvermögende Classe, und die höhern Stände freuten sich schon zum voraus, dereinst am Neubrunnen einen bequemern und schicklichern Spaziergang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren: man hatte die Sache wirklich im Großen überdacht; und ich freute mich gleichsalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend andern aus dem möglichst unanständigen Gedränge in eine würdig geräumige Säulenhalle versetzt zu sehn.

Meiner Neigung zur Mineralogie war noch manches andere förberlich.

Die Porzellanfabrik in Dalwiß bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung, daß geognostische Kenntniß im Großen und im Kleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit seh. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zugeeignet glaubten, wissen wir jetzt an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten sächsischen Porzellanerde, die sich jetzt überall hervorthut.

Für ein näheres Verständniß der Edelsteine war mir die Gegenwart eines Juweliers, Zöldner von Prag, höchst interessant; denn ob ich ihm gleich nur weniges abkaufte, so machte er mich mit so vielem bekannt, was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nutzen gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tagebüchern angemerkt sinde, wie des Dr. Hausmann und seiner Reise nach Norwegen mit Ehren und Zutrauen der Gesellschaft gedacht worden.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in den spätesten Tagen des Carlsbader Ansenthalts, Bergrath Werners Anwesenheit höchst
belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren, und harmonirten,
vielleicht mehr durch wechselseitige Nachsicht, als durch übereinstimmende Grundsätze. Ich vermied seinen Sprudelursprung aus Kohlenslötzen zu
berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er,
mit wirklich musterhafter Gefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen
Thesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, aus reicher Erfahrung belehrend
nachhelsen.

Sidung gegen conglomeratische hervor zu heben, und ob ihm gleich das Brincip nicht zusagte, so machte er mich doch in Gefolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es, nach trefslicher eigenartiger Bestimmung, dattelsörmig=körnigen Quarz, der bei Prieborn in Schlesien gesunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erscheinens, und veranlasste dadurch vielsährige Nachsorschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es seh nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentressen, daß wir sie ganz anders sinden, als wir sie zu denken gewohnt waren. Wir erinnern uns, daß dieser oder ener namhaste Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir tressen ihn und wünschen uns gerade in

diesem Fache zu belehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewendet, und das was wir bei ihm suchen, ist ihm völlig aus den Augen gekommen. So ging es mir dießmal mit Bergrath Werner, welcher orhktognostische und geognostische Gespräche lieber vermied und unsere Ausmerksamkeit für ganz andere Gegenstände sorberte.

Der Sprachforschung war er dießmal ganz eigentlich ergeben; deren Ursprung, Ableitung, Verwandtschaft gab seinem scharfsinnigen Fleiß him reichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er und auch für diese Studien gewonnen. Er sührte eine Bibliothek von Pappenkasten mit sich, worin er alles was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und dadurch eine freie, geistreiche Mittheilung erleichterte.

Damit aber dieses nicht allzu paradox erscheine, so denke man an die Nöthigung, wodurch dieser Treffliche in ein solches Fach hingedrängt worden. Jedes Wissen fordert ein zweites, ein drittes und immer soson; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen versolgen, eins ergiebt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen wir und getrieben es in seinem Zusammenhange auf = und abwärts zu versolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herankam, sür die Einzelnheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Vorgänger beliebt; da er aber punterscheiden ansing, da sich täglich neue Gegenstände ausdrangen, so sühlte er die Nothwendigkeit selbst Namen zu ertheilen.

Namen zu geben ist nicht so leicht wie man benkt, und ein recht gründlicher Sprachsorscher würde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werden, wenn er eine Kritik der vorliegenden orpktognostischen Nomenclatur schreiben wollte. Werner sühlte das gar wohl, und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs pe benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen, Entwickelungsund Bildungssinne betrachten und ihnen das was zu seinem Iwecke gesordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Recht einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Centrus seine Radien nach der Peripherie; stößt er dort an, so läßt er's auf sich beruhen und treibt wieder neue Versuchslinien aus der Mitte, auf das er, wenn ihm nicht gegeben ist seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch

möglichst erkennen und ausstüllen möge. Und wenn auch Werner über dem Mittel den Zweck vergessen hätte, welches wir doch keineswegs behaupten dürfen, so waren wir doch Zeugen der Freudigkeit, womit er das Seschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man verfährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken, und darin eine Zeit lang Glück und Befriedigung zu sinden.

Sonst ward mir weder Muße noch Gelegenheit in ältere Behandlungen der Naturgeschichte einzugehen. Ich studirte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man müßte sich den Zustand seines Jahrhunderts vergegenwärtigen, um nur einigermaßen zu begreifen was hier gemeint und gethan seh.

Gegen das Ende der Eur kam mein Sohn nach Carlsbad, dem ich den Anblick des Ortes, wovon so oft zu Hause die Rede war, auch gönnen wollte. Dieß gab Gelegenheit zu einigen Abenteuern, welche den innern unruhigen Zustand der Gesellschaft offenbarten. Es war zu jener Zeit eine Art von Pekeschen Mode, grün, mit Schnikren von gleicher Farbe vielsach besetzt, beim Reiten und auf der Jagd sehr bequem, und deshalb ihr Gebrauch sehr verbreitet. Diese Hille hatten sich mehrere durch den Krieg versprengte preußische Officiere zu einer Interimsunisorm beliebt, und konnten überall unter Pächtern, Gutsbesitzern, Jägern, Pferdehändlern und Studenten unerkannt umhergehen. Mein Sohn trug dergleichen. Indessen hatte man in Carlsbad einige dieser verkappten Officiere ausgewittert, und nun deutete gar balb dieses ausgezeichnete Costim auf einen Preußen.

Niemand wußte von der Ankunft meines Sohnes. Ich stand mit Fräulein l'Estocq an der Tempelmauer vor dem sächstichen Saale; er geht vorbei und grüßt; sie zieht mich dei Seite und sagt mit Heftigkeit: Dieß ist ein preußischer Officier; und was mich erschreckt, er sieht meinem Bruder sehr ähnlich. Ich will ihn herrusen, versetzte ich, will ihn examiniren. Ich war schon weg als sie mir nachries: Um Gottes willen, machen Sie keine Streiche! Ich brachte ihn zurück, stellte ihn vor und sagte: Diese Dame, mein Herr, wünscht einige Auskunft. Wögen Sie nus wohl entdecken, woher sie kommen und wer Sie sind? Beide junge Bersonen waren verlegen, eins wie das andere. Da mein Sohn schwieg und nicht wußte was es bedeuten solle, und das Fräulein schweigend auf einen schicklichen Rückzug zu denken schien, nahm ich das Wort und

erklärte mit einer scherzhafter Wendung, daß es mein Sohn seh und wir müßten es für ein Familienglück halten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen ähnlich sehen könnte. Sie glaubte es nicht, bis das Mährchen endlich in Wahrscheinlichkeit zuletzt und in Wirklichkeit überging.

Das zweite Abenteuer war nicht so ergötzlich. Wir waren schon in den September gelangt, zu der Jahrszeit, in welcher die Polen häufiger sich in Carlsbad zu versammeln pflegen. Ihr Haß gegen die Preußen war schon seit langer Zeit groß, und nach ben letzten Unfällen in Berachtung übergegangen. Sie mochten unter ber grünen, als polnischen Ursprungs, recht eigentlich polnischen Jacke, dießmal auch einen Preußen Er geht auf dem Platz umber, vor den Häusern der Wiese; vier Polen begegnen ihm auf der Mitte des Sandwegs hergehend; einer löst sich ab, geht an ihm vorbei, sieht ihm ins Gesicht und gesellt sich wieder zu den andern. Mein Sohn weiß so zu manövriren, daß er ihnen nochmals begegnet, in der Mitte des Sandwegs auf sie losgeht und die vier durchschneidet, dabei sich auch ganz kurz erklärt wie er heiße, wo er wohne und zugleich daß seine Abreise auf morgen früh bestimmt set und daß, wer was an ihn zu suchen habe, es diesen Abend noch thun könne. Wir verbrachten den Abend ohne beunruhigt zu sehn, und so reisten wir auch den andern Morgen ab. Es war als könnte diese Komödie von vielen Acten wie ein englisches Lustspiel nicht endigen ohne Ehrenhändel.

Bei meiner Rückfunft von Carlsbad brachten mir die Sänger ein Ständchen, woraus ich zugleich Neigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunst und manch anderes Erfreuliche gewahr werden konnte. Ich vergnügte mich nunmehr bekannten Melodien neue, aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Geselligkeit unterzulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir uns die beliedtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis wären gedichtet worden. Musikalische mehrstimmige Vorübungen sanden sleißig statt, und am 30. December konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft geseiert werden.

Das Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung beförderte ein älterer musikalischer Freund, dem eine gewisse concertmeisterliche Geschicklichkeit eigen war, mit der Bioline dem Gesang nachzuhelsen und

dem Sänger Sicherheit, Muth und Lust einzuslößen. Dieß gab Beranlassung zu musikalischen Didaskalien nach Art jener dramatischen zu halten, als Borübung, um den Sänger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur später zugetheilt würden. Zugleich war die Absicht Personen von weniger Stimme in leichten faßlichen Opern, die als Einschub immer willsommen sind, brauchbar und angenehm zu machen. Hieraus entsprang fernerhin eine Uebung mehrstimmigen Gesanges, welches denn früher oder später dem Theater zum Nutzen, zu gute kommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bilhne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Zeit lang auftreten sollten; ferner einen Prolog zum 30. September, um die Wiedervereinigung der fürstlichen Familie nach jener widerwärtigen Trensung zu feiern.

Als das wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, daß ich Pandorens Wiederkunft zu bearbeiten ansing. Ich that es zwei jungen Männern, vieljährigen Freunden zu Liebe, Leo von Seckendorf und Dr. Stoll; beide von literarischem Bestreben dachten einen Musenalmanach in Wien herauszufördern; er sollte den Titel Pandora führen, und da der mythologische Punkt, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig und zur belebten Fixidee geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstlichsten Intentionen, wie ein jeder sich überzeugen wird, der das Stück so weit es vorliegt, ausmerksam betrachten mag.

Dem Bande meiner epischen Gedichte sollte Achillers hinzugefügt werden; ich nahm das Ganze wieder vor, hatte jedoch genug zu thun, nur den ersten Gesang so weit zu führen, um ihn anfligen zu können.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls aus freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Johannes von Müller hatte mit Anfang bes Jahres zum Andenken König Friedrichs II. eine akademische Rede geschrieben, und wurde desthalb heftig angesochten. Nun hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekanntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesentliche Dienste geleistet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gesälliges zu erzeigen und glaubte, es würde ihm angenehm sehn, wenn er von irgend einer Seite her sein Unternehmen gebilligt sähe. Ein freundlicher Wiederhall durch eine harmlose llebersetzung schien mir das geeignetste; sie trat im Morgenblatt hervor, und er wuste mir's Dank, ob an der Sache gleich nichts gebessert wurde.

Pandorens Wiederkunft war schematisirt und die Aussührung geschah nach und nach. Nur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schon wie absichtlich dieses Werk unternommen und fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten kleinen Erzählungen beschäftigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtschaften sollten in der Art kurz behandelt werden. Allein sie dehnten sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Weise hätte beseitigen können.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften drücken das schmerzliche Gestühl der Entbehrung aus, und konnten also neben einander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlverwandtschaften war weit gediehen und manche Vorarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letzten Viertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl manches zu sagen wäre.

Ich kannte längst das Dasehn dieses Gedichts aus Bodmers Bemühungen. Christoph Heinrich Müller sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet; das köstliche Werk blieb roh bei mir liegen, und ich in anderem Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumm dagegen wie die übrige deutsche Welt; nur las ich zufällig eine Seite, die nach außen gekehrt war und sand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weissagen. Dieß traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tieser einzugehen; ich phantasirte mir vielmehr eine sür sich bestehende Ballade des Inhalts, die mich in der Einbildungskraft oft beschäftigte, obschon ich es nicht dazu brachte sie abzuschließen und zu vollenden.

Rum aber ward, wie alles seine Reise haben will, durch patriotische Thätigkeit die Theilnahme an diesem wichtigen Alterthum allgemeiner und der Zugang bequemer. Die Damen, denen ich das Glück hatte noch immer am Mittwoche Borträge zu thun, erkundigten sich darnach, und ich säumte nicht, ihnen davon gewänschte Kenntniß zu geben. Unmittelbar ergriff ich das Original und arbeitete mich bald dermaßen hinein, daß ich, den Text vor mir habend, Zeile sür Zeile eine verständliche Uebersetzung vorlesen konnte. Es blied der Ton, der Gang und vom Inhalt ging auch nichts verloren. Am besten glückt ein solcher Bortrag ganz aus dem Stegreise, weil der Sinn sich beisammen halten und der Geist lebendig-kräftig wirken muß, indem es eine Art von Improvisiren ist.

Doch indem ich in das Ganze des poetischen Werks auf diese Weise einzudringen dachte, so versäumte ich nicht mich auch dergestalt vorzubreiten, daß ich auf Befragen über das Einzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande wäre. Ich versertigte mir ein Verzeichniß der Personen und Charaktere, slüchtige Aufsätze über Localität und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften, Harmonie und Incongruitäten, und entwarf zugleich zum ersten Theil eine hypothetische Karte. Hiedurch gewann ich viel sür dem Augenblick, mehr sür die Folge, indem ich nachher die ernsten, anhaltenden Bemühungen deutscher Sprach= und Alterthumsfreunde besser zu beurtheilen, zu genießen und zu benutzen wuste.

Zwei weit ausgreifende Werke wurden durch Dr. Niethammer angeregt, von München her; ein historisch=religiöses Volksbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergötzung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematisirt, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas ähnliches unternommen werden konnte, die gesammelten Papiere zurlickgelegt.

Bu Haderts Biographie wurde die Vorarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; denn die mir überlieferten Papiere waren weder ganz als Stoff, noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulösen, und wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte daher diese Arbeit mehr Sorgfalt und Mühe als ein eigenes aus mir selbst entsprungenes Wert, und es gehörte einige Beharrlichkeit und die ganze dem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manuscripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das allersreundlichste begegneten.

Sowohl der polemische als der historische Theil der Farbenlehre rücken zwar langsam, aber doch gleichmäßig sort; von geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aguillonius und Boyle die Hauptschriftsteller. Am Ende des Jahrs ist der erste Theil meist vollendet, der zweite nur zum 9. Revisionsbogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach den kriegerischen Stürmen, aus denen sie glücklich und wie durch ein Wunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sämmtlich revidirte, ließ sich dem Schöpfer derselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner glücklichen Rücktehr davon genüglicher Bortrag abstatten.

### 1808.

Die geselligen Persönlichkeiten in Carlsbad hatten diesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die Herzogin von Curland, immer selbst anmuthig, mit anmuthiger Umgebung, Frau von der Rede, begleitet von Tiedge, und was sich daran anschloß, bildeten höchst erstreulich eine herkömmliche Mitte der dortigen Zustände. Man hatte sich so oft gesehen, an derselben Stelle, an denselben Berbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gefunden; es war als hätte man viele Jahre mit einander gelebt; man vertraute einander ohne sich eigentlich zu kennen.

Filr mich machte die Familie Ziegesar einen andern mehr entschiedenen, uothwendigern Kreis. Ich kannte Eltern und Nachkommen bis in alle Berzweigungen; sür den Bater hatte ich immer Hochachtung, ich darf wohl sagen Berehrung empfunden. Die unverwüssbar behagliche Thätigkeit der Mutter ließ in ihrer Umgebung niemand unbefriedigt. Kinder, bei meinem ersten Sintritt in Drackendorf noch nicht geboren, kamen mir stattlich und liebenswürdig herangewachsen hier entgegen. Bekannte und Berwandte schlossen sirdig herangewachsen hier entgegen. Bekannte und Berwandte schlossen sird an; einiger und zusammenstimmender wäre kein Sirkel zu sinden. Frau von Seckendorf, geborne von Uechtritz, und Pauline Gotter waren nicht geringe Zierben dieses Berhältnisses. Alles suchte zu gefallen und jedes gesiel sich mit dem andern, weil die Gesellschaft sich paarweise bildete, und Scheelsucht und Mißhelligkeit zugleich ausschloß. Diese ungesuchten Berhältnisse brachten eine Lebensweise hervor, die bei bedeutenderen Interessen eine Novelle nicht übel gekleidet hätte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten Haushalt erscheinen solche Zustände ganz natürlich, und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unvermeidlich. Das Leben zwischen Carlsbad und Franzensbrum, im Ganzen nach gemessener Vorschrift, im Einzelnen immer zufällig veranlaßt, von der Klugheit der Aeltern zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Ilngern am Ende doch geformt, machte auch die aus solchem

Conflict hervorgehenden Unbilden immer noch ergötzlich, so wie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zuletzt alles ausgeglichen und über-wunden war.

Bon jeher und noch mehr seit einigen Jahren überzeugt, daß die Zeitungen eigentlich nur da sind um die Menge hinzuhalten und über den Augenblick zu verblenden es seh nun daß den Redacteur eine äußere Gewalt hindere das Wahre zu sagen, oder daß ein innerer Parteisinn ihm eben daffelbe verbiete, las ich keine mehr; benn von ben Hauptereignissen benachrichtigten mich neuigkeitslustige Freunde, und sonst hatte ich im Laufe diefer Zeit nichts zu suchen. Die Allgemeine Zeitung jedoch, durch Freundlichkeit Cotta's regelmäßig zugesendet, häufte sich bei mir an; und so fand ich durch die Ordnungsliebe eines Kanzleigenossen die Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Carlsbad abreisen wollte. Ob ich nun gleich der Erfahrung gemäß wenig Bücher bei folden Gelegenheiten mit mir nahm, indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht benutzt, wohl aber folche liest die uns zufällig Freunden mitgetheilt werden, so fand ich bequem und erfreulich, diese politische Bibliothek mit mir zu führen, und sie gab nicht allein mir unerwarteten Unterricht und Unterhaltung, sondern auch Freunde, welche diese Bände bei mir gewahr wurden, ersuchten mich abwechselnd darum, so daß ich sie am Ende gar nicht wieder zur Hand bringen konnte. Und vielleicht zeigte dieses Blatt eben darin sein besonderes Berdienst, daß es mit kluger Retardation zwar hie und ba zurückhielt, aber boch mit Gewiffenhaftigkeit nach und nach mitzutheilen nicht versäumte, was dem sinnigen Beobachter Aufschlnß geben sollte.

Indessen war die Lage des Augenblicks noch immer bänglich genug, so daß die verschiedenen Bölkerschaften, welche an einem solchen Heilort zusammentressen, gegen einander eine gewisse Apprehension empfanden und deßhalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Lectüre solcher Schriften als ein Surrogat desselben lebzhastes Bedürfniß werden.

Des regierenden Herzogs August von Gotha darf ich nicht versgessen, der sich als problematisch darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu sehn beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen; aber es war immer ängstlich eine Einsladung zu seiner Tafel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte,

welchen der Ehrengäste er schonungstos zu behandeln zufällig geneigt sehn möchte.

Sodann will ich noch des Fürstbischofs von Breslau und eines geheimnisvollen Schweden, in der Badeliste von Reiterholm genannt,
erwähnen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zuthulich, bei einer
wahrhaft persönlichen Würde. Mit letzterem war die Unterhaltung immer
bedeutend, aber weil man sein Geheimnis schonte, und doch es zufällig pr
berühren immer fürchten mußte, so kam man wenig mit ihm zusammen,
da wir ihn nicht suchten und er uns vermied.

Kreishauptmann von Schiller zeigte sich wie immer, eher den Eurgästen ausweichend als sich ihnen anschließend, ein an seiner Stelle sehr nothwendiges Betragen, da er bei vorkommenden polizeilichen Fällen alle, nur in sosern sie Recht oder Unrecht hatten, betrachten konnte und kein anderes Berhältniß, welches persönlich so leicht günstig oder ungünstig stimmt, hier obwalten durfte.

Mit Bergrath von Herder setzte ich die herkömmlichen Gespräche son, als wären wir nur eben vor kurzem geschieden. So auch mit Wilhelm von Schütz, welcher, wie sich bald bemerken ließ, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrath Werner trat nach seiner Gewohnheit erst spät herzu. Seine Gegenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und seine Denkweise betrachten oder die Gegenstände, mit denen er sich abgab, durch ihn kennen lernen.

Ein längerer Aufenthalt in Franzensbrunn läßt mich den problematischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammle dessen Producte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich sinde mich veranlaßt von der Reußischen Meinung, die ihn als pseudovulcausch anspricht, abzugehen und ihn für vulcanisch zu erklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aufsatz, welcher für sich selber sprechen mag; vollekommen möchte die Aufgabe dadurch wohl nicht gelöst, und eine Rückter zu der Reußischen Auslegung gar wohl räthlich sehn.

In Carlsbad war erfreulich zu sehen, daß die Joseph Millerschen Sammlungen Gunst gewannen, obgleich die immersort bewegten Ariege-läufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mit Ungunst verfolgten. Doch war Müller guten Muthes, trug häufig Steine zusammen und, an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er sie so zierlich zurecht zu schlagen,

aß bei Sammlungen größern ober kleinern Formats alle Stücke von leichem Maße sauber und instructiv vor uns lagen. Denn weil aus en unter bem Hammer zersprungenen Steinen immer ber passenbe ober ebeutende sich auswählen ließ und das Weggeworfene nicht von Werthe ear, so konnte er immer den Liebhaber aufs beste und treulichste verorgen. Aber zu bewegen war er nicht seinen rohen Vorrath zu ordnen; ie Sorge sein Monopol zu verlieren und Gewohnheit der Unordnung rachten ihn allem guten Rath unzugänglich. Bei jeder frischen Samm= mg fing er an aus dem chaotischen Vorrath auszuklauben und nach er neuen Einrichtung, auf Brettern, die durch schwache Brettchen in Bierede getheilt waren, und baburch die Größe des Exemplars angaben, 1 der Nummerfolge die Steine zu vertheilen, und so die Casen des drettes nach und nach auszufüllen. Ich besuchte ihn täglich auf dem Bege nach dem Neubrunnen zu einer immer erfreulichen belehrenden Interhaltung; benn ein solcher Naturkreis möge noch so beschränkt sehn, 8 wird immer darin etwas Neues ober aus dem Alten etwas hervorehend erscheinen.

Rach solchen vielleicht allzu trocken und materiell erscheinenden Gegenänden sollten mich erneuerte Verhältnisse mit wackern Künstlern auf eine igene Weise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaazens, des vorzüglichen Dresdener Landschaftsialers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisteraft meine dilettantischen Stizzen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild
i verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarell = und Decksarben
icht verdindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem
hantastischen Krizeln zu einer reinern Behandlung. Und zum Belege,
ie uns die Nähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und trägt,
ewahre ich noch aus jener Zeit einige Blätter, die gleich Lichtpunkten anenten, daß man unter solchen Umständen etwas vermag, was vor = und
achher als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung von einem vielsährigen irreunde und Angeeigneten, nach altem Herkommen, mich leidenschaftlich ngegangen zu sehen. Es war der gute, talentvolle Bury, der, im Geselg der Frau Erbprinzes von Hessen-Cassel, in und um Dresden, zu kunst- und Naturgenuß, sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, eurlaubt, auf einige Tage hierher kam.

Ich schrieb ein Gedicht zu Ehren und Frenden dieser würdigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in der Mitte eines großen Blattes kalligraphirt, mit dem bilderreichsten Rahmen eingefaßt werden sollte, die Gegenden darstellend, durch welche sie gereist, die Gegenstände denen sie die meiste Ausmerksamkeit zugewendet, die ihr den meisten Genuß gewährt hatten. Eine aussichtliche Stizze ward erfunden und gezeichnet, und alles dergestalt mit Eiser vorbereitet, daß an glücklicher Ausssührung nicht zu zweiseln war. Das Gedicht selbst sindet sich unter den meinigen abzedruckt. Bei dieser Gelegenheit zeichnete Bury abermals mein Porträt in kleinem Format und Umriß, welches meine Familie als erfreuliches Deukmal jener Zeit in der Folge zu schätzen wußte. So bereicherte sich denn von Seiten der bildenden Kunst dieser Sommerausenthalt, welcher einen ganz andern Charakter als der vorige, doch aber auch einen werthen und folgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Rückfunft ward ich zu noch höherer Kunstbetrachtung aufgefordert. Die unschätzbaren Mionnet'schen Pasten nach griechischen Minzen waren angekommen. Man sah in einen Abgrund der Vergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilde. Man bemühte sich in diesem Reichthum zu einer wahren Schätzung zu gelangen und sühlte voraus, daß man für viele Jahre Unterricht und Auferbauung daher zu erwarten habe. Geschnittene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringssammlung. Albrecht Dürers Federzeichnungen in Steindruck kamen wieders holt und vermehrt zu uns.

Runge, bessen zarte, fromme, liebenswürdige Bemühungen bei uns guten Eingang gefunden hatten, sendete mir die Originalzeichnungen seiner gedanken= und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und sorgfältig in Kupfer ausgesührt, doch an natürlichem unmittelbarem Ausdruck große Borzüge bewiesen. Auch andere, meist halb vollendete Umriszeichnungen von nicht geringem Werthe waren beigelegt. Alles wurte dankbar zurückgesandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiscretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammlungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, behalten hätte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl landschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schönes Talent war bei uns gekannt und geschätzt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm, aber in einem strengern Kunstsinne nicht urchgängig zu billigen. Wie dem auch seh, manche schöne Zeugnisse ines Verdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schlusse des tahrs besuchte uns der überall willsommene Kügelgen; er malte mein dorträt, und seine Persönlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet eselligen Kreis die zarteste Einwirkung ausüben.

Ein Ständchen, das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Carlsab brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und beharrlichen leißes auch während meiner Abwesenheit; und dem gemäß fand ich auch ei meiner Wiederkehr alles in demselben Gange. Die musikalischen brivatübungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch nen höchst erfreulichen Anklang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben sich beim Theater mancherlei Miß= Aligkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Borstellungen zu unterrechen, doch den December verklimmerten. Nach mancherlei Discufsionen reinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung auch diese erde eine Zeit lang dauern können.

Des persönlich Erfreulichen begegnete mir in diesem Jahre manches. nsern jungen Herrschaften ward Prinzeß Marie geboren, allen zur reube, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des fürsthen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorrossen sah.

Mein Sohn August zog rüstig und wohlgemuth auf die Akademie eidelberg; mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten ihm hin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Boß und Thibaut, n Jugend auf empfohlen, konnte er wie im elterlichen Hause bezachtet werden.

Bei der Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großntter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später, im September, uns
der entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod
res jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern segneten. Fernow
urb, nach viel beschwerlichem Leiden: die Erweiterung der Halsarterie
älte ihn lange bedrängte Tage und Nächte, dis er endlich eines Morns, aufrecht sixend, plötzlich, wie es bei solchen Uebeln zu geschehen
legt, entseelt gefunden ward.

Sein Verlust war groß für uns; benn die Quelle der italiänischen eratur, die sich seit Jagemanns Abscheiden kaum wieder hervorgethan

hatte, versiegte zum zweitenmal; benn alles fremde Literarische muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlfeil, mit weniger Bemühung zu haben sehn, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu genießen. So sehen wir im östlichen Deutschland das Italiänische, im westlichen das Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarlichen ober sonstiger Einwirkung vorwalten.

Der im September erst in der Nähe versammelte, dann bis zu um heranrückende Congreß zu Erfurt ist von so großer Bedeutung, auch der Einfluß dieser Epoche auf meine Zustände so wichtig, daß eine besonden Darstellung dieser wenigen Tage wohl unternommen werden sollte.

# Stizze.

### September.

In der Hälfte des Monats bestätigt sich die Nachricht von der Zusammenkunft der Monarchen in Erfurt.

Den 23. marschirten französische Truppen bahin.

Den 24. kommt Großfürst Constantin in Weimar an.

Den 25. Kaiser Alexander.

Den 27. die Herrschaften nach Erfurt. Napoleon kommt bis Minchenholzen entgegen.

Den 29. berief mich der Herzog nach Erfurt. Abends Andromache im Théâtre Français.

Den 30. bei dem Herzog große Tafel. Abends Britannicus. Sodann bei Frau Präsidenten von der Reck großer Thee. Minista Maret.

#### October.

### Den 1.

Lever beim Kaiser Napoleon.

Statthalterei. Treppe, Borsaal und Zimmer.

Geschwirre burchaus.

Das allbekannte Local und neues Personal.

Gemisch.

Alte und neue Bekannte.

Dichter als Prophet.

Scherzhaft angeregt.

Der Fürst von Dessau blieb zur Audienz.

Biele versammelten sich im Geleitshause bei dem Herzog von Weimar.

Der Fürst kommt zurück und erzählte eine Scene zwischen dem Kaiser und Talma, welche Migbeutung und Geklatsch veranlassen konnte.

Ich speiste bei bem Minister Champagny.

Mein Tischnachbar war Bourgoing, französischer Gesandte zu Dresben.

#### Den 2.

Marschall Lannes und Minister Maret mochten günstig von mir gesprochen haben.

Ersterer kannte mich seit 1806.

Ich wurde um eilf Uhr Bormittags zu dem Kaiser bestellt.

Ein dicker Kammerherr, Pole, kündigte mir an zu verweilen.

Die Menge entfernte sich.

Präsentation an Savary und Talleprand.

Ich werbe in das Cabinet des Kaisers gerusen.

In demselben Angenblick meldet sich Daru, welcher sogleich eingelassen wird.

Ich zaubere beßhalb.

Werbe nochmals gerufen.

Trete ein.

Der Kaiser sitzt an einem großen runden Tische frühstückend; zu seiner Rechten steht etwas entfernt vom Tische Talleprand, zu seiner Linken ziemlich nahe Daru, mit dem er sich siber die Contributions = Angelegenheiten unterhält.

Der Kaifer winkt mir heranzukommen.

Ich bleibe in schicklicher Entfernung vor ihm stehen.

Nachdem er mich aufmerksam angeblickt, sagt er: Vous ètes un homme. Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt sept ihr?

Sechzig Jahr.

Ihr habt euch gut erhalten.

Ihr habt Trauerspiele geschrieben.

Ich antwortete das nothwendigste.

Hier nahm Darn das Wort, der, um den Deutschen, denen er so wehe thun mußte, einigermaßen zu schmeicheln, von deutscher Literatur Notiz genommen; wie er denn auch in der lateinischen wohlbewandert und selbst Herausgeber des Horaz war.

Er sprach von mir wie etwa meine Gönner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannte ich daran ihre Denkweise und ihre Gesinnung.

Er fügte sodann hinzu, daß ich auch aus dem Französischen übersetzt habe, und zwar Voltaire's Mahomet.

Der Kaiser versetzte: Es ist kein gutes Stück, und legte sehr umständlich auseinander wie unschicklich es seh, daß der Weltüberwinder von sich selbst eine so ungünstige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, den er durch und durch mochte studirt haben. Nach verschiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle, und sagte: Warum habt ihr das gethan? Es ist nicht naturgemäß, welches er weitläusig und vollkommen richtig auseinander setzte.

Ich hörte ihm mit heiterem Gesichte zu und antwortete mit einem vergnsigten Lächeln, daß ich zwar nicht wisse, ob mir irgend jemand den selben Borwurf gemacht habe; aber ich sinde ihn ganz richtig und gestehe, daß an dieser Stelle etwas Unwahres nachzuweisen seh. Allein, setzte ich hinzu, es wäre dem Dichter vielleicht zu verzeihen, wenn er sich eines nicht leicht zu entdeckenden Kunstgriffs bediene, um gewisse Wirkungen hervorzubringen, die er auf einem einfachen natürlichen Wege nicht hätte erreichen können.

Der Kaiser schien damit zufrieden, kehrte zum Drama zurück und machte sehr bedeutende Bemerkungen, wie einer der die tragische Bühne mit der größten Ausmerksamkeit gleich einem Criminalrichter betrachtet, und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Wahrheit sehr tief empsunden hatte.

So kam er auch auf die Schicksalsstücke mit Mißbilligung. Sie hätten einer dunklern Zeit angehört. Was, sagte er, will man jest mit dem Schicksal? Die Politik ist das Schicksal.

Er wandte sich sodann wieder zu Daru und sprach mit ihm über

die großen Contributionsangelegenheiten. Ich trat etwas zurück und kan gerade an den Erker zu stehen, in welchem ich vor mehr als dreißig Jahren zwischen mancher frohen auch manche trübe Stunde verlebt, und hatte Zeit zu bemerken, daß rechts von mir nach der Eingangsthüre zu Berthier, Savary und sonst noch jemand stand. Talleprand hatte sich entsernt.

Marschall Soult war gemeldet.

Diese große Gestalt mit stark behaartem Haupte trat herein. Der Raiser fragte scherzend über einige unangenehme Ereignisse in Polen, und ich hatte Zeit mich im Zimmer umzusehen und der Vergangenheit zu gedenken.

Auch hier waren es noch die alten Tapeten.

Aber die Porträte an den Wänden waren verschwunden.

Hier hatte das Bild der Herzogin Amalia gehangen, im Redoutenanzug, eine schwarze Halbmaske in der Hand, die übrigen Bildnisse von Statthaltern und Familiengliedern alle.

Der Kaiser stand auf, ging auf mich los und schnitt mich durch eine Art Manöver von den übrigen Gliedern der Reihe ab, in der ich stand.

Indem er jenen den Rücken zukehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheirathet seh? Kinder habe? und was sonst Persönliches zu interessiren pslegt. Eben so auch über meine Bersältnisse zu dem fürstlichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin und sonst. Ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zusrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art als ich mich hatte ausdrücken können.

Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Gespräch die Mannichfaltigkeit seiner Beisallsäußerung zu bewundern hatte; denn selten hörte er unbeweglich zu; entweder er nickte nachdenklich mit dem Kopfe und sagte Oui oder C'est dien oder dergleichen; auch darf ich nicht vergessen zu bemerken, daß wenn er ausgesprochen hatte, er gewöhnslich hinzufligte: Qu'en dit Mr. Göt?

Und so nahm ich Gelegenheit bei dem Kammerherrn durch eine Gebärde anzufragen, ob ich mich beurlanben könne, die er bejahend erwiederte, und ich dann ohne weiteres meinen Abschied nahm. Den 3.

(

Mancherlei Beredung wegen einer in Weimar zu gebenden Borstellung. Abends Dedip.

### Den 4.

nach Weimar wegen Einrichtung des Theaters.

#### Den 6.

große Jagd. Die französischen Schauspieler kommen an mit ihrem Director. Abends Tod des Cäsar. Minister Maret und Angehörige logirten bei mir.

#### Den 7.

Marschall Lannes und Minister Maret. Umständliches Gespräch wegen der bevorstehenden spanischen Expedition. Bon der Jena-Apoldischen Jagd alles zursicht und weiter. Hofrath Sartorius von Göttingen und Frau sprechen bei mir ein.

### Den 14.

Ich erhalte den Orden der Sprenlegion. Talma und Frau und Minister Marets Secretär, de Lorgne d'Idonville, sinden sich bei mir zusammen.

# 1809.

Dieses Jahr muß mir in der Erinnerung schöner Resultate wegen immer lieb und theuer bleiben; ich brachte solches ohne answärtigen Aufenthalt, theils in Weimar, theils in Jena zu, wodurch es mehr Einheit und Geschlossenheit gewann als andere, die meist in der Hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannichfaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, sollte eigentlich durch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begünstigt sehn; dieser war mir jedoch nicht gegönnt; unerwartete Kriegsläufte drangen zu und nöthigten zu einem mehrmaligen Ortswechsel.

Die ferneren und näheren Kriegsbewegungen in Spanien und Desterreich mußten schon jedermann in Furcht und Sorgen setzen. Der Abmarsch
umserer Jäger den 14. März nach Tyrol war traurig und bedenklich;
gleich darauf zeigte sich Einquartierung. Der Brinz von Bonte-Corvo, als Ansührer des sächsischen Armeecorps, wendete sich nach der Gränze von Böhmen und zog von Weimar den 25. April nach Kranichseld. Ich aber längst, und besonders schon seit den letzen Jahren gewohnt, mich von der Aussenwelt völlig abzuschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Geistesproductionen zu fördern, begab mich schon am 29. April nach Jena. Dort bearbeitete ich die Geschichte der Farbenlehre, holte das sünszehnte und sechzehnte Jahrhundert nach und schried die Geschichte meiner eigenen chromatischen Bekehrung und sortschreitender Studien, welche Arbeit ich am 24. Mai, vorläusig abgeschlossen, die Seite legte und sie anch nur erst gegen Ende des Jahrs wieder aufnahm, als Runge's Farbenkngel umsere chromatischen Betrachtungen auss neue in Bewegung setze.

In dieser Spoche sührte ich die Farbenlehre bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit der Druck des zweiten Theils ununterbrochen sortging und die Ausmerksamkeit zunächst sich auf die Controvers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hülfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Mai an die Wahlverwandtschaften, deren erste Conception mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz das zu genesen sürchtet. Schon vor einigen Jahren war der Hauptgedanke gesaßt, nur die Aussschung erweiterte, vermannichsaltigte sich immersort und drohte die Kunstgränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Borarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck beginnen, über manchen Zweisel hinausgehen, das eine sesshalten, das andere endlich bestimmen.

In diesem raschen Vorschritt ward ich jedoch auf einmal gestört; denn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Vordringens der Franzosen in Oesterreich mit Bangigkeit vernommen hatte, begann der König von Westphalen einen Zug gegen Böhmen, westhalb ich den 13. Juni nach Weimar zurückging. Die Nachrichten von dieser sonderbaren Expedition waren sehr ungewiß, als zwei dem Hauptquartier folgende diplomatische Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwarkt besuchten, einen unerklärlichen Rückzug räthselhaft ankündigend. Schon am 15. Juli kommt der König nach Weimar; der Rückzug scheint in Flucht auszuarten, und gleich am 20. ängstigt das umherstreisende Delssiche Corps uns und die Nachbarschaft. Aber auch dieses Gewitter zieht schnell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich säume nicht am 23. Juli wieder nach Iena zu gehen.

Unmittelbar darauf werden die Wahlverwandtschaften in die Druckerei gegeben, und indem diese sleißig fördert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der 3. October befreit mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung des Inhalts sich ganz hätte verlieren können.

In geselliger Unterhaltung wandte sich das Interesse fast ausschließlich gegen nordische und überhaupt romantische Borzeit. Die nach dem Original aus dem Stegreif vorgetragene, und immer besser gelingende Uebersetung ber Nibelungen hielt burchaus die Aufmerksamkeit einer edeln Gesellschaft fest, die sich fortwährend Mittwochs in meiner Wohnung versam-Fierabras und andere ähnliche Heldensagen und Gedichte, melte. König Rother, Tristan und Isolde folgten und begünstigten einander; besonders aber wurde die Aufmerksamkeit auf Wilkina Saga und sonstige nordische Verhältnisse und Productionen gelenkt, als der wunderliche Fußreisende Runen-Antiquar Arnbt bei uns einkehrte, durch personliche Mittheilungen und Vorträge die Gesellschaft wo nicht für sich einnahm, doch sich ihr erträglich zu machen suchte. Dr. Majers norbischt Sagen trugen das Ihrige bei, uns unter dem düstern Himmel wohlte haglich zu erhalten; zugleich war nichts natürlicher als daß man deutsche Sprachalterthümer hervorhob und immer mehr schätzen lernte, woge Grimme Aufenthalt unter uns mitwirkte, indeß ein griindlich grammatischer Ernst durch des Knaben Wunderhorn lieblich aufgefrischt wurde.

Die Ausgabe meiner Werke bei Cotta forberte gleichfalls manchen Zeitaufwand; sie erschien und gab mir Gelegenheit durch Versendung mancher Exemplare mich Gönnern und Freunden ins Gedächtniß zu rusen. Von derselben wird an einem andern Orte die Rede sehn.

Was aber bei meinen bießjährigen Bemilhungen am entschiedensten

auf das künftige hinwies, waren Borarbeiten zu jenem bedeutenden Unternehmen einer Selbstbiographie; denn es mußte mit Sorgfalt und Umsicht
versahren werden, da es bedenklich schien, sich lange verslossener Jugendz
zeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsatz dazu gefaßt,
mit dem Entschluß gegen sich und andere anfrichtig zu sehn und sich der
Wahrheit möglichst zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu
behülslich sehn wollte.

Meinen dießjährigen längeren Aufenthalt in Jena forderte auch die neue Einrichtung, welche in Absicht bes Hauptgeschäftes, das mir oblag, unlängst beliebt wurde. Unser gnäbigster Herr nämlich hatte angeordnet, daß alle unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst unter Eine Oberaufsicht versammelt, aus Einer Casse bestritten und in Einem Sinne verhältnißmäßig fortgeführt werden sollten. Höchstdieselben hatten das Zutrauen zu Geheime=Rath von Boigt und mir, daß wir diese Absichten treu und zwedmäßig erfüllen würden. Bu diesen Anstalten aber, welche, ohne mit ähnlichen Instituten verknüpft, und in ältere Berhältnisse verflochten zu sehn, bloß von dem Willen des Fürsten abhingen, indem er auch den Aufwand derselben aus eigenen Mitteln bestritt, gehörte in Weimar die Bibliothek und das Milnzcabinet, ingleichen die freie Zeichenschule, in Jena die verschiedenen seit dem Regierungsantritt des Herzogs erst gegründeten und ohne Mitwirkung der übrigen höchsten Herren Erhalter der Akademie errichteten Museen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen. Bei nunmehrigem Berein aller dieser Institute, die bisher besondere Etats gehabt, hing es von den Borgesetzten ab, zu ermessen wo jedesmal, nach Vorkommniß der Umstände, Gelder verwendet und diesem und jenem Zweige nachgeholfen werden sollte; welches bei leben= diger Uebersicht und vorurtheilsfreien Gesinnungen um desto möglicher war, da der Fürst nicht sowohl Vorschläge zu dem was geschehen sollte, verlangte, als vielmehr gern von dem was geschehen war, berichtlich und persönlich Kenntniß nahm.

Da die gedachten Ienaischen Anstalten, seit dreißig Jahren gegründet und fortgesührt, bei der französischen Invasion nur-wenig gelitten hatten, so suchte man sie um desto muthiger vollkommen herzustellen und noch andere neu damit zu verbinden. Weil aber wegen Erweiterung beschränkter Localitäten und zweckmäßiger Umstellung des Borhandenen alles dieses eine gewisse durchbringende individuelle Einsicht verlangte, so wurde die persönliche Gegenwart desjenigen, der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich denken ließ, und nur eine die augenblicklichen Umstände benutzende Gewandtheit zum Ziele führen konnte.

Für Weimar dagegen machte sich eine Banlichkeit von Bedeutung nöthig, ein Andau nämlich an die herzogliche Bibliothek, wodurch sowohl Expeditionszimmer als andere-Räume zu dem sich immer vermehrenden Vorrath an Büchern, Kupferstichen und andern Kunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden preußischen Architekten Gentz und Rabe waren beiräthig, und so entstand ein so nützliches als erfreuliches, auch innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Räume und Sammlungen allein ward gesorgt; eine durch Sparsamkeit in gutem Zustand erhaltene Kasse erlaubte gerade zur rechten Zeit einen jungen Natursorscher, den Prosessor Boigt, nach Frankreich zu senden, der, gut vorbereitet, in Paris und andern Orten seinen Aufenthalt sorgfältig zu nutzen wußte, und in jedem Sinne wohlandsesstattet zurückkehrte.

Das Theater ging, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei dergleichen Erregungen ist niemals die Frage wer etwas leisten, sondern wer einwirken und besehlen soll? Sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt alles wie vorher, und ist nicht besser wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stück, dergestalt daß das Publicum an sie gewöhnt blieb, ohne ihrer überdrüssig zu werden. Die neusten Erzeugnisse, Antigone von Rochlitz, Anebels Uebersetzung von Saul des Alsieri, die Tochter Jephta von Robert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners betertendes Talent zu begünstigen bereitete man eine Aussichrung des vierundzwanzigsten Februar mit großer Sorgsalt vor, indessen die gefälligen heitern Stücke von Steigentesch sich sich im Publicum einsschweichelten.

Demoiselle Häsler als vielversprechende Sängerin, Moltke als höchst angenehmer Tenor, traten zu unserer Bühne und nahmen Theil an den Didaskalien, welche treulich und eifrig fortgesetzt wurden. Werner versuchte große und kleine Tragödien, ohne daß man hoffen konnte sie für das Theater branchbar zu sehen.

Die häuslichen musikalischen Unterhaltungen gewannen durch ernstere Einrichtungen immer mehr an Werth. Das Sängerchor unter Anleitung Eberweins leistete immer mehr. Donnerstag Abends war Probe, nach der man meistens zu einem fröhlichen Mahl zusammenblieb, Sonntags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühstück. Diese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatibungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Theater und öffentliche Musik durch den antretenden Capellmeister Müller belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Laufe des Jahrs Fräulein aus dem Windel uns durch die mannschfaltigsten Talente zu ergößen wußte.

Auch die bildende Kunst, die wir freilich immerfort auf das herzlichste pflegten, brachte uns dieses Jahr die schönsten Früchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jetzt das Talent des
so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Peinlichkeit,
die sowohl seine Gemälde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei
einem Werke, wo seine Arbeit nur ein Beiwesen bleiben, wo er mannichfaltig gegebene Räume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches
Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschenk des
aussteinenden Steindrucks.

Bon der Malerei wurden wir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht. Kligelgen, der gute, im Umgang allen so werthe Klinstler, verweilte mehrere Wochen bei uns; er malte Wielands Porträt und meins nach der Person, Herders und Schillers nach der Ueberlieferung. Mensch und Maler waren eins in ihm, und daher werten jene Bilder immer einen doppelten Werth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Ausmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände hinzog, so zeigte Kaaz mehrere landschaftliche Gemälde vor, theils nach der Natur eigens erfunden, theils den besten Borgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Iena gab zu sinnig geselligen Bereinen den heitersten Anlaß, und brachte auch solche Personen zusammen, die sich sonst weniger zu nähern pslegten.

Hirts Werk: Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten sorberte zu neuer Ausmerksamkeit und Theilnahme in diesem Fache; sodann nöthigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zurück. Zu Geschichte und trümmerhafter Anschauung mußte die Einbildungskraft sich

gesellen; wir nahmen lebhaft Theil, und wurden zu ähnlichen Bersuchen aufgeregt.

Ein vorzügliches für alterthümliche Kunst höchst wichtiges Geschent ertheilte uns Herr Dr. Stieglitz, indem er Schweselabgüsse seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte, und sowohl dadurch als durch das beigefügte Berzeichniß den Forschungen in dem Felde alterthümlicher Kunst nicht geringen Vorschub leistete.

Zugleich vermehrten sich unsere Münzfächer durch Medaillen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; der kunstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter Genauigkeit, stach dazu einige Umristafeln.

Bu allen diesen sügte sich noch eine Sammlung Köstriger Ausgrabungen metallener Geräthe von unbekannten Formen, denen ich viel Ausmerksamkeit schenkte. Ich sorschte manches darüber in der ältem Geschichte, besonders jener Spoche wo Heiden und Christenthum in Franken und Thüringen gegen einander schwankten. Unter den Büchern, die ich damals ausschlung, waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwürdig, und veranlaßten eine genaue Betrachtung der Paganien, d. h. der heidnischen Gebräuche, welche durch die ersten fränkischen Concilien verdannt wurden. Ich überzeugte mich auss neue, daß unser heidnischen Urväter zwar viele aus Naturahnungen sich beziehende düster abergläubische Gewohnheiten, aber keine frahenhaften Göhenbilder gehaht. Ein schriftlicher Aussach über diese Gegenstände ward von dem sürstlich Reußischen Besitzer freundlich ausgenommen, und mir dagegen ein Eremplar der gefundenen räthselhaften Alterthümer verehrt.

Auch eine Sammlung von eigenen Handschriften bedeutender Personen ward dieses Jahr durch Freundesgunst ansehnlich vermehrt. Und so bestärkte sich der Glaube, daß die Handschrift auf den Charakter des Schreibenden und seine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Begriff sich und andern davon Rechenschaft geben könne; wie es ja bei aller Physiognomis der Fall ist, welche bei ihrem ächten Naturgrunde nur dadurch außer Credit kam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Von Naturereignissen erwähne ich des gewaltsamen Sturmes in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar, welcher weit und breit wüthete, und ir einen empfindlichen Schaden brachte, indem er einen alten igen Wachholderbaum in meinem Garten am Stern niederwarf, einen treuen Zeugen glücklicher Tage von meiner Seite riß. Dieser der einzige in der ganzen Segend, wo der Wachholder sast nur strüppe vorkommt, hatte sich wahrscheinlich aus jenen Zeiten, wo hier noch keine Gartencultur gewesen. Es hatten sich allerlei von ihm verbreitet: ein ehemaliger Besitzer, ein Schulmann, sollte den ihm verbreitet: ein ehemaliger Besitzer, ein Schulmann, sollte der begraben sehn; zwischen ihm und dem alten Hause, in dessen stein gesehen haben; genng, er gehörte zu dem abenteuerlichen Complex usenthalts, in welchem so manche Jahre meines Lebens hingeund der mir und andern durch Neigung und Gewohnheit, durch zund Wahn so herzlich lieb geworden.

n umgestürzten Baum ließ ich durch einen jungen Kilnstler zeiche er noch auf herzoglicher Bibliothek zu sehen ist; die Unterschrift : ihm folgendes:

ben gezeichneter Wachholderbaum stand in dem Garten des deheimen Rath von Goethe am Stern. Die Höhe vom Boden n wo er sich in zwei Aeste theilte, war 12 hiesige Fuß, die ganze i Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, r sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Jeder Ast 11 Zoll, iher siel es ab, dis sich die Spitzen ganz zart verzweigten.

n seinem äußerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der war inwendig vertrocknet, das Holz desselben mit horizontalen urchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von Farbe und von Würmern zerfressen.

e große Sturm, welcher in der Nacht vom 30. zum 31. Januar im Jahr 1809, riß ihn um. Ohne dieses außerordentliche hätte er noch lange stehen können. Die Gipfel der Aeste, so wie m der Zweige, waren burchaus grün und lebendig."

## 1810.

bedeutendes Jahr, abwechselnd an Thätigkeit, Genuß und so daß ich mich bei einem überreichen Ganzen in Berlegenheit ic ich die Theile gehörig ordnungsgemäß darstellen soll.

Vor allen Dingen verdient wohl das Wissenschaftliche einer nähern Erwähnung. Hier war der Ansang des Jahrs mühsam genng; man war mit dem Abdruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschluß vor Jubilate zu bewirken nicht für ummöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts; die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Taseln wurden illuminist, die Recapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Vergnügen in die Oruckerei wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach bem Gewahrwerben eines malten Irrthums, in Gesolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gesundenen Punkte, warum sich alles versammeln nußte. Die bisher getragene Last war so groß, daß ich den 16. Mai als glücklichen Besreiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen setzte, um nach Böhmen zu sahren. Um die Wirkung war ich wenig bekümmert und that wohl. Einer so vollkommenen Untheilnahme und abweisenden Unfreundlichkeit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon, und erwähne lieder wie viel ich bei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten einem mehrjährigen Hausgenossen, Reisegesährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter, Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, schuldig geworden.

Weil man aber, einmal des Milhens und Bemilhens gewohnt, sich immer sehr gern und neue Lasten auflegt, so entwickelt sich bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre der verwandte Gedanke, ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnlicher Ansicht aufsassen könnte? Und so entsprang eine ausstührliche Tabelle, wo in drei Columnen Subject, Object und Vermittlung aufgestellt wurden.

Und wie keine unserer Gemüthskräfte sich auf dem einmal eingeschlagenen Wege. leicht irre machen läßt, es seh nun daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite, so wurde jene Vorstellungsart auf die ganze Physik angewandt; das Subject in genauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, das Object als ein allenfalls Erstennbares gegenüber, die Erscheinung durch Versuche wiederholt und vermannichfaltigt in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet wurde.

Der Versuch als Beweis irgend eines subjectiven Ausspruches wart verworfen; es entstand was man schon längst Anfrage an die Natur

genannt hat. Und wie dem alles Erfinden als eine weise Antwort auf eine vernünftige Frage angesehen werden kann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege seh, indem man siberall im Einzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Wie sehr ich aber auch durch glückliche Umgebung in diesem Fache sestigehalten wurde, geht daraus hervor, daß Dr. Seebeck sowohl zu Hause als auswärts sast immer in meiner Nähe blieb. Prosessor Boigt kam aus Frankreich zurück und theilte gar manche schöne Ersahrung und Ansicht mit; die wissenschaftlichen Zustände in Paris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Sprach und Denkweise näher gebracht, und wir bekannten mit Vergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als sür uns gut angewendet hatte.

Was für Musik im Theater sowohl in den ersten als letzen Monaten des Jahrs geschah, vermelde kürzlich. Die Uedungen der freiwilligen Hauscapelle wurden regelmäßig sortgesetzt, Donnerstag Abends Probe vor einigen Freunden gehalten, Sonntags früh Aufsührung vor großer Gessellschaft. Aeltere und jüngere Theatersänger, Choristen und Liedhaber nahmen Theil; Eberwein dirigirte meisterhaft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern italiänischen Großen wurden ins Leben geführt und ihr Andenken gegründet, Vergnügen und Nutzen, Anwendung und Fortsschreiten in eins verbunden.

Daburch daß die Probe von der Ausführung vollkommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entfernt, das gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch prodirt, ja dis den letzten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigentlich aufgeführt werden kann und soll. Die Donnerstage waren kritisch und didaktisch, die Sonntage sür jeden empfänglich und genußreich.

Gegen Ende des Jahres konnten von dieser Gesellschaft öffentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte solche Musikftücke auf, welche zu hören das Publicum sonst keine Gelegenheit sindet, und woran jeder Gebisdete sich wenigstens einmal im Leben sollte erquickt und erfreut haben. Als Beispiel nenne ich hier Johanna Sebus, componirt von Zelter, die einen unauslöschlichen Eindruck in allen Gemüthern zursich ließ.

Ebenmäßig wurden mit den recitirenden Schauspielern die Didaskalien fortgesetzt, mit den geübtesten nur bei neuen Stücken, mit den jüngeren

bei frischer Besetzung älterer Rollen. Diese letzte Bemühung ist eigentlich ber wichtigste Theil des Unterrichts; ganz allein durch solches Nachholen und Nacharbeiten wird ein ungestörtes Ensemble erhalten.

Zalre, übersetzt von Peucer, bewies abermals die Fertigkeit unseres Personals im reinen Recitiren und Declamiren. Die erste Leseprobe war so vollkommen, daß ein gebildetes Publicum durchans dabei hätte gegenwärtig sehn köunen.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an seinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph vollkommener Darstellung. Das Schreckliche des Stoffs verschwand vor der Reinheit und Sicherheit der Aussührung; dem aufmerksamsten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plastik ward uns durch das ausgezeichnete Talent der Frau Hend el=Schütz vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere scherzhafte, ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Vorstellung der Oper Achill durch Brizzi in italiänischer Sprache eröffnete gegen Ende des Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit näherte sich, unter den ernstesten und treuesten Bemühungen, bei hochgesteigertem Talent des Schauspielers Wolff, der standhafte Prinz der ersehnten Aufführung.

Bezüglich auf bildende Kunst ergab sich gleichfalls eine merkwirdige Epoche. Die Gebrüber Boisser es sandten mir durch den auf die Leipziger Messe reisenden Buchhändler Zimmer von Heidelberg ihre köstlichen ausgesührten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gesühle jener Jahre zurück, als der Straßburger Münster mir Bewunderung abnöthigte und mich zu seltsamen, aber tief empfundenen enthusiastischen Aeusserungen veranlaßte. Nun ward das Studium jener ältern besondern Baukunst abermals ernstlich und gründlich aufgeregt, und dieser wichtige Gegenstand von den Weimarischen Kunstfreunden theilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung landschaftliche Skizzen zu zeichnen wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, befonders nahe bei Jena, saßte ich irgent einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualisiciren wollte, und suchte ihn zu Hause alsdaun zu Papier zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungskraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwerfen

rachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise no verließ mich nur bei meiner Rücksehr, um nicht wieder hervor zu treten.

Anch fehlte es nicht im Laufe des Jahrs an Gelegenheit festlichen Tagen manches Gedicht und manche Darstellung zu widmen. Die omantische Poesie, ein großer Redoutenaufzug, war dem 30. Januar ewidmet, zum 16. Februar wiederholt, wobei zugleich eine charakteristische keihe russischer Bölkerschaften sich auschloß, gleichfalls von Gedicht und besang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Desterreich Majestät warlsbad rief gleich angenehme Pflichten hervor, und manches andere leinere Gedicht entwickelte sich im stillen.

Haderts Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit ie viel Zeit und Mühe kostete; wobei uns das Andenken an, den verwigten Freund zu Hälfe kommen mußte. Denn obgleich die vorliegenden kapiere von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieferten, so blieb och die verschiedenartige Form desselben schwer zu gewältigen und in gend ein congruentes Ganzes zusammenzufügen.

Zerstreuungen der Reise, vorübergehende Theilnahme begegnender reunde an kleineren Anffätzen erinnerte mich an die mancherlei Einzelneiten, die auf eine Verbindung warteten, um dem Publicum sich theils eu, theils zum zweitenmal wieder vorzustellen. Der Gedanke der Wanserjahre, der den Lehrjahren so natürlich folgte, bildete sich mehr nd mehr aus und beschäftigte mich in einzelnen Stunden, die auf andere Beise nicht genutzt werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte des Autors mußte man merkvürdig finden, aß Minister Portalis bei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung schehen könne, daß ein Kölnischer Buchhändler die Wahlverwandtschaften abdrucke? Ich antwortete dankbar in Betreff meiner, verwies der die Angelegenheit an den rechtmäßigen Berleger. So viel höher anden schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besitz und gleichem lecht des Höhern und Niedern, wozu sich die guten Deutschen wohl so zlb nicht erheben werden.

In Carlsbad betrachtete ich die Berwüstung, die der Sprudel angeschtet, mit großem Interesse. Aus den hintern Fenstern des weißen ir sches zeichnete ich diesen seltsamen Zustand sorgfältig nach der Wirksteit und überließ mich der Erinnerung vielzähriger Betrachtungen und olgerungen, deren ich hier nur kürzlich erwähnen darf.

# 1811.

Dieses Jahr zeichnet sich durch anhaltende äußere Thätigkeit besonders Das Leben Philipp Hackerts ward abgedruckt und die vorliegenden-Papiere nach jedesmaligem Bedürfniß sorgfältig redigirt. Arbeit ward ich nun abermals nach Süben gelockt; die Ereignisse die ich jener Zeit in Hackerts Gegenwart ober boch in seiner Nähe erfahren hatte, wurden in der Einbildungskraft lebendig; ich hatte Ursache mich zu fragen, warum ich dasjenige was ich für einen andern thue, nicht für mich selbst zu leisten unternehme? Ich wandte mich daher noch vor Bollendung jenes Bandes an meine eigene früheste Lebensgeschichte; hier fand sich nun freilich, daß ich zu lange gezaudert hatte. Bei meiner Mutter Lebzeiten hätte ich das Werk unternehmen sollen; damals hätte ich selbst noch jenen Kinderscenen näher gestanden, und wäre durch die hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völlig dahin versetzt worden. Nun aber mußte ich diese entschwundenen Geister in mir selbst hervorrufen, und manche Erinnerungsmittel gleich einem nothwendigen Zauberapparat mühsam und kunstreich zusammenschaffen. Ich hatte die Entwickelung eines bebeutend gewordenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umständen hervorgethan, aber doch wie sie im allgemeinen dem Menschenkenner und dessen Einsichten gemäß wäre, barzustellen. In diesem Sinne nannte ich bescheiben genug ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Werk: Dichtung und Wahrheit, innigst überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart, ja viel mehr noch in der Erinnerung, die Außenwelt nach seinen Eigenheiten bilbend mobele.

Dieses Geschäft, in so fern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Local = und Personenvergegenwärtigung viel Zeit auszuwenden hatte, beschäftigte mich wo ich ging und stand, zu Hause wie auswärts dergesstalt, daß mein wirklicher Zustand den Charakter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall wo ich durchs Leben hingefordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Filr das Theater geschah sehr viel, wobei des trefflichen Wolff sich immer steigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Prinz ward mit allgemeinem Beisalle aufgestihrt, und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch erschien Wolff als Phymalion, und seine Darstellung machte vergessen, wie unzulässig und unerfreulich dieß Stück eigentlich sep.

Von Knebels übersetzter Saul Alsieri's, die Tochter Jephta, Tasso wurden wiederholt, Romeo und Julie fürs Theater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolff eifrig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calderons das Leben ein Traum vorbereitet.

Demoiselle Franck aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beisall; Brizzi wiederholte seinen Besuch, die Borsstellung von Achill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zweite großer Oper Gine vra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrsbeitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Text der Musik und Darsstellung insgeheim den Untergang vordereite. Ein Bösewicht und Berräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Berlauf seiner Niederträchtigkeiten abgesponnen und uns vor die Augen gestührt wird.

Das neuerbaute Schauspielhaus zu Halle verlieh die fämmtlichen Bortheile der Lauchstädter Bühne. Die Einweihung desselben gab Gelegenheit zu einem Prolog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil ward.

Mit der Musik gelang es mir nicht so glücklich; was ich vor einem Jahre meine Hanscapelle zu nennen wagte, sühlte ich im Innersten bedroht. Niemand merkte einige Beränderung, aber es hatten sich gewisse Wahlverwandtschaften eingefunden, die mir sogleich gefährlich schienen, ohne daß ich ihren Sinsluß hätte hindern können. Noch zu Aufang des Jahrs ward nach herkömmlicher Weise versahren, doch schon nicht mehr in so regelmäßiger wöchentlicher Folge. Noch trugen wir ächte alte Sachen vor, mehrere nene Canons von Ferrari belebten die Lust der Sänger und den Beisall der Zuhörer; ich aber hatte mich schon in diesen Verlust ergeben, und als bei meiner bevorstehenden Sommerreise zu Ende Aprils eine Pause eintreten mußte, so war schon mein Entschluß gesaßt nie wieder zu beginnen. Ich verlor dabei sehr viel, und mußte deßhalb ernstlich besdacht sehn mich anderwärts zu entschädigen.

Noch während dieser auserbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Cantate Rinaldo sitt des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Capellmeister Winter componirt, und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme vorgetragen, von Chören begleitet, einen schönen Genuß.

Was sich auf ältere bildende Kunst bezog, ward vorzüglich geachtet. Meher bearbeitete unablässig die Kunstgeschichte, und alle deßhalb gepflogenen Untersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch. Mionnetsche Pasten altgriechischer Münzen hatten, als die würdigsten Documente jener Zeit, die entschiedensten Aussichten eröffnet.

Die Lust sich Bergangenes zu vergegenwärtigen wirkte fort, und wir suchten mit Hülfe eines guten Rechners den Rogus des Hephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war, und wozu die Maner von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben müssen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze griechische Heer sah mit Bequemlichkeit der Feier zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Sulpiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Aupsern bei uns eintraf, und unsere Kunstbetrachtungen ins Mittelalter hinlenkte. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl überdachte Folge übereinsstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar düstere, aber durchaus ehren- und antheilwerthe Zeit versetzte. Das lebhaste Intereste des Borzeigenden, die gründliche Erkenntniß jener Zustände und Absichten, alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterbecoration, abermals gern in Zeiten und Localitäten versetzen, zu denen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte. Und so ward ein treuer Sinnes- und Herzensbund mit dem edlen Gaste geschlossen, der sin die sibrige Lebenszeit solgereich zu werden versprach.

Ferner hatte berselbe Feberzeichnungen nach dem Gedichte: Die Nibelungen, von Cornelius mitgebracht, deren alterthümlich tapfern Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ansgesprochen, man höchlich bewundern mußte.

Als Nachslang jener frühern Weimarischen Kunstausstellung, in Sefolg guter daraus sich herleitender Berhältnisse mit lebenden Künstlern,
ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Rauwerck zu Raseburg schickte Zeichnungen und Gemälde; des allzu früh abgeschiedenen Landschaftsmalers Kaaz hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzest
Caroline von Mecklenburg, selbst einen schönen Sinn für landschaftlicke
Zeichnungen besitzend, so wie anmuthig ausssihrend, verschaffte sich von
beiden eine Auswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes Namens, Wehle, zum erstenmale bekannt, dessen Berlassenschaft Baron Schönberg - Rothschönberg käuflich an sich gebracht hatte. Sowohl in Stizzen als ausgeführten Blättern nach der Natur offenbarte sich ein glücklich künstlicher Blick in die Welt, und das Interesse an diesen Blättern war durch fremdartige seltsamliche Localität erhöht. Er war die Tislis vorgedrungen, und hatte Fernes so wie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Papier apvertraut.

Vor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der Hut; doch studirte ich zwischendurch die Geschichte der Physik, um das Herankommen dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: denn ganz allein durch Aufklärung der Vergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen. Sine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt und Einrichtung, eine ungeheure Contignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Krankhastem; alles was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome ansehen, die, wenn wir uns wahrhast ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Principe zurückzusühren sind.

Ich enthielt mich persönlich von Versuchen aller Art, aber ein instianisches Weißseuer auf dem Landgrafenberg, von Professor Döbereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Thales, besonders der gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende Erscheinung.

Rach diesem aufblickenden Lichtglanze durfte sich der herrliche langverweilende Komet wohl auch noch sehen lassen, unsere Augen entzücken und unsern innern Sinn in das Weltall hinausfordern.

Mein dießjähriger Aufenthalt in Carlsbad nahm einen ganz eigenen Sharakter an: die Lust des Haftens an der Ratur, des Zeichnens und Nachbildens hatte mich ganz umd gar verlassen; nichts der Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopsens der allzu bekannten Felsmassen völlig müde. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah ich denn auch die Bemühungen dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Vorurstheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen Uebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gesellschaft von lebenslustigen Freunden und Freundinnen übersgab ich mich einer tagverzehrenden Zerstreuung. Die herkömmlichen Promenaden zu Fuß und Wagen gaben Raum genug sich nach allen Seiten zu bewegen; die nähern sowohl als die entfernten Lustorte wurden besucht,

zu welchen sich noch ein neuer auf eine fast lächerliche Weise gesellt hatte. In Weheditz, einem Dorse über der Eger gegen Dalwitz gelegen, hatte sich ein Bauer, der als Fuhrmann die Ungarn frachtete, auf dem Rückwege mit jungen geistig wohlschmeckenden Weinen beladen und in Hof und Haus eine kleine Wirthschaft errichtet. Bei dem niedrigen Stande des Papiergeldes, sast wie zehn gegen eins, trank man eine annuthige Flasche Ungarwein sitr den Betrag von wenig Silbergroschen. Die Reuheit, das Seltsame, ja die Unbequemlichkeit des Ausenthalts sügten zur Wohlseilheit einen gewissen Reiz; man zog hinaus, man lachte, spottete über sich und andere, und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genossen als billig war. Wan trug sich über eine solche Wallsahrt mit solgender Anekote. Drei bejahrte Männer gingen nach Weheditz zum Weine:

Sie zechten wacker, und nur der letzte zeigte beim Nachhausegehen einige Spuren von Bespitzung, die beiden andern griffen dem jüngern unter die Arme und brachten ihn glücklich zurück in seine Wohnung.

Einen solchen allgemeinen Leichtsim begünstigte jener niedere Stand des Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht: die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Anticipationsscheine. Die Verkäuser und Empfänger konnten dem sinkenden Papierwerth nicht genug nachrücken; den Käusern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Bortheil: sie verschleuderten Groschen und wurden so allmählig ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, daß er auch den Besonnensten zur Verrücktheit hinris.

Doch ist der Tag so lang, daß er sich ohne nützliche Beschäftigung nicht hindringen läßt, und so setzte ich mit Riemers Beistand unter sort währendem Besprechen die Arbeit an der Biographie sort, das Rächste aussilhrend, das Fernere schematisirend. Auch waren zum sortgesetzen Lesen und Betrachten die kleinern Schriften Plutarchs jederzeit bei der Hand, wie es denn auch an mancherlei Ersahrung und Belehrung in einem so großen Zusammensluß von bedeutenden Menschen, die in geschäftsloser Freiheit sich gern von dem was ihnen lieb und werth ist, unterhalten, keineswegs sehlen konnte:

Bon Personen, die dieses Jahr in Weimar eingesprochen, finde ich folgende bemerkt. Engelhard, Architekt von Cassel, auf seiner Durchreise nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ihn in früherer Zeit als Musterbild seines Runstgenossen in ben Wahlverwandtschaften im Ange gehabt. Der so geschickte als gefällige Raabe hielt sich einige Zeit bei uns auf, malte mein Bildniß in Del auf Rupfer. Ritter D'Hara, ein trefflicher Gesellschafter, guter Wirth und Ehrenmann, wählte Weimar für einige Zeit zu seinem Wohnort. Die Geschichten seiner vieljährigen Irrfahrten, die er mit einigem Scherz über sich selbst zu würzen verstand, verbreiteten über seine Tafel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß seine Röchin die trefflichsten Beefsteaks zu bereiten wußte, auch daß er mit dem ächtesten Mokkakaffee seine Gastmahle schloß, ward ihm nicht zum geringen Verdienst angerechnet. Lefevre, französischer Legationssecretär von Cassel kommend, durch von Reinhard angemeldet, regte im lebhaftesten Gespräch französische Rebe, Poesie und Geschichte wieder auf, zu angenehmster Unterhaltung. Professor Thiersch ging, gute Eindrikke zurukklassend und hoffentlich mitnehmend, bei uns vorüber. Das Shepaar von Arnim hielt sich eine Zeit lang bei uns auf: ein altes Bertrauen hatte sich sogleich eingefunden; aber eben durch solche freie unbedingte Mittheilungen erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige Uebereinstimmung aufgelöst hatte. Wir schieden in Hoffnung einer kunftigen gludlichern Annäherung.

Bon wichtigen Bildern, deren Einfluß bleibend war, las ich St. Ervir Examen des Historiens d'Alexandre, Heerens Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vorsnehmsten Bölker der alten Welt; de Gerando Histoire de la philosophie; sie verlangten sämmtlich, daß man seine Umsicht imerhalb der vergangenen Zeiten auszudehnen und zu erweitern sich entschließe.

Jacobi "von den göttlichen Dingen" machte mir nicht wohl; wie konnte mir das Buch eines so herzlich geliebten Freundes willsommen sehn, worin ich die These durchgesichtt sehen soute, die Natur verberge Gott! Muste, bei meiner reinen, tiesen, angeborenen und geübten Anschauungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen, unverbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Vorstellungsart den Grund meiner ganzen Existenz machte, mußte nicht ein so sellsamer, einseitig beschränkter Ausspruch mich dem Geiste nach von dem edelsten Manne,

bessen Herz ich verehrend liebte, sür ewig entsernen? Doch ich hing meinem schmerzlichen Verdrusse nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Aspl, und sand in Spinoza's Ethik auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Vildung gesteigert hatte, ward ich, im schon Bekannten, gar manches das sich neu und anders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich einwirkte', zu meiner Berwunderung gewahr.

Uwaroffs Project einer asiatischen Asabemie lockte mich in jene Regionen, wohin ich auf längere Zeit zu wandern ohnedem geneigt war. Hebels abermalige alemannische Gedichte gaben mir den angenehmen Sindruck, den wir bei Annäherung von Stammverwandten immer empfinden. Nicht so von Hagens Heldenbuch; hier hatte sich eine alles verwandelnde Zeit dazwischen gelegt. Eben so brachte mir Büschings armer Heinrich, ein an und für sich betrachtet höchst schaftlichenswerthes Gedicht, physisch ästhetischen Schmerz. Den Etel gegen einen aussätzigen Herrn, sür den sich das wackerste Mädchen ausopfert, wird man schwerlich los; wie denn durchaus ein Jahrhundert, wo die widerwärtigste Krankheit in einemfort Motive zu leidenschaftlichen Liebes und Ritterthaten reichen muß, uns mit Abscheu erfüllt. Die dort einem Heroismus zum Grunde liegende schredliche Krankheit wirkt wenigstens auf mich so gewaltsam, das ich mich vom bloßen Berühren eines solchen Buchs schon angesteckt glande.

Durch einen besondern Zufall kam mir sodann ein Werk zur Hand, von welchem man dagegen eine unsittliche Ansteckung hätte befürchten können; weil man sich aber vor geistigen Einwirkungen aus einem gewissen frevelhaften Dünkel immer sicherer hält, als vor körperlichen, so las ich die Bändchen mit Vergnilgen und Sile, da sie mir nicht lange vergönnt waren: es sind die Novelle galanti von Verrocchio; sie siehen denen des Abdate Casti an poetischem und rhetorischem Werth ziemlich nahe, nur ist Casti künstlerisch mehr zusammengenommen und beherrscht seinen Stoff meisterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes schloß ich die Novelle del Bandello unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieux und Manon l'Escot wurden als nahe verwandt herbeigerussen; doch muß ich mir zuletzt das Zeugniß geben, daß ich nach allem diesem endlich zum Landprediger von Wakesiel mit unschuldigem Behagen zurücksehrte.

### 1812.

Die Familie Kobler eröffnete mit höchst anmuthigen Balleten das Jahr. Romeo und Inlie, sodann Turandot werden wiederholt, die Aufführung von: Leben ein Traum vorbereitet. Die zu würdiger Darstellung solcher Stücke ersorderlichen Anstrengungen gaben neue Gelegenheit zum tieser eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzügen die man im allgemeinen an einem jungen sogenannten Liedhaber wünschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewisses inmeres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthusiasmus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publicum ausgedrungen hätte, das es ihn fühlen und anerkennen mußte. Man hoffte jedoch, daß er dieß Bedürfnis bald selbst empfinden werde.

Theodor Körner war als Theaterdichter hervorgetreten; dessen, Ini, Zrinh und Rosamunde, als Nachklänge einer kurz vergangenen Spoche, von den Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben, und eben so dem Publicum suns und artverwandt, von ihm günstig aufgenommen wurden. Zu höheren Zwecken ward die große Zenobia von Calderon studirt, und der wunderthätige Magus durch Griesens Uebersetzung uns angenähert.

Wolff und Riemer machten einen Plan zu Anffihrung des Faust, wodurch der Dichter verleitet ward mit diesem Gegenstand sich abermals zu beschäftigen, manche Zwischenscenen zu bedenken, ja sogar Decorationen und sonstiges Erforderniß zu entwersen. Jene genannten, immer thätigen Freunde entwarsen gleichfalls den Verzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schönberger veranlaste die erfreulichsten Darstellungen. Issland schloß das Jahr auf das erwünschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20. December an sehen wir solgende Vorstellungen: Elementine, Selbstbeherrschung, der Inde, Künstlers Erdewallen, Don Ranudo, der arme Poet, der Kansmann von Benedig, der gutherzige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schausspieler auf, deren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß ihre Namen hier aufzusühren —

tie Herren: Durant, Deny, Graff, Genast, Haide, Lorzing, Malkelmi, Dels, Unzelmann, Wolff; sodann die Damen: Bed, Eberwein, Engels, Lorzing, Wolff.

Der Biographie zweiter Band wurde gearbeitet und abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Sanzen entworfen, im Einzelnen ansgesührt. In Sesolg der Darstellung Mosaischer Seschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang der Kinder Israel durch die Büste and alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Iwesten zurückgelegt.

Drei Gedichte für Kaiserliche Majestäten, im Ramen ber Carlebaber Bürger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit zu versuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In der bildenden Kunst ereignete sich manches Günstige: die Rachricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Kunstgeschichte neue Anssichten, an welchen wir uns mit Freund Meher, der in seinen Bemühungen immer vorwärts ging, erbauten und ergötzten.

Der Gebanke aus vorliegenden alten Münzen das Andenken verlorener Kunstwerke zu ergänzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Anssatz über Mprons Kuh in dergleichen Betrachtungen sortsuhr, den Olympischen Jupiter, die Polykletische Junc, und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik oder modern sep. Die Weimarischen Kunstkreunde, überzeugt daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken sep, bewunderten ihn, belehrten sich daran und traten zu derzeuigen Partei, die ihn sür alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe altflorentinische Copie des sitzenden Moses von Michel Angelo, in Bronze gegossen und im Sinzelnen durch Grabstichel und andere ciselirende Instrumente sleisigst vollendet, ein schönes Denkmal sorgfältiger, beinahe gleichzeitiger Rachbildung eines höchst geschätzten Aunstwerkes jener Epoche, und ein Beispiel wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Aussührlichkeit im Einzelnen einen eigenthämlichen Werth zu geben wuste.

Die Naturwissenschaft erfreute sich manchen Gewinnes. Rambohr "von den Berdauungswerkzengen der Insecten" bestätigte unsere Denkweise über die allmählige Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich die Ansmerksamkeit mehr gegen allgemeine Natursorschung.

Dr. Seebeck, der chromatischen Angelegenheit immersort mit gewohntem Fleiße solgend, bemühte sich um den zweiten Newton'schen Versuch, den ich in meiner Polemik nur so viel als nöthig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Gegenwart und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man anstatt der ansänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine sast unauslösliche Versitzung verwickelt werde.

Zu allgemeiner Betrachtung und Erhebung des Geistes eigneten sich die Schriften des Jordanus Brunus von Nola, aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Masse jener so ungleich begabten Erzgänge anszuscheiden und unter den Hammer zu bringen, erfordert sast mehr als menschliche Kräfte vermögen, und ein jeder dem ein ähnlicher Trieb eingeboren ist, thut besser, sich unmittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schlackenhalben vergangener Jahrhunderte herumzumühen.

In Carlsbab fand man sich wieder zu herkömmlichen geologischen Betrachtungen genöthigt. Die Erweiterung des Naumes um den Neubermnen, ein klihnes vielleicht in früherer Zeit nicht denkbares Bornehmen, bestärkte in den disherigen Borstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der Tepl und hestiges Ausbrausen der heißen Quellen trasen zusammen — Umstände welche auf die Hypothese hinzudeuten schienen, die große Naturwirkung seh als ein ungeheures galvanisches Experiment anzusehen.

Bon Teplitz aus besuchte man Dr. Stolz in Außig und belehrte sich an bessen trefslichen Kenntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Böhmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Hause zurückgekehrt verweilte man zuerst in Jena, um den dortigen Museen im Angenblick einer eintretenden günstigen Epoche eine freudige Ausmerksamkeit zu widmen. Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbprinzeß bestimmten eine ansehnliche Summe zu diesem Zwecke, und Mechanicus Körner verfertigte eine Luftpumpe für das physikalische Cadinet. Sonstige Instrumente und andere Anschaffungen dorthin werden gleichfalls eingeleitet, und um des Raumes mehr zu gewinnen, die obern

Zimmer im Ienaischen Schloß für die Aufnahme eines Theils der Museen eingerichtet. Von Trebra verehrte merkwärdige Granitübersgangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Werk "Erfahrungen vom Innern der Gebirge" wird aufs neue vorgenommen und dabei ältere und jüngere Vorstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berka an der Ilm, oberhalb Weimar gelegen, die Anstrocknung des Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benutzung derselben zum Heilbade gab Gelegenheit geognostische und chemische Betrachtungen hervorzurusen. Hierbei zeigte sich Prosessor Döbereiner auf das lebhafteste theilnehmend und einwirkend.

### 1813.

Die erneuerte Gegenwart Brizzi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung berselben italianisch möglich Reinem Sänger ist diese Sprache ganz fremd; benn er muß gemacht. sein Talent mehrentheils in selbiger produciren: sie ist überhaupt für ben, bem die Natur ein glückliches Ohr gegönnt, leicht zu erlernen. Zu größerer Bequemlichkeit und schnellerer Wirkung ward ein Sprachmeister angestellt. Eben so hatte Isslands Gegenwart alle Aufmerksamkeit unserer Schanspieler angeregt, und sie wetteiferten allzusammt wurdig neben ihm zu Wer in die Sache tief genng hineinsah, konnte wohl erkennen, daß die Uebereinstimmung, die Einheit unserer Bühne diesem großen Schauspieler vollkommene Leichtigkeit und Bequemlichkeit gab, sich wie auf einem reinen Element nach Gefallen zu bewegen. Nach seiner Abreise wurde alles wieder ernstlich und treulich fortgesetzt; aber jedes künstlerische Bestreben durch Furcht vor immer näher herandringenden Kriegsereignissen bergestalt gelähmt, daß man sich begnügen mußte mit ben Borrathen auszulangen.

Poetischer Gewinn war dieses Jahr nicht reichlich; drei Romanzen, der Todtentanz, der getreue Edart und die wandelnde Glode verdienten einige Erwähnung. Der Löwenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte Ueberlieferung, die ich nachher in der Ballade "Die Kinder sie hören es gerne" ausgeführt, gerieth ins Stoden und verharrte darin. Der Spilog zum Essex darf wohl auch erwähnt werden.

Der britte Band meiner Biographie ward redigirt und abgebruckt, und erfreute sich ungeachtet äuserer mislicher Umstände einer guten Wirkung. Das italiänische Tagebuch ward näher beleuchtet und zu dessen Behandlung Anstalt gemacht; ein Aufsatz zu Wielands Andenken in der Trauerloge vorgelesen und zu vertraulicher Mittheilung dem Druck übergeben.

Im Felde der Literatur ward manches Aeltere, Neuere und Berwandte vorgenommen und, mehr oder weniger, durch Fortsetzung der Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht; besonders ist das Studium zu erwähnen, das man Shakspearen in Bezug auf seine Vorgänger widmete.

Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung der über die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humboldts Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; eben so ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt die Berghöhen der alten und neuen Welt in ein vergleichendes landschaftliches Bild zu bringen.

Hier ist nun am Platze mit wenigem auszusprechen, wie ich das Glück gleichzeitig mit den vorzüglichsten Männern zu leben mir zu verzienen suchte.

Bon bem Standpunkte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu setzen beliebt, und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestredungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meines Theils war bemüht durch Studien, eigene Leistungen, Sammlungen und Bersuche ihnen entgegen zu kommen, und so auf den Gewinn dessen was ich nie selbst erreicht hätte, treulich vordereitet, es zu verdienen, daß ich undesangen, ohne Rivalität oder Neid, ganz frisch und lebendig daszenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gesahr es mit Ueberraschung anszunehmen oder wegen veralteten Borurtheils zu verwerfen.

Als Zeichen der Aufmerksamkeit auf das Allerbesonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bildern aus einer alten Handschrift des Sach senst spiegels Kennern und Liebhabern in die Hände, welche denn auch davon den löblichsten Gebrauch machten, und die Symbolik eines in Absicht auf bildende Kunst völlig kindischen Zeitalters gar sinnig und überzeugend ausleaten.

Jum Behuf meiner eigenen Biographie zog ich aus ben Frankfurter gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772 und 1773 die Recensionen aus, welche ganz oder zum Theil mir gehörten. Um in jene Zeiten mich noch mehr zu versetzen, studirte ich Mösers Phantasien, sodann aber and Klingers Werke, die mich an die unverwüsstliche Thätigkeit nach einem besondern eigenthümlichen Wesen gar charakteristisch erinnerten. An Absicht auf allgemeinern Sinn in Begründung ästhetischen Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernesti's Technologie griechischer und römischer Redekunst, und bespiegelte mich darinnen schrischer und ernsthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden und Nängel nach ein paar tansend Jahren als einen großen Beweis menschlicher Beschränktheit in meinen eigenen Schristen unausweichlich wieder zurückkehren sah.

Von Ereignissen bemerke ich vorläufig: der französische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und entkommt. Ein geringes Corps Preußen besetzt Weimar, und will uns glauben machen wir seben unter seinem Schutze sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab; Begegnisse unterwegs. In Dresben rusisse Einquartierung; Nachts mit Fackeln. Ingleichen ber König von Preußen. In Teplit Bertraulichkeiten. Vorläufige Andeutungen einer allgemeinen Verbindung gegen Napoleon. Schlacht von Lützen. Franzosen in Dresten. Waffenstillstand. Aufenthalt in Böhmen. Lustmanöver zwischen Bilin, Ossed und Duchs. Mannichfache Ereignisse in Dresden. Rückehr nach Die jüngste französische Garbe zieht ein. General Travers, den ich als jenen Begleiter des Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchsten Berwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Kosaken schleichen heran; ber französische Gesandte wird hier genommen; die Franzosen von Apolda und Umpferstebt her andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Desterreicher rücken ein.

# 1814.

Auf dem Theater sah man die Schuld von Müllner. Ein solches Stild, man denke übrigens davon wie man wolle, bringt der Bühne ben großen Bortheil, daß jedes Mitglied sich zusammen nehmen, sein Möglichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die Lösung dieser Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Vorstellungen von Romeo und Julie, Egmont, Wallensteins Lager und Tod. Alle Rollenveränderungen, die in diesen Stücken vorsielen, wurden benutzt zu sorgfältigen Didaskalien, um gelibte und ungesibte Schauspieler mit einander in Harmonie zu setzen.

Indem man sich nun nach etwas Reuem, Fremdem und zugleich Bedeutendem umsah, glaubte man aus den Schauspielen Fouqué's, Arnims und anderer Humoristen einigen Bortheil ziehen zu können, und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer öfters sehr glücklichen und bis auf einen gewissen Grad günstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen — ein Unternehmen welches jedoch nicht durchzussischen war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentano.

Der Besuch des Fürsten Radziwill erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische uns glücklich mit fortreißende Composition zu Faust ließ uns doch nur entfernte Hoffnung sehen, das seltsame Stück auf das Theater zu bringen.

Unsere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch dießmal der Gunst genießen in Halle den Sommer durch Borstellungen zu geben. Der wadere Reil, dem die dortige Bühne ihre Entstehung verdankte, war gestorden; man wünschte ein Borspiel, das zugleich als Todtenseier sitr den trefslichen Mann gelten könnte; ich entwarf es beim Frühlingsaufenthalte zu Berka an der Ilm. Als ich aber, durch Issland unerwartet ausgesordert, Epimenides Erwachen unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Beradredung ausgearbeitet. Capellmeister Weber besucht mich wegen der Composition des Epimenides, siber die wir uns verglichen.

Das Monodram Proserpina wurde, nach Eberweins Composition, mit Madame Wolff eingelernt, und eine kurze, aber höchst bedeutende Borstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Declamation, Mimik und edelbewegte plastische Darstellung wetteiserten, und zuletzt ein großes Tablean, Pluto's Reich vorstellend und das Ganze krönend, einen sehr günstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl der Weisen (Bb. II. S. 378 unter dem Titel: Die Weisen und die Leute), ein bramatisch-lprischer Scherz, worin

vomit das Bolk sie oft belästigt, auf heitere Weise beantworten oder vielmehr ablehnen, war, wohl nicht fürs Theater, doch für gesellschafts liche Musik bestimmt, mußte aber wegen Anzüglichkeit unter die Paralipomena gelegt werden.

Musikalische Aufmunterung durch Zelters Gegenwart und durch Inspector Schützens Vortrag der Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten zur Ankunft des Herzogs aus dem glücklichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architektonischer Zierde der Straßen. Redaction einer Gedichtsammlung, nachher unter dem Titel: Willstommen! herausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Werke vorbereitet. Der biographische dritte Band gelangte zu Indilate ins Publicum. Die Italiänische Reise rlickte vor, der westöstliche Divan ward gegründet. Die Reise nach den Rhein=, Main= und Neckargegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Persönlichkeiten, Localitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In Heibelberg bei Boisserée's Studium der niederländischen Schule in Gesolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Baulichkeiten nach Rissen und Planen. Letzteres fortgesetzt in Darmstadt bei Woller. Alte oberdeutsche Schule in Frankfurt bei Schilt. Von dieser Ausbeute und reichlichem Stoff an Menschenkenntnif, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift: Kunst und Alterthum am Rhein und Main.

Naturwissenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheilung des Oberbergraths Cramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwald. Das Darmstädter Museum. Die Frankfurter Museen. Aufenthalt bei Geheime=Rath von Leonhard in Hand. Nach meiner Rücksunft Sorge für Jena.

Von öffentlichen Ereignissen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich der ersten Feier des 18. Octobers in Frankfurt beiwohnte.

## 1815.

Schon im vorigen Jahre waren mir die sämmtlichen Gebichte bes Hafis in der von Hammer'schen Uebersetzung zugekommen, und wenn ich früher den hie und da in Zeitschriften übersetzt mitgetheilten einzelnen Stücken dieses herrlichen Poeten nichts abgewinnen konnte, so wirkten sie doch jetzt zusammen desto lebhaster auf mich ein, und ich mußte mich dagegen productiv verhalten, weil ich sonst vor der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Die Simwirkung war zu lebhast, die deutsche Uebersetzung lag vor, und ich mußte also hier Beranlassung sinden zu eigener Theilnahme. Alles was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir ähnliches verwahrt und gehegt worden, that sich hervor, und dieß mit um so mehr Hestigkeit, als ich höchst nöthig fühlte mich aus der wirklichen Welt, die sich selbst offendar und im stillen bedrohte, in eine ideelle zu slüchten, an welcher vergnüglichen Theil zu nehmen meiner Lust, Fähigseit und Willen überlassen war.

Nicht ganz fremd mit ben Eigenthümlichkeiten bes Oftens wandte ich mich zur Sprache, in sofern es unerläßlich war jene Luft zu athmen, sogar zur Schrift mit ihren Eigenheiten und Berzierungen. Ich rief die Moallakats hervor, deren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersetzt Den Beduinenzustand brachte ich mir vor die Einbildungskraft; Mohamed von Delsner, mit dem ich mich schon längst befreundet hatte, förderte mich aufs neue. Das Berhältniß zu v. Diez befestigte sich; das Buch Kabus eröffnete mir den Schamplatz jener Sitten in einer höchst bebeutenden Zeit der unfrigen gleich, wo ein Fürst gar wohl Urfache hatte seinen Sohn in einem weitläufigen Werke zu belehren, wie er allenfalls bei tranrigstem Schickfale sich boch noch in einem Geschäft und Gewerbe durch die Welt bringen könne. Medschnun und Leila, als Muster einer gränzenlosen Liebe, ward wieder dem Gefühl und der Einbildungstraft zugeeignet; die reine Religion der Parsen aus dem spätern Berfall hervorgehoben und zu ihrer schönen Einfalt zurlickgeführt; die längst studirten Reisenden, Pietro della Balle, Tavernier, Chardin absichtlich durchgelesen, und so häufte sich der Stoff, bereicherte sich ber Gehalt, daß ich nur ohne Bebenken zulangen konnte, um das augenblicklich Bedurfte sogleich zu ergreifen und anzuwenden. die Gefälligkeit felbst, meine wunderlichen Fragen zu beantworten; Lorsbach höchst theilnehmend und hülfreich; auch blieb ich durch ihn nicht ohne Berührung mit Silvestre de Sach; und obgleich diese Männer kanm ahnen, noch weniger begreifen, konnten was ich eigentlich wolle, so trug boch ein jeder bazu bei mich aufs eiligste in einem Felde aufzuklären,

in dem ich mich manchmal geübt, aber niemals ernstlich umgesehen hatte. Und wie mir die von Hammer'sche Uebersetzung täglich zur Hand war, und mir zum Buch der Bücher wurde, so versehlte ich nicht aus seinen Fundgruben mir manches Kleinod zuzueignen.

Indessen schien der politische Himmel sich nach und aufzuklären; der Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil sassen konnte, drängte mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehreren Productionen im neuen östlichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeausenthalt, ländliche Wohnung in bekannter von Jugend auf betretener Gegend, Theilnahme geistreicher, liebender Freunde gedieh zur Belebung und Stelgerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallsahrt sand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Verwandtschaft sondern, in Bücher eintheilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen, und das Ganze, wo nicht der Vollendung, doch dem Abschluß näher bringen kommte. Und so hatte ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhevollsten Tagen hätte gewähren können.

Vor meiner Abreise waren vier Bände der neuen Auslage meiner Werke fortgesendet; ich sing an die Sicilianische Reise zu redigiren, doch riß das orientalische Interesse mein ganzes Vermögen mit sich sort. Glücklich genug! denn wäre dieser Trieb aufgehalten, abgelenkt worden, ich hätte den Weg zu diesem Paradiese nie wieder zu sinden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; doch nahm ich großen Antheil an griechischen Liedern neuerer Zeit, die in Original und Uebersetzung mitgetheilt wurden, und die ich bald gedruckt zu sehen wünschte. Die Herren von Natzmer und Harthausen hatten diese schöne Arbeit übernommen.

In literarischer Hinsicht förberten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, deren ich viele Bände auf der Wiesbadener Bibliothek antras, und sie, der Ordnung nach, mit gemüthlicher Ausmerksamkeit durchlas. Hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das mit Umsicht aus dem Tage entsprungen in die Zeiten fortwirkt. Es ist höchst angenehm in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkenze und Gewirkt schon im Zusammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der

falsche Antheil des Augenblick ist verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Würdige ist nicht genug zu schätzen.

Zunächst wäre sobann der ältern deutschen Baukunst zu gedenken, deren Begriff sich mir immer mehr und mehr erweiterte und reinigte.

Eine Fahrt nach Köln in der ehrenden Gesellschaft des Herrn Staatsministers von Stein brudte hierauf bas Siegel. Ich sah mit vorbereitetem Erstaunen das schmerzenvolle Denkmal der Unvollendung, und konnte doch mit Augen das Maß fassen von dem was es hätte werden sollen, ob es gleich dem angestrengtesten Sinne noch immer unbegreiflich blieb. von alterthümlicher Malerei fand sich in Professor Wallrafs Sammlung und anderer Privaten gar viel zu schauen, gar mancher Werth zu erkennen, und der Aufenthalt, so kurz er gewesen, ließ doch unvergängliche Wirkungen Diese wurden gehegt und erhöht durch die gesellige Nähe von Sulpiz Boisserée, mit dem ich von Wiesbaden über Mainz, Frankfurt, Darmstadt reisend fast nur solche Gespräche führte. In Heidelberg angelangt, fand ich die gastfreundlichste Aufnahme, und hatte die schönste Gelegenheit die unschätzbare Sammlung mehrere Tage zu betrachten, mich von ihrer charakteristischen Vortrefflichkeit im einzelnen zu überzeugen, und in eben bem Maße historisch wie artistisch zu belehren. Aufgezeichnet ward manches Bemerkte, dem Gedächtniß zu Hülfe und künftigem Gebrauche zum Besten.

Hinsichtlich auf Baukunst, in Bezug auf meine Kölner Fahrt, warb gar manches in Gegenwart von Grund = und Aufrissen älterer deutscher, niederländischer und französischer Gebäude besprochen und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte ans einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse das Reine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwei Moller'schen ersten Hefte, in dem Augenblick erscheinend, gewährten hierbei erwünschte Hülse. Das Technische anlangend, gab ein altes gedrucktes Exemplar "Der Steinmetzen Brüderschaft" von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugniß. Wie Handwerk und Kunst hier zusammentraf, ließ sich recht gut einsehen.

So wurde ich denn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, durch das unselige Ariegs = und Anechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Vaterlandes eingeschränkt, leider vermißt und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Frankfurt konnte ich die Städelschen Schätze abermals bewundern, auch der patriotischen Absichten des Sammlers mich erfrenen; nur überfiel mich die Ungeduld so viel Kräste ungenutzt zu sehen: denn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerem Bermögen die Anstalt gründen, errichten und die Künstler ins Leben sühren können. Denn hätte die Kunst schon seit Jahren schone Früchte getragen, und daszenige hinreichend ersetzt, was dem Capital an Interessen vielsleicht abgegangen wäre.

Die Brentano'sche Sammlung an Gemälden und Kupferstichen und andern Kunstwerken gab doppelten Genuß, bei dem lebhaften Antheil der Besitzer und ihrer freundlichen Aufforderung so viel Gutek mit zu genießen.

Dr. Grambs, der seine Kunstschäße den Städel'schen anzuschließen bedacht war, ließ mehrmals seine trefflichen Besitzungen theilweise beschauen; wobei denn gar manche Betrachtung einer gründlicheren Kenntniß den Weg bahnte.

Hofrath Beder in Offenbach zeigte bedeutende Gemälde, Minzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt dem Liebhaber eins und das andere Wünschenswerthe zu überlassen.

Auf Naturgeschichte bezüglich sahen wir die Sammlung von Bögeln bei Hofrath Weber, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Sendenbergische Stift in Frankfurt fand man in den besten Händen; die Thätigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine nem Spoche dieser schönen Anstalt unmittelbar zw erwarten seh.

In Carlsruhe ward ms, durch Geneigtheit des Herrn Smelin, eine zwar flüchtige, aber hinreichende Uebersicht des höchstbedeutenden Cabinets; wie wir denn überhaupt die kurze dort vergönnte Zeit eben sonützlich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manchen Hin-und Wiedersahrten konnte die Geognosie auch nicht leer ausgehen. Bon Hövels Gebirge der Grafschaft Mark wurden, besonders mit Beihilse dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In Holzapsel, bei Gelegenheit des dortigen höchst merkwürdigen Ganges, kam Werners Theorie von der Entstehung der Gänge (von 1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt "Berschiebung der Gänge" (von 1810). Diese wichtige, von mir sost betrachtete und immer geheimnissvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die Seele, und ich hatte das Glück im Lahnthal einer

aufgehobenen Abtei ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen Halde Tonschieferplatten mit kreuzweise laufenden sich mehr oder weniger verschiebens den Duarzgängen zu finden, wo das Grundphänomen mit Augen gesehen, wenn auch nicht begriffen, noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Glück ereignete sich mir auch zu Bieberich, indem des Herrn Erzherzogs Carl A. H. die Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch, mir die Beschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genan und sauber gestochenen Karten zu verehren. Auf diesen überaus schätzbaren Blättern fand sich gerade die Umgebung der Lahn von Wetzlar die Neuwied, und ich machte die Bemerkung, daß eine gute Militärkarte zu geognostischen Zwecken die allerdienlichste seh: denn weder Soldat noch Geognost fragt, wem Fluß, Land und Gedirg gehöre? sondern jener, in wiesern es ihm zu seinen Operationen vortheilhaft? und dieser, wie es sür seine Ersahrungen ergänzend und nochmals belegend sehn möchte? Eine Fahrt in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten der Lahn, mit Oberbergrath Cramer begonnen und mit ihm größtentheils durchgesührt, gab manche schöne Kenntniß und Einsicht; auch verdiente sie wohl unter die kleinen geognostischen Reisen ausgenommen zu werden.

Auch meiner Rückreise werde ich mich immer mit vorzüglichem Anstheil erinnern. Bon Heidelberg auf Würzburg legte ich sie mit Sulpiz Boisserée zurück. Da ums beiden der Abschied wehe that, so war es besser auf fremdem Grund und Boden zu scheiden, als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meiningen, den Thüringerwald, auf Gotha, und kam den 11. October in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärts umgesehen.

Zu Hause erwähne ich zuerst den Besuch des Dr. Stolz, des wackern Arztes aus Teplitz, wobei mineralogische und geognostische Unterhaltung, die und früher in Böhmen belehrt und ergötzt, mit Leidenschaft erneuert wurde. Bei dem nächsten Aufenthalte in Jena leitete mich Prosessor Döbereiner zuerst in die Geheimnisse der Stöchiometrie; auch machte er zu gleicher Zeit wiederholte Versuche mit dem Weißseuer, welches von dem Landgrafenderg herunter das Jenaische Thal erhellend einen magisch überraschenden Anblick gewährte.

In der Farbenlehre ward fortschreitend einiges gethan; die entoptischen Farben bleiben beständiges Angenmerk. Daß ich in Frankfurt Dr. Seebeck begegnet war, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer

allgemeiner, ins Ganze greisender Unterhaltung, besonders die Lehre des Doppelspaths, die er wohl durchdrungen hatte, und das Verhältnis der Achsen solcher doppelt refrangirenden Körper Naturfreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Tonlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen. Prosessor Voigt verfolgte seine Bemerkungen bezüglich auf Farben organischer Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung schwebte die Howard's che Wolkenlehre.

Nach so viel Natürlichem ist's doch wohl auch billig zur Kunst zur rückzukehren. Auf tem Weimarischen Theater beschäftigte man sich immersort mit Calderon; die große Zenobia ward aufgeführt. Die drei ersten Acte geriethen trefflich, die zwei letztern, auf national-conventionelles und temporäres Interesse gegründet, wußte niemand weder zu genießen noch zu beurtheilen, und nach diesem letzten Versuche verklang gewissermaßen der Beisall, der den ersten Stücken so reichlich geworden war.

Das Monodram Proferpina ward bei uns mit Eberweins Composition glücklich dargestellt; Epimenides für Berlin gearbeitet; pu Schillers und Ifflands Andenken gemeinschaftlich mit Peucer ein kleines Stud geschrieben. In dieser Spoche durfte man wohl sagen, daß sich das Weimarische Theater, in Absicht auf reine Recitation, kräftige Declamation, natürliches zugleich und kunstreiches Darftellen auf einen bedeutenden Gipfel des innern Werths erhoben hatte. Auch das Aengen mußte sich nach und nach steigern; so die Garderobe durch Nacheiserung, zuerst ber Frauenzimmer, hierauf ber Männer. Ganz zur rechten Zeit gewannen wir an dem Decorateur Beuther einen vortrefflichen, in der Schule von Fuentes gebildeten Künstler, ber burch perspectivische Mittel unsere kleinen Räume ins Gränzenlose zu erweitern, durch charaf. teristische Architektur zu vermanichfaltigen, und durch Geschmack und Zierlichkeit höchst angenehm zu machen wußte. Jede Art von Styl unterwarf er seiner perspectivischen Fertigkeit, studirte auf der Weimarischen Bibliothek die ägyptische so wie die altdeutsche Bauart, und gab den sie fordernden Stücken dadurch neues Ansehen und eigenthümlichen Glanz.

Und so kann man sagen, das Weimarische Theater war auf seinem höchsten ihm erreichbaren Punkt zu dieser Spoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Zeit versprechen durste.

Hier wäre es nun wohl am Orte über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernstlich obgelegen, noch einige wohlbedachte Worte hinzuzufügen. Das Theater hat, wie alles was uns umgibt, eine doppelte Seite, eine ideelle und eine empirische: eine ideelle, in sofern es seiner innern Natur gemäß gesetzlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannichfaltigsten Abwechselung als ungeregelt erscheint; und so müssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten, wenn wir davon richtige Begriffe sassen wollen.

Bon der ideellen Seite steht das Theater sehr hoch, so daß ihm fast nichts was der Mensch durch Genie, Geist, Talent, Technik und Uebung hervordringt, gleichgestellt werden kann. Wenn Poesie mit allen ihren Grundgesetzen, wodurch die Einbildungskraft Regel und Richtung erhält, verehrenswerth ist, wenn Rhetorik mit allen ihren historischen und dialektischen Erfordernissen höchst schäusenswerth und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Bortrag, der sich ohne eine gemäßigte Mimik nicht denken läßt: so sehen wir schon wie das Theater sich dieser höchsten Erfordernisse der Menschheit ohne Umstände bemächtigt. Flige man nun noch die bildenden Klinste hinzu, was Architektur, Plastik, Malerei zur völligen Ausbildung des Bühnenwesens beitrage, rechne man das hohe Ingredienz der Musti, so wird man einsehen was für eine Masse von menschlichen Herrlichkeiten auf diesen einen Punkt sich richten lassen.

Alle diese großen, ja ungeheuern Erfordernisse ziehen sich unsichtbar, unbewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten bis zu der geringsten, und es kommt bloß darauf an ob die Dirigirenden mit Bewußtsehn und Kenntniß oder auch nur aus Neigung und Erfahrung, es seh nun im Ganzen oder in den Theilen, ihre Bühne gegen den Willen des Publicums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zufällig sinken lassen.

Daß ich immerfort, besonders durch Schillers Einwirfung, unsere Bühne im Ganzen und in den Theilen nach Kräften, Verhältnissen und Wöglichkeiten zu heben gesucht hatte, davon war das Resultat, daß sie seit mehreren Jahren für eine der vorzüglichsten Deutschlands geachtet wurde.

Und darin bestlinde eigentlich alle wahre Theaterkritik, daß man das Steigen und Sinken einer Bühne im Ganzen oder Einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Uebersicht aller Erfordernisse gehört, die sich selten sindet, und bei der Mannichfaltigkeit der Einwirkungen und

Beränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblick, der immer bestochen ist, für die Bergangenheit, deren Eindruck sich abstumpst, fast unmöglich wird.

Bon ber eingeschränkten Bretterbühne auf den großen Weltschauplat hinaus zu treten möge nun auch vergönnt sehn. Napoleons Wiederkehr erschreckte die Welt; hundert schicksalschwangere Tage mußten wir durchleben. Die kaum entfernten Truppen kehrten zurück; in Wiesbaden sand ich die preußische Garde; Freiwillige waren ausgerusen, und die friedlich beschäftigten kaum zu Athem gekommenen Bürger sügten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Kräfte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude als gewonnen angekündigt. In Furcht vor schneller Ausbreitung der französischen Truppen wie vormals über Provinzen und Länder, machten Badegäste schon Anstalten zum Sinpacken, und konnten sich vom Schrecken erholend die unmütze Borsicht keineswegs bedauern.

Von Personen habe noch mit Ehrsurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzherzog Carl in Bieberich, Großfürstin Catharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Franksurt, den Erbgroß-herzog von Mecklenburg eben daselbst; in Carlsruhe die Grasen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regierenden Kaiserin von Rußland Majestät sämmtliche Umgebung; Graf Barclay de Tolly.

## 1816.

Das mannichfaltig Bedeutende, das ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte sich auf irgend eine Weise wiederspiegeln. Ein Heft: Kunst und Alterthum am Rhein und Main, ward unternommen, und dazu am Ende vorigen Jahrs mehr als Eine Borarbeit durchgeführt; die ältern Niederländer, van Epck und was sich von ihm herschrieb, gründlich erwogen; das frühere problematische Bild Veronica zu künstigem Gebrauch verkleinert und gestochen. Büschings wöchentliche Nachrichten arbeiteten zu gleichem Zweck, und in diesem Sinne wandte sich die Pietät der Weimarischen

Kunstfreunde gegen alte Heiligenbilder, die wir von Heilsberg am Thüringerwald kommen und unter unsern Augen repariren ließen. Weil aber immer in neuerer Zeit eines ins andere wirkt, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein Heldenbild, als Gleichnis von Blüchers Persönlichkeit in Gesolz seiner großen Thaten zur Sprache gestommen.

Wenn der Held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms die Schicksale der Welt aufs Spiel setzt und der Erfolg ihm glücklicherweise zusagt, so staunt der Patriot und nimmt gern den Künstler zu Hülse, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend eine Sprache zu sinden.

In hergebrachter Denkweise ber Borzeit heroische Gestalt mit angenähertem Coststim der Neuwelt heranzubringen, war nach vorzängigem Schriftwechsel mit Herrn Director Schabow zuletzt die Aufgabe und Uebereinkunft. Wegen Beschädigung des ersten Modells brachte der Klinsteler ein zweites, worüber man nach lehrreichen Gesprächen zuletzt dis auf Beränderungen, welche das Vollenden immer herbeissührt, sich treulich verzeinigte. Und so steht dieses Bild, wie auf dem Scheidepunkt älterer und neuerer Zeit, auf der Gränze einer gewissen conventionellen Ibealität, welche an Erinnerung und Einbildungskraft ihre Forderungen richtet und einer unbedingten Natikrlichkeit, welche die Kunst selbst wider Willen an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Bon Berlin erfreuten mich transparente Gemälde nach meinem Hans Sans Sachs. Denn wie mich früher Nachbildung der ältern treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergötzt hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als vermittelnd gegen neuere Künstler auftreten zu seichnungen zum Faust von Cornelius und Retsch wirkten in ihrer Art das ähnliche; denn ob man gleich eine vergangene Borstellungs-weise weder zurückrusen kann noch soll, so ist es doch löblich, sich historisch praktisch an ihr zu üben und durch neuere Kunst das Andenken einer ältern auszufrischen, damit man ihre Verdienste erkeunend sich alsdann um so lieber zu freieren Regionen erhebe.

In gesellschaftlichen Kreisen hatte die Lust zu Bilderscenen immer zugenommen und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar gefördert, doch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachklang der rheinischen Eindrücke ward von den Weimarischen Aunstfreunden das Bild des heiligen Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt

von seinem Palast die Pilgerschaft antritt, erfunden und stizzirt, hieranf forgfältig cartonnirt und zuletzt, von zarter Frauenzimmerhand gemalt, in der freundlichen Rochuscapelle günstig aufgenommen. Ein gestochener verkleinerter Umriß ist in dem zweiten Rhein= und Mainheft wie billig vorgebunden.

Bon Offenbach erhielt ich schöne bronzene Münzen, die mich in den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurück führten. Graf Cico-gnara's Storia della Scultura kam eben zu rechter Zeit diesen schönen Studien zu Hülse. In höhere Regionen sührte uns der Olympische Jupiter von Quatremère=de=Quinch; hier gab es viel zu lernen und zu denken. Die Ankunst der Elginischen Marmore erregte großes Berlangen unter allen Kunstliedhabern; indessen blieb auch Burtin, Connaissance des tableaux, das uns Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration der Dresdener Gemälde kam in Anregung. Welch eine große Anstalt hiezu erforderlich seh, einigermaßen darzustellen, erzählte ich von der Restaurationsakademie in Benedig, die aus einem Director und zwölf Professoren bestand und große Räume eines Klosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Eine solche Wiederherstellung und Rettung ist wichtiger als man denkt; sie kann nicht aus dem Stegreif unternommen werden.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Local zu andern Zwecken bestimmt und kein gleich großes für sie zu sinden war, so wurden die Klassen getheilt, sür die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägerhans eingerichtet. Auch diese Beränderung wie die vorhergehenden verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollte.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bildhauer Namens Kanfmann von Rom berufen, der auch diese Kunst wieder neu zum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenken, so habe ich wohl zuenst des Divan zu erwähnen. Er ward immer mehr supplirt, geordnet und einiges davon zum Damenkalender bestimmt. Für den historischen und erklärenden Theil sammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Diezs Denkwürdigkeiten, dessen Streitigkeit mit Hammer, des letzten orientalische Fundgruben studirte ich mit Ausmerksamkeit und überall

in die Hände; besonders werth jedoch erschien mir Hyde's persische Religion; und wie denn, sobald ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich denselben unwillfürlich zu gestalten aufgesordert wurde, so entwarf ich eine orientalische Oper und sing an sie zu bearbeiten. Sie wäre auch sertig geworden, da sie wirklich eine Zeit lang in mir ledte, hätte ich einen Musiker zur Seite und ein großes Publicum vor mir gehabt, um genöthigt zu sehn den Fähigkeiten und Fertigkeiten des einen, so wie dem Geschmack und den Forderungen des andern entgegenzuarbeiten.

Wunderliche Menschen wie es giebt, verlangten, versührt durch die Schiller'sche Ausgabe in chronologischer Folge, das gleiche von mir, und hätten beinahe den schon eingeleiteten Abdruck in Verwirrung gebracht. Weine Gründe dieses abzulehnen wurden indeß gebilligt und das Geschäft ging unbehelligt seinen Sang. Der 9. und 10. Band ward revidirt; die italiänische Reise, besonders nach Neapel und Sicilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jederzeit hervorruft, konnt' ich nicht unterlassen an dem 4., so lange verzögerten und erwarteten Bande von Wahrheit und Dichtung wieder einige Hauptmomente zu verzeichnen. Das Rhein = und Mainhest zweites Stilch ward gefördert, Reineke Fuchs durchgesehen und das Rochussesst est geschrieben.

Die zweite Lieferung meiner Werke kommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Künstlersest gesschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Cantate zum Luthersest, wegen Mangel an Zeit und Aufmunterung, bald nach der Conception aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blied und für die Ausbildung verloren ging.

Mein Antheil an fremden Werken bezog sich lebhaft auf Byrons Gedichte, der immer wichtiger hervortrat und mich nach und nach mehr anzog, da er mich früher durch hypochondrische Leidenschaft und heftigen Selbsthaß abgestoßen, und wenn ich mich seiner großen Persönlichkeit zu nähern wünschte, von seiner Muse mich völlig zu entsernen drohte. Ich lese den Corsaren und Lara nicht ohne Bewunderung und Antheil. Zu gleicher Zeit erschienen Nelsons Briefe mit seinem Leben, gaben viel zu denken und viel zu trauern. Gries, durch die Ausgabe des zweiten Theils seines Calderon, machte uns im Spanien des siedzehnten

Jahrhunderts immer einheimischer. Anatole versetze uns nach einem neuern Paris, und ließ uns einen schönen Roman bewundern. Die Friedensgefangenen von Lawrence, eine der seltsamsten Productionen, nöthigte uns alle Ausmerksamkeit einem ganz verwünschten Zustand zu schenken. Reisende Engländer, in Berdun sestgehalten, nach neueren Bölkerrechtsmaximen beim Ausbruch eines Krieges mit Albion, republicanische Franzosen, besonders Commandant und Commandantin von geringem Stande während der Revolution emporgekommen, heimliche, sür Engländer gehaltene Emigrirte, verkappte Bornehme und wer sonst noch zu bemerken wäre, machen ein barockes Bild, das auf die Rachwelt zu kommen verdient, weil es nur unter dieser Bedingung von einem geistreich anschwenden Leidensgenossen concipirt und mehr mit Haß als Liebe vollendet werden konnte.

Ruckstuhl schrieb über die deutsche Sprache, und das nicht zu erschöpfende Werk Ernesti's: Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum lag mir immer zur Hand, denn dadurch ersuhr ich wieder-holt, was ich in meiner schriftstellerischen Lausbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkwürdigen, vielleicht einzigen Qarstellung gedenken; es ist das Tag= und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlit, wovon ich anderswo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Anstalten ber Naturlehre im allgemeinen, der Naturgeschichte im besondern gewidmet, erfreuten sich der ausmerksamsten Behandlung. Fast in allen Abtheilungen war die innere Thätigkeit so herangewachsen, daß man sie zwar durch gute Hanshaltung sämmtlich bestreiten konnte, aber doch an einen neuen erhöhten Museumsetat nothwendig denken und einen neuen Maßstad seststellen mußte. Döbereiners Wohnhaus ward ausgedaut, ein Gartenstlick bei der Sternwarte angekauft und zu diesem Besitz hinzugeschlagen. Die Beterinäranstalt in Iena bestätigte sich; Prosessor Renner begann seinen Cursus, und ich gab meine ältern zersägten und sonst präparirten Pferdeschädel zum didaktischen Ansang hinsiber, da sie früher mir auch zum Ansang gebient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen des uralten Grabhügels bei Romstedt wurden sortgesetzt und gaben uns mehrere Schädel; nicht weniger wurde durch besondere Ausmerksamkeit nach Iena ein ganzes Skelett geschafft und sorgfältig geordnet niedergelegt. Ein durch Knochenaufschwellung merkwürdig monstroser Schädel kam in Sppsabgüssen von Darmstadt durch die Gewogenheit des Herrn Schleiermacher.

Ich rief mir das Andenken Caspar Friedrich Wolfs wieder hervor, durchdachte Jäger über die Mißbildungen der Gewächse, ingleichen Philiberts Pflanzenkrankheiten; von Humboldts Werk über Bertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden war höchst willkommen, und Nees von Esenbecks aussührlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein treffliches Mikrostop bedauern, das mir ein seltsames Schicksal in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus dem Thierreiche wurde uns ein Wundergeschöpf, der Proteus anguinus, durch Herrn Professor Configliachi vorgezeigt, der ihn in einem Glase mit Wasser auf der Reise höchst sorgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir sehr begünstigt. Geheime = Rath Heim 8 zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte durch sein Wohlwollen sür unsere Anstalt nach Jena, wo sie nach seinem Sinne geordnet aufgestellt wurde. Bon einzelnen Merkwürdigkeiten verdient der Augelspenit von Ballinco aus Corsica vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung ge-langten in Gesolg eines vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung ge-langten in Gesolg eines vorzährigen Reisebesuchs Mineralien vom Wester-wald und Rhein, auch ein Halit von Frankfurt als Ueberzug vielleicht der größten Fläche, an der er je sich vorgesunden, von sieben Zoll im Durchmesser. Geh. Rath von Leonhards "Bedeutung und Stand der Mineralien" bereicherte uns von theoretischer Seite.

Howards Wolken-Terminologie ward fleißig auf die atmosphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit sie mit dem Barometerstand zu parallelistren.

Zu sonstigen physikalischen Aufklärungen war der Versuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir denn auch durch Döbereiner die Art durch Druck verschiedene Stoffe zu extrahiren kennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phänomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen was ich bis jetzt erfahren hatte und trug
es in einem kurzen Aufsatz vor, dessen bald gefühlte Unzulänglichkeit mich
zu weitern Forschungen nöthigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.

Professor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angeborenen unartigen Zudringlichkeit. Ich legte es

zur Seite bis auf künftige Tage, wo ich mit mir selbst vollkommen abgeschlossen hätte. Seinen eigenen Weg zu verfolgen bleibt immer das Vortheilhafteste; denn dieser hat das Glückliche uns von Irrwegen wieder auf uns selbst zurückzuführen.

Dr. Schoppenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuletzt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extracten dienten wiederholt tie höchste Consequenz der Farbenlehre darzuthun.

Nun muß ich aber ein Zwischenspiel im Zusammenhange vortragen, worin mancherlei vorkommt, das ich unter die Rubriken nicht zersplittem mochte. Bei herannahender guter Witterung gedachte ich nach Wunsch und Neigung die schönen Tage des vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meyer wollte mich begleiten; Natur und Kunst sollten uns mit ihren Schätzen überfüllen. Vorarbeiten waren gemacht, Plane entworfen wie alles zu genießen und zu nuten wäre. Und so faßen wir wohl gepact und eingerichtet in einem bequemen Wagen; aber die Hälfte des Erfurter Weges war noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achse brach, der Freund sich an der Stirne beschäbigte und wir umzukehren genöthigt wurden. Aus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesetzte Reise vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Besinnen nach Tennstedt, wo ein Thilringer Schwefelwasser gute Wirkung versprach. Dort interessirte mich nach meiner Gewohnheit Localität und Geschichte; denn eigentlich bewegt sich die Thüringer Borwelt viel an der Unstrut. Ich las daher die Thüringische Chronik, die an Ort und Stelle gar manches in deutlicher Localität erscheinen ließ. Die Lage der Stadt an ihrem Platz und der Umgegend ward beachtet, und man konnte wohl begreifen, wie hier in der frühesten Zeit sich Wohnungen gesammelt hatten. Wir besuchten Herbsleben an der Unstrut, Rleinwallhausen und andere nahgelegene Orte, und so fanden wir in der Ebene ausgetrochnete Seen, Tuffsteinbrüche und Conchplien des suffer Wassers in Menge. Fast bei allen Excursionen hatten wir die Rückseite bes Ettersberg vor Augen und konnten uns leicht nach Hause benken

Die Menge versammelte sich bei einem Vogelschießen, nicht weniger bei einem Brunnenfest, welches durch einen Kinderaufzug recht gemülthlich wurde.

Agamemnon übersetzt von Humboldt, war mir so eben in die Hände gekommen, und verlieh mir den bequemen Genuß eines Stlickes, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Marcus Cornelius Fronto von Nieduhr suchte mich auf. Unerwartet erschien Geheimerath Wolf; die Unterhaltung war bedeutend und förderlich, und Meher nahm daran eingreisenden künstlerischen Antheil. Zufällig jedoch verließen mich beide Freunde am 27. August, und so hatte ich Zeit genug meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu seiern, und den Werth der Kränze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin aufgesschmickt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die aussührliche Darstellung des Rochussestes schuldig geworden.

Ferner habe ich zu rühmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein Hermstedt isches Concert und Privatexhibition gegeben, da, von musikaslischen Freunden lange Zeit entfernt, ich diesem herrlichen Kunsts und Naturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, erwähne ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Am 30. Januar war der Falkenorden gestiftet und mir zugleich das Großtreuz ertheilt. Herzog Bernhards Bermählung gab die schönsten Hoffnungen; dagegen versetzte mich der Tod der Kaiserin von Desterreich in einen Zustand, dessen Nachgesühl mich niemals wieder verlassen hat. Der Staatsminister von Boigt, ein theurer vielzähriger Mitarbeiter und Besörderer meiner wohlgemeinten Unternehmungen, seierte sein Dienstjubiläum, das ich mit einem Gedicht und den treuesten Wünschen begrüßte.

Von Besuchen bemerke ich folgende, sämmtlich Erinnerungen früher und frlihester Zeiten erweckend: Mellish, Dr. Hufeland, Max Jacobi, von Lassert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und Gräfin D'Donell, Hofräthin Kestner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward durch den äußern Frieden der Welt begünstigt, als nach ausgesprochener Preßfreiheit die Anklindigungen der Iss erschien und jeder wohldenkende Weltkenner die leicht zu berechnenden unmittelbaren und die nicht zu berechnenden weitern Folgen mit Schrecken und Bedauern voraussah.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als eine Weise zu einem längern Ausenthalt in Jena veranlaßt, den ich voraussah und deßhalb an eigenen Manuscripten, Zeichnungen, Apparaten und Sammlungen manches hinsider schaffte. Zuvörderst wurden die sämmtlichen Anstalten durchgesehen, und als ich gar manches sir Bildung und Umbildung der Pflanzen Merkwürdige vorsand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammlungen getrochneter Pflanzen, Ansänge einer Zusammenstellung von Sämereien, nicht weniger Beispiele dessen was sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Verbindung gebracht, Monstressitäten aber von besonderer Wichtigkeit in einer großen Reihensolge ausgestellt.

Die Versetzung des Hosmechanikus Körner von Weimar nach Jena brachte einen geschickt-gewandten, thätigen Mann den dortigen Anstalten in die Nähe. Ein noch in Weimar von demselben versertigtes Passage-Instrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu besorgenden Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner die mannichfaltigen Gaben, welche Serenissimus von der Mailändischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen Fächer eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, der Etat mußte abermals capitelweise durchgearbeitet werden; ich schrieb einen umständlichen Aufstatz deß halb und eine klare llebersicht war sodann höchsten Ortes vorzulegen.

Allein es kam in dem letzten Biertel des Jahres eine mehrjährig besprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit wieder in Anregung. Unter allen theils auf Serenissimi Betrieb und Kosten allein, theils mit Zuziehung des Gothaischen Hoses, der besserten oder gar neu gegründeten Anstalten konnte man leider die akademische Bibliothek noch nicht zählen; sie lag hoffnungslos im Argen, ohne daß man deshalb jemand eigentlich die Schuld hätte geben können. Zu den vor dreihundert Jahren gestisteten Ansängen hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von einzelnen Büchersammlungen, durch Bermächtniss, Ankauf und sonstige Contracte, nicht weniger einzelne Bücher auf mannichsaltige Weise gehäuft, daß sie slöhartig in dem ungünstigsten Local bei der widerwärtigsten, großentheils zufälligen Einrichtung über und neben einander gelagert standen. Wie und wo man ein Buch sinden und neben einander gelagert standen. Wie und wo man ein Buch sinden

1

sollte, war beinahe ein ausschließliches Geheimniß mehr bes Bibliothets dieners als der höhern Angestellten. Die Räume langten nicht mehr zu: die Buder'sche Bibliothet stand verschlossen, kaum zugänglich; sie sollte nach dem Willen des Stifters ewig unangetastet bleiben.

Aber nicht nur diese sonderbaren Berhältnisse sollten entwickelt und dieses Shaos geordnet werden, auch die im Schloß befindliche ehemals Büttner'sche Bibliothek wollte man gleichfalls der Hauptmasse einverleibt sehen. Ueberschaute man die Sache im Ganzen, durchdrang man das Einzelne, so durste man sich nicht läugnen, daß bei völlig neu zu schaffenden Localitäten, vielleicht wenig Bände in der alten Ordnung neben einander würden zu stehen kommen. Unter diesen Umständen war wohl niemand zu verdenken, wenn er den Angriff des Geschäfts zu beschleunigen Anstand nahm. Endlich aber erhielt ich am 14. October durch gnädigstes Rescript den Auftrag die Angelegenheit ungesäumt zu behandeln. Hier blied also nichts übrig als die Sache nochmals durchzudenken, die Hindernisse sich kull zu erklären, wie man ja dei jedem bedeutenden Unternehmen thun muß, besonders wenn es unter der Clausel non obstantidus quiduscunque muthig anzugreisen ist. Und so begann ich rasch und suhr unauschaltsam sort.

Die Feuchtigkeit des untern Saals hatte man Jahre lang bejammert; kein Borschlag aber war ins Werk gesetzt, noch weniger durchgesührt worden. Dieß war also zuerst ins Auge zu sassen. Die beschränkende Mauer nach dem Graben zu wurde, trotz einer lebhaften, sogar intriguirenden Protestation, abgetragen, die vorliegende Erde weggeschafft, vor allen Dingen aber die Expeditionszimmer so eingerichtet, daß man darin gern arbeiten mochte. Indessen andere Baulichkeiten vorbereitet und accordirt wurden, versloß das Jahr.

Filt die Veterinärschule mußte nun vorzüglich gesorgt werden. Die Einrichtung derselben ging Schritt für Schritt. Bon wissenschaftlicher Seite brachte ich meine Porteseuille der vergleichenden Anatomie nach Iena, und stellte was von Zeichnungen am meisten bedeutend gefunden wurde, unter Glas und Rahmen.

Professor Renner demonstrirte mir verschiedenes, besonders bezügslich auf das lymphatische System. Eine verendete Phoca wird dem hersumziehenden Thierwärter abgekauft und secirt, bedeutende Präparate werden versertigt.

Spix' Cephalogenesis erscheint: bei mannichsaltiger Benutzung berselben stößt man auf unangenehme Hindernisse. Methode der allgemeinen Darstellung, Nomenclatur der einzelnen Theile, beides ist nicht zur Reise gediehen; auch sieht man dem Text an, daß mehr Ueberliefertes als Eigengedachtes vorgetragen werde.

Herold von Marburg macht uns durch "Anatomie der Raupen und Schmetterlinge" ein angenehmes Geschenk. Wie viel weiter in siuniger Betrachtung organischer Naturwesen sind wir nicht seit dem fleißigen und übergenauen Lyonet gekommen!

Ich bearbeite mit Neigung das zweite Heft der Morphologie, und betrachte geschichtlich den Einfluß der Kantischen Lehre auf meine Studien.

Geognosie, Geologie, Mineralogie und Angehöriges war an der Tagesordnung. Ich überdachte die Lehre von den Gängen überhaupt, vergegenwärtigte mir Werners und Charpentiers Ueberzeugungen. Die merkwürdigen Thonschieferplatten aus dem Lahnthal stelle ich als Tablean zusammen. Muster des Gerinnens der Felsmassen suchte ich überall aus, und glaubte vieles zu sinden was für die porphyrartige Entstehung so mancher Breccien zeugte. Eine von Serenissimo angeschaffte Suite von Chamounh ward im Museum solgemäßig ausgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten, Modelle und Panoramen jedes nach seiner Weise ausbewahrt, benutzt und zur Evidenz gebracht.

Die Umgegenden Badens erregten durch Gimbernats Untersuchung und Behandlung ein wachsendes Interesse, und seine geologische Karte jener Gegend, von hoher Hand mitgetheilt, war dem augenblicklichen Bedürfniß unserer Studien überaus willsommen. Brocchi's "Thal von Fassa" forderte uns auf, die Wackenbildung nach ihm und anders zu studien.

Herr Kammerherr von Preen hatte auf einer Reise dorthin ams für mich die schönsten Exemplare besorgt.

Mawe's Auffatz über Brasilien und die dortigen Edelsteine gab uns von dieser Seite eine nähere Kenntniß jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbares Verhältniß zu ihm, und erhielt durch seine Borsorze eine schöne Sammlung englischer Zinnstufen, wie immer unmittelbar vom Urgebirg gewonnen und zwar dießmal im Chloritgestein.

Geheimerath von Leonhards große Tabellenwerke, in Gesellschaft

mit andern Naturforschern herausgegeben, erleicherten die Anordnung meines Brivatcabinets.

Richt geringe Aufklärungen in Geologie und Geographie jedoch versbankte ich der europäischen Gebirgskarte Sorriots. So ward mir zum Beispiel Spaniens, für einen Feldherrn so chicanöser, den Guerrillas so günstiger Grund und Boden auf einmal deutlich. Ich zeichnete seine Hauptwasserscheide auf meine Karte von Spanien, und so ward mir jede Reiservute, so wie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen der Art klar und begreislich; und wer gedachte kolossale Karte seinen geognostischen, geologischen, geographischen und topographischen Studien mit Sinn zu Grunde legt, wird sich dadurch aufs höchste gesördert sehen.

Die Chromatik beschäftigte mich im stillen unausgesetzt; ich suchte mir ben Zustand berselben in England, Frankreich, Deutschland zu vergegenwärtigen, ich studirte vier englische Schriftsteller, welche sich in diesem Fache hervorgethan, suchte mir ihre Leistungen und Sinnesweisen deutlich zu machen; es waren Bancroft, Sowerby, Dr. Reabe und Brewster. Einerseits bemerkte ich mit Vergnligen, daß sie durch reine Betrachtung der Phänomene sich dem Naturwege genähert, ja ihn sogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern wurde ich bald gewahr, daß sie sich von dem alten Irrthum, die Farbe set im Licht enthalten, nicht völlig befreien konnten, daß sie sich der herkömmlichen Terminologie bedienten und deßhalb in die größte Berwickelung geriethen. Auch schien besonders Brewster zu glauben, durch eine unendliche Ausführlichkeit der Bersuche werbe die Sache gefördert, da vielmehr mannichfaltige und genaue Experi= mente nur Borarbeiten der wahren Naturfreunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Resultat zuletzt aussprechen zu können.

Das Widerwärtisste aber, was mir jemals vor Augen gekommen, war Biots Capitel über die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstabs, das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastbarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Satz mit Beweisen zu verdecken, ward hier abermals die sämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne

verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter singe und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgfalt auf die Geschwulst verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich die zu Unheilbarkeit sortarbeitete.

Und so war es mir denn auch ganz schrecklich, als ein akademischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Maper in Schtingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Bersonen den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wuste was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen dei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Berlans dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Rücktunst ohne Berwunderung. Auch ersuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Borweisung einiger Villardugeln, daß die runden Lichttheilchen, wenn sie mit den Bolen aufs Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit den Aequator ankommen, mit Protest zurückgeschickt werden.

Indessen vermannichfaltigte ich die entoptischen Bersuche ins gränzenlose, da ich denn zuletzt den einfachen atmosphärischen Ursprung entdeten
mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17.
Inni bei ganz klarem Himmel, und ich machte nun Anstalt die vielen Einzelnheiten als Schalen und Hillen wegzuwersen, und den Kern Ratmund Kunstsreunden mündlich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckte sich, daß ein dem Maler glinstiges oder unglinstiges Licht von dem directen
oder obliquen Widerschein herrühre. Prosessor Kour hatte die Gefälligkeit
mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu liesern. Beide
Seiten, die helle sowohl als die dunkle, sah man nun in gesteigerter
Folge neben einander; jeder Beschauende rief aus, daß er die Chladnischen
Figuren gefärbt vor sich sehe.

Der Aufsatz Leonardo da Vinci's über die Ursache der blauen Farsbenerscheinung an sernen Bergen und Gegenständen machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend aufsassender, an der Erscheinung selbst denkender, sie durchdringender Künstler ohne weiteres das Rechte getroffen. Nicht weniger kam die Theilnahme einzelner ausmerkenden und denkenden Männer. Staatsrath Schult in

Berlin übersandte mir den zweiten Anssatz über physiologe Farben, wo ich meine Hauptbegriffe ins Leben geführt sah. Eben so erbaute mich Brosessor Hegels Instimmung. Seit Schillers Ableden hatte ich mich von aller Philosophie im stillen entsernt, und suchte nur die mir einge-borene Methodik, indem ich sie gegen Natur, Kunst und Leben wendete, immer zu größerer Sicherheit und Gewandtheit auszubilden. Großen Werth mußte deßhalb für mich haben, zu sehen und zu bedenken, wie ein Philosoph von dem was ich meinerseits nach meiner Weise vorgelegt, nach seiner Art Kenntniß nehmen und damit gebaren mögen. Und hierdurch war mir vollkommen vergömt das geheimnisvoll klare Licht, als die höchste Energie, ewig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Kunst näherten sich dieses Jahr große Ausschlüsse. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde etwas dem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schönen sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause sahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Borbereitung ans dem Stegreise nach Audolstadt lenkte, und mich dort an den erstaumenswürdigen Köpsen von Monte Cavallo sür lange Zeit herstellte. Nähere Kenntniß der Aeginetischen Marmore ward mir gleichsalls durch Zeichnungen des in Kom mit der Restauration Beauftragten; und zu einem der herzlichsten Erzeugnisse neuerer Kunst wendete ich mich durch eine gleiche Veranlassung.

Bossi's Werk über das Abendmahl von Leonardo da Binci näher zu betrachten befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unser Fürst aus Mailand mitgebracht hatte; Studium und Vergleichung derfelben beschäftigten mich lange, und sonst war noch manches uns zur Vetrachtung angenähert. Die architektonischen Ueberreste von Cleusis, in Gesellschaft unseres Oberbandirectors Condrah betrachtet, ließen in eine unvergleichliche Zeit hinüber sehen. Schinkels große bewundernswiltbige Federzeichnungen, die neusten Münchener Steindrücke, Skizzen zu Casti's Thierfabeln von Menken, eine Kupferstichsammlung aus einer Leipziger Auction, ein schäßenswerthes Delbildchen von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten sest. Zuletzt fand ich Gelegenheit eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Verdienst nach unter neueren Kunstwerken sich allerdings zeigen dursten.

Bon eigenen Arbeiten sage ich folgendes. Um des Divan willen

siele Zeit daranf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bebeutung ist, so wird man es kaum seltsam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schönschreiben mit Eiser widmete, und zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manuscripte so nett als möglich, ja mit mancherlei herkömmlichen Zierrathen nachzubilden sinchte. Dem ausmerksamen Leser wird die Einwirkung dieser geisig technischen Bemühungen bei näherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die dritte Lieferung meiner Werke, 9. bis 12. Band, erscheint zu Ostern; das zweite Rhein= und Mainhest wird abgeschlossen, das dritte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Reapel und Sicilien wird gedruckt, die Biographie überhaupt wieder vorgenommen. Ich verzeichne die Reteore des literarischen Himmels und beschäftige mich die Urtheilsworte französischen Kritiker aus der von Grimm'schen Correspondenz auszuziehen; einen Aussas über die Hohrmünzen, Regendogenschüsselchen genannt, theile ich den Freunden solchen Enriositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von Hammer'schen Erklärung abbrucken, die jedoch kein Glück macht.

Von Poetischem wüßte ich nichts vorzuzeigen als die Orphischen Urworte in fünf Stanzen, und einen irischen Todtengesang aus Glenarvon übersetzt.

Zur Naturkenntniß erwähne ich hier ein bedeutendes Rordlicht im Kebruar.

Unterhaltung zwischen mir und Hofrath Boigt, ressen Raturgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dankbar anzunehmen war. An die Berständung der Berberisblume und der dorthin deutenden gelben Auswüchse älterer Zweigblätter wendete ich manche Betrachtung. Durch die Gefälligkeit Hofrath Döbereiners konnte ich mich der stöchiometrischen Lehr im allgemeinen sernerweit annähern. Zufällig machte ich mir ein Geschäft, eine alte Ausgade des Thomas Campanella de sensu rerum der Drudsehlern zu reinigen — eine Folge des höchst ausmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Gas Buquop erfreute auch seine abwesenden Freunde durch sernere gedruckten Wittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr

ansprach, als sie uns die persönliche Unterhaltung desselben wieder versgegenwärtigte.

Da aus näherer Betrachtung der Howard'schen Wolkenformen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmosphärischen Höhen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere Höhentafel sorgfältig eingetragen, und so die wechselseitigen Bezüge im allgemeinen versinnlicht und dadurch einer Prüfung angenähert.

Hier schließt sich nun, indem ich von Büchern zu reden gedenke, ganz natürlich die Uebersetzung des indischen Megha Duta freundlichst an. Wan hatte sich mit Wolken und Wolkenformen so lange getragen, und konnte nun erst diesem Wolkenboten in seinen tausendfältig veränderten Sestalten mit desto sicherer Anschaumg im Seiste folgen.

Englische Poesie und Literatur trat vor allen andern dieses Jahr besonders in den Bordergrund; Lord Bhrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes besannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen sast aller Deutschheit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Gelegenheit seine Werke zu sinden und zu besitzen, ward es auch mir zur Gewohnheit mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenosse, und ich solgte ihm in Sedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon sollte uns über manches Liebesabenteuer besselben Aufschlüsse geben; allein das voluminöse Werk war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude bekannt hätte, wenn er uns in zwei mäßigen Bänden wäre dargereicht worden.

Bon Peter Pindar wilnschte ich mir, nachdem ich seinen Namen so lange nennen gehört, endlich auch einen deutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich dessen aber nur, daß er mir wie ein der Caricatur sich zweigendes Talent vorkam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Denkmal eines herrlichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Natur edel und kräftig entwickelte. Das Leben Franklins sprach im allgemeinen denselben Sinn aus, im besondern himmelweit von jenem verschieden. Bon sernen disher unzugänglichen Gegenden belehrte uns Elphinstone's Rabul; das Bekanntere dagegen verdeutlichte

Raffles' Geschichte von Java ganz ungemein. Zugleich traf bas Prachtwerk indischer Jagden, besorgt von Howett, bei uns an, und half durch treffliche Bilder einer Einbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirklichkeit zu treffen, ins Unbestimmte würde verloren haben. Auf Nordamerika bezügliches ward ums vielsaches zu Theil.

Bon Büchern und sonstigen Druckschriften und beren Einwirkung bemerte folgendes. Hermann de mythologia Graecorum antiquissima interessirte die Weimarischen Sprachfreunde auf einen hohen Grab. einem verwandten Sinne Rehnouards Grammatik der romanischen Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Welt. Sprache. Aechtheit oder Unächtheit, halbe oder ganze Ursprünglichkeit wurde durch gesprochen und durchgefochten. Daß man dem Herven gar manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgeschichte von Barth griff in unsere Studien der Zeit nicht ein; dagegen war der Pfingstmontag von Professor Arnold in Straßburg eine höchst liebenswurdige Erscheinung. Es ist ein entschieden anmuthiges Gefühl, von dem man wohl thut sich nicht klares Bewußtsehn zu geben, wenn sich eine Nation in den Eigenthümlichkeiten ihrer Glieder bespiegelt; denn ja nur im besondern erkennt man, daß man Berwandte hat, im allgemeinen fühlt man immer nur die Sippschaft von Abam her. Ich beschäftigte mich viel mit gedachtem Stück und sprach mein Behagen baran aufrichtig und umständlich aus.

Von Ereignissen bemerke weniges, aber für mich und andere Bebeutendes. Seit vierzig Jahren zu Wagen, Pferd und Fuß Thüringen kreuz und quer durchwandernd, war ich niemals nach Paulinzelle gekommen, obgleich wenige Stunden davon hin und her mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode diese kirchlichen Ruinen als höchst bedeutend und ehrwlirdig zu betrachten; endlich aber mußte ich so viel davon hören, die einheimische und reisende junge Welt rühmte mir den großartigen Andlich, daß ich mich entschloß meinen dießjährigen Geburtstag, den ich immer gern im stillen seierte, einsam dort zuzudringen. Ein sehr schöner Tag begünstigte das Unternehmen, aber auch hier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Fest. Oberforstmeister von Fritsch hatte von Imenan her mit meinem Sohne ein frohes Gastmahl veranstaltet, wobei wir jenes von der Schwarzburg-Andolsstächtschen Regierung ausgeräumte alte Bauwerf

mit heiterer Muße beschauen konnten. Seine Entstehung fällt in den Ansang des zwölften Jahrhunderts, wo noch die Anwendung der Halbscirkelbogen stattsand. Die Resormation versetzte solches in die Wüste worin es entstanden war; das geistliche Ziel war verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunkt weltlicher Gerechtsame und Sinnahme dis auf den heutigen Tag. Zerstört ward es nie, aber zu ökonomischen Zwecken theils abgetragen, theils entstellt; wie man denn auf dem Brauhause noch von den uralten Kolossalziegeln einige hart gebrannt und glasirt wahrnehmen kann; ja ich zweisle nicht, daß man in den Amtssund andern Angebäuden noch einiges von dem uralten Gebälke der flachen Decke und sonstiger urssprünglichen Contignation entdecken würde.

Ans der Ferne kam uns Nachricht von Zerstörung und Wiederhersstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niedergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät ward uns Weimaranern durch die Feierlichkeit, als der Großherzog vom Thron den Filrsten von Thurn und Taxis in seinem Abgeordneten mit dem Postregal belieh, wobei wir sämmtlichen Diener in geziemendem Schmuck nach Rangesgebühr erschienen und also auch unsererseits die Oberherrschaft des Filrsten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feier deutscher Studirender am 18. Juni zu Jena, und noch bedeutender den 18. October auf der Wartburg, eine ahnungsvolle Gegenwirkung versklindigten.

Das Reformationsjubiläum verschwand vor diesen frischen jüngeren Bemühungen. Vor dreihundert Jahren hatten tüchtige Männer Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet, und man mochte sich ganz anderes von den neuesten öffentlich=geheimen Bestrebungen er-warten.

Persönliche Erneuerung früherer Gunst und Gewogenheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglücken. Die Frau Erbprinzessin von Hessen wußte mich niemals in ihrer Nähe, ohne mir Gelegenheit zu geben mich ihrer sortvauernden Gnade persönlich zu versichern. Herr Staatsminister von Humboldt sprach auch dießmal wie immer belebend und auregend bei mir ein. Eine ganz eigene Einwirfung jedoch auf längere Zeit empfand ich von der bedeutenden Anzahl in Iena und Leipzig studirender junger Griechen. Der Wunsch, sich besonders deutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen höchst lebhaft, so wie das Verlangen allen solchen Gewinn

dereinst zur Aufklärung, zum Heil ihres Baterlandes zu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben; nur war zu bemerken, daß sie, was den Hauptsinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren Begriffen und Zwecken regiert wurden.

Papabopulos, ber mich in Jena öfters befuchte, rühmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der vortressliche Mann von Tugend, Freiheit und Vaterland spricht. Als ich mich aber erkundigte, was denn dieser trefsliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Vaterland vermelde, erhielt ich zur Antwort, das könne er so eigentlich nicht sagen, aber Wort und Ton klängen ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und Vaterland.

Es ist derselbe, welcher zu jener Zeit meine Iphigenie ins Neugriechische übersetzte. Und wunderbar genug, wenn man das Stück in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so drückt es ganz eigentslich die sehnsüchtigen Gesühle eines reisenden oder verbannten Griechen aus; denn die allgemeine Sehnsucht nach dem Baterlande ist hier unter der Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz specifisch ausgedrückt.

Eine neue angenehme Bekanntschaft machte ich an einem Fellenbergischen Gehülfen, Namens Lippe, dessen klare Rube, Entschiedenheit seiner Lebenszwecke, Sicherheit von dem guten Erfolg seiner Wirkungen mir höchst scharbar entgegen traten, und mich zugleich in der guten Meinung so sür ihn wie für das Institut, dem er sich gewidmet hatte, bestärkten.

Gar mannichfaltig war ein erwinschtes Wiedersehen. Wilhelm von Schitz von Ziebingen erneuerte frlihere Unterhaltungen in Ernst und Tiese. Mit diesem Freunde erging es mir indessen sehr wunderlich: bei dem Ansange jedes Gespräches trasen wir in allen Prämissen völlig zusammen; in fortwährender Unterhaltung jedoch kamen wir immer weiter auseinander, so daß zuletzt an keine Verständigung mehr zu denken war. Gewöhnlich ereignete sich dieß auch bei der Correspondenz und verursachte mir manche Pein, die ich mir diesen selten vorkommenden Widerspruch endlich aufzulösen das Glück hatte. Doch auch das Umgekehrte sollte mir begegnen, damit es ja an keiner Ersahrung sehle. Hofrath Hirt, mit welchem ich mich, was die Grundsätze betraf, niemals hatte vereinigen können, ersreute mich durch einen mehrtägigen Besuch, dei welchem so im

4

ganzen Berlauf als im Einzelnen auch nicht die geringste Differenz vorkam. Betrachtete ich nun das angedeutete Berhältniß zu beiden Freunden genau, so entsprang es daher, daß von Schütz aus dem Allgemeinen, das mir gemäß war, ins Allgemeinere ging, wohin ich ihm nicht folgen konnte, Hirt dagegen das beiderseitige Allgemeine auf sich beruhen ließ und sich an das Einzelne hielt, worin er Herr und Meister war, wo man seine Sedanken gern vernahm und ihm mit Ueberzeugung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrath Hufeland und Langermann, Barnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen; denn was kann segensereicher sehn als wohlwollende einstimmende Zeitgenossen zu sehen, die auf dem Wege sich und andere zu bilden unaushaltsam fortschreiten?

Sin junger Batsch, an seinen Bater durch freundliches, thätiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinnernd, kehrte von Cairo zurück, wohin er in Geschäften europäischer Kausleute gegangen war. Er hatte zwar treue, aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von dortigen Gegenden mitgebracht, so auch kleine Alterthümer ägyptischer und griechischer Abkunst. Er schien mit lebendiger Thätigkeit daszenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Bater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1818.

Der Divan war auch ben Winter über mit so viel Reigung, Liebe, Leidenschaft gehegt und gepflegt worden, daß man den Druck desselben im Monat März anzusangen nicht länger zauderte. Auch gingen die Studien immer sort, damit man durch Noten, durch einzelne Aussätze ein besseres Berständniß zu erreichen hossen durste; denn freilich mußte der Deutschessuden, wenn man ihm etwas aus einer ganz andern Welt herliberzubringen unternahm. Auch hatte die Probe in dem Damenkalender der das Publicum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die Zweideutigkeit, ob es Uebersetzungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen sehen, sam dem Unternehmen nicht zu gute; ich ließ es aber seinen Gang gehen, schon gewohnt das deutsche Publicum erst stutzen zu sehen, ehe es empfing und genoß.

Bor allen Dingen schien sodann nothwendig die Charaktere der sieben persischen Hauptdichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dieß ward nur möglich, indem ich mich der von Hammer'schen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treue zu bedienen trachtete. Alles ward heran gezogen: Anquetils Religionsgebräuche der alten Parsen, Bidpai's Fabeln, Frentags arabische Gedichte, Michaelis arabische Grammatik, alles mußte dienen mich dort einheimischer zu machen.

Indessen hatten die von unserm Fürsten aus Mailand mitgebrachten Seltenheiten, wovon sich der größere Theil auf Leonardo's Abendmahl bezog, im höchsten Grad meine Aufmerksamkeit erregt. Nach eifrigem Studium der Arbeit Bossi's über diesen Gegenstand, nach Bergleichung der vorliegenden Durchzeichnungen, nach Betrachtung vieler andern gleichzeitigen Kunstleistungen und Borkommnisse, ward endlich die Abhandlung geschrieden wie sie im Druck vorliegt, und zugleich ins Französische übersetzt, um den Mailänder Freunden verständlich zu sehn. Zu gleicher Zeit ward uns von dorther ein ähnlicher Widerstreit des Antiken und Modernen, wie er sich auch in Deutschland rührt und regt, gemeldet; man mußte von dorther auch über Classisches und Romantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem diesem bei irgend einer Pause nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Ruh auf den Münzen Dyrrachiums dem Hauptsinne nach aufbehalten seh; denn was kann erwüuschter sehn als entschiedenes Andenken des Höchsten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn ließ mich auch Philostrats Gemälde wieder aufnehmen, mit dem Borsat das trümmerhaft Vergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Alterthum viertes Stück.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte mir das Lied: Um Mitternacht, welches mir desto lieber und werther ist, da ich nicht sagen könnte, woher es kam und wohin es wollte. Aufgefordert, und deshalb in seiner Entstehung klarer, aber doch eben so wenig in der Aussührung berechendar, erschien mir zu Ende des Jahrs ein Gedicht, in kurzer Zeit verlangt, erfunden, eingeleitet und vollbracht. Zu Berehrung Ihro Majestät der Kaiserin Mutter sollte ein Maskenzug die

vieljährigen poetischen Leistungen des Weimarischen Musenkreises in einzelnen Gruppen gestalten und diese, einen Augenblick in höchster Gegenwart verweilend, durch schickliche Gedichte sich selbst erklären. Er ward am 18. December aufgeführt, und hatte sich einer günstigen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Kurz vorher war der 17. und 18. Band meiner Werke bei mir angelangt.

Mein Aufenthalt in Jena war dießmal auf mehr als Eine Weise fruchtbar. Ich hatte mich im Erker der Tanne zu Camsdorf einquartiert und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schöner Aus- und Umssicht, besonders der charakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beachtete sie nach Howard in Bezug auf den Barometer, und gewann mancherlei Einsicht.

Bugleich war das entoptische Farbencapitel an der Tagesordnung. Brewsters Versuche dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hitze, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens dei Spiegelung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, überzeugt vom Zussammenwirken des Technisch=Mechanischen mit dem Dynamisch=Ideellen, ließ die Seedeckschen Kreuze auf Damastart sticken, und konnte sie nun nach beliedigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seedeck besuchte mich den 16. Juni, und seine Gegenwart sörderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit.

In Carlsbad sah ich voll Bedauern ein wohlgearbeitetes messingenes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gesertigt; man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwede, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher alles leistet was man in diesem Capitel verslangen kann.

Bur Geognosse waren uns auch die schönsten Beiträge gekommen, mit bedeutenden Exemplaren aus Italien. Brocchi's Werk über italiänische Fossilien, Sömmerings sossile Eidechsen und Fledermäuse. Bon da erhoben wir uns wieder in ältere Regionen, betrachteten Werners Gangetheorie und Freieslebens sächsische Zinnformation. Eine angekindigte Mineraliensammlung aus Norden kommt an, Versteinerungen von der

Insel Milgen durch Kosegarten, Mineralien aus Sicilien und der Insel Elba durch Odeleben. Die Lage des Cölestins bei Dornburg wird erforscht. Durch besondere Gelegenheit kommt die Geognosie der Bereinigten Staaten uns näher. Was für Vortheil daher entspringt, wird auf freundliche und solide Weise erwiedert.

In Böhmen war sogleich die allgemeine Geognosie um desto ernster geförbert, als ein junger weitschreitender Bergfreund, Namens Reupel, auf kurze Zeit mit- ums zusammentraf, und eine Karte bes Königreichs mir zu illuminiren die Gefälligkeit hatte, des Borfates in einer eigenen Schrift dieses Bestreben weiter zu führen und öffentlich bekannt zu machen. Man besuchte Haibingers Porzellanfabrik in Elbogen, wo man außer dem Material des reinen verwitterten Feldspathes auch das ausgearbeitete Brennmaterial der Braunkohlen kennen lernte, und von dem Fundort der Zwillingstrystalle zugleich unterrichtet wurde. Wir besuchten Bergmeister Beschorner in Schladenwalbe, erfreuten uns an bessen instructiver Mineraliensammlung, und erlangten zugleich am Tage eine Art von Uebersicht der Localität des Stockwerks. Im Granit einbrechende, ober vielmehr im Granit enthaltene und sich durch Berwitterung daraus ablösende Theile, wie z. B. Glimmerkugeln, wurden bemerkt und aufgehoben. So wurden mir auch sehr belehrende krystallographische Unterhaltungen mit Professor Weiß. Er hatte einige krystallisirte Diamanten bei sich, deren Entwickelungsfolge er nach seiner höhern Einsicht mich gewahr werden ließ. Eine kleine Miller'sche Sammlung, besonders instructiv, ward zurecht gelegt; Rosenquarz von Königswart gelangte zu mir, so wie ich einige böhmische Chrysolithe gelegentlich anschaffte. Bei meiner Ruckehr fand ich zu Hause Mineralien von Coblenz und sonstiges Belehrendes biefer Art.

Auf die Akademie Jena war die Aufmerksamkeit der höchsten Heren Erhalter ganz besonders gerichtet; sie sollte aufs neue ausgestattet und besetzt werden. Man unternahm die ältern Statuten der neuen Zeit gemäß einzurichten, und auch ich, in so fern die unmittelbaren Anstalten mit der Akademie sich berührten, hatte das Meinige durch diensame Borschläge beigetragen. Das Bibliotheksgeschäft jedoch heischte seit Ansang des Iahres fortgesetzte und erweiterte Thätigkeit. Das Local wurde in gename Betrachtung gezogen, und hauptsächlich was an Käumlichkeiten ohne großen Auswahd zu gewinnen seh, artistisch und handwerksmäßig überlegt

auch in wiefern dem gemäß die Arbeit selbst begonnen und fortgesetzt werben könne, wohl überbacht. Die Vorschläge zu sicherem Gang der Angelegenheit werden durch die höchsten Höfe gebilligt und entschieden, und Accorde mit den Handwerkern sogleich geschlossen. Die Hauptsache blieb immer die Trockenlegung des untern großen Saals. Wie man von außen gegen Graben und Garten zu Luft gemacht hatte, so geschah es nun auch von innen burch Bertiefung des Hofes. Alles andere was zur Sicherheit und Trockniß des Gebäudes dienen konnte, ward berathen und ausgeführt; daher die äußere Berappung sogleich vorgenommen. auch im Innern gewisse Hindernisse mit Lebhaftigkeit beseitigt waren, ward nunmehr die Schloßbibliothek translocirt, welches mit besonderer Sorgfalt und Borsicht geschah, indem man sie in der bisherigen Ordnung wieder aufstellte, um bis zur neuen Anordnung auch die Benutzung derselben nicht zu unterbrechen. Ueberhaupt ist hier zu Ehren der Angestellten zu bemerken, daß bei allem Umkehren des Ganzen wie des Einzelnen die Bibliothek nach wie vor, ja noch viel stärker und lebhafter, benutt werben fonnte.

Hier sinde ich nun eine Schuld abzutragen, indem ich die Männer nenne, welche mir in diesem höchst verwickelten und verworrenen Geschäft treulich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend sich erwiesen haben. Professer Gulbenapfel, bisheriger Jenaischer Bibliothekar, hatte unter bem vorigen Zustand so viel gelitten, daß er zu einer Beränderung besselben freudig die Hand bot, und eine gewisse hppochondrische Sorgfalt auch auf die neue Anordnung mit Räthlichkeit hinwendete. Rath Bulpius, Bibliothekar in Weimar, hatte bisher ber im Schloß verwahrten Bittner'schen Bibliothek vorgestanden, und versagte zu der Translocation derselben seine Dienste nicht, wie er benn auch manche neue nöthig werbenbe Berzeichnisse mit großer Fertigkeit zu liefern wußte. Dr. Beller, junger kräftiger Mann, übernahm die Obsorge über die oft mißlichen Baulichkeiten, indem sowohl die Benutzung der Localitäten zu neuen Zwecken als auch ber Wiedergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine sowohl gewandte als fortbauernde Aufsicht und Anleitung Der Kanzlist Compter, der bisherige Custos der Schloßbibliothet Färber thaten jeder an seiner Stelle und auf seine Beise das Mögliche, so daß ich in diesem Falle die Liebe zur Sache und die Anhänglichkeit an mich sämmtlicher Angestellten nicht genugsam zu rühmen wüßte.

Innerhalb dieser arbeitsamen Zeit war der Berkanf der Grunerschen, so höchst bedeutenden Bibliothek angeklindigt, und sogar der Antrag gethan folche im Ganzen anzukaufen und die Doubletten in der Folge wieder zu Ich, als ein abgesagter Feind solcher Operationen, bei benen nichts zu gewinnen ist, ließ ben Gruner'schen Katalog mit ben Katalogen fämmtlicher Bibliotheken vergleichen und durch Buchstaben andeuten, was und wo es schon besessen werde. Durch diese mühselige und in der Zwischenzeit oft getabelte Sorgfalt erschien zuletzt, wie viel Borzügliches die öffentlichen Anstalten schon besaßen; über das andere was noch zu acquiriren wäre, ward die medicinische Facultät gefragt, und wir gelangten dadurch mit mäßigem Aufwand zu dem Inhalt der ganzen Grunerschen Bibliothek. Schon aber konnte sich biese neue nun eben erst Bestand gewinnende, in Gefolg ihres akademischen Rufes, einer auswärtigen Anfmerksamkeit erfreuen, indem mit freundlicher Anmerkung der Graf von Egerton die von ihm herausgegebenen Werke sämmtlich einsendete. Im November erstattete die Behörde einen Hauptbericht, welcher sich bochsten Beifalls um so mehr getrösten sollte, als der umsichtige Fürst persönlich von dem ganzen Geschäftsgange Schritt für Schritt Kenntniß genommen hatte.

Die Oberanfsicht über die sämmtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der disherige Etat nicht mehr hinreichte. Dieß konnte zwar im Ganzen bei guter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden; allein das Unsichere war zu beseitigen, ja es mußten, mehrerer Klarheit wegen, neue Rechnungscapitel und eine neue Etatsordnung eingeführt werden. In diesem Angenblick war der disherige Rechnungssschihrer, als Rentbeamter, von herzoglicher Kammer an eine andere Stelle besördert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nehst Rechnungssormular auszustellen, blieb mir dem Borgesetzten, der wegen Eigenheit der Lage sich kann der Mitwirkung eines Kunstverständigen bedienen konnte.

Auch in dieses Jahr fällt ein Unternehmen, bessen man sich vielleicht nicht hätte unterziehen sollen, das Abtragen des Löberthors. Als nämlich das heiter auch von außen hergestellte Bibliotheksgebäude den Wunsch

hervorrief, gleicherweise die nächste disher vernachlässigte Umgedung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Borschlag, sowohl das äußere als innere Löberthor abzutragen, zu gleicher Zeit die Gräben auszufüllen und dadurch einen Marktplatz für Holz= und Fruchtwagen, nicht weniger eine Berbindung der Stadt in Feuersgesahr mit den Teichen zu bewirken. Das letztere ward auch bald erreicht; als man aber an die innern Gebäude kam, durch deren Wegräumung man einen stattlichen Eingang der Stadt zu gewinnen hosste, that sich eine Gegenwirkung hervor, gegründet auf die moderne Maxime, daß der Einzelne durchaus ein Recht habe gegen den Vortheil des Ganzen den seinigen geltend zu machen. Und so blied ein höchst unschiedlicher Andlick stehen, den, wenn es glückt, die Folgezeit den Augen unserer Nachkommen entziehen wird.

Für die Einsicht in höhere bildende Kunst begann dieses Jahr eine Schon war Nachricht und Zeichnung ber äginetischen neue Epoche. Marmore zu uns gekommen, die Bildwerke von Phigalia sahen wir in Zeichnungen, Umrissen und ausgeführteren Blättern vor uns, jedoch war das Höchste uns noch fern geblieben; daher forschten wir dem Parthenon und seinen Giebelbildern, wie sie die Reisenden des siebzehnten Jahrhunderts noch gesehen hatten, fleißig nach, und erhielten von Paris jene Beichnung copirt, die damals zwar nur leicht gefertigt, doch einen beutlichern Begriff von der Intention des Ganzen verschaffte, als es in der neuern Zeit bei fortgesetzter Zerstörung möglich ist. Aus ber Schule bes Londoner Malers Haydon sandte man uns die Copien in schwarzer Kreide, gleich groß mit den Marmoren, da uns denn der Hercules und die im Schooß einer andern ruhende Figur, auch die dritte dazu gehörige sitzende, im Meinern Maßstab, in ein wurdiges Erstaunen versetzte. Einige Weimarische Kunstfreunde hatten auch die Gppsabgüsse wiederholt gesehen, und bekräftigten, daß man hier die höchste Stufe der aufstrebenden Kunst im Alterthum gewahr werbe.

Zu gleicher Zeit ließ uns eine kostbare Sendung von Aupferstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere gleichfalls höchst ernsthaft gemeinte Kunstepoche schauen. Die beiden Bände von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt, und was wir dahin Sehöriges schon besaßen, durchgesehen und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberei angekauft.

Gleichfalls höchst unterrichtent, in einer neuern Sphäre jedoch, war

eine große Aupferstichsendung aus einer Leipziger Anction. Ich sch Jacksons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum erstemmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition, und fand sie in mehr als Einem Sinne bedeutend. Eine jede Technik wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzägliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Bermögen hinausreichen.

Aus der französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade verbaßt, daß man ihr kein Berdienst zugestehen, und so wenig irgend etwas, das von ihr herkäme, an seinen Besitz heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auctionen gelungen, sür ein Spottgeld bedeutende, sogar in der Kunst und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekoten und Eigenheiten der Künstler namhaste große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Radirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmten und beliedten Künstler das Stück sür zwei Groschen anzuschassen. Das Gleiche gerieth mir mit Sedastian Bourdons geätzten Blättern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, den ich immer im Allgemeinen geschätzt, auch im Einzelnen werth achten.

Eine Medaille, welche die Mailander zu Ehren unseres Fürsten als ein Andenken seines dortigen Aufenthalts prägen lassen, giebt mit Gelegenheit zur Plastik zurückzukehren. Ich acquirirte zu gleicher Zeit eine vorzüglich schöne Münze Alexanders; mehrere kleine Bronzen von Bedeutung wurden mir in Carlsbad theils käuflich, theils durch Freundesgeschenk, glücklich zu eigen. Graf Tolstops Basreliefs, deren ich mur wenige kannte, überschickte mir der wohlwollende Klinstler durch einen vorübereilenden Courier, und daß ich noch einiges Zerstreute zusammenfasse, das Kupferwerk vom Campo Santo in Pisa erneute das Studium jener ältern Epoche, so wie im wunderbarsten Gegensatz bas Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von dem wunderlichen Sinnen und Denken gleichzeitiger Klinstler ein Beispiel vor Augen brachte. Bon den in Paris bestellten zwei Pferdeköpfen, einem venetianischen und athenischen, kam jener zuerst, und ließ uns seine Vorzüge empfinden, ehe uns der andere durch überschwengliche Großheit bafür unempfänglich gemacht hätte.

## 1819.

Bon persönlichen Verhältnissen wäre folgendes zu sagen. Die Königin von Würtemberg stirbt zu Ansang, Erbgroßherzog von Mecklenburg zu Ende des Jahrs. Staatsminister von Boigt verläßt uns den 22. März; für mich entsteht eine große Lücke, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Princip. Er fühlte sich in der letzten Zeit sehr angegriffen von den unaufhaltsam wirkenden revolutionären Potenzen, und ich pries ihn deßhald selig, daß er die Ermordung Kotzebue's, die am 23. März vorsiel, nicht mehr erfuhr, noch durch die hestige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich beunruhigt wurde.

In dem übrigens ganz ruhigen Gang und Zug der Welt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin von Rußland in Weimar ein; ich sah in dieser Zeit den Grafen Stourdza und den Staatsrath von Köhler.

Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigniß, das allgemeine Heiterkeit verbreitete. Der Aufenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Bergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Iena bezogen, wodurch denn hin und her viele Bewegung entstand; auch wurde die hohe Gesellschaft dadurch vermehrt, daß Herzog von Meiningen und Prinz Paul von Medlenburg der Studien wegen in Iena einige Zeit verweilten.

Imgebung, und fand an ihm wie sonst einen gnädigen Herrn. Graf Bernstorff lernte ich perfönlich kennen, nachdem ich ihn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen hören, und ihn wegen inniger treuer Berhältnisse zu werthen Freunden auch schätzen lernen. Auch sah ich Graf Kaunitz und andere, die mit Kaiser Franz in Rom gewesen waren, sand aber keinen darunter, der von der deutsch-frommen Ausstellung im Balaste Cassarelli hätte ein Glinstiges vermelden mögen. Den Grasen Carl Harrach, den ich vor so viel Jahren, als er sich der Medicin zu widmen den Entschluß faste, in Carlsbad genau kannte, sand ich zu meinem großen Bergnigen gegen mich wieder wie ich ihn verlassen, und seinem Beruse nummehr leidenschaftlich treu. Seine ganz einsach lebhaften Erzählungen von der beweglichen Wiener Lebensweise verwirrten mir wirklich in den ersten Abenden Sinne und Berstand, doch in der Folge ging es

besser; theils wurde ich die Darstellung eines so treiselhaften Treibens mehr gewohnt, theils beschränkte er sich auf die Schilderung seiner praktischen Thätigkeit, ärztlicher Verhältnisse, merkwürdiger Verührungen und Einslüsse, die eine Person der Art, als Standess, Welt= und Heilmann erlebt, und ich erfuhr in diesem Punkte gar manches Neue und Fremdartige.

Geheimer Rath Berends von Berlin, ein sogleich Bertranen erweckender Medicus, ward mir und meinem Begleiter, dem Dr. Rehbein, einem jüngern, vorzüglich einsichtigen und sorgfältigen Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Berghauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Berlust, den ich vor kurzem in ihrem Gemahl, einem vieljährigen so nachsichtigen als nachhelsenden Freund erlitten; und so ward ich auch im Gespräch mit Prosessor Dittrich von Kommothan an frühere Teplitzer Momente hingewiesen, alte Freude, altes Leid wieder hervor gerusen.

Zu Hause so wie in Jena ward mir gar manches Gute durch bleibende und vorübergehende Personen. Ich nenne die Grafen Canicoff und Bombelles, und sodann ältere und neuere Freunde, theilnehmend und Rees von Efenbed, nach Berlin reisend und gurudkehrend, von Stein aus Breslau. Mannichfaltige Mittheilungen bieses thätigen rüstigen Mannes und frühern Zöglings erfreuten mich. gleiches Berhältniß erneuerte sich zu Bergrath von Herder. Generalsuperintendent Krause erschien als tieffranker Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Aeußerung einem inwohnenden unheilbaren Uebel zuschreiben. Er empfahl ben obern Classen des Ghmnasiums Tiedge's Urania als ein klassisches Werk, wohl nicht bebenkenb, daß die von dem trefflichen Dichter so glücklich bekämpfte Zweifelsucht ganz aus der Mode gekommen, daß niemand mehr an sich selbst zweifle, und sich die Zeit gar nicht nehme an Gott zu zweiseln. Seine Gegenwart muthete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gesehen und bedauert, daß er seine gerühmte Einsicht und Thätigkeit nicht auch an Weimarischen Kirchen und Schulen habe beweisen können. Lebensheiterer war mir der Anblick der zahlreichen Seebeckschen Familie, die von Mirnberg nach Berlin zog, den glicklichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bebanern rühmend, früherer Jenaischer Berhältnisse an Ort und Stelle sich lebhaft erinnernb, und nach Berlin mit freudiger Hoffnung hinschauend. Ein Besuch Dr. Schopen-

hauers, eines meist verkannten, aber auch schwer zu kennenden verdienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh zur wechselseitigen Belehrung. Ein junger Angestellter von Berlin, der sich durch Talent, Mäßigung und Fleiß aus bebenklichen Umständen zu einer ansehnlichen Stelle, einem bequemen häuslichen Zustande und einer hübschen jungen Frau geholfen hatte. Major von Luck, der Mainzer Humorist, der ganz nach seiner Weise zum Besuch bei mir unversehens eintritt, sein Bleiben ohne Noth verkürzt, und gerade aus Uebereilung die Reifegelegen= heit verfäumt. Franz Nicolovius, ein lieber Berwandter, hielt sich länger auf, und gab Raum eine vielversprechende Jugend zu kennen und zu schätzen. Geheimer Rath von Willemer, der die Folgen einer für ihn höchst traurigen Angelegenheit großmuthig abzulenken suchte, reiste nach Berlin, um von Ihro Majestät dem König Verzeihung für den Gegner seines Sohnes zu erflehen. Der Grieche Ghika besuchte mich öfters; auch hatte ich seine Landsleute, die, um höhere Bildung zu gewinnen, nach Deutschland gekommen waren, immer freundlich aufgenommen. Präsident von Welden aus Bahreuth, so sehr wie jeder Borgesetzte von akademischer Turbulenz beunruhigt, besuchte mich, und man konnte sich über die damals so dringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mit-Weimar = und Gothaischen Regierungsbevollmächtigten theilen. Die von Conta und von Hoff sprachen gleichfalls wegen akademischer Besorgnisse bei mir ein. Ein Sohn von Baggesen erfreute mich burch heitere Gegenwart und unbewundenes Gespräch. Ernft von Schiller, dem es hier nicht glücken wollte, ging einer Anstellung im Preußischen Sodann lernte ich noch einen jungen Chemicus, Namens Runge, kennen, ber mir auf gutem Wege zu sehn schien.

Des Antheils hab' ich nunmehr zu erwähnen, den man meinem siedzigsten Gedurtstage an vielen Orten und von vielen Seiten her zu schenken geneigt war. Durch eine wunderliche Grille eigenstumiger Berlegenheit suchte ich der Feier meines Gedurtstags jederzeit auszuweichen. Dießmal hatte ich ihn zwischen Hof und Carlsbad auf der Reise zugebracht; am letzten Orte kam ich Abends an, und in beschränktem Sinne glaubte ich überwunden zu haben. Allein am 29. August sollte ich zu einem schon besprochenen Gastmahl auf den Posthos eingeladen werden, wovon ich mich, in Rücksicht auf meine Gesundheit, nicht ohne Grund entschuldigen mußte. Auch überraschte mich aus der Ferne noch gar

mannichfaltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28. August ein schönes und bebeutendes Fest geseiert: die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde hatte mich zum Shrenmitgliede ernannt; die Ansfertigung deshalb erhielt ich durch ministerielle Gelegenheit. Die Recklenburgischen Herren Stände verehrten mir zu diesem Tage eine goldene Medaille, als Dankzeichen sir den Kunstantheil, den ich bei Bersertigung der Blücher'schen Statue genommen hatte.

## 1820.

Nachdem wir den 29. März eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf den 7. September angekündigte ringförmige Sonnensinsternis unser Augenmerk. Auf der Sternwarte zu Jena wurden vorläusige Zeichmungen derselben versertigt; der Tag kam heran, aber leider mit ganz überwölktem Himmel. In dem Garten der Prinzessinnen waren Einrichtungen getroffen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissinuns besuchten ihre lieden Enkel zur guten Stunde; das Gewölkum die Sonne ward lichter, Ansang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Posselt mit andern Angestellten beschäftigt war. Auch hier gelang die Betrachtung, und man konnte vollkommen zusrieden sehn, während in Weimar ein bedeckter Himmel jede Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Carlsbad beobachtete ich die Wolkenformen ununterbrochen, und redigirte die Bemerkungen daselbst. Ich setzte ein solches Wolken-Diarium dis Ende Juli und weiter fort, wodurch ich die Entwickelung der sichtbaren atmosphärischen Zustände auseinander immer mehr kennen lernte, und endlich eine Zusammenstellung der Wolkenformen aus einer Tasel in verschiedenen Feldern unternehmen konnte. Rach Hause zurückgekehrt besprach ich die Angelegenheit mit Prosessor Posselt, welcher daran sehr verständigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Sisenach Wetterbeobachtungen eingesendet. Bon Büchern sörderte mich am meisten Brande & Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Fache. Dittmars Arbeiten wurden benutzt, freilich nicht in dem Sinne, wie es der gute Mann wilnschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelassen; ber Belvederische Katalog kam zu Stande, und ich sah mich dadurch veranlaßt die Seschichte der Weimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein französisches Heft übersetzen, das in galantem Vortrag die Vermehrung der Eriken anrieth und anleitete. Jäger über Mißbildung der Pflanzen, de Candolle Arzneikräfte der Pflanzen, Henschel gegen die Sexualität, Nees van Esenbecks Handbuch, Robert Brown über die Spngenesisken wurden sämmtlich beachtet, da ein Aufenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschteste Muße gab.

Bebeutender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben. Herr Dr. Carus theilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche zu den Särgen hinadzestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich suhr fort mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, die den Triumph der Metamorphose im Offenbaren seiert. Indessen war durch die Reise österreichischer und baperischer Natursorscher nach Brasilien die lebhasteste Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Carlsbad nahm ich den Weg über Wunsiedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trümmer eines Granitzebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum erstenmal wieder beobachtete. Mein Abschen vor gewaltsamen Erklärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bulcanen, Wassersluthen und andern Titanischen Ereignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blick sich gar wohl erkennen ließ, daß durch theilweise Auslösung wie theilweise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus ersolgendes Stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungeheuern Massen, diese stammenswürdige Erscheinung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen Heften wörtlich und bildlich entwickelt; ich zweisle jedoch, daß eine so ruhige Anslicht dem turbulenten Zeitalter genügen werde.

In Carlsbad legte ich die alte geognostische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stücke des Granits vom Schloßberg und Bernhardsselsen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speciellere Folge, auf Porzellan= und

Steingutsfabrication sich beziehend, zugleich die natürlichen unveränderten Stlicke enthaltend, ward angefügt. Eine solche vollständigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei theilnehmendem Besuch mit dem Ausgewiesenen zufrieden schien.

Den pseudovulcanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls ernente Aufmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegedaues neu aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dalwitz und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war es augenfällig wie die ursprünglichen Schichten des frühern Flötzgedirges, ehemals innigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porzellanjaspis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beispiel auch eine ganze Schicht stänglichten Eisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete; und Beranlassung gab sowohl die Millerische Sammlung als die eigenen und Freundescabinete mit großen und belehrenden Stüden zu bereichern.

Als ich nun hierauf den durch ven Wegebau immer weiter aufgeschlossenen Rammerberg bei Eger bestieg, sorzsältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten desselben genau ansah, so mußte ich steilich zu der Ueberzeugung des Bergrath Reuß wieder zurückkehren und dieses problematische Phänomen sür pseudovulcanisch ansprechen. Hier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschiefer wie dort spätere Thonslötzlager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert. Diese Ueberzeugung, einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eigenes gedrucktes Heft anzunehmen; denn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Wunder, wenn ein redlicher Forscher in seiner Weinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Elbogen, denen man bei der Größe einer Kinderfaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundthpus, woraus alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, anch Wusterstücke an Herrn von Schreibers nach Wien gesendet.

Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Carlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da man denn doch immer vorsätzliche Feuer- und Gluthværsuche anstellt, um zu den Naturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flaschenfabrik zu Zweizen dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich die chemischen Erfolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ausbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem heftigsten Brande sich äußerst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Coblenz aus natürlichen Thon und darans übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Ilingere Freunde versorgten mich mit Musterstücken von dem Ursgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus denen man eine völlig spstematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in ihren härtesten Felssund Gangtheilen anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletzten Formation zeigte uns ber Steinschneiber Facius. Er hatte in einem Tuffsteinconglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gesunsben, worauf ein Obelist mit allerlei nicht=ägyptischen Zeichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offendar zufällige Erscheinung aus vorwaltenden Umständen zu erklären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der mecklendurgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Reise aus Tyrol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich dänischer Kammerherr, schöne Opale von den Ferroe schiefen.

An Büchern waren mir sehr angenehm: Nose über Basaltgenese, ein alter Gleichzeitiger, der auch noch an alten Begriffen hielt; ferner dessem Symbola; einen Auszug des erstern theilte ich im Drucke mit, einer des letztern liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers Aerolithen förderten uns auch in diesem Capitel. Von England waren sehr willsommen The first Principles of Geology, dy G. B. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerschen Ansichten, die man nun schon so viele Jahre gewohnt war, in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, war aufregend ergöslich. Eine große geologische Karte von England war durch besondere Aussichtung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung höchst förterlich. Als selbstihätig lieserte ich zur Morphologie und Naturwoissenschaft des ersten Bandes drittes Heft.

Frische Lust zu Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entoptischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgsalt meinen Aufsatz im August dieses Jahrs abgeschlossen und dem Druck übergeben. Die Ableitung, der ich in meiner Farbenlehre gefolgt, fand sich auch hier bewährt; der entoptische Apparat war immer mehr vereinsacht worden. Glimmer= und

Sypsblättchen wurden bei Bersuchen angewendet, und ihre Wirtung sorgfältig verglichen. Ich hatte das Glück mit Herrn Staatsrath Schult diese Angelegenheit nochmals durchzugehen; sodann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenlehre. Purkinje's Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjectiver Hinsicht ward ausgezogen, und die Widersacher meiner Bemühungen nach Jahren aufgestellt.

Von theilnehmenden Freunden wurde ich auf ein Werk aufmerksam gemacht: Nouvelle Chroagénésie par le Prince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre angesehen werden könne. Bei näherer Betrachtung sand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Bersasser war auf demselben Wege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch andere, indem er, wie Dr. Reade auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle setzen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erleuchtung ergriffen und aufgeklärt, doch so schwell wieder in die Finsterniß seines Individuums zurücksällt, wo er sich alsbam mit einem schwachen Laternchen kümmerlich sortzuhelsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen über das Herkommen in den Bissenschaften, über Borschritt und Retardation, ja Rückschritt werden angestellt. Der sich immer mehr an den Tag gebende, und doch immer geheinmissvollere Bezug aller physikalischen Phänomene auf einander ward mit Bescheidenheit betrachtet, und so die Chladni'schen und Seebeckschen Figuren parallelisirt, als auf einmal in der Entdeckung des Bezugs des Galvanismus auf die Magnetnadel durch Prosessor Dersted sich uns ein beinahe blendendes Licht aufthat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel des sürchterlichsten Obscurantismus mit Schrecken, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes näher studirte. Man wird wirklich krank über ein solches Bersahren; dergleichen Theorien, Beweissund Ausssührungsarten sind wahrhafte Nekrosen, gegen welche die lebendigste Organisation sich nicht herstellen kaun.

Der untere große Jenaische Bibliotheksaal war nun in der Hauptsache hergestellt; die Repositorien, die sonst der Länge nach den Raum verssinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht gehörig auf. Ein buntes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster ward eingesetzt, und baneben die Shpsbüsten der beiden Herren Nutritoren aufgestellt, in dem obern Saal ein geräumiger Pult eingerichtet, und so immer mehreren

Erfordernissen Genüge geleistet. Um in den allzueinfachen, unverzierten, dem Ange wenig Ergötliches bietenden Sälen einige Erheiterung anzubringen, dachte man auf symbolische, die verschiedenen geistigen Thätigkeiten bezeichnende Bilder, welche sonst so beliebt, mit Sinnsprüchen begleitet, in allen wissenschaftlichen Anstalten dem Besucher entgegen leuchteten. Einiges wurde ausgeführt, anderes durch Herrn Schinkels Gefälligkeit vordereitet, das meiste blieb als Skizze, ja nur als bloßer Gedanke zurück. Die Buderschen Deductionen wurden durch Bulpius katalogisitt, ein böhmisches Manuscript, auf Hussens Zeiten bezüglich, durch Dr. Wolska übersetzt, ein Hauptbibliotheksbericht erstattet, eine übersichtliche Fortwirkung durch ausstührliche Tagebücher und Dr. Wellers persönliche Berichterstattung möglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte uns die Anlage eines neuen Glashauses, nach dem Besehl Serenissimi und unter dessen besonderer Mitwirkung. Ris und Anschlag wurden geprlift, die Accorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Ankauf der Starkschen Präparatensammlung für das anatomische Cadinet gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein neues Local sorderte, noch ausgeschoben. Der untere große Saal im Schlosse, der seit Entsernung der Büttner'schen Bibliothek noch im Wuste lag, ward völlig wieder hergestellt, um verschiedene Curiosa darin auszubewahren. Ein bedeutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das dei mehrsmaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden war, ließ sich num reparirt ruhig wieder ausrichten.

In Weimar ging alles seinen Gang; das Münzcabinet war an Bulpius zu endlicher Einordnung übergeben worden; auch kam die Actenrepositur völlig in Ordnung.

Zu meinem Geburtstagsseste hatte voriges Jahr die angesehene Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde in Frankfurt am Main die Ausmerksamkeit, mich unter die Shrenmitglieder auszunehmen. Indem ich nun ihre Forderungen näher betrachtete, und welche Theilnahme sie allenfalls auch von mir wünschen könnte, so ging mir der Gedanke bei, es möchte wohl auch ein Bortheil sehn, in späteren Jahren, bei höherer Ausbildung, in ein neues Fach gerusen zu werden. Es lag auf der Ienaischen Bibliothek ein geschätztes Manuscript von der Chronik des Otto von Freysingen, auch einige andere, welche nach dem Wunsch

jener Gesellschaft sollten beschrieben werden. Nun hatte der Bibliothelsschreiber Compter ein besonderes Talent zu dergleichen Dingen, es glückte ihm die Nachahmung der alten Schriftzüge ganz besonders; deswegen er auch die genaueste Ausmerksamkeit auf so etwas zu legen pflegte. Ich versertigte ein sorgfältiges Schema, wonach die Codices Punkt sür Punkt verglichen werden sollten. Hiernach sing er an gedachtes Manuscript des Otto von Fredsugen mit dem ersten Straßburger Abdruck desselben zu vergleichen, eine Arbeit, die nicht fortgesetzt wurde. Im Ganzen ward jedoch die Beschäftigung eine Zeit lang fortgesetzt, so wie das Verhältnis zu Herrn Büchler in Frankfurt unterhalten.

Bu gleicher Zeit erkaufte die Frau Erbgroßherzogin aus der Auction des Canonicus Pick zu Köln eine wohlerhaltene süberne Schale, deren eingegrabene Darstellung sowohl als Inschrift sich auf einen Tausact Friedrichs I. beziehen, und auf einen Pathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck süre ben hieraus zeigte sich, wie unmöglich es seh antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein deshalb geführtes Actenhest ist ein merkwürdiges Beispiel eines solchen antiquarisch-kritischen Dissensus, und ich läugne nicht, daß mir nach solcher Erfahrung weitere Lust und Muth zu diesem Studium ausging. Denn meiner gnädigsten Flirstin hatte ich eine Erklärung der Schale angeklindigt, und da immer ein Widerspruch dem andern solgte, so ward die Sache dergestalt ungewiß, daß man kaum noch die silberne Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweiselte, ob man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.

Der Triumphzug Mantegna's, von Andrea Andreani in Holz geschnitten, hatte unter den Kunstwerken des sechzehnten Jahrhunderts von jeber meine größte Ausmerksamkeit an sich gezogen. Ich besaß einzelne Blätter desselben, und sah sie vollständig in keiner Sammlung, ohne ihnen eine lebhafte Betrachtung ihrer Folge zu widmen. Endlich erhielt ich sie selbst und kounte sie ruhig neben und hinter einander beschauen; ich studierte den Basari deßhalb, welcher mir aber nicht zusagen wollte. Wo aber gegenwärtig die Originale sehen, da sie, als auf Taseln gemalt, von Mantua weggeführt worden, blieb mir verborgen. Ich hatte meine Blätter eines Morgens in dem Ienaischen Gartenhause vollständig ausgelegt, um sie genauer zu betrachten, als der junge Mellish, ein Sohn meines alten Freundes, hereintrat und sich alsobald in bekannter

Gefellschaft zu sinden erklärte, indem er kurz vor seiner Abreise aus England sie zu Hamptoncourt wohlerhalten in den königlichen Zimmern verlassen hatte. Die Nachsorschung ward leichter; ich ernenerte meine Berhältnisse zu Herrn Dr. Noehden, welcher auf die freundlichste Weise bemüht war allen meinen Wünschen entgegen zu kommen. Zahl, Maß, Zustand, ja die Geschichte ihres Besitzes von Carl I. her, alles ward aufgeklärt, wie ich solches in Kunst und Alterthum IV. Band 2. Heft umständlich ausgeführt habe. Die von Mantegna selbst in Kupfer gestochenen Originalblätter aus dieser Folge kamen mir gleichfalls durch Freundesgunst zur Hand, und ich konnte alle zusammen, mit den Nachweisungen von Bartsch verglichen, nunmehr aussichrlich erkennen und mich über einen so wichtigen Bunkt der Kunstgeschichte ganz eigens ausklären.

Bon Jugend auf war meine Freude mit bilbenden Klinstlern umzu-Durch freie leichte Bemühung entstand im Gespräch und aus bem Gespräch etwas vor unsern Augen; man sah gleich, ob man sich verstanden hatte, und konnte sich um desto eher verständigen. guilgen ward mir dießmal in hohem Grade. Herr Staatsrath Schult brachte mir drei würdige Berliner Künstler nach Jena, wo ich gegen Enbe des Sommers in der gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufhielt. Herr Geheimer Rath Schinkel machte mich mit ben Absichten seines neuen Theaterbaues bekaunt, und wies zugleich unschätzbare landschaftliche Feberzeichnungen vor, die er auf einer Reise in Tyrol gewonnen hatte. Herren Tieck und Rauch modellirten meine Büste, ersterer zugleich ein Profil von Freund Anebel. Gine lebhafte, ja leidenschaftliche Kunstunterhaltung ergab sich dabei, und ich durfte diese Tage unter die schönsten des Jahres rechnen. Nach vollbrachtem Modell in Thon forgte Hofbildhauer Raufmann filr eine Gppeform. Die Freunde begaben sich nach Weimar, wohin ich ihnen folgte, und die angenehmsten Stunden wiederholt genoß. Es hatte sich in ben wenigen Tagen so viel Productives, Anlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrendes und Ergötzliches zusammengebrängt, daß die Erinnerung daran immer wieder neu belebend sich erweisen mußte.

Bon den Berlinischen Kunstzuständen ward ich nunmehr aufs vollständigste unterrichtet, als Hofrath Meher mir das Tagebuch eines dortigen Aufenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im allgemeinen durch dessen Aufsätze in Bezug auf Kunstschulen

und Kunstsammlungen bis zu Ende des Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastik erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolstop zu Ehren des großen Befreiungskrieges in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, setzen die Weimarischen Kunstsfreunde in Kunst und Alterthum mehr auseinander.

Leipziger Auctionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Aupferstichsammlung belehrende Beispiele. Branndrücke, nach Rasaelim da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Bersahrungsart der Künstler und Rachbildum erfreulichen Aufschluß. Die Sacramente von Ponssin ließen ties in das Raturell eines so bedeutenden Künstlers hineinschauen. Alles war durch den Gedanken gerechtsertigt, auf Kunstbegriff gegründet; aber eine gewisse Raivetät, die sich selbst und die Herzen anderer aufschließt, sehlte sast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge so wichtiger und verehrter Gegenstände höchst förderlich.

Auch kamen mir gute Abdrücke zu von Halbenwangs Aquatinte nach sorgfältigen Rahlschen Zeichnungen der vier Casseler Claude Lorrains. Diese setzen immersort in Erstaumen und erhalten um so größern Werth, als die Originale aus unserer Rachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur wenigen zugänglich bleiben.

Der wadere, immer fleißige, ben Weimarischen Kunstfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Gmelin sendete von seinen Aupsern zum Birgil der Herzogin von Devonshire die meisten Prodeaddrücke. So sehr man aber auch hier seine Radel bewunderte, so sehr man aber auch hier seine Radel bewunderte, so sehr bedauerte man, daß er solchen Originalen habe seine Hand leihen müssen. Diese Blätter, zur Begleitung einer Prachtausgabe der Aeneis von Annibale Caro bestimmt, geben ein trauriges Beispiel von der modernen realistischen Tendenz, welche sich hauptsächlich bei den Engländern wirksam erweist. Denn was kann wohl trauriger sehn, als einem Dichter aushelsen zu wollen durch Darstellung wüsser Gegenden, welche die lebhafteste Einbildungskraft nicht wieder anzubanen und zu bevölkern wüßte? Muß man denn nicht schon annehmen, daß Birgil zu sergegenwärtigen, um die längk verlassenen, verschwundenen, durchaus veränderten Schlösser und Städte einigermaßen vor den Römern seiner Zeit dichterisch auszustusen? Und

bedenkt man nicht, daß verwiistete, der Erde gleich gemachte, versumpste Localitäten die Einbildungskraft völlig paralpstren und sie alles Auf= und Nachschwungs, der allenfalls noch möglich wäre, sich dem Dichter gleich= zustellen, völlig berauben?

Die Münchener Steinbrlicke ließen ums die unaufhaltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit auschauen. Die Aupfer zum Faust, von Retich gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, höchst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die verssammelten Minister beim Wiener Congresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Eurland, nahm in den Porteseuillen des größten Formats seinen Platz.

Der älteste Grundsatz der Chromatik, die körperliche Farbe seh ein Dunkles, das man nur bei durchscheinendem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten Schweizerlandschaften, welche König von Bern bei uns aufstellte. Ein kräftig Durchschienenes setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienenen, und übermannte das Auge so, daß anstatt des entschiedensten Genusses endlich ein peinvolles Gestihl eintrat.

Schließlich habe ich noch dankbar eines Steindrucks zu gedenken, welcher von Mainz aus, meinen dießjährigen Geburtstag feiernd, mit einem Sedicht freundlich gesendet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine theuern Landsleute mir zugedacht hatten. Als anmuthige Verzierung einer idhllischen Gartenscene, wie der erste Freundesgedanke die Absicht aussprach, wäre es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbstskändige Prachtmasse war es wohl geziemender, sie bescheiden zu verbitten.

Aber zu höheren, ja zu den höchsten Kunstbetrachtungen wurden wir ausgefordert, indem die Bau = und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache kamen. An das Parthenon wurden wir aufs neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam uns nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr, und priesen uns glücklich auch dieß erlebt zu haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund sesselte Trieb und Einbildungstraft am Alterthum; das neueste Heft von Tisch beins Bildwerken zum Homer gab zu manchen Bergleichungen Anlaß. Der Mailändische Cober der Ilias, obgleich aus späterer Zeit, war für die Kunstbetrachtungen von großem

Belang, indem offenbar ältere herrliche Kunstwerke darin nachgebildet und deren Andenken dadurch für uns erhalten worden.

Der Aufenthalt Herrn Raabe's in Rom und Reapel war für uns nicht ohne Wirkung geblieben. Wir hatten auf höhere Beranlassung bemselbigen einige Aufgaben mitgetheilt, wovon sehr schöne Resultate uns übersendet wurden. Eine Copie der Aldobrandinischen Hochzeit, wie der Klinstler sie vorfand, ließ sich mit einer ältern, vor dreißig Jahren gleichfalls sehr sorgfältig gefertigten, angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um das Colorit der Pompejischen Gemälde wieder ins Gedächtnif zu rufen, davon einige Copien gewünscht, da uns denn der wacken Künstler mit Nachbildung der bekannten Centauren und Tänzerinnen höchlich erfreute. Das chromatische Zartgefühl der Alten zeigte sich ihren übrigen Berdiensten völlig gleich; und wie sollte es auch einer so harmonischen Menschheit an diesem Hauptpunkte gerade gemangelt haben? wie sollte, statt dieses großen Kunsterfordernisses, eine Lucke in ihrem vollständigen Wesen geblieben sehn?

Als aber unser werther Klinstler bei der Rikareise nach Rom diese seine Arbeit vorwies, erklärten sie die dortigen Nazarener für völlig unnüt und zweckwidrig. Er aber ließ sich badurch nicht irren, sondern zeichnete und colorirte auf unsern Rath in Florenz einiges nach Pietro da Cortona, wodurch unsere Ueberzeugung, daß dieser Künstler besonders für Farbe ein schönes Naturgefühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Anfang des Jahrhunderts unser Einfluß auf deutsche Künstler nicht ganz verloren gegangen, hätte sich der durch Frömmelei erschlaffte Geist nicht auf ergrauten Mober zurückgezogen, so würden wir zu einer Sammlung der Art Gelegenheit gegeben haben, die dem reinen Natur = und Kunstblid eine Geschichte ältern und neuern Colorits, wie sie schon mit Worten verfaßt worden, in Beispielen vor Angen gelegt hätte. Da es aber einmal nicht sehn sollte, so suchten wir nur uns und die wenigen zunächst Berbündeten in vernünftiger Ueberzeugung zu bestärken, indeß jener wahrsinnige Sectengeist keine Schen trug, bas Berwerfliche als Grundmaxime alles künstlerischen Handelns auszusprechen.

Mit eigenen künstlerischen Productionen waren wir in Weimar nicht glücklich. Heinrich Müller, der sich in Minchen des Steindruck besleißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Zeichnungen, worunter auch Carstens'sche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein das unter dem Namen Weimarische Pinakothek ausgegebene erste Heft gewann, bei überfülltem Markt, wo noch dazu sich vorzüglichere Waare fand, keine Käuser. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei verbesserter Technik in der Folge dasselbe wieder auszunehmen.

Als mit bildender Kunst einigermaßen verwandt bemerke ich hier, daß meine Ausmerksamkeit auf eigenhändige Schristzüge vorzüglicher Personen dieses Jahr auch wieder augeregt worden, indem eine Beschreibung des Schlosses Friedland, mit Facsimile's von Wallenstein und andern bedeutenden Namen aus dem dreißigjährigen Kriege herauskam, die ich an meine Originaldocumente sogleich ergänzend anschloß. Auch erschien zu derselben Zeit ein Porträt des merkwürdigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgeübten Hand des Directors Bergler in Prag, wodurch denn die Geister jener Tage zwiesach an uns wieder herangebannt wurden.

Bon gleicher Theilnahme an Werken mancher Art wäre so viel zu Hermanns Programm über bas Wefen und die Behandlung der Mythologie empfing ich mit der Hochachtung, die ich den Arbeiten vieses vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet hatte: denn was kann uns zu höherm Bortheil gereichen, als in die Ansichten solcher Männer einzugehen, die mit Tief- und Scharfstun ihre Aufmerksamkeit auf ein einziges Ziel hinrichten? Eine Bemerkung konnte mir nicht entgehen, daß bie spracherfindenden Urvölker, bei Benamung der Naturerscheinungen und beren Berehrung als waltenber Gottheiten, mehr burch bas Furchtbare als durch das Erfreuliche derfelben aufgeregt worden, so daß sie eigentlich mehr tumultuarisch zerstörenbe als ruhig schaffenbe Gottheiten gewahr wurden. Mir schienen, da sich benn doch dieses Menschengeschlecht in seinen Grundzügen niemals verändert, die neuesten geologischen Theoristen von eben dem Schlage, die ohne seuerspeiende Berge, Erdbeben, Aluftrisse, unterirdische Drud = und Quetschwerke (ausquara), Stilrme und Sündfluthen keine Welt zu erschaffen wissen.

Wolfs Prolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten dieses Mannes, mit dem ich in näheren persönlichen Verhältnissen stand, hatten mir auch schon längst auf meinem Wege vorgeleuchtet. Beim Studiren des gedachten Werkes merkte ich mir selbst und meinen innern Geistessoperationen auf. Da gewahrte ich denn, daß eine Systole und Diastole

Gedichte als Ganzheiten anzusehen, und hier wurden sie mir jedes mit großer Kenntniß, Scharssinn und Geschicklichkeit getrennt und auseinander gezogen, und indem sich mein Verstand dieser Vorstellung willig hingab, so faßte gleich darauf ein herkömmliches Gefühl alles wieder auf Einen Punkt zusammen, und eine gewisse Läßlichkeit, die uns bei allen wahren poetischen Productionen ergreift, ließ mich die bekannt gewordenen Lüden, Differenzen und Mängel wohlwollend übersehen.

Reisigs Bemerkungen liber ben Aristophanes erschienen bald darauf; ich eignete mir gleichfalls was mir gehörte daraus zu, obgleich das Grammatische an sich selbst außerhalb meiner Sphäre lag. Lebhaste Unterhaltungen mit diesem tlichtigen jungen Manne, geistreich wechselseitige Mittheilungen rerliehen mir bei meinem dießmaligen längern Aufenthalt in Jena die angenehmsten Stunden.

Die französische Literatur, ältere und neuere, erregte auch diesmal vorzüglich mein Interesse. Den mir zum Lesen sast ausgedrungenen Roman Anatole mußte ich als genügend billigen. Die Werke der Madame Roland erregten bewunderndes Erstaunen. Daß solche Charaktere und Talente zum Borschein kommen, wird wohl der Hauptvortheil bleiben, welche unselige Zeiten der Nachwelt überliesern. Sie sind es denn auch, welche den abscheulichsten Tagen der Weltgeschichte in unsern Augen einen so hohen Werth geben. Die Geschichte der Johanna von Orleans in ihrem ganzen Detail thut eine gleiche Wirkung, nur daßsie in der Entsernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewisses abentenerliches Helldunkel gewinnt. Eben so werden die Gedichte der Marie de France durch den Duft der Jahre, der sich zwischen uns und ihre Versönlichkeit hineinzieht, anmuthiger und lieber.

Bon deutschen Productionen war mir Olfried und Lisena eine höchst willsommene Erscheinung, worliber ich mich auch mit Antheil anssprach. Das einzige Bedenken, das sich auch in der Folge einigermaßen rechtsertigte, war, der junge Mann möchte sich in solchem Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Mutter der Maccabäer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche, nm ihre Borgänger zu überbieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neuern, Genuß und Beurtheilung jüngeren Gemüthern

und Geistern überlassend, denen solche Beeren, die mir nicht mehr munden wollten, noch schmachaft sehn konnten.

In eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneis versetzt, erschrack ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so gränzenlose Rüchternheit und Plattheit doch auch einmal dem Tag willsommen und gemäß hatte sehn können. Touti Nameh von Iken zog mich unerwartet wieder nach dem Drient. Meine Bewunderung jener Mährchen, besonders nach der ältern Redaction, wovon Kosegarten in dem Anhange uns Beispiele gab, erhöhte sich, oder vielmehr sie frischte sich an: lebendige Gegenwart des Unerforschlichen und Unglaublichen ist es, was uns hier so gewaltsam erfreulich anzieht. Wie leicht wären solche unschätzbare naive Dinge durch mystische Symbolik sür Gesühl und Einbildungskraft zu zerstören. Als völligen Gegensatz erwähne ich hier einer schriftlichen Sammlung Lettischer Lieder, die eben so begränzt, wie jene gränzenlos, sich in dem natürlichsten, einsachsten Kreise bewegten.

In serne Länder ward mein Antheil hingezogen und in die schrecklichesten afrikanischen Zustände versetzt, durch Dumont in "Maroccanischer Sklaverei" in Verhältnisse älterer und neuerer steigender und sinkender Bildung durch Laborde's Reise nach Spanien. An die Ostsee führte mich ein geschriebenes Reisetagebuch von Zelter, das mir aufs neue die Ueberzeugung bethätigte, daß die Reigung, die wir zum Reisenden hegen, uns aufs allersicherste entsernte Localitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bebeutende Persönlichkeiten, ferner und näher, forberten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmanns Landolt Biographie von Heß,
besonders mit einigen handschriftlichen Zusätzen, erneuerten Anschauung
und Begriff des wundersamsten Menschenkindes, das vielleicht auch nur in
der Schweiz geboren und groß werden konnte. Ich hatte den Mann im
Jahre 1779 persönlich kennen gelernt, und als Liebhaber von Seltsamkeiten und Excentricitäten die tüchtige Wunderlichkeit desselben angestaunt,
auch mich an den Mährchen, mit denen man sich von ihm trug, nicht
wenig ergötzt. Hier fand ich nun jene frühern Tage wieder hervorgehoben,
und konnte ein solches psychisches Phänomen um so eher begreifen, als
ich seine persönliche Gegenwart und die Umgebung worin ich ihn kennen
gelernt, der Sinbildungskraft und dem Nachdenken zu Hülfe rief.

Näher berührte mich die zwischen Boß und Stolberg ausbrechende Mißhelligkeit, welches zu mancherlei Betrachtung Anlaß gab. Man erlebt wohl, daß nach einem zwanzigjährigen Shestand ein im Geheimen mishelliges Shepaar auf Scheidung klagt, und jedermann rust auß: Waruni habt ihr das so lange geduldet, und warum duldet ihr's nicht bis ans Ende? Allein dieser Vorwurf ist höchst ungerecht. Wer den hohen würdigen Stand, den die eheliche Verbindung in gesetzlich gebildeter Gesellschaft einnimmt, in seinem ganzen Werthe bedenkt, wird eingestehen wie gesährlich os seh, sich einer solchen Würde zu entkleiden; er wird die Frage auswersen, ob man nicht lieber die einzelnen Unannehmlichseiten des Tags, denen man sich meist noch gewachsen fühlt, übertragen und ein verdießliches Dasehn hinschleisen solle, anstatt übereilt sich zu einem Resultat zu entschließen, das denn leider wohl zuletzt, wenn das Facit allzulästig wird, gewaltsam von selbst hervorspringt.

Mit einer jugendlich eingegangenen Freundschaft ist es ein ähnlicher Fall. Indem man sich in ersten, hoffnungsreich sich entwickelnden Tagen einer solchen Verbindung hingiebt, geschieht es ganz unbedingt; an einen Zwiespalt ist jetzt und in alle Ewigkeit nicht zu denken. Dieses erste Hingeben steht viel höher als das von leidenschaftlich Liedenden am Altar ausgesprochene Blindniß: denn es ist ganz rein, von keiner Begierde, deren Befriedigung einen Rückschritt bestirchten läßt, gesteigert; und daher scheint es unmöglich einen in der Jugend geschlossenen Freundschaftsbund aufzugeden, wenn auch die hervortretenden Differenzen mehr als einmal ihn zu zerreißen bedrohlich obwalten.

Bebenkt man die Beschwerben von Boß gegen Stolberg genau, so sindet sich gleich bei ihrem ersten Bekanntwerden eine Disserenz ausgesprochen, welche keine Ausgleichung hossen läßt. Zwei gräsliche Gebrüder, die sich beim Studentenkassee schon durch besseres Geschirr und Bacwerk hervorthun, deren Ahnenreihe sich auf mancherlei Weise im Hintergrunde hin und her bewegt, wie kann mit solchen ein tlichtiger, derber, isolieter Autochthon in wahre dauernde Berbindung treten? Auch ist der beiderseitige Bezug höchst lose; eine gewisse jugendliche liberale Gutmilthigkeit, bei obwaltender ästhetischer Tendenz, versammelt sie ohne sie zu vereinigen: denn was will ein bischen Meinen und Dichten gegen angeborene Sigenheiten, Lebenswege und Zustände!

Hätten sie sich indessen von der Akademie nach Norden und Süden getrennt, so wäre ein gewisses Verhältniß in Briefen und Schriften woch allenfalls fortzuhalten gewesen; aber sie nähern sich örtlich, verpflichten sich wechselsweise zu Dienst und Dank; nachbarlich wohnen sie, in Geschäften berühren sie sich und, im Innern uneins, zerren sie sich an elastischen Banden unbehaglich hin und wieder.

Die Möglichkeit aber, daß eine solche Qualerei so lange geduldet, eine solche Berzweiflung perennirend werben konnte, ist nicht einem jeden erklärbar; ich aber bin überzeugt, daß die liebenswürdig=vermittelnde Einwirkung der Gräfin Agnes dieses Wunder geleistet. Ich habe mich selbst in ihren blühenden, schönsten Jahren an ihrer anmuthigsten Gegenwart erfreut und ein Wesen an ihr gekannt, vor dem alsobald alles Miswillige, Misklingende sich auflösen, verschwinden mußte. Sie wirkte nicht aus sittlichem, verständigem, genialem, sondern aus frei-heiterm, personlich sharmonischem Uebergewicht. Nie sah ich sie wieder, aber in allen Relationen, als Bermittlerin zwischen Gemahl und Freund, erkenne ich sie vollkommen. Durchaus spielt sie die Rolle des Engel-Grazioso in solchem Grade lieblich, sicher und wirksam, daß mir die Frage blieb, ob es nicht einen Calberon, ben Meister bieses Faches, in Berwunderung gesetzt hätte? Nicht ohne Bewußtsehn, nicht ohne Gefühl ihrer Karen Superiorität bewegt sie sich zwischen beiben Unfreunden und spiegelt ihnen das mögliche Paradies vor, wo sie innerlich schon die Borboten der Hölle gewahr werben.

Die Göttliche eilt zu ihrem Ursprung zurück; Stolberg sucht nach einer verlorenen Stütze, und die Rebe schlingt sich zuletzt ums Kreuz. Boß dagegen läßt sich von dem Unmuth übermeistern, den er schon so lange in seiner Seele gehegt hatte, und offenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein Unrecht jener Seite. Stolberg mit etwas mehr Kraft, Boß mit weniger Tenacität hätten die Sache nicht so weit kommen lassen. Wäre auch eine Bereinigung nicht möglich gewesen, eine Trennung würde doch leidlicher und läßlicher geworden sehn.

Beibe waren auf alle Fälle zu bedauern; sie wollten den frlihern Freundschaftseindruck nicht sahren lassen, nicht bedenkend, daß Freunde, die am Scheidewege sich noch die Hand reichen, schon von einander meilenweit entsernt sind. Nehmen die Gestinnungen einmal eine entgegengesetzte Richtung, wie soll man sich vertraulich das Eigenste bekennen! Gar wunderlich verargt daher Boß Stolbergen eine Verheimlichung dessen, was nicht auszusprechen war und was, endlich ausgesprochen, obgleich vorhergesehen, die verständigsten, gesetztesten Männer zur Verzweislung brachte.

Wie benahm sich Jacobi und mancher andere! Und wird man die Sache klinftig so wichtig sinden, als sie im Augenblick erschien? Das weiß ich nicht; aber ein gleicher Standal wird sich ganz gewiß ereignen, wenn Katholicismus und Protestantismus, wären sie auch noch so lange im Trilben neben einander hergeschlichen, plötzlich im einzelnen Falle in schreienden Conflict gerathen.

Aber nicht allein Religion wird solche Phänomene hervorbringen, politische, literarische unvermuthet entbeckte Differenzen werden das gleiche thun. Man erinnere sich nur an die unglückliche Entbeckung von Lessings geheimer Spinozistischer Sinnesart durch Friedrich Jacobi, worüber Mendelssohn in buchstäblichem Sinne sich den Tod holte. Wie hart war es für die Berliner Freunde, die sich mit Lessing so innig zusammenge wachsen glaubten, auf einmal erfahren zu sollen, daß er einen tiesen Widerspruch vor ihnen zeitlebens verheimlicht habe!

Mich besuchte Ernst Schubarth, bessen persönliche Bekanntschaft mir höchst angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umsfaßt hatte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine sunige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schätzen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge sir ihn gab, wie er sich in das bürgersliche Wesen sinden und sügen werde, so that sich doch eine Aussicht aus, in die er mit günstigem Geschick einzutreten hossen durste.

Eigene Arbeiten und Borarbeiten beschäftigten mich auf einen hohen Grad. Ich nahm den zweiten Aufenthalt in Rom wieder vor, um der Italiänischen Reise einen nothwendigen Fortgang anzuschließen; sodann aber sand ich mich bestimmt die Campagne von 1792 und die Belagerung von Mainz zu behandeln. Ich machte deßhalb einen Auszug aus meinen Tagebüchern, las mehrere auf jene Epochen bezügliche Werke, und suchte manche Erinnerungen hervor. Ferner schrieb ich eine summarische Chronit der Iahre 1797 und 98 und lieserte zwei Heste von Kunst und Alterthum, als Abschluß des zweiten Bandes, und bereitete das erste des britten vor, wobei ich einer abermaligen sorgsältigen Entwickelung der Motive der Klas zu gedenken habe. Ich schrieb den Berräther sein selbst, die Fortsetzung des nußbrannen Mädchens, und sörderte den ibeellen Zusammenhang der Wanders jahre. Die freie Gemüthlichkeit einer Reise erlaubte mir dem Divan wieder nahe zu treten; ich erweiterte das Buch des Paradieses und

fand manches in die vorhergehenden einzuschalten. Die so freundlich von vielen Seiten her begangene Feier meines Geburtstages suchte ich dankbar durch ein symbolisches Gedicht zu erwiedern. Aufgeregt durch theilnehmende Anfrage schrieb ich einen Commentar zu dem abstrusen Gedichte: Harzreise im Winter.

Von fremder Literatur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Versasser, Alessandro Manzoni, ein geborener Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten des Romanticismus angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm haftete. Er hielt sich an einem historischen Sange, seine Dichtung hatte den Charakter einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine Ihrischen Aeußerungen höchst rühmenswerth, wie selbst misswollende Kritiker anerkennen nuchten. Unsere guten deutschen Jünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürfte sie das von dem durchaus falschen Transcendiren zurückbringen.

Musik war mir spärlich, aber doch lieblich zugemessen. Ein Kinderslied, zum Nepomuksseste in Carlsbad gedichtet, und einige andere von ähnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angemessener Weise und hohem Sinne zurück. Musikdirector Eberwein wandte sein Talent dem Divan mit Glück zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Vortrag seiner Frau manche ergötzliche gesellige Stunde.

Einiges auf Personen Bezugliche will ich, wie ich es bemerkt sinde, ohne weitern Zusammenhang aufzeichnen. Der Hergog von Berry wird ermordet zum Schrecken von ganz Frankreich. Hofrath Jagemann stirbt zur Bedauerung von Weimar. Herrn von Gagerns längst ersehnte Bekanntschaft wird mir bei einem freundlichen Besuche, wo mir die eigensthümliche Individualität des vorzüglichen Mannes entgegentritt. Ihro Majestät der König von Würtemberg beehren mich in Begleitung unserer jungen Herrschaften mit Ihro Gegenwart. Hierauf habe ich das Vergusligen auch seine begleitenden Cavaliere, werthe Männer, kennen zu lernen. In Carlsbad treffe ich mit Gönnern und Freunden zusammen. Gräfin von der Recke und Herzogin von Curland sinde ich wie sonst anmuthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Schütze werden literarissche Unterhaltungen fortgesetzt. Legationsrath Conta nimmt einsichtigen Theil an den geognossischen Ercursonen. Die auf solchen Wanderungen

und sonst zusammengebrachten Musterstlicke betrachtet der Fürst von Thurn und Taxis mit Antheil, so wie auch dessen Begleitung sich dafür interessirt. Prinz Carl von Schwarzburg-Sondershausen zeigt sich mir gewogen. Dit Prosessor Hermann aus Leipzig sührt mich das gute Glück zusammen, und man gelangt wechselseitig zu näherer Aufklärung.

Und so darf ich denn wohl auch zulett in Scherz und Ernst einer bürgerlichen Hochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Bersailles, geseiert wurde. Ein angenehmes Thal an der Seite des Schlackenwalder Weges war von wohlgekleideten Vürgern übersäet, welche sich theils als Säste des jungen Paars unter einer alles überschallenden Tanzungst mit einer Pseise Taback lustwandelnd, oder bei ost wieder gestüllten Gläsern und Vierkrüglein sitzend, gar trausich ergösten. Ich gesellte mich zu ihnen und gewann in wenigen Stunden einen deutslichern Begriff von dem eigentlich städtischen Zustande Carlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirths und Krankenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde dadurch sehr erheitert, daß die Herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten indischen Gaukler und Schwertverschlucker Artom Balahja seine außerordentlichen Klinste mit Erstaumen bei dieser Gelegenheit vortragen sah.

Gar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in dem alten Gartenhause und dem daran wohlgelegenen, wissenschaftlich geordneten botanischen Garten. Madame Robbe, geborene Schlözer, die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als das schönste, hossungsvollste Kind zur Freude des strengen, sast mismuthigen Mannes glücklich emporwuchs. Dort sah ich anch ihre Büste, welche unser Landsmann Trippel kurz vorher in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter sich dort besanden. Ich möchte wohl wissen, ob ein Abgust davon noch übrig ist und wo er sich sindet; er sollte vervielsältigt werden: Bater und Tochter verdienen, daß ihr Andensen erhalten bleibe. Bon Both und Gemahlin aus Rostod, ein werthes Shepaar, durch Herrn von Breen mir näher verwandt und bekannt, brachten mir eines Ratur und Rationaldichters, D. G. Babst, Produktionen, welche sich neben den

schätzbar sind seine Gelegenheitsgedichte, die uns einen altherkömmlichen Zustand in sestlichen Augenblicken neubelebt wieder darstellen. Graf Paar, Abjutant des Fürsten von Schwarzenberg, dem ich in Carlsbad mich freundschaftlich verbunden hatte, versicherte mir durch unerwartetes Erscheinen und durch sortgesetzte vertrauliche Gespräche seine unverbrückliche Neigung. Anton Protesch, gleichfalls Adjutant des Fürsten, ward mir durch ihn zugeführt. Beide, von der Hahnemann'schen Lehre durchdrungen, aus welche der herrliche Fürst seine Hoffnung gesetzt hatte, machten mich damit umständlich bekannt, und mir schien daraus hervorzugehen, daß wer auf sich selbst ausmerksam einer augemessenen Diät nachlebt, bereits iener Methode sich undewußt annähert.

Herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit ihm für so manches ausstärende Bergnügen und tiefere Einsicht in die spanische Literatur zu danken. Ein Fellenberg'scher Sohn brachte mir die menschenfreundlich bildenden Bemühmigen des Vaters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helwig, geborene von Imhoff, erweckte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Berhältnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Kunstsreunde vor Jahren in Weimar gelegt hatte. Graf und Gräfin Hopfgarten, so wie Förster und Frau brachten mir persönlich die Bersicherung bekannten und unbekannten treuen Antheils an meinem Daseyn. Geheimer Rath Rudolphi von Berlin so wie Professor Weiß gingen allzu schnell vorüber, und doch war ihre kurze Gegenwart mir zur aussmunternden Belehrung.

Für unsern Kreis erwarteten wir zu dieser Zeit Herrn Generalsuperintendenten Röhr. Welche große Vortheile durch ihn für uns sich bereiteten, war gleich bei seinem Eintritt zwar nicht zu berechnen, aber doch
voranszusehen. Mir kam er zur glücklichen Stunde: seine erste geistliche Handlung war die Taufe meines zweiten Enkels, dessen unentwickeltes Wesen mir schon manches Gute vorzudeuten schien. Geheimer Hofrath Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart; er immer der heitere, umsichtige, kenntnistreiche Mann von unerloschenem Gedächtniß, selbstständig, ein wahrer Repräsentant der großen gelehrten Anstalt, als deren höchst bedeutendes Mitglied er so viele Jahre gewirkt hatte. Die lieben Verwandten, Rath Schlosser und Gattin, von Frankfurt am Main kommend, hielten sich einige Tage bei uns auf, und bas vieljährig thätige freundschaftliche Verhältniß konnte sich durch personliche Gegenwart nur zu höherem Vertrauen steigern. Seheimer Rath Woss belebte die gründlichen literarischen Studien durch seinen belehrenden Widerspruchsgeist, und bei seiner Abreise traf es sich zufällig, daß er den nach Halle berusenen Dr. Reisig als Gesellschafter mit dahin nehmen konnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen sehr ungern scheiden sah. Dr. Klichelbecker von Betersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Maler Ruhl brachten durch die interessantesten Unterhaltungen große Mannichsaltigkeit in unsere geselligen Tage.

Von Seiten unserer fürstlichen Familie erfreute uns die Gegenwart Herzog Bernhards mit Gemahlin und Nachkommenschaft; fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschädigung unserer Frau Großherzogin, indem sie bei einem unversehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämmtlichen Ihrigen in Kummer und Sorgen versetzt werden.

Nachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembers die Revolution in Portugal ausbrach; daß ich persönlich einem Geschäft entging, dessen Uebernahme bei großer Berantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Berbruß bedrohte.

## 1821.

Zu eigenen Arbeiten fand sich manche Beranlassung. Bieljährige Reigung und Freundschaft bes Grafen Brühl verlangte zu Eröffnung des neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der denn wegen dringender Zeit gleichsam aus dem Stegreise erfunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirkung war auch mir höchst erfreulich: denn ich hatte die Gelegenheit erwünscht gefunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faßte barauf die Paralipomena wieder an. Unter dieser Rubrik verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungedruckt oder ungesammelt vorhanden sehn mag. Sie zu ordnen, und da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu commentiren pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

Auch zahme Xenien brachte ich zusammen; benn ob man gleich

seine Dichtungen überhaupt nicht durch Verdruß und Widerwärtiges entsstellen soll, so wird man sich doch im einzelnen manchmal Luft machen; von kleinen auf diese Weise entstehenden Productiouen sonderte ich die läßlichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich die Wolkenbildung nach Howard beschäftigt, und große Vortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrengedächtniß in vier Strophen, welche die Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von drei Strophen, zu besserer Vollständigkeit und Verdeutlichung des Sinnes.

Lord Byrons Invective gegen die Edinburger, die mich in vielfachem Sinne interessirte, sing ich an zu übersetzen, doch nöthigte mich die Unstunde der vielen Particularien bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Tischbeins Zeichnungen, und eben dersgleichen zu Landschaften nach meinen Stizzen raditt.

Hierauf ward mir das unerwartete Glück Ihro des Großfürsten Nicolaus und Gemahlin Alexandra kaiserliche Hoheit, im Geleit unserer gnädigsten Herrschaften bei mir in Haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin kaiserliche Hoheit vergönnten einige poetische Zeilen in das zierlich prächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Anregung eines theilnehmenden Freundes suchte ich meine in Druck und Manuscript zerstreuten naturwissenschaftlichen Gedichte zusammen, und ordnete sie nach Bezug und Folge.

Endlich ward eine indische mir längst im Sinne schwebende von Zeit zu Zeit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich suchte sie völlig zu gewältigen.

Sehe ich nun von der Poesie zur Prosa hinüber, so habe ich zu erzählen, daß die Wanderjahre neuen Antheil erregten. Ich nahm das Manuscript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus Einem Stilck, aber doch in Einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widersstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß und ermuthigte zur Ansssührung. Der Druck war mit Januar angesangen und in der Hälfte Mai beendigt.

Kunst und Alterthum III. Band 2. Heft behandelte man zu

besser würdigen zu können. Bei diesem Anlaß ward man zugleich in den höchst wichtigen Ereignissen und Zuständen der römischen Geschichte hin und her geführt. Bon Anebels Uebersetzung des Lucrez, welche nach viels sältigen Studien und Bemühungen endlich heranskam, nöthigte zu weiteren Betrachtungen und Studien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande der römischen Cultur ein halbes Jahrhundert vor Christi Geburt und in das Verhältnis der Dicht= und Redekunst zum Ariegs= und Staatswesen genöthigt. Dionys von Halikarnaß konnte nicht versämmt werden, und so reizend war der Gegenstand, daß mehrere Freunde sich mit und an demselben unterhielten.

Num war der Antheil an der englischen Literatur durch vielsacke Bücher und Schriften, besonders auch durch die Hüttner'schen höchst interessanten handschriftlichen Berichte von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Kamps gegen seine schwachen und unwillrdigen Recensenten brachte mir die Namen mancher seit dem Ansange des Jahrhunderts merkwürdig gewordenen Dichter und Prosaissen vor die Seele, und ich las daher Jacobsens diographische Chrestomathie mit Ausmerksamseit, um von ihren Zuständen und Talenten das Genauere zu erfahren. Lord Byrons Marino Faliero, wie sein Manfred, in Dörings Uebersetung, hielten uns senen werthen außerordentlichen Rann innner vor Augen. Kenilworth von Walter Scott, statt vieler andern seiner Romane ausmerksam gelesen, ließ mich sein vorzügliches Talent, Historisches in lebendige Anschauung zu verwandeln, bemerken, und überhaupt als höchst gewandt in dieser Dicht= und Schreibart anerkennen.

Unter Bermittlung des Englischen, nach Anleitung des werthen Professor Rosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Ansangs von Megha-Duta kam dieses unschätzbare Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele, und gewann ungemein durch eine so treue Annäherung. Auch Nala studirte ich mit Bewunderung und bedauerte nur, daß bei uns Empfindung, Sitten und Denkweise so verschieden von jener östlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werk unter uns nur wenige, vielleicht nur Leser vom Fache sich gewinnen möchte.

Bon spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvörderst ein bedeutendes Werk: Spanien und die Revolution. Ein Gereister, mit den Sitten der Halbinsel, den Staats-, Hos- und Finanzverhältnissen gar wohl bekannt, eröffnet uns methodisch und zuverlässig wie es in den Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den innern Verhältnissen ausgesehen, und giebt uns einen Begriff von dem was in einem solchen Lande durch Umwälzungen bewirkt wird. Seine Art zu schauen und zu denken sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher secretirt dieser das Buch durch ein unverbrüchsliches Schweigen, in welcher Art von Inquisitionscensur es die Deutschen weit gebracht haben.

Zwei Stücke von Calderon machten mich sehr glücklich: ber absurdeste Gegenstand in Aurora von Copacabana, der vernunft= und
naturgemäßeste, die Tochter der Luft, beide mit gleichem Geist und
überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genies in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aufs kräftigste hervorleuchtet,
und den hohen Werth solcher Productionen doppelt und dreisach beurkundet.

Eine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit des Herrn Perthes erhalten, war mir höchst erfreulich; ich eignete mir daraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachkenntniß mich dabei manche Hinzung erfahren ließ.

Aus Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis. Il begond a von Grossi erregte meine ganze Ausmerksamkeit, ob ich gleich nicht Zeit gewann öffentlich darüber etwas zu sagen. Hier sleht man die mannichsfaltigste Wirksamkeit eines vorzüglichen Talents, das sich großer Ahnsherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Die Stanzen sind ganz vortresslich, der Gegenstand modern unerfreulich, die Aussichsung höchst gebildet nach dem Charakter großer Borgänger: Tasso's Ansmuth, Ariosts Gewandtheit, Dante's widerwärtige, oft abschenliche Großsheit, eins nach dem andern wickelt sich ab. Ich mochte das Werk nicht wieder lesen, um es näher zu beurtheilen, da ich genug zu thun hatte die gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei der ersten Lesung verschüchsterten, nach und nach aus der Einbildungskraft zu vertilgen.

Desto willsommener blieb mir Graf Carmagnola, Trauerspiel von Manzoni, einem wahrhaften, klar auffassenden, innig durchdringenden, menschlich fühlenden, gemüthlichen Dichter.

Von der neuern deutschen Literatur durfte ich wenig Kenntniß nehmen; meist nur was sich unmittelbar auf mich bezog, konnte ich in meine

übrige Thatigfeit mit ansnehmen. Banpers Grundzüge einer beutschen theeretiid=praktiiden Beetik brachten mich mir selbst entgegen und gaben mir, wie aus einem Spiegel, zu manchen Betrachtungen Anlag. sagte mir: Da man ja toch zum Unterrichte ber Ingend und zur Einleitung in eine Sprache Chrestomathien anwendet, so ift es gar nicht übel gethan sich an einen Dichter zu halten, ber mehr aus Trieb und Schickfal tenn aus Bahl und Berfatz tahin gelangt selbst eine Chrestomathie zu sepn: denn da findet sich im ganzen doch immer ein ans dem Stutium vieler Borganger gebildeter Sinn und Geschmad. Dieses beschränkt keineswegs ben jüngern Mann, ber einen solchen Sang nimmt, sontern nothigt ihn, wenn er sich lange genng in einem gewissen Kreise eigenfinnig umber getrieben hat, zum Ansflug in die weite Welt und in tie Ferne ber Zeitalter, wie man an Schubarth seben kann, ber sich eine ganze Beile in meinem Bezirk aufhielt, und sich badurch nur gestärkt fand nunmehr die schwierigsten Probleme des Alterthums anzugreifen und eine geistreiche lösung zu bewirken. Dem guten Zauper sagte ich manches was ihm förderlich sehn konnte, und beantwortete seine Aphorismen, die er mir im Manuscript zusendete, mit kurzen Bemerkungen, für ihn und andere nicht ohne Ruten.

Die Reigung, womit Dr. Kannegießer meine Harzreise zu entzissern suchte, bewog mich in meine früheste Zeit zurückzugehen und einige Aufschlüsse über jene Spoche zu geben.

Ein Manuscript aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die Legende der heiligen Dreikönige ins Mährchenhafteste dehnend und ausmalend, hatte mich, da ich es zusällig gewann, in manchem Sinne interessirt. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwab, mochte es übersehen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung, wie Mährchen und Geschichten epochenweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind, und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jedesmal bei meinem Aufenthalt in Böhmen bemühte ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Dießmal las ich wieder Zacharias Theobaldus' Huffitenkrieg und ward mit Stransky respublica Bohemiae, mit der Geschichte des Berfassers selbst und dem Werthe des Werks, zu Bergnügen und Belehrung näher bekannt. Durch die Ordnung der akademischen Bibliothek zu Iena wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter des sechzehnten Jahrhunderts dem Gebrauch zugänglich: einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publicum mittheilte, wo man unmittelbar mit dem ursprünglichen Factum genauer bekannt wurde als jetzt, wo jedesmal eine Partei uns dasjenige mittheilt, was ihren Gesinnungen und Absichten gemäß ist; weßhalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Nutzen und wahrer Einsicht zu lesen in den Fall kommt.

Die unschätzbare Boisserée'sche Sammlung, die uns einen neuen Begriff von früherer niederdentscher Kunstmalerei gegeben, und so eine Lücke in der Kunstgeschichte ziemlich ausgestüllt hat, sollte denn auch durch trefsliche Steindrilicke dem Abwesenden bekannt und der Ferne sogleich angelockt werden, sich diesen Schätzen persönlich zu nähern. Strixner, schon wegen seiner Münchener Arbeiten längst gerühmt, zeigte sich auch hier zu seinem großen Bortheil; und obgleich der auffallende Werth der Originalbilder in glänzender Färdung besteht, so lernen wir doch hier den Gedanken, den Ausdruck, die Zeichnungen und Zusammensetzungen kennen, und werden, wie mit den oberdeutschen Künstlern durch Kupserstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuersundene Nachbildungsweise auch mit den bisher unter und kaum genannten Meistern des sünszehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertraut. Ieder Kupserstichsammler wird sich diese Hefte gern anschafsen, da in Betracht ihres innern Werthes der Preis sür mäßig zu achten ist.

So erschienen uns denn auch die Hamburger Steindrücke, meist Porträts, in Vorlrefflichkeit von zusammen lebenden und arbeitenden Künstlern unternommen und ausgeführt. Wir wünschen einem jeden Liebhaber Glück zu guten Abdrücken derselben.

Bieles andere was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für gränzenlos angesprochen werden kann, ist an anderm Orte genannt und gewürdigt.

Run wollen wir noch einer eigenen Bemühung gebenken, eines Weimarisch-lithographischen Heftes mit erklärendem Text, das wir unter dem Titel einer Pinakothek herausgaben. Die Absicht war manches bei uns vorhandene Mitkheilungswerthe ins Publicum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen sehn, dieser kleine Versuch erwarb sich zwar manche Gönner, aber wenig Käuser, und ward nur langsam und

im stillen fortgesetzt, um den wackern Klinstler nicht ohne Uebung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten, welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich zum Vortheil rechnen sollte.

Num aber brachte die Kupferstecherkunst nach langem Erwarten und ein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird und in schönster Alarbeit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels überliesert, aus den schönsten Jünglingsjahren; hier ist bereits so viel geleistet als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der überliesernde Kupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als glücklich zugebracht angesehen werden, so daß man ihm den dabei errungenen Gewinn gar wohl gömen mag.

Bon Berlin kamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblätter für Fabriscanten und Handwerker, die auch wohl einem jeden Künstler höchst willskommen sehn müßten. Der Zweck ist edel und schön, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schönen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft, Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Vollständigkeit — Tugenden welche zusammen, diesem Anfange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenbaren werden.

Nach so trefflichen ins Ganze reichenden Arbeiten darf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, was sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerk nicht ohne Verdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein englischer Maler, bei seinem längern hiesigen Aufenthalt um mein Porträt gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen, und war es wohl werth in England sorgfältig gestochen zu werden.

In die freie Welt wurden wir durch Landschaftszeichnungen des Herrn David Heß aus Zürich hinausgeführt. Eine sehr schön colorirte Aquatintenfolge brachte uns auf den Weg über den Simplon, ein Koloffalban, der zu seiner Zeit viel Redens machte.

In ferne Regionen versetzten uns die Zeichnungen zu des Prinzen von Neuwied Durchlaucht Brasilianischer Reise: das Wundersame der Gegenstände schien mit der klinstlerischen Darstellung zu wetteifern.

Noch einer Künstlerei muß ich gebenken, die aber als räthselhaft jeden guten ersinderischen Kopf in Anspruch nahm und beunruhigte: es war die Ersindung eine Kupfertasel nach Belieben größer oder kleiner abzudrucken. Ich sah dergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen: der größere und kleinere Abdruck sehen wirklich als Eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von der Malerei einiges Bedeutende zu melden, so verfehlen wir nicht zu eröffnen, daß, als auf höhere Beranlassung dem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Neapet zu gehen Mittel gegönnt waren, wir ihm den Auftrag geben konnten, verschiedenes zu copiren, welches zur Geschichte bes Colorits merkvürdig und für diesen wichtigen Kunsttheil selbst förberlich werben möchte. Was er während seiner Reise geleistet und ins Vaterland gesendet, so wie das nach Bollenbung seiner Wanderschaft Mitgebrachte, war gerade der lobenswürdige Beitrag, den wir wilnschten. Die Aldobrandinische Hochzeit in ihrem neuesten Buftande, die unschätzbaren Tänzerinnen und Bacchischen Centauren, von deren Gestalt und Zusammensetzung man allenfalls im Norden durch Rupferstiche unterrichtet wird, sah man jetzt gefärbt, und konnte auch hier den großen antiken Geschmacksinn freudig bewundern. Solche Bemühung wollte freilich Deutschen, von modernem Irrsal befangenen Kunstjüngern nicht einsichtig werden; weßhalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Künstler zu beruhigen wußte.

Angenähert dem antiken Sinne erschien uns darauf Mantegna's Triumphzug abermals höchst willkommen: wir ließen, gestlitzt auf den eigenhändigen Rupserstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Größe zeichnen, und brachten dadurch eine höchst lehrreich abgeschlossene Folge zur Anschauung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachgebildete Copien alter Glasmalereien der St. Gereonskirche in Köln setzten jedermann in Verwuns derung, und gaben einen merkwürdigen Beleg, wie sich eine aus ihren ersten Elementen auftretende Kunst zu Erreichung ihrer Zwecke zu benehmen gewußt.

Anderes dieser niederdeutschen Schule, weiter herauskommend und ausgebildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boisserée'schen Kreises zu Theil; wie uns denn auch später von Cassel ein neueres zu dem Alten zurückstrebendes Kunstbemühen vor Augen kam, drei singende Engel von Ruhl, welche wir wegen aussührlicher Genauigkeit besonderer Ausmerksamkeit werth zu achten Ursache hatten.

Im Gegensatz jedoch von dieser strengen sich selbst retardirenden Kunst kam und von Antwerpen ein lebenslustiges Gemälde, Rubens als Jüngling, von einer schönen stattlichen Fran dem alternden Lipsius vorgestellt, und zwar in dem unverändert ans jener Zeit her verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzügliche Mann als Reviser der Blantinischen Officin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hierzu eine Copie nach den Söhnen Anbens in Dresden, welche Gräfin Julie von Egloffstein vor kurzem lebhaft und glücklich vollendet hatte. Wir bewunderten zu gleicher Zeit ihr höcht gesibtes und ausgebildetes Talent in einem Zeichenbuche, worin sie Freundesporträte, so wie landschaftliche Familiensitze mit so größer Gewandtheit als Ratürlichkeit eingezeichnet.

Endlich kam auch mein eigenes stockendes Talent zur Sprache, indem bedeutende und werthe Sammler etwas von meiner Hand verlangten, denen ich denn mit einiger Schen willsahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blättern in Einen Band verseinigte: es waren die vom Jahre 1810, wo mich zum letztenmal der Trieb, die Ratur nach meiner Art auszusprechen, Monate lang belebte; sie dursten für mich, des sonderbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

In Bezug auf die Baukunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch, theoretisch und kritisch. Oberbaudirector Condray, gründlich, gewandt, so thätig als geistreich, gab mir Kenntnis von den bei uns zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst sörderlich. Wir gingen manche bedeutende Aupserwerke zusammen durch, das neue von Durand: Partie graphique des Cours d'Architecture, an kuz vergangene Zeit erinnernd, Richardson: The New Vitruvius Britannicus, und im Enzelnen die stets musterhaften Zierrathen Albertollis und Moreau's.

Höchst vollkommen in diesem Fache war eine Zeichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theaterintendanten zugesendet, die Decoration innerhalb welcher bei Eröffnung des Theaters der von mir versaßte Prolog gesprochen worden.

Boisserée's Abhandlung über den Kölner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurück; man bedurfte aber das Manuscript eher als mir lieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene Faden der Restexionen zerriß, bessen eben so eifriges Anknüpfen jedoch manchen Zufälligkeiten unterworfen sehn möchte.

Hatte man nun dort die altdeutsche Baukunst auf ihrem höchst geregelten Gipfel erblickt, so ließen andere Darstellungen, wie zum Beispiel die alten Baudenkmale im österreichischen Kaiserthume, nur eine beim Hergebrachten ins Willklirliche auslaufende Kunst sehen.

An eine gute Zeit dieser Bauart erinnerte jedoch eine uralte jüdische Spnagoge in Eger, einst zur christlichen Capelle umgewandelt, jetzt verswaist vom Gottesdienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler war selbst einem durchsreisenden studirten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zweideutigkeit, welche sowohl die Jahress als Volkszahlen der Hebräer höchst unsicher läßt, waltet auch hier, und hieß uns von sernerer Untersuchung abstehen.

In der Plastik zeigte sich auch einige Thätigkeit, wenn nicht im Bielen, doch im Bedeutenden: einige Büsten in Gyps und Marmor vom Hosbildhauer Kausmann erhalten Beifall, und eine kleinere Medaille mit Serenissimi Bild in Paris zu fertigen ward besprochen und berathen.

Theorie und Kritik, auch sonstiger Sinsluß verfolgte seinen Sang, und nützte bald im Engeren, bald im Breiteren. Ein Auffatz des Weismarischen Kunstsreundes für Berlin, Kunstschulen und Akademien betreffend, ein anderer auf Museen rücksichtlich, nach Ueberzeugung mitgetheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Billigung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindruck, die Meister solcher Kunst belobend, ihnen gewiß erfreulich: alles dieses zeugte von dem Ernst, womit man das Heil der Kunst von seiner Seite zu fördern mannichfaltig bedacht war.

Eine sehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte, durch Bermittlung von Aupferstichen, manche Betrachtung über Conception, höhere so wie technische Composition, Ersinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Werth der Aupferstecherkunst in diesem historischen Sinne ward zugleich hervorgehoben und sie für ein Glück gehalten.

Die Musik versprach gleichfalls in meinem häuslichen Kreise sich wieder zu heben. Alexandre Boucher und Frau, mit Bioline und Harse, setzten zuerst einen kleinen Kreis versammelter Freunde in Berwunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unserm und dem so großen und an alles Trefsliche gewöhnten Berliner Publicum gelang. Director

sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern vergleichen an die Hand zu geben. Sartorins übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulcan gewidmeten Abhandlung.

Auch in diesem Jahre lenkte ich die Ansmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Priedorner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit hänsigen, aber nicht erkannten Blitzröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im allgemeinsten wurde ich gefördert durch d'Aubuisson de Boisins' Geognosie und durch Sorriots Höhencharte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben; Professor Bosselt that tas seinige; Conducteur Schrön bildete sein Talent immer mehr aus; Hosmechanicus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgfältigste behülslich, und alles trug bei die Absichten und Anordnungen des Fürsten möglichst zu befördern. Eine Instruction für die sämmtlichen Beobachter im Großherzogthum ward aufgesetzt, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Beobachtungen in der Mitte Aprils waren merkwürdig, so wie der Höherauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine Wolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Ienaischen Thürmer, auf gewisse Meteore ausmerksam zu sehn. Indessen gaben die Dittmarischen Prophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Ruben noch Beisall hervorging.

Wollte man ausstührlicher von der Belvedere'schen Thätigkeit in der Pflanzencultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt seh nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmack eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzeneremplare von der Insel Welville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vor's Auge setzten. Der Klotz eines beschädigten und wieder zusammen gewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungskraft der Ratur Anlaß.

In Jena sing der botanische Garten an sich nenbelebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte Hofrath Boigt, ingleichen der dabei angestellte Kunstsgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil sur sich und die Anstalt zurückkehrten.

Ich ließ mir angelegen seyn die beiden Bände zur Naturwissenschaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Vorrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

## 1822.

Bur altdeutschen Baukunst, zu Prüfung ihres Charakters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entstand, sührten mich zwei bedeutende Werke. Mollers deutsche Baubenkmale, deren erstes Heft num geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probedrücken erschien auch das erste Heft des Boisserée'schen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manuscript studirt hatte, lag bei, und die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstfolge, Bedürfniß, Anlage der Jahr-hunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große, lebendige Einheit zu betrachten seh. Wie sich nun an das Kirchthum anch das Kitterthum anschloß, zu anderem Bedürsniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erzwegen sehn.

Die Plastik brachte wenig, aber Bebeutenbes. Die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und ber Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bacchus von Bronze, ächt antik und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtsbeit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Wälschland die nach Caladrien gekommen, und hatte manches hübsche Kunstwerk anzuschaffen Gelegenheit. Meine Borliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es aussehe, mich zu erheitern geeignet ist. Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs, die Arbeit roh, Gedanke und Composition ganz vortrefslich.

Ich erhalte Howards The Climate of London, zwei Bände. Posselt

schreibt eine Recension. Die inländischen Beobachtungen gehen nach allen Anbriken fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Inspector Bischof von Dürrenberg dringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, denen man entgegen kommt. Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit sortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen gehen gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch-graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilbers innerhalb gewisser Gränzen einer stätig veränderten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem dießmaligen Aufenthalt in Böhmen ward die geologische Sammlung ber Marienbaber Gegend wieder aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Acten und das in den Druck gegebene Berzeichniß. In einem Schranke wurden solche wohlgeordnet bei der Abreise Dr. Heidler übergeben, als Grundlage für künftige Naturforscher. Das Tepeler Museum verehrt mir schönen Kalkschiefer mit Fischen und Pflanzen von der Herrschaft Walsch. Angenehmes und lehrreiches Einsprechen bes Herrn von Buch. In Eger traf ich den für Naturkunde aufmerkfamen Herrn Rath Grüner beschäftigt, eine uralte, kolossale Eiche, die quer über das Flußbett im Tiefen gelegen hatte, hervorziehen Die Rinde war völlig braunkohlenartig. Sodann besuchten wir den ehemaligen Kalkbruch von Dölitz, wo der Mammuthszahn sich herschrieb, der lange Zeit als merkvürdiges Erbstück der besitzenden Familie sorgfältig aufbewahrt, nunmehr filt bas Prager Museum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Untersuchung an Heren b'Alton mitzutheilen.

Mit durchreisenden Fremden wurde das Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem diesem war Dlasks Naturgeschichte von Böhmen förderlich und behülflich.

Herr von Eschwege kommt aus Brafilien, zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Serenissimus machen bedeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegenheit wird mir die Edelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Brückmann'schen Erbschaft erkauft wurde. Mir war höchst interessant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umsichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Ansehen zu geben. Eine Zahl von 50 rohen Demantkrhstallen, merkswürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jetzt von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet, gab mir eine ganz neue Ansicht über dieses merkulirdige und höchste Naturerzeugnis. Ferner theilte Herr von Eschwege brasilianische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gebirgsarten der neuen Welt mit denen der alten in der ersten Urerscheinung vollkommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierüber dankenswerthen Ausschlass verleihen.

Zur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzencultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Klotz war es von einem Buchstamme in welchem sich entdeckte, daß vor mehreren Jahren die Rinde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhältniß zu Ernst Mener gab mir neues Leben und Anstegung. Das Geschlecht Juncus, von demselben näher bestimmt und durchgestihrt, brachte ich mir mit Beihülfe von Hast: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riefenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andreä zu Frankfurt gesendet, dankbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bedeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augensfällige Darstellung an die Wand geheftet, zum täglichen Gebrauch vorsgezeigt und commentirt in geselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsjezung gleichfalls sehr förderlich, und wäre es bei genauerer Färbung noch mehr gewesen. Man wird siche in solchen Fällen noch öfter wiederholen müssen, daß da wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar sehn sollten.

Das vierte Heft meiner morphologischen und naturwissenschaftlichen

Bemühungen ward sorgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiden Bände für dießmal geschlossen sehn sollten.

Die Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiesenen Beränderungen der Erdoberfläche von Herrn von Hoff gab neuen Reiz. Hier liegt ein Schatz, zu welchem man immer etwas hinzu-thun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung der Berg = und Gesteinlust bedeutende Pflanzenabdrücke in Kohlenschiefer durch den sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentanutmann Mahr. Fichtelbergische Mineralien erhalte ich von Redwitz, manches andere von Tyrol, wogegen ich den Freunden verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savohen als aus der Insel Elba und serneren Gegenden. Seine krystallographische Kenntniß war höchst förderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Nimeralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufsätze willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hossfnung erschien, daß ein Ilngerer die Pflicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Capitel durchzusühren und durchzusechten. Herr von Heuning besuchte mich und brachte höchst glücklich gerathene entoptische Gläser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden durchaus alle wünschenswerthen Phänomene ohne viel weitere Umständlichkeit vor die Augen bringen. Die Unterhaltung war leicht; er hatte das Geschäft durchdrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, konnte ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Borlesungen, wie er es damit gehalten, und zu denen er mir schou die Einleitung mitgetheilt. Wechselseitig tauschte man Ansicht und Bersuche; einen ältern Aussatzischen Prismen in Berbindung mit Linsen, die man im disherigen Bortrag zu salschen Zweden angewendet, überlieserte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Acten und Papiere nunmehr vollkommener und sachgeniäßer zu ordnen. Dieses alles geschah im Herbst und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesendet, indessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln aus einen neuen Weg leiteten, die Entdeckungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu der entoptischen Eigenschaft des schmelzenden Eises Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgedruckt; ein höchst sorgältiges Instrument, die Phänomene der Lichtpolarisation nach franösischen Grundsätzen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und h hatte Gelegenheit dessen Bau und Leistung vollkommen kennen zu ernen.

In der Zoologie förderte mich Carus von den Urtheilen des schalen = und Anochengerüstes, nicht weniger eine Tabelle, in zelcher die Filiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich verzichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn sür meine früheren Ugemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Aussührung is ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann urch dessen Werk süber die Faulthiere und die Dickhäutigen belehrt nd erfreut wurde.

Der hinter dem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäfsigte mich eine Zeit lang. Er ward in Iena aufgestellt, möglichst estaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder nit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir ei dieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschlusse über meine Zerfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war mein aturwissenschaftliches Heft zu Stande zu bringen.

Herr Purkinge besuchte uns und gewährte einen entschiedenen Begriff on merkwürdiger Persönlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufpferung.

Indem ich zu meiner eigenen Aufklärung Kundels Glasmacherunft, die ich bisher in düsterem Borurtheil und ohne wahre Schätzung
etrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wünschte,
atte ich manche Communication mit Herrn Prosessor Döbereiner, welcher
zir die neuesten Erfahrungen und Entdeckungen mittheilte. Gegen Ende
es Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebileten Gesellschaft die wichtigen Bersuche galvanisch-magnetischer wechseleitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen
nzuknüpfen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Prosessor
Der sted nur um desto erwänschter sehn mußten.

Was gesellige Mittheilungen betrifft, war dieses Jahr unserm Kreise

Zwei Tage der Woche waren bestimmt unjern gar wohl gerathen. gnäbigsten Herrschaften bei mir einiges Bebeutenbe vorzulegen und barüber die nöthigen Aufklärungen zu geben. Hierzu fand sich benn jederzeit neuer Anlaß, und die Mannichfaltigkeit war groß, indem Altes und Neues, Kunstreiches und Wissenschaftliches jederzeit wohl aufgenommen wurde. Jeden Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Personen beiberlei Geschlechts; damit aber auch der Antheil sich erweitere, setzte man den Dienstag fest, wo man sicher war eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Geist und Herz erquickende Musik ward von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildete Engländer nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und da ich außerdem gegen Mittag gewöhnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blieb ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Angenwelt in Berührung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothet und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine sämmtlichen Werke und ungedruckten Schriften, nachdem er alles sortirt und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit fand sich auch ein vorläusiger Versuch die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich setzte gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit sort, durch weitere Aussilhrung des Einzelnen.

Ban Bree aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre der Zeichenkunst. Tisch beins Homer VII. Stück kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrikke von allen Seiten dauerten fort, und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntniß. Einem Freund zu Liebe erklärte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzten Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward sernerweit redigirt.

Maler Kolbe von Düsseldorf stellte hier einige Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich diesen wackern Ram, den man schon seit den Weimarischen Kunstansstellungen gekannt, nun: mehr persönlich zu schätzen und sich seines Talents zu freuen. Gräsin Julie Eglossstein machte bedeutende Borschritte in der Kunst. Ich ließ

die Radirungen nach meinen Stizzen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überlassen.

Meyers Kunstgeschichte ward schließlich mundirt und dem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgedachten und wohlges fühlten Aufsatz über Landschaftsmalerei in dem schönen Sinne seiner eigenen Productionen. Dieser Schacht, den wir heute eröffnen, soll die Thüre werden, durch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiefliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf= und niederfahren, und das was wir uns jetzt nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, daß wir so weit gekommen sind!

Nun set aber auch unsere Borsicht und unser Eifer bei dem Angrisse des Werks dem Muthe gleich, mit welchem wir dazu gehen. gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten der Ausführung uns erst fühlbar werden müffen. Ich bin von einem jeden, der bei der Sache angestellt ist, überzeugt, daß er das Seine thun wird. Ich erinnere also niemand mit weitläufigen Worten an seine Pflicht; ich schildere nicht das Unbeil, das nachlässige und untreue Beamten dem alten Werke zugezogen haben. Ich will und kann das Beste hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werben, wenn wir bebenken, daß wir im Stande sind zum Wohl bieser Stadt, ja eines Theils bieser Gegend, vieles mit leichter Mühe zu wirken, daß Glück und Ruf eines so vortrefflichen, so vernachlässigten Werkes von unserem Betragen abhängt, und daß wir alle Bewohner ber Staaten unseres Fürsten, unsere Nachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unserer Handlungen Lassen Sie uns alle Kräfte vereinigen, damit wir dem haben werden. Bertrauen genugthun, das unser gnädigster Herr auf uns gesetzt hat, der Zuversicht, womit so viele Gewerke eine ansehnliche Summe Geldes in unsere Hände legen! Möge sich zu diesem schönen und guten Zwecke bas ganze hiesige Publicum mit uns vereinigen.

Ja, meine Herren, auch Sie werden es thun. Ein jeder Imenauer Bürger und Unterthan kann dem aufzunehmenden Bergwerk nutzen und schaden. Jede neue Anstalt ist wie ein Kind, dem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für die ein Erwachsener nicht danken würde, und so wünsche ich, daß ein jeder die unsrige ansehen möge. Es thue ein jeder, auch der Geringste, daszenige was er in seinem Kreise zu deren Beförderung thun kann, und so wird es gut gehen. Gleich zu Ansange, jest, meine Herren, ist es Zeit dem Werke aufzuhelsen, es zu schützen, Hindernisse aus dem Wege zu räumen, Misverständnisse aufzuklären, widrige Leidenschaften zu unterdrücken und dadurch zu dem gemeinen Besten

mitzuwirken. Kommt bereinst der Bergban zu einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung dadurch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Ilmenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein jeder, er sep wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht müßig geblieben, auch ich habe mich dieses Unternehmens, das nunmehr zu einer männlichen Stärke gereift ist, als es noch ein Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Nachkommenschaft dauern. Ia, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unstrigen dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiefe verborgen, und dem Menschen den Berstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserem Borhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiefe begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nutzen der Menschheit gefördert werde.

sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern bergleichen an die Hand zu geben. Saxtorins übersgab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Vulcan gewidmeten Abhandlung.

Auch in diesem Jahre lenkte ich die Aufmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Priedorner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit häusigen, aber nicht erkannten Blitzröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweifelnd.

Im allgemeinsten wurde ich gefördert durch d'Aubuisson de Boisin &' Geognosie und durch Sorriots Höhencharte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben; Professor Bosselt that tas seinige; Conducteur Schrön bildete sein Talent immer mehr aus; Hosmechanicus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgfältigste behülslich, und alles trug bei die Absichten und Anordnungen des Fürsten möglichst zu befördern. Eine Instruction für die sämmtlichen Beobachter im Großherzogthum ward aufgesetzt, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Beobachtungen in der Mitte Aprils waren merkwürdig, so wie der Höherauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine Wolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Ienaischen Thürmer, auf gewisse Weteore ausmerksam zu sehn. Indessen gaben die Dittmarschen Prophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Ruhen noch Beisall hervorging.

Wollte man aussührlicher von der Belvedere'schen Thätigkeit in der Pflanzencultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt seh nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmad eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzeneremplare von der Insel Welville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vor's Auge setzten. Der Klotz eines beschädigten und wieder zusammen gewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungskraft der Ratur Anlaß.

In Jena sing der botanische Garten an sich nenbelebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte Hofrath Boigt, ingleichen der dabei angestellte Kunstsgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil sür sich und die Anstalt zurückkehrten.

Ich ließ mir angelegen seyn die beiden Bäude zur Naturwissen=
schaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und
behielt noch so viel Vorrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzusbereiten.

### 1822.

Bur altdeutschen Baukunst, zu Prüfung ihres Charakters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entstand, führten mich zwei bedeutende Werke. Mollers deutsche Baudenkmale, deren erstes Heft num geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probedrücken erschien auch das erste Hest des Boisserée'schen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manuscript studirt hatte, lag bei, und die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstfolge, Bedürsniß, Anlage der Jahrzhunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große, lebendige Einheit zu betrachten seh. Wie sich nun an das Kirchthum auch das Ritterthum anschloß, zu anderem Bedürsniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erzwogen sehn.

Die Plastik brachte wenig, aber Bedeutendes. Die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bachus von Bronze, ächt antik und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigt- heit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Wälschland die nach Calabrien gekonmen, und hatte manches hübsche Kunskwerk anzuschaffen Gelegenheit. Meine Borliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es anssehe, mich zu erheitern geeignet ist. Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs, die Arbeit roh, Gedanke und Composition ganz vortressslich.

Ich erhalte Howards The Climate of London, zwei Bände. Posselt

schreibt eine Recension. Die inländischen Beobachtungen gehen nach allen Rubriken fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Inspector Bischof von Dürrenberg bringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, benen man entgegen kommt. Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen gehen gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch-graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilbers innerhalb gewisser Gränzen einer stätig veränderten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem dießmaligen Aufenthalt in Böhmen ward die geologische Sammlung ber Marienbaber Gegend wieber aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Acten und das in den Druck gegebene Berzeichniß. In einem Schranke wurden solche wohlgeordnet bei der Abreise Dr. Heidler übergeben, als Grundlage für künftige Naturforscher. Das Tepeler Museum verehrt mir schönen Kalkschiefer mit Fischen und Pflanzen von der Herrschaft Walsch. Angenehmes und lehrreiches Einsprechen bes Herrn von Buch. In Eger traf ich den für Naturkunde aufmerkfamen Herrn Rath Grüner beschäftigt, eine uralte, koloffale Eiche, die quer über das Flußbett im Tiefen gelegen hatte, hervorziehen Die Rinde war völlig braunkohlenartig. Sodann besuchten wir den ehemaligen Kalkbruch von Dölitz, wo der Mammuthszahn sich herschrieb, der lange Zeit als merkwürdiges Erbstück der besitzenden Familie sorgfältig aufbewahrt, nunmehr für das Prager Museum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Untersuchung an Herrn d'Alton mitzutheilen.

Mit durchreisenden Fremden wurde das Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem diesem war Dlasks Naturgeschichte von Böhmen förderlich und behülflich.

Herr von Eschwege kommt aus Brafilien, zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Serenissimus machen bedeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegenheit wird mir die Edelskeinsammlung übergeben, welche früher aus der Brückmann'schen Erbschaft erkauft wurde. Mir war höchst interessant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umsichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Ansehen zu geben. Eine Zahl von 50 rohen Demantkrystallen, merkswürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jetzt von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet, gab mir eine ganz neue Ansicht über dieses merkwürdige und höchste Naturerzeugnis. Ferner theilte Herr von Eschwege brasilianische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gebirgsarten der neuen Welt mit denen der alten in der ersten Urerscheinung vollsommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierüber dankenswerthen Ausschlass verleihen.

In Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzencultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Klotz war es von einem Buchstamme in welchem sich entdeckte, daß vor mehreren Jahren die Rinde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhältniß zu Ernst Meper gab mir neues Leben und Ansergung. Das Geschlecht Juncus, von demselben näher bestimmt und durchgestihrt, brachte ich mir mit Beihülfe von Hast: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riesenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andreä zu Frankfurt gesendet, dankbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bebeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augensfällige Darstellung an die Wand geheftet, zum täglichen Gebrauch vorgezeigt und commentirt in geselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetung gleichfalls sehr sörderlich, und wäre es bei genauerer Färbung noch mehr gewesen. Man wird siche in solchen Fällen noch öfter wiederholen mitsen, daß da wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar sehn sollten.

Das vierte Heft meiner morphologischen und naturwissenschaftlichen

Bemühungen ward sorgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiden Bände für dießmal geschlossen sehn sollten.

Die Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiesenen Beränderungen der Erdoberfläche von Herrn von Hoff gab neuen Reiz. Hier liegt ein Schatz, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung der Berg = und Gesteinlust bedeutende Pflanzenabbrücke in Kohlenschiefer durch den sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentamtmann Mahr. Fichtelbergische Mineralien erhalte ich von Redwiß, manches andere von Tyrol, wogegen ich den Freunden verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savohen als aus der Insel Elba und serneren Gegenden. Seine krystallographische Kenntniß war höchst sörderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Nimeralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufsätze willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hossprung erschien, daß ein Rüngerer die Pflicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Capitel durchzusühren und durchzusechten. Herr von Heming besuchte mich und brachte höchst glücklich gerathene entoptische Gläser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden durchaus alle wünschenswerthen Phänomene ohne viel weitere Umständlichseit vor die Angen bringen. Die Unterhaltung war leicht; er hatte das Geschäft durchdrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, konnte ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Borlesungen, wie er es damit gehalten, und zu denen er mir schon die Einleitung mitgetheilt. Wechselseitig tauschte man Ansicht und Bersuche; einen ältern Aussatz über Prismen in Berbindung mit Linsen, die man im disherigen Bortrag zu salschen Zwecken angewendet, überlieserte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Acten und Papiere nunmehr vollkommener und sachgemäßer zu ordnen. Dieses alles geschah im Herbst und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesenbet, indessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln aus einen neuen Weg leiteten, die Entdeckungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu der entoptischen Eigenschaft des schwelzenden Eises Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgedruckt; ein höchst sorgiltiges Instrument, die Phänomene der Lichtpolarisation nach franösischen Grundsätzen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und h hatte Gelegenheit dessen Bau und Leistung vollkommen kennen zu rnen.

In der Zoologie förderte mich Carus von den Urtheilen des 5chalen = und Knochengerüstes, nicht weniger eine Tabelle, in selcher die Filiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen auschaulich versichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn sür meine früheren ligemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Aussihrung is ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann urch dessen Wert siber die Faulthiere und die Dickhäutigen belehrt nd erfreut wurde.

Der hinter dem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäfgte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichstesstaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder nit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir ei dieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschlüsse über meine derfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war mein aturwissenschaftliches Heft zu Stande zu bringen.

Herr Purkinge besuchte uns und gewährte einen entschiedenen Begriff on merkwürdiger Persönlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufpferung.

Indem ich zu meiner eigenen Aufklärung Kunckels Glasmachermft, die ich bisher in düsterem Borurtheil und ohne wahre Schätzung
etrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wünschte,
atte ich manche Communication mit Herrn Prosessor Döbereiner, welcher
eir die neuesten Erfahrungen und Entdeckungen mittheilte. Gegen Ende
es Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebileten Gesellschaft die wichtigen Bersuche galvanisch-magnetischer wechselitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen
nzuknlipfen, die bei kurz vorher erfrenendem Besuche des Herrn Prosessor
der stehe nur um besto erwänschter sehn mußten.

Was gesellige Mittheilungen betrifft, war dieses Jahr unserm Kreise

Zwei Tage der Woche waren bestimmt unjew gar wohl gerathen. gnäbigsten Herrschaften bei mir einiges Bebentenbe vorzulegen und darüber Hierzn fand sich denn jederzeit die nöthigen Aufklärungen zu geben. neuer Anlaß, und die Mannichfaltigkeit war groß, indem Altes me Neues, Kunstreiches und Wissenschaftliches jederzeit wohl aufgenommen Jeden Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Personen beiderlei Geschlechts; damit aber auch der Antheil sich erweitere, setzte man den Dienstag fest, wo man sicher war eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Gent und Herz erquickende Musik warb von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildet Engländer nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und da ich außerdem gegen Mittag gewöhnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blieb ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Außenwelt in Berührung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut batte.

Ein junger Bibliothet's und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine fämmtlichen Werke und ungedruckten Schriften, nachdem er alles fortirt und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit fand sich auch ein vorläusiger Bersnch die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gesördert sah. Ich setzte gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit sort, durch weitere Aussührung des Einzelnen.

Ban Bree aus Antwerpen sendete seine Heste zur Lehre der Zeichentunst. Tisch beins Homer VII. Stück kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten sort, und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntniß. Einem Freund zu Liebe erklänte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzten Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward sernerweit redigirt.

Maler Kolbe von Düsseldorf stellte hier einige Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich diesen wackern Mam, den man schon seit den Weimarischen Kunstansstellungen gekannt, nunmehr persönlich zu schätzen und sich seines Talents zu freuen. Gräsin Julie Egloffstein machte bedeutende Vorschritte in der Kunst. Ich ließ

die Radirungen nach meinen Stizzen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überlassen.

Meyers Kunstgeschichte ward schließlich mundirt und dem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgedachten und wohlgefühlten Aufsatz über Landschaftsmalerei in dem schönen Sinne seiner eigenen Productionen.

## Rebe

bei

# Eröffnung des neuen Bergbaues zu Ilmenau,

am 24. Februar 1784.

Nach einer alten löblichen Gewohnheit seierten die hiesigen Berglent diesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesdienste mit stiller Hossung und frommen Winschen, daß dereinst die Borsicht an diesen Ort das Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurücksühren werte. Heute aber kommen sie mit herzlicher Munterkeit und einem fröhlichen Zutrauen, uns zu dem angenehmsten Gange abzuholen; sie sinden uns bereit und eine Anzahl sür den Bergban wohlgesinnter Männer hier versammelt, die uns auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freue mich mit einem jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem jeden, der an unserer Freude auch nur entsernteren Antheil nimmt.

Denn endlich erscheint der Augenblick, auf den diese Stadt schen beinahe ein halbes Jahrhundert mit Verlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute seiern, war einer der ersten Wünsche unseres gnädigsten Herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten Herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Wunsch endlich zur Erfüllung kommt.

Wer die Uebel kennt, welche den ehemaligen Bergbau zu Grunde gerichtet, wer von den Hindernissen nur einen Begriff hat, die sich dessen Wiederaufnahme entgegen setzten, sich gleichsam als ein neuer Berg auf unser edles Flötz häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiefe drückten: der wird sich nicht wundern, daß wir nach so nielen eifrigen Bemilhungen, nach so manchem Auswande erst heute zu iner Handlung schreiten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend ticht frühe genug hätte geschehen können; er wird sich vielmehr wundern, als es schon heute geschieht. Denn wie viele sind nicht, die es sikr mmöglich gehalten haben, daß man dieses Werk wieder werde aufnehmen, als man diesen Bergbau wieder in Umtried werde setzen können! Und nicht ganz ohne Wahrscheinlichkeit. Denn beledte unsern gnädigsten Herrn ticht ein anhaltender, unermüdeter Eiser sitr jede nützliche Anstalt, hätten ie höchsten Herren Theishaber durch eine gefällige Beistimmung das Beschäft nicht erleichtert, wären die Kunstwerständigen, die wir um Rath sefragt, nicht so ausgeklärte und gleich Freunden an dem Werke theilsehmende Wänner, wäre man durch Berzögerungen ermildet worden: so önnten wir unsern Weg auch gegenwärtig noch nicht zusammen antreten.

Doch Glück auf! wir eilen einem Plate zu, den unsere Vorfahren lch schon ausersehen hatten, um baselbst einen Schacht niederzubringen. Licht weit von dem Orte, den sie erwählten, an einem Punkte, der durch ie Sorgfalt unseres Geschworenen bestimmt ist, benken wir hente einzuchlagen und unsern neuen Johannisschacht zu eröffnen. Wir greisen ihn nit Beistimmung ber verständigsten Kenner aller Zeiten an, und befolgen inen durch Jahrhunderte vernachlässigten guten Rath. Denn man sah on jeher, selbst da noch das Sturmheiber Werk im Umtriebe war, diesen Schacht für entbehrlich an; man wollte mit bemfelben bem Flötze in einem lefern Bunkte beikommen, den alten Bergbau, der fehlerhaft aus dem böchsten ins Tiefste ging, verbessern und ihm Daner auf die Folge geben. luch als bas Sturmheiber Werk sich seinem Untergange näherte, erkannte ran diesen Schacht für das einzige Rettungsmittel des ohne Rettung verrenen Werkes. Nunmehr aber, da wir jene ersoffene abgebaute Tiefen em Wasser und der Finsterniß auf immer überlassen, soll er uns zu nem neuen frischen Felde führen, wo wir gewiffe unangetastete Reichumer zu ernten hoffen können.

Lassen Sie uns also die geringe Dessnung, die wir heute in- die derssche der Erde machen werden, nicht mit gleichgültigen Augen anshen; lassen Sie uns die ersten Hiebe der Reilhaue nicht als eine unberntende Ceremonie betrachten. Nein, wir wollen vielmehr, die Wichtigsit dieser Handlung lebhaft empsindend, uns herzlich freuen, daß wir stimmt waren sie zu begehen und Zeugen derselben zu sehn.

Dieser Schacht, den wir heute eröffnen, soll die Thüre werden, burch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiesliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf= und niedersahren, und das was wir uns jetzt nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, das wir so weit gekommen sind!

Run seh aber auch unsere Borsicht und unser Sifer bei dem Angrise des Werks dem Muthe gleich, mit welchem wir dazu gehen. Denn es ift gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten der Ausführung uns erft fühlbar werben müffen. Ich bin von einem jeden, der bei der Sache angestellt ift, überzeugt, daß er das Seine thun wird. Ich erinnere also niemand mit weitläufigen Worten an seine Pflicht; ich schildere nicht das Unheil, das nachläffige und untrene Beamten dem alten Werke zugezogen haben. Ich will und kann das Beste hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werden, wenn wir bebenken, daß wir im Stande sind zum Wohl bieser Stadt, ja eines Theils bieser Gegend, vieles mit leichter Mühe zu wirken, daß Glück und Ruf eines so vortrefflichen, so vernachlässigten Werkes von unserem Betragen abhängt, und daß wir alle Bewohner der Staaten unseres Fürsten, unsere Rachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unserer Handlungen haben werden. Lassen Sie uns alle Kräfte vereinigen, damit wir dem Bertrauen genngthun, das unser gnädigster Herr auf uns gesetzt hat, ber Zuversicht, womit so viele Gewerke eine ansehnliche Summe Geldes in unsere Hande legen! Möge sich zu diesem schönen und guten Zwecke bas ganze hiesige Bublicum mit uns vereinigen.

Ia, meine Herren, auch Sie werben es thun. Ein jeder Imenauer Bürger und Unterthan kann dem aufzunehmenden Bergwerk nutzen und schaden. Jede neue Anstalt ist wie ein Kind, dem man mit einer geringen Wohlthat sorthilft, für die ein Erwachsener nicht danken würde, und se wünsche ich, daß ein jeder die unsrige ansehen möge. Es thue ein jeder, auch der Geringste, dasjenige was er in seinem Areise zu deren Besörderung thun kann, und so wird es gut gehen. Gleich zu Ansange, jest, meine Herren, ist es Zeit dem Werke auszuhelsen, es zu schützen, Hindernisse aus dem Wege zu räumen, Missoerständnisse anfzuklären, widrige Leidenschaften zu unterdrücken und dadurch zu dem gemeinen Besten

mitzuwirken. Kommt bereinst der Bergbau zu einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung dadurch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Ilmenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein jeder, er sep wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht müßig geblieben, auch ich habe mich dieses Unternehmens, das nunmehr zu einer männlichen Stärke gereift ist, als es noch ein Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Nachkommenschaft dauern. Ia, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unsrigen dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiefe verborgen, und dem Menschen den Berstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserem Borhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiefe begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nutzen der Menscheit gefördert werde.

## Rebe

#### jum feierlichen Antenten

ber

## Durchlauchtigsten Gurftin und Frau Anna Amalia,

verwittweten

Aerzogin ju Sachfen-Weimar und Gifenach, gebornen herzogin von Braunfchweig und gineburg. 1807.

Wenn das Leben der Großen dieser Welt, so lange es ihnen von Gott gegönnt ist, dem übrigen Menschengeschlecht als ein Beispiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglück und theilnehmendes Wirken im Glück immer allgemeiner werde, so ist die Betrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzessafte Uebersicht der Tugenden und Thaten einem seden zur Nacheiserung, als eine große und unschätzbare Gabe, überliesert werden kann.

Der Lebenslauf der Fürstin, beren Andenken wir heute seiern, verdient mit und vor vielen andern sich dem Gedächtniß einzuprägen, besonders derjenigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren
immersort landesmütterlichen Einflüssen manches Guten theilhaftig geworden, und ihre Huld, ihre Freundlichkeit persönlich zu erfahren das
Glück hatten.

Entsprossen aus einem Hause (1739, Oct. 24.), das von den frühesten Voreltern an bedeutende, würdige und tapfere Ahnherren zählt; Richt eines Königs, des größten Mannes seiner Zeit; von Jugend auf umgeben von Geschwistern und Verwandten, denen Großheit eigen war, die kann ein ander Bestreben kannten, als ein solches, das ruhmvoll und auch der

Zukunft bewundernswürdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hoses, einer Vaterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Cultur der Kunst und Wissenschaft auszeichnete, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die trefslichsten Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsamkeit glänzten, gegeben wurde.

Von dort wurde sie früh hinweg gerufen (1756) zur Verbindung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Vortheile des Glücks zu genießen begann. Ein Sohn entsprang 1757 aus dieser Vereinigung, auf den sich alle Freuden und Hoffnungen versammelten; aber der Vater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.

Bormünderin von Unmündigen (1758), selbst noch minderjährig, fühlte 'sie sich bei dem einbrechenden siebenjährigen Ariege in einer bedenklichen Lage. Als Reichsfürstin verpstichtet auf derjenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Nähe der Ariegs-wirkungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden Königs. Ihre Provinzen ersuhren viel Ungemach, doch kein Berderben erdrückte sie

Endlich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und für ihre Söhne. Sie ermüdete nicht mit Geduld und Milbe das Gute und Nützliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Bolk bei anhaltender furchtbarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Söhne gewendet. Bortreffliche, verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab, und alles dasjenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze deutsche Vaterland so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn (1774) zu übergeben, als das unerwartete Unglück des

Weimarischen Schloßbrandes die gehoffte Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingeborenen Geist; denn unter großen Vorbereitungen zu Milderung so wie zu Benutzung der Folgen dieses Unglück übergab sie ruhm= und ehrenvoll ihrem zur Bolljährigkeit erwachsenen Erstzebornen die Regierung seiner väterlichen Staaten, und trat eine sorgenfreiere Abtheilung des Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte bem Lande mannichfaltiges Glück, ja das Unglück selbst gab Anlaß zu Verbesserungen. Wer dazu fähig war nahm sie an. Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizei besestigten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gekommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler wirkten besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothek wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten, und die neue Generation zur Ausbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Akademie Jena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vorgeschlagenen Einzrichtungen möglich, und so wurde diese Anstalt besestigt und weiterer Berbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte sie nun, unter den Händen ihres unermüdeten Sohnes, selbst über Hoffnung und Erwartung alle ihre frühern Wünsche erfüllt sehen, um so mehr, als nach und nach aus der glücklichsten Sheverbindung eine würdige frohe Nachkommenschaft sich entwickelte!

Das ruhige Bewußtsehn ihre Pflicht gethan, das was ihr oblag, geleistet zu haben, begleitete sie zu einem stillen, mit Neigung gewählten Brivatleben, wo sie sich, von Kunst und Wissenschaft so wie von der schönen Natur ihres ländlichen Ausenthalts umgeben, glücklich fühlte. Sie gesiel sich im Umgang geistreicher Personen und freute sich Verhältnisse dieser Art anzusnührsen, zu erhalten und nützlich zu machen; ja es ist kein bedeutender Name von Weimar ausgegangen, der nicht in ihrem Kreise stüher oder später gewirkt hätte. So bereitete sie sich vor zu einer Reise jenseits der Alpen, um sür ihre Gesundheit Bewegung und ein milderes Klima zu nutzen (1788): denn kurz vorher ersuhr sie einen Ansall, der das Ende ihrer Tage herbeizurusen schien. Aber einen höhern Genuß hosste sie von dem Anschauen dessen, was sie in den Künsten so lange geahnt hatte, besonders von der Musik, von der sie sich früher gründlich zu unterrichten wußte, eine neue Erweiterung der Lebensansichten durch die

Bekanntschaft ebler und gebildeter Menschen, die jene glücklichen Gegenden als Einheimische und Fremde verherrlichten, und jede Stunde des Umsgangs zu einem merkwürdigen Zeitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Zurücktunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Erfahrung geschmildt, ihre häusliche Schwelle betrat. Die Vermählung ihres blühenden Enkels (1804) mit einer unvergleichlichen Prinzessin, die erwünschten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rathlosem Eiser, tiesem Kunstsinn und wählendem Geschmack wieder aufgerichteten und ausgeschmückten Schlosses erfreuen konnte, und uns hoffen ließ, daß, zum Ersatz für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren würde.

Aber es war von dem alles Lenkenden anders vorgesehen. während dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren den Verlust zweier tapfern Brüder, die auf Heereszligen ihren Tob fanden, eines dritten, der sich für andere aufopfernd, von den Fluthen verschlungen ward, eines geliebten entfernten Sohnes, später eines verehrten, als Gast bei ihr einkehrenden Bruders und eines hoffnungsvollen lieblichen Urenkels, so hatte sie sich mit inwohnender Kraft immer wieder zu fassen und den Lebensfaden wieder zu ergreifen gewußt. in diesen letten Zeiten, da der unbarmherzige Krieg, nachdem er unser so lange geschont, uns endlich und sie ergriff, da sie, um eine herzlich geliebte Jugend aus dem wilden Drange zu retten, ihre Wohnung verließ, eingebenkt jener Stunden, als die Flamme sie aus ihren Zimmern und Sälen verdrängte, nun bei diesen Gefahren und Beschwerden der Reise, bei bem Unglud, das sich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes Haus verbreitete, bei dem Tode des letzten einzig geliebten und verehrten Bruders, in dem Augenblick, da sie alle ihre auf den festesten Besitz, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Hoffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sah: da scheint ihr Herz nicht länger gehalten und ihr muthiger Geist gegen den Andrang irdischer Kräfte das Uebergewicht verloren zu haben. Doch blieb sie noch immer sich selbst gleich, im Aeußern ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und niemand aus ihrer Umgebung konnte fürchten, sie so geschwind aufgelöst zu sehen. Sie zauderte, sich für krank zu erklären; ihre Krankheit war kein Leiben, sie schied aus ber Gesellschaft ber Ihrigen

(1807. April 10.), wie sie gelebt hatte. Ihr Tod, ihr Berlust sollte nur schwerzen als nothwendig, unvermeiblich, nicht durch zufällige, bängliche, angstvolle Nebenumstände.

Und wem von uns ist in gegenwärtigen Augenblicken, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zukünftigen gesellt, gar manches Gemüth beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Erzgebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Weine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn jemand eine solche traurige Vergleichung anstellen könnte, so würde er sich an einem so erzhabenen Beispiele gestärkt und erquickt sühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurück — bas ist ber Borzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Berweilen auf der Erde; daß sie uns von dorther gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtpunkte, wohin wir unsern Lanf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diesenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hilfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Bollendete, Selige:

## Rebe

#### jum Anbenten bes eblen

# Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigster Protector, Sehr ehrwürdiger Meister, Berehrungswürdigste Anwesende!

Db es gleich bem Einzelnen unter keiner Bedingung geziemen will, alten ehrwürdigen Gebräuchen sich entgegen zu stellen und das, was unsere weisen Borfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verändern, so würde ich boch, stände mir ber Zauberstab wirklich zu Gebote, ben die Muse unserm abgeschiedenen Freunde geistig anvertraut, ich würde diese ganze dustere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln, bieses Finstere mußte sich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein festlich geschmückter Saal mit bunten Teppichen und munteren Kränzen, so froh und klar als das Leben unseres Freundes, sollte vor Ihnen erscheinen. Da möchten die Schöpfungen seiner blühenden Phantasie Ihre Augen, Ihren Geist anziehen, der Olymp mit seinen Göttern, eingeführt durch die Musen, geschmilat durch die Grazien, sollte zum lebendigen Zeugniß dienen, daß derjenige, der in so heiterer Umgebung gelebt, und dieser Beiterkeit gemäß auch von uns geschieden, unter die glücklichsten Menschen zu zählen und keineswegs mit Klage, sondern mit Ausbruck der Freude und des Jubels zu bestatten seh.

Was ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, seh den innern dargebracht! Achtzig Jahre! wie viel in wenigen Splben! — Wer von uns wagt es in der Geschwindigkeit zu durchlaufen und sich zu

vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten? Wer von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines in jedem Betracht völlständigen Lebens sogleich zu ermessen und zu schätzen wisse?

Begleiten wir unsern Freund auf dem Stufengange feiner Tage, sehen wir ihn als Knaben, Jüngling, Mann und Greis, so sinden wir, daß ihm das ungemeine Glück zu Theil ward, die Blüthe einer jeden dieser Jahrszeiten zu pflücken; denn auch das hohe Alter hat seine Blüthe, und auch dieser auf das heiterste sich zu freuen war ihm gegönnt. wenig Monate sind es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnisvolle Sphing für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrücken, daß wenn Anafreon, der Greis, seine erhöhte Sinnlichkeit mit leichten Rosenzweigen au schmucken unternahm, die sittliche Sinnlichkeit, die gemäßigte, geistreiche Lebensfreude unseres Eblen einen reichen, gedrängt gewundenen Kranz verdiene. Wenige Wochen sind es, daß dieser treffliche Freund noch unsern Zusammenkunften nicht nur beiwohnte, sondern auch in ihnen thätig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus dem Irdischen durch unsern Kreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zuletzt die Rächsten, und wenn das Baterland so wie das Ausland sein Andenken feiert, wo sollte dieß früher und fräftiger geschehen als bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unserer Meister habe ich mich daher nicht entziehen dürfen, und spreche in dieser angesehenen Bersammlung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie flüchtige Borläuser sehn können dessen, was künftig die Welt, was unsere Berbrüderung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ist's, diese Absicht, um derentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erbitten darf; und wenn daszenige, was ich mehr aus einer fast vierzig Jahre geprüften Neigung, als aus rednerischer Ueberslegung, keineswegs in gehöriger Berbindung, sondern vielmehr in kurzen Sätzen, ja sprungweise vortrage, weder des Geseierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürfte, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Borarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt, und wenn man will, Marginalien eines künftigen Werks zu erwarten sehen. Und so werde denn ohne weiteres Zaudern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstant geschritten!

Wieland war in der Nähe von Biberach, einer kleinen Reichsstadt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Vater, ein evangelischer Geistlicher, gab ihm eine forgfältige Erziehung und legte bei ihm den ersten Grund der Schulkenntnisse. Hierauf ward er nach Kloster Bergen an der Elbe gesendet, wo eine Erziehungs = und Lehranstalt, unter der Aufsicht des wahrhaft frommen Abtes Steinmet, in gutem Rufe stand. begab er sich auf die Universität zu Tübingen; sobann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber balb nach Zürich zu Bodmer ge= zogen, den man in Sübdeutschland, wie Gleim nachher in Nordbeutsch= land, die Hebamme des Genie's nennen konnte. Dort überließ er sich ganz der Lust, welche das Selbsthervorbringen der Jugend verschafft, wenn das Talent unter freundlicher Anleitung sich ausbildet, ohne daß die höhern Forderungen der Kritik dabei zur Sprache kommen. Doch entwuchs er bald jenen Berhältnissen, kehrte in seine Baterstadt zurück und ward von nun an sein eigener Lehrer und Bildner, indem er auf das rastloseste seine literarisch-poetische Neigung fortsetzte. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Vorstehers der Kanzlei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Lust und Muth, und damit ja sein Geist in so engen Berhältnissen nicht verklimmerte, wurde er dem in der Rähe begüterten Grafen Stadion, kurfürstlich Mainzischem Minister, bekannt. In diesem angesehenen, wohleingerichteten Hause wehte ihn zuerst die Welt- und Hofluft an; innere und äußere Staatsverhältnisse blieben ihm nicht fremb, und ein Gönner für das ganze Leben ward ihm der Graf. Hierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Afabemie zu Erfurt wieder belebt werden sollte, so berief man unsern Freund dahin und bethätigte dadurch die dulbsamen Gesinnungen, welche sich über alle dristlichen Religionsverwandten, ja über die ganze Mensch= heit vom Anfange des Jahrhunderts her verbreiteten.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der Herzogin-Regentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles Gute so thätige Sarl von Dalberg einzusühren nicht ermangelte. Ein auslangend bildens der Unterricht ihrer fürstlichen Söhne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berusen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Vorzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unsern Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Bollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Ersleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit

beinahe vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen Wünschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publicum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeben, dergestalt, daß seine Berdienste schon genugsam erkannt, geschätzt, ja geschildert sind. In manchem Werke sider deutsche Literatur ist so ehrewoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur dessen was Küttner, Eschendurg, Manso, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen auslibte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Versen und Presa verhehlte er niemals was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm sedesmal zu Muthe seh, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich des Ausbrucks Feber nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Berehrung manchem Schriftsteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gedildet, zu bemächtigen suchte, so dürfte der Kiel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig seyn. Denn daß er alles mit eigener Hand und sehr schön schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüfte, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht mübe ward, Werke von Umfang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Productionen das Zarte, Zierliche, Faßliche, das Natürlich=elegante, welches nicht durch Bemülhung, sondern durch heitere, geniale Ausmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten sehn, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte, und der Wunsch, ein Vollendetes dem Gemeinwesen durzubringen, entschiedener und deutlicher rege ward.

Da nun bei ihm der Mann und der Dichter Eine Person ausmachten,

so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grade; aber eine mehr angesbildete als angeborene Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebhaster und ans haltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Inngling den Werth und die Würde des Bortresslichsten, es seh erreichbar oder unerreichbar, in sich fühlt, silr ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Inschuld bewohnte er länger als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Bater waltete, das uralte, an den Ufern der Elbe lindenumgebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirkte, das in seinen Grundsormen noch klösterliche Tübingen, jene einsachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespüllt von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Küngling, noch immer schweizer Dort zogen ihn die Denkmale mächtig an, die uns von der männlichen Unschuld der Griechen hinterlassen sind. Eprus, Araspes und Panthea und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er stühlte den Platonischen Geist in sich weben, er sühlte, daß er dessen bedurfte, um jene Bilder sür sich und für andere wieder herzustellen, und dieses um so eher, als er nicht sowohl dichterische Schattenbilder hervorzurusen, sondern vielmehr wirklichen Wesen einen sittlichen Einsluß zu verschassen hosste.

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glück hatte, daß er alles was er dachte, flihlte, in sich bildete, träumte, wähnte, lange Zeit filr die vollkommenste Wirklichkeit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pflücken endlich genöthigt ward.

Wer kann bem Conflict mit der Außenwelt entgehen? Auch unser Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Erfahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bedürfnissen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkliche für das Nothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm bisher Wahrgeschienene für Phantasterei.

Aber auch hier zeigt sich die Eigenthümlichteit, die Energie seines Geistes bewundernswürdig. Bei aller Lebensfülle, bei so starker Lebenslust, bei herrlichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Wünschen und Absichten, sühlt er sich von der Welt verletzt und um seine größten Schäpe bevortheilt. Nirgends kann er nun mehr in der Ersahrung wiedersinden, was so viele Jahre sein Glück gemacht hatte, ja der innigste Bestant seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eiteln Alagen, deren wir in Prosa und Versen von andern so viele kennen, sondern er entschließt sich zur Gegenwirkung. Er kündigt allem, was sich in der Wirklichkeit nicht immer nachweisen läßt, den Krieg an, zuvörderst also der Platonischen Liebe, sodann aller dogmatisirenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, der stoischen und Pythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er ferner dem religiösen Fanatismus und allem, was dem Barstande excentrisch erscheint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge selbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Kamps gegen die gemeine Wirklichkeit. Er lehnt sich auf gegen alles, was wir unter dem Wort Philisterei zu begreifen gewohnt sind, gegen stockende Pedanterei, kleinstädtisches Wesen, kümmerliche äußere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Sprödigkeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Würde, und wie diese Ungeister, deren Name Legion ist, nur alle zu bezeichnen sehn mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Borsatz und Selbstewußtsehn. Er sindet sich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten, und, indem er gerecht sehn will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit edler Engländer und ihre Wirkung in der sittlichen Welt, eines Addison, eines Steele, hatten ihn schon längst angezogen; nun findet er aber in dieser Genossenschaft einen Mann, dessen Sinnesart ihm weit gemäßer ist.

Shaftesbury, den ich nur zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denker ins Gedächtniß zu rufen, Shaftesbury lebte zu einer Zeit, wo in der Religion seines Vaterlandes manche Bewegung vorging, wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen dachte. Auch den Staat, die Sitten bedrohte manches, was

einen Berständigen, Wohldenkenden in Sorge setzen muß. Gegen alles dieses, glaubte er, seh am besten durch Frohsinn zu wirken; nur das, was man mit Heiterkeit ansehe, werde man recht sehen, war seine Meinung. Wer mit Heiterkeit in seinen eigenen Busen schauen könne, milste ein guter Mann sehn. Darauf komme alles an, und alles übrige Gute entspringe daher. Geist, Wit, Humor sehen die ächten Organe, womit ein solches Gemüth die Welt ansasse. Alle Gegenstände, selbst die ernstesten, müßten eine solche Klarheit und Freiheit vertragen, wenn sie nicht mit einer nur anmaßlichen Wirde prunkten, sondern einen ächten, die Probe nicht scheuenden Werth in sich selbst enthielten. Bei diesem geistreichen Versuch die Gegenstände zu gewältigen, konnte man nicht umhin sich nach entscheidenden Behörden umzusehen, und so ward einerseits der Menschenverstand über den Inhalt, und der Geschmack liber die Art des Vortrags zum Richter gesetzt.

An einem solchen Manne fand nun unser Wieland nicht einen Borsgänger, dem er folgen, nicht einen Genossen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften ältern Zwillingsbruder im Geiste, dem er vollstommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sehn; wie man denn von Menächmen nicht sagen könnte, welcher das Original und welcher die Copie seh.

Was jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Weltumsicht mehr begünstigt, in einem weiteren Kreise, zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumslossenen England leistete, eben dieses bewirkte unser Freund von einem anfangs sehr beschränkten Bunkt aus durch eine beharrliche Thätigkeit, durch ein stätiges Wirken in seinem überall von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und das Resultat davon war, damit wir uns bei unserm gedrängten Bortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphilosophie, wodurch ein praktisch gesibter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren, ässtebischen zum Richter bestellt wird.

Diese, in England vorbereitet und auch in Deutschland durch Umstände gefordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Leben selbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von unzähligen Wohlgesinnten verbreitet.

Haben wir jedoch, in sofern von Ansicht, Gesinnung, Uebersicht die Rede sehn kann, Shaftesbury und Wieland vollkommen ähnlich gefunden, so war boch dieser jenem an Talent weit überlegen; denn was der Engländer verständig lehrt und wünscht, das weiß der Deutsche in Bersen und Prosa, dichterisch und rednerisch auszusühren.

Zu dieser Aussithrung aber mußte ihm die französische Behandlungsweise am meisten zusagen. Heiterkeit, Witz, Geist, Eleganz ist in Frankreich schon vorhanden: seine blühende Einbildungskraft, welche sich jetzt nur mit leichten und frohen Gegenständen beschäftigen will, wendet sich nach den Feen= und Rittermährchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Tausend und Einen Nacht, in der Romanbibliothek schon halb verarbeitete zugerichtete Stosse, indessen die alten Schätze dieses Fachs, welche Deutschland besitzt, noch wh und ungenießbar dalagen.

Gerade diese Gedichte sind es, welche Wielands Ruhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit sand bei jedermann Eingang, und selbst die ernstern Deutschen ließen sie sich gefallen; dem alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststück, ganz gleichgültigen Stoffen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu läugnen ist, daß er bald den Verstand, über die höhern Kräste, bald die Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gestehen, daß am rechten Ort alles was schöne Seelen um zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, doch als die meisten dieser Arbeiten, war die Uebersetzung Shakspeare's. Wieland fürchtete nicht, durch Studien seiner Originalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, so auch durch Uebersetzung vorhandener Werke ein lebhafter, reicher Geist die beste Erquickung fände.

Shakspeare zu übersetzen war in jenen Tagen ein kühner Sedank, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit läugneten, daß ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetzte mit Freiheit, erhascht den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den hentlichsten Werken einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diese Uebersetzung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorsgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzu sehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die französische Sinnesart hervorblickt.

Anderseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mäßigung und Reinsbeit, höchst schätzbare Muster. Er sühlt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden: Religion, Sitten, Berfassung, alles giebt ihm Anlaß seine Bielseitigkeit zu üben, und da weder die Götter noch die Philosophen, weder das Bolk noch die Bölker, so wenig als die Staats und Kriegsslente sich unter einander vertragen, so sindet er überall die erwünschteste Gelegenheit, indem er zu zweiseln und zu scherzen scheint, seine billige, vuldsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschärfen. Zugleich gefällt er sich, problematische Charaktere darzustellen, und es macht ihm zum Beispiel Berguigen, ohne Rücksicht auf weibliche Keuschheit, das Liebenswürdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben, und ihre Lebenssweisheit über die Schulweisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen sindet er einen Mann, den er als Repräsenstanten seiner Gesimmungen ausbilden und darstellen kann, ich meine Aristipp. Hier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine kluge Besgränzung so heiter und wünschenswerth verbunden, daß man sich als Mitslebender in einem so schönen Lande, in so guter Gesellschaft zu sinden wäusscht. Man tritt so gern mit diesen unterrichteten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Verbindung, ja man glaubt, so lange man in Sedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gesinnt zu sepn, wie sie zu denken.

In diesen Bezirken exhielt sich unser Freund durch sorgfältige Borübungen, welche dem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nothwendig sind; und so entstand der deutsche Lucian, der uns den griechischen um desto lebhaster darstellen mußte, als Bersasser und Uebersetzer für wahrhaste Geistesverwandte gelten können.

Ein Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch so sehr das Gebührende, wird sich doch manchmal versucht sühlen, die Linie des Anständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstlicke unter seine Gerechtsame gezählt hat. Diesen Trieb befriedigte Wieland, indem er sich dem kühnen, außerordentlichen Aristephanes anzugleichen suchte, und die eben so verwegenen als geistreichen Scherze durch eigene angeborene Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einsicht in te höhere bildende Kunst nöthig, und da unserm Freund niemals das Auschauen jener überbliebenen alten Meisterwerke gegönnt ward, so such er durch den Gedanken sich zu ihnen zu erheben, sie durch die Einbildungstraft zu vergegenwärtigen, dergestalt, daß man bewundern muß, wie der vorzügliche Geist sich auch von dem Entsernten einen Begriff zu machen weiß, ja es würde ihm vollkommen gelungen sehn, hätte ihn nicht eben seine lobenswerthe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte zu ihm; denn die Kunst überhaupt, besonders aber die der Alten, läßt sich ohn Enthusiasmus weder sassen noch begreisen. Wer nicht mit Erstannen und Bewunderung aufangen will, der sindet nicht den Zugang in das innen Heiligthum. Unser Freund aber war viel zu bedächtig; und wie hatte a auch in diesem einzigen Falle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebensregel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, se war er es mit den Römern noch mehr durch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republicanischen oder patriotischen Eiser hätte hinreißen lessen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen gewissermaßen nur andicktet, unter den Römern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel ähnliches von ihm; selbst kunstreich, selbst Hos und Weltmann ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst, Cicero Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger; und beide aus unscheinbaren Ansängen pugroßen Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werlen dieser beiden Männer beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenossen versetzen, um uns ein anschauliches Bild jener Bergangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Erstaumen. Bielleicht könnte man im Gauzen mehr Wohlwollen gegen die Meuschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er sürchtet sich so sehr vor der Pantistickeit, daß er lieber gegen sie als sür sie Partei nehmen mag.

Es giebt zwei Uebersetzungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns hersiber gebracht werde, dergestalt daß wir ihn als den unfrigen ansehen können; die andere hingegen macht

an uns die Forderung, daß wir uns dem Fremden hinliber begeben und uns in seine Zustände, seine Sprachweise, seine Eigenheiten sinden sollen. Die Borzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gefühl und Geschmack in zweiselhaften Fällen die erste Maxime vor.

Niemand hat vielleicht so innig empfunden, welch verwickeltes Geschäft eine Uebersetung sen, als er. Wie tief war er siberzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belede! Man betrachte, wie er in seinen Sin-leitungen und erst in die Zeit zu versetzen und mit den Personen vertraut zu manchen demüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine und schon bekannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt, und zuletzt noch manche Sinzelnheit, welche dunkel bleiden, Zweisel erregen, anstößig werden könnte, in Noten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dreisache Bemühung, sieht man recht wohl, hat er sich erst seines Gegenstandes bemächtigt, und so gibt er sich denn auch die redlichste Mühe uns in den Fall zu setzen, daß seine Sinsicht uns mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuß mit ihm theilen.

Ob er nun gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich boch sest an die beiden, in denen uns der Werth und die Würde der Borwelt am reinsten überliesert ist. Denn so wenig wir läugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gefördert worden und noch zu sördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe uns dis auf den hentigen Tag köstliche Gaben überliesert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die deutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte darin der griechischen. Die geringste, unscheindare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eigenes Interesse hatte, mußte solches in sich hegen, erhalten und gegen die Nachbarn vertheidigen. Daher war ihre Ingend frühzeitig aufgeweckt und aufgefordert über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wieland, als Kanzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sehn; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grafen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben die Entschließung saßte.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er anch in tiesem Fach geregelten Gesimmungen den Borzug gab; indeß gewann er doch solchen Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Reigungen in der Folge ihn nicht hinderten über dieselben zu denken. Besondert stühlte er sich aufs neue dazu aufgefordert, als er sich einen bedeutenden Einfluß auf die Bildung hoffnungsvoller Fürsten versprechen durfte.

Aus allen den Werken, die er in dieser Art geliefert, tritt ein weltbürgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Glück hinzuweisen, das sie in dem Glück der Ihrigen sinden sollten.

Run aber trat die Spoche ein, in der eine aufgeregte Ration alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gesetzgebung zu berusen schien. Auch hierstber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer hestiger wird und eine freiwillige Bereinigung der Masse undenfbar erscheint, so ist er der erste, der die Sinherrschaft wieder anräch und den Mann bezeichnet, der das Wunder der Wiedersperstellung vollbringen werde.

Bebenkt man nun hierbei, daß unser Freund tiber diese Gegenstände nicht etwa hinterdrein, sondern gleichzeitig geschrieben und als Herandgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genöthigt war, sich monatlich aus dem Stegreise vernehmen zu lassen, so wird derzeuige, der seinem Lebensgange chronologisch zu solgen berusen ist, nicht ohne Bewunderung gewahr werden, mit welcher Ausmerksamkeit er den rassen Begebenheiten des Tags solgte und mit welcher Alugheit er sich als ein Deutscher und als ein denkender, theilnehmender Mann durchaus benommen hat. Und hier ist es der Ort der sür Deutschland so wichtigen Zeitschrift des Teutschen Merkur zu gedenken. Dieses Unternehmen war nicht das erste in seiner Art, aber doch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschafste sogleich der Name des Herausgebers ein großes Jutranen: denn daß ein Mann, der selbst dichtete, auch die Gedichte anderer in die Welt einzussühren versprach, daß ein Schristseller, dem man so herrlicht

Werke verdankte, selbst urtheilen, seine Meinung öffentlich bekennen wollte, dieß erregte die größten Hoffnungen. Auch versammelten sich werthvolle Männer bald um ihn her, und dieser Berein vorzüglicher Literatoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin sich des Merkur als Leitsadens in unserer Literargeschichte bedienen kann. Auf das Publicum überhaupt war die Wirkung groß und bedeutend; denn wenn auf der einen Seite das Lesen und Urtheilen über eine größere Masse sich verbreitete, so ward auch die Lust sich angenblicklich mitzutheilen bei einem seden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr als er erwartete und verlangte, sloß dem Herausgeber zu; sein Glück weckte Nachahmer, ähnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen- und tagweise sich ins Publicum drängten und endlich jene babylonische Berwirrung bervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß sedermann reden und niemand hören will.

Was den Werth und die Würde des Teutschen Merkur viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborene Liberalität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmack bei sich selbst ins gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch östers in den Noten zu bekriegen pslegte, so machte er auch oft geschätzte, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilligende Noten verstrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unser Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar manche Ansechtung leiden müssen; um so weniger konnte es ihm als Herausgeber einer Zeitschrift an literarischen Fehden ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer derselbe. Ein solcher Federkrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem Gegner das letzte Wort und geht seines gewohnten Pfades.

Ausländer haben scharfsinnig bemerkt, daß deutsche Schriftsteller weniger als die Autoren anderer Nationen auf das Publicum Rücksicht nehmen, und daß man daher in ihren Schriften den Menschen der sich selbst ausbildet, den Menschen der sich selbst etwas zu Danke machen

will und folglich ben Charafter besselben gar bald abnehmen könne. Diese Eigenschaft haben wir schon oben Wieland besonders zugeschrieben, und es wird um so interessanter sehn seine Schriften wie sein Leben in diesem Sinne zu reihen und zu verfolgen, als man früher und später ben Charafter unseres Freundes aus eben diesen Schriften verdächtig zu machen suchte. Gar viele Menschen sind noch jetzt an ihm irre, weil sie sich vorstellen, der Bielseitige müsse gleichgültig und der Bewegliche wankelmuthig sehn. Man bedenkt nicht, daß der Charakter sich nur durchaus aufs Praktische beziehe. Nur in dem was der Mensch thut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt, darin zeigt er Charakter; und in diesem Sinne hat es keinen festern, . sich selbst immer gleichern Mann gegeben als Wieland. Wenn er sich ber Mannichfaltigkeit seiner Empfindungen, der Beweglichkeit seiner Gedanken überließ, keinem einzelnen Eindruck Herrschaft über sich erlauben wollte, so zeigte er eben dadurch die Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit feinen Meinungen, aber, ich kann alle Mitlebenden als Zeugen aufforbern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt sie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ist mir nicht bekannt geworden. Im Genuß seiner bichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundlich = geselliger Umgebung, und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abbrucks seiner forgfältig durchgesehenen Werke, ja einer Brachtausgabe derselben.

Aber er sollte noch im Herbst seiner Jahre ben Einfluß bes Zeitgeistes empfinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen des holden Friedens hatte lange Zeit über Deutschland gewaltet; äußere allgemeine Sicherheit und Ruhe traf mit den innern, menschlichen, weltbürgerlichen Gesunnungen gar schön zusammen. Der friedliche Städter schien seiner Mauern nicht mehr zu bedürsen; man entzog sich ihnen, man sehnte sich aufs Land. Die Sicherheit des Grundbesitzers gab jedermann Vertrauen, das freie Raturleben zog jedermann an, und wie der gesellig geborene Mensch sich öfters den süßen Trug vorbilden kann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so schien auch Wieland, dem bereits die höchste literarische Muße gegönnt war, sich nach einem noch musenhaft ruhigern Ausenthalt umzusehen; und als er gerade in der Rähe von Weimar sich ein Landgut zuzueignen Gelegenheit und Kräfte fand, saste er den Entschluß

daselbst den Rest seines Lebens zuzubringen. Und hier mögen die, welche ihn öfters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner ganzen Liebenswürdigkeit erschien, als Haus und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er als gastsreier Wirth seine geselligen Tugenden am anmuthigsten entwickelte.

Indes ich nun jüngere Freunde zu dieser idhllischen Darstellung aufsfordere, so muß ich nur kurz und theilnehmend gebenken, wie diese ländeliche Heiterkeit durch das Hinscheiden einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebensgefährtin gestrübt worden. Er legt diese theuern Reste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben, und sich des einige Jahre froh genossenen Grundbesützes zu entäußern, so behält er sich doch den Platz, den Raum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn die verehrten Brüder ihn besgleitet, ja gebracht, und dadurch seinen schönen und anmuthigen Willen erstüllt, daß die Nachkommen seinen Grabhügel in einem lebendigen Haine besuchen und heiter verehren sollten.

Richt ohne höhere Beranlassung aber kehrte der Freund nach der Stadt zurück; denn das Berhältniß zu seiner großen Gönnerin, der Herzogin-Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Ausenthalt mehr als einmal verdüstert. Er sühlte nur zu sehr, was es ihm koste, von ihr entsernt zu sehn; er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben doch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie dald erweitert, dald verengt, dald vermehrt, dald vermindert, bald versammelt, dald zerstreut gesehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreis. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nahe der sürstlichen, nimmt Theil an dem Sommerausenthalt in Tiesurt, und betrachtet sich nun als Glied des Hauses und Hoses.

Wieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboren, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen sehn; denn weil er uirgends obenan stehen, wohl aber gern an allem Theil nehmen wollte und über alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter

einer leichtern, nicht jede Unterhaltung allzu ernst nehmenden Ration noch mehr gewesen.

Denn sein dichterisches so wie sein literarisches Streben war unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Zweck suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah oder fern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Ansbruck deutlich, gemeinfaßlich, und da er bei ausgebreiteten Kenntnissen stets an dem Interesse des Tags festhielt, demselben folgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchans mannichfaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht semand gekannt habe, welcher das, was von andern Glückliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Frendigkeit ausgenommen und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hätte.

Bei dieser Art zu benken, sich und andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen die neuen philosophischen Schulen einen Widerwillen saßte. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von seinen größern Ansichten präludirte, und in heitern Formen selbst über die wichtigken Gegenstände sich problematisch zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nahe genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hatten, sie mußten eine Drohburg, eine Zwingseste daran erblicken, von woher ihre heitern Streifzüge über das Feld der Erfahrung beschränkt werden sollten.

Aber nicht allein für den Philosophen, auch für den Dichter war, bei der neuen Geistesrichtung, sobald eine große Masse sich von ihr himziehen ließ, viel, ja alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Ansang scheinen wollte, als wäre die Absicht überhaupt nur auf Wissenschaft, sodann auf Sittenlehre und was hievon zunächst abhängig ist, gerichtet, so war doch leicht einzusehen, daß wenn man jene wichtigen Angelegenheiten des höhern Wissens und des sittlichen Handelns sester als disher geschehen, zu begründen dachte, wenn man dort ein strengeres, in sich mehr zusammenhängendes, aus den Tiefen der Menschheit entwickeltes Urtheil verlangte, daß man, sage ich, den Geschmack auch bald auf solche Grundsätze hinweisen und deßhald suchen würde, individuelles Gesallen, zusällige Bildung, Volkseigenheiten durchaus zu beseitigen und ein allgemeineres Gesetz zur Entscheidungsnorm hervorzurussen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Poesse that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr in Widersspruch stehen mußte. Bon dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausdrücklich, weil der daraus in der deutschen Literatur entstandene Conslict noch keineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlwollender, wenn er Wielands Berdienst schägen und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herankommen so wie der Folge der Meinungen, von dem Charakter, den Talenten der mitwirkenden Personen genau unterrichtet sehn müßte, die Kräfte, die Berdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteissch zu wirken, beiden Parteien gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen kleineren oder größeren Fehden zieht mich eine ernste Betrachtung ab, der wir uns nunmehr zu überlassen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Hügeln, in unsern anmuthig bewählerten Thälern viele Jahre glücklich angestebelte Anhe war schon längst durch Ariegszüge, wo nicht verschencht, doch bedroht. Als der solgenreiche Tag andrach, der uns in Erstaunen und Schrecken setzte, da das Schicksal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegen lebte, verließ ihn das Slück nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Ausmerksamkeit der französischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schristskeller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verehrten.

Er hatte bald hierauf mit uns allen den schmerzlichen Berlust Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemüht ihm jeden Ersatz zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Kaisern mit Ehrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht gesucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigte hierdurch den Borzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten wie dem bösen Geschick mäßig zu begegnen versteht.

Am bewundernswürdigsten jedoch erschien er, körperlich und geistig

betrachtet, nach dem harten Unfall, der ihn in so hohen Jahren betras, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verletzt ward. Die schmerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten Gleichmuth, und tröstete mehr seine Freunde, als sich selbst durch die Aeußerung, es seh ihm niemals ein dergleichen Unglück begegnet, und es möge den Göttern wohl billig geschienen haben, daß er auch auf diese Weise die Schuld der Menschheit abtrage. Nun genas er auch auf diese Weise die Schuld der Wenschheit abtrage. Nun genas er auch bald, indem sich seine Ratur wie die eines Jünglings schnell wieder herstellte, und ward uns dadurch zum Zeugniß, wie der Zartheit und Reinheit auch eine hohe physische Kraft verliehen seh.

Wie sich nun seine Lebensphilosophie auch bei dieser Britfung bewährte, so brachte ein solcher Unfall keine Beränderung in der Gesinnung, noch in seiner Lebensweise hervor. Rach seiner Genefung gesellig wie vorher, nahm er Theil an den herkömmlichen Unterhaltungen des umgänglichen Hof= und Stadtlebens, mit wahrer Reigung und anhaltendem Bemühen an den Arbeiten der verbundenen Brüder. So sehr auch jederzeit sein Blid auf bas Irbische, auf die Erkenntniß, die Benutzung besselben gerichtet schien, des Außerweltlichen, des Uebersinnlichen konnte er doch, als ein vorzüglich begabter Mann, keineswegs entbehren. Auch hier trat jener Conflict, den wir oben umständlich zu schildern für Pflicht gehalten, merkwürdig hervor; denn indem er alles abzulehnen schien, was außer den Gränzen der allgemeinen Erkenntnisse liegt, außer dem Kreise bessen was sich durch Erfahrung bethätigen läßt, so konnte er sich doch niemals enthalten, gleichsam versuchsweise über die so scharf gezogene Linie wo nicht hinauszuschreiten, doch hinüber zu blicken und sich eine außerweltliche Welt, einen Zustand, von dem uns alle angeborenen Seelenkräfte keine Kenntniß geben können, nach seiner Weise aufzuerbauen und barzustellen.

Einzelne Züge seiner Schriften geben hierzu mannichfaltige Belege, besonders aber darf ich mich auf seinen Agathodämon, auf seine Euthanasie berusen, ja auf jene schönen, so verständigen als herzlichen Aeußerungen, die er noch vor kurzem offen und unbewunden dieser Berssammlung mittheilen mögen. Denn zu unserm Brüderverein hatte sich in ihm eine vertrauensvolle Neigung aufgethan. Schon als Ingling mit demjenigen bekannt, was uns von den Nehsterien der Alten historisch

überliefert worden, floh er zwar nach seiner heitern klaren Sinnesart jene trüben Geheimnisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hillen zuerst unter die rohen und sinnlichen Menschen höhere Begriffe eingesührt, durch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ideen erweckt, der Glaube an einen über alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther dargestellt, und die Hoffnung auf die Fortdauer unseres Daseyns sowohl von frischen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens, als von den eben so falschen Forderungen einer lebenslustigen Sinnlichkeit gereinigt worden.

Run als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitgenossen auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einsam sühlend, näherte er sich unserm theuern Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Versammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegönnt, sich der Ausnahme vorzüglicher jungen Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt, und sich nicht enthalten über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen, davon sind wir alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anerstannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel ost wieder hergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das vollstommenste bereit sehn, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorssichtig, umsichtig, ersahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft sühlte, die er, der besten gewohnt, als Vollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.

Bor dieser so merkwirdigen und hochgeschätzten Bersammlung, obsgleich von unsern Meistern aufgefordert, über den Abgeschiedenen wenige Worke zu sprechen, würde ich wohl haben ablehnen dürsen, in der Betrachtung, daß nicht eine slüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bände nöthig sind, um sein Andenken rühmlich zu seiern neben dem Monumente, das er sich selbst in seinen Werken und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schöne Pflicht nur in der Betrachtung, es könne das von mir Borgetragene dem zur Einleitung dienen, was künstig, bei wiederholter Feier seines Andenkens, von andern besser zu leisten wäre. Wird es unsern verehrten Meistern gefallen, mit diesem Aussatz in ihre Lade alles dassenige niederzulegen, was öffentlich über

Unsern Freund erscheinen wird, noch mehr aber daszenige, was unser Brüder, auf die er am meisten und am eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen nähern Umgangs mit ihm genossen, vertraulich äusern und mittheilen möchten, so würde hierdurch ein Schatz von Thatsachen, Nachrichten und Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art sehn dürfte, und woraus denn unsere Nachsommen schöpfen könnten, m mit standhafter Neigung ein so würdiges Andenken immerfort zu beschützen, zu erhalten und zu erklären.

# Johannes von Müllers Nede über Friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Aus bem Frangofifchen.

Deutsch von Goethe.

Intaminatis fulget honoribus.

Iener große König, Friedrich der Zweite, Ueberwinder, Gesetzgeber, der seinem Jahrhundert, seinem Boll zum Ruhm gedieh, wandelt längst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute versammelt sich die Alasbemie, um seiner zu gedenken. Preußische Männer, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Krieges, die Gesetze des Friedens, die ersleuchtenden Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssouci her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Menschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gekommen unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Mitten im Wechsel, in der Erschütterung, im Einsturz verlangen ausgezeichnete Fremde an diesem Tage zu erfahren, was wir gegemwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empfindung seines glorreichen Andenkens nicht durch neuere Begebenheiten geslitten habe.

Der gegenwärtig Rebende hat es immer als eine weise Anordnung betrachtet, jährlich das Andenken erlauchter Männer zu erneuern, welche, den unsterblichen Ruhm eifrig und mühsam versolgend, von einer wolslüstigen Ruhe sich vorsätzlich entfernten. Wenn, mit jedem Jahre neuer Prüfung unterworsen, der Glanz ihres Verdienstes durch keinen äußern Wechsel, nicht durch den Ablauf mehrerer Jahrhunderte gemindert wird;

wenn ihr Name hinreicht ihrem Boll einen Rang unter Nationen yn behaupten, die in verschiedenen Perioden jede ihre Zeit gehabt haben; wenn, immer neu, niemals zum Ueberdruß eine solche Lobrede keiner Künste bedarf, um die Theilnahme großer Seelen zu wecken und die Schwachen tröstend abzuhalten, die im Begriff sind sich selbst aufzugeben: dann ist die Weise volldracht; ein solcher Mann gehört, wie die unsterklichen Götter, nicht einem gewissen Land, einem gewissen Bolt — diese können veränderliche Schicksale haben — der ganzen Menscheit gehört er an, die so edler Vorbilder bedarf, um ihre Würde aufrecht zu erhalten.

Diese Betrachtungen gründen sich auf die Erfahrung. Mit Aus nahme weniger beschränkten Köpfe, einiger Freunde seltsamen Wiberspruchs, wer hat jemals bas göttliche Genie, die großmuthige Seele dem ersten der Casaren streitig gemacht? wer den ungeheuern Umfassungsgeist, die Klihnheit der Entwürfe dem großen Alexander? oder die vollendete Bortrefflichkeit des Charakters dem Trajan? Constantin und Justinian haben mehrere Lobredner und eifrigere gefunden. aber in der Folge bemerkte, daß der erste nicht Stärke des Beistes genng besessen hatte, um die Parteien zu beherrschen, und daß er, statt sich der Hierarchie zu bedienen, sich von ihr unterjochen ließ; als man endlich einsah, daß an dem Größten und Schönsten, was zu Justinians Zeiten geschehen war, dieser Kaiser fast ganz und gar keinen persönlichen Antheil gehabt hatte, da verloren diese Fürsten den ausgezeichneten Platz, den ihnen Schmeichelei und Ränkespiel in den Jahrblichern der Welt anzuweisen gedachte. Der eine war Herr bes ganzen römischen Reichs, ber andere Herr der schönsten seiner Provinzen. Constantin erwarb Rriegslorbeern, Justinian war von glücklichen Feldherren und weisen Rechtsgelehrten unigeben; boch sind Herrschaft und Glück nicht zuverlässige Pfänder eines unsterblichen Ruhmes. Wie vieler Königreiche und Länder bebürfte es, um sich dem armen und einfachen Bürger von Theben gleich zustellen, bem Erfinder ber schrägen Schlachtordnung, bem Befieger bei Leuktra, bei Mantinea, dem Besieger seiner selbst! Und wer zieht nicht den Namen Mithridat dem Namen Pompejus vor?

Außer Berhältniß zu den Mitteln seines Staates ist der Ruhm des großen Mannes, dessen Andenken uns heute versammelt, wie der Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Nachlaß Philipps; und so bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erbgut nicht allein für die Preußen,

sonbern auch für die Welt. Dhne Zweifel waltet ein zarter und unschätzbarer Bezug zwischen einem jeben Lande und den berühmten Männern, die aus seinem Schoose hervorgingen; und wie bedeutend muß ein solches Berhältniß werben, wenn solche Männer den Ban ihres Jahrhunderts gründeten, wenn sie als Hausväter für ihn Sorge trugen, ihn als Helden vertheidigten ober auf das edelste vergrößerten, wenn sie uns als unvergleichliche Dämonen erscheinen, die, ähnlich den höchsten Gebirgsgipfeln, noch Lichtglanz behalten, indeß hundert und hundert Menschengeschlechter augenblicklichen Rufs nach und nach hinschwinden, von der Nacht der Jahrhunderte verschlungen! Bon jenem Hohen bleibt ein Eindruck, der Menschencharakter eignet sich ihn zu, durchdringt sich davon und stählt sich unwandelbar. Vor Philipp gab es unter den Macedoniern nichts Ansgezeichnetes; sie kriegten mit den Ilhriern wie die alten Bewohner unserer Marken mit den Wenden, wacker, ohne Glanz; der Geist Philipps trat hervor und das Gestirn Alexanders. In der zweiten Geschlechtsreihe nach ihnen sehen sich die Macedonier überwunden und in Gefahr der Auflösung ihres Reichs durch die hereindringenden Gallier. Und both, als sie nach so vielen und unglücklichen Jahrhunderten alles verloren hatten, behaupteten sie bis auf unsere Zeit ben Ruf, die besten Soldaten des Reichs zu sehn, dem sie angehörten.

An jedem Bolke, das eines neuen Zeitbeginns und außerordentlicher Männer gewiltbigt wurde, freut man sich in der Gesichtsbildung, in dem Ausbruck des Charafters, in den Sitten überbliebene Spuren jener Einwirkungen zu erkennen. Wer sucht nicht Römer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Italiänern studirt man die Züge dieses wunderhaften Bolls, das zweimal die Welt überwand und länger als ein anderes beherrschte. Erfreuen wir uns nicht, wenn die Fruchtbarkeit gludlicher Ibeen, die Reife wohlgefaster Grundfätze, jene unerschütterliche Folge von Entwürfen, diese Runst, die Gewalt sie auszuführen, uns im Leben begegnet? Und so forbern wir von allen Franzosen die Tüchtigkeit, das Selbstgefühl, den Muth ihrer germanis schen Bäter, jene Borzüge, veredelt durch die Anmuth Franz I, die eble Freimuthigkeit bes großen Heinrich und das Zeitalter Ludwigs XIV. Ja was werben künftige Geschlechter nicht noch hinzufügen? Bergebens würde man die Denkmale helvetischer Tapferkeit zerstören; immer noch würde die Welt mit Liebe sich unter den Schweizern ein Bild Tellischer

Einfalt, Winkelriedischer Aufopferung hervorzusuchen trachten, eine Spur des Ehrgefühls jenes Heeres, das, anstatt sich gefangen zu geben, lieber gesammt umkam.

Dergleichen unzerstörliche höchst achtungswerthe Erinnerungen an die Boreltern sind es, um derentwillen wir die Fehler der Nachkömmlinge verzeihen. Als Athen einst keine Schiffe mehr im Piraens, keine Schate mehr in der Cecropischen Burg besaß, Perikles nicht mehr von der Bühne donnerte, Alcibiades nicht glorreich mehr die See beherrschend zurückkehrte, und Athen, doch unklug leider! mit der ewigen Roma, der Weltherrscherin, zu kämpfen sich vermaß: was that ber Sieger, was that Cornelius Gulla? Er gedachte des alten Ruhms, und Athen erfrente sich seiner Gilte. Große Männer — und an Sulla fand man Büge, die den großen Mann bezeichnen — sie haben nicht, wie andere Menschen, in Leibenschaften und Berhältnissen etwas Besonderes, Ginzelnes, Eigenes. Söhne des Genius, im Besitz angeerbten erhabenen Sinnes, brennend von dem göttlichen Feuer, das reinigt, das hervorbringt, anstatt zu zerstören, bilden ste alle zusammen einen Geschlechtstreis, in dem man sich wechselseitig anerkennt; ja sie achten gegenseitig bas Andenken ihres Ruhms. Fimbria's rohe Natur konnte Ilium zerstören; Alexander opfette daselbst. Jedes Bolt, das einem Herven angehörte, hat auf das Berg eines andern Heroen vollkommene Rechte. Das Wirken der Menge beschränkt sich im Kreise des Augenblicks: der Thatenkreis eines großen Mannes erweitert sich im Gefühl seiner Berwandtschaft mit den besten. Und daran erkennt man die Borzüglichsten. Alexander rettete Pindark Haus; Bius V zerstreute Tacitu's Asche. Also, Preußen, unter allen Abwechselungen bes Glück und ber Zeiten, so lange nur irgend fremm die Erinnerung an dem Geiste, den Tugenden des großen Königs weilt, fo lange nur eine Spur von dem Eindruck seines Lebens in euern Seelen sich findet, dürft ihr nie verzweiseln. Mit Theilnahme wird jeder Held Friedrichs Bolf betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir denn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumschränkten Fürsten? und nachzuahmen einem solchen, wäre es nicht Thorheit? Diese fragen wir dagegen: War er denn Friedrich durch Erbschaft? war a Friedrich durch Glück, das so oft in Schlachten entschied? war er's duch Gewalt, die so oft zu Irrthümern und Mißbräuchen verleitet? Rein, a

ward so groß durch das, was in ihm lag, das auch in uns liegt; möchten wir es fühlen!

Das erste, was er mit einem heißen Willen ergriff, wovon er niemals abließ, war die Ueberzeugung, er musse, weil er König sep, der erste unter den Königen sehn durch die Art seine Pflichten zu erfüllen. Er hätte die Künste des Friedens lieben mögen, und führte doch zwölf Jahre lang schreckliche Kriege. Gern hätte er seine Zeit vertheilt unter Studien, Musik und Freunde; und doch war in der Staatsverwaltung nichts einzelnes, womit er sich nicht während seiner sechsundvierzigjährigen Regierung beschäftigt hätte. Er war von Natur nicht der Herzhafteste; und boch, wer hat sich in Schlachten mehr ausgesetzt? wer umgab sich weniger mit beforglichen Anstalten? wer war fester entschlossen, eher zu sterben als zu weichen? Er besaß über sich selbst die ungeheure Gewalt, die auch dem Glsick gebietet. Diese Göttin wurde ihm untreu, er fühlte es wohl, doch ließ er sich's nicht merken und überwand sie wieder. Er überzeugte sich, das Haupt einer Monarchie müsse der erste Mann seines Landes sehn, nicht bloß durch den Umfang und die Allgemeinheit der Remtnisse und durch die Größe des Auffassens, sondern er musse zugleich frei sehn von Parteigeist, von entnervenden Leidenschaften, von unterjochenden Meinungen, von Vorurtheilen des großen Hanfens. Er wollte geliebt sehn, und fürchten sollte man ihn doch auch, und sich dabei mit Butrquen auf seine Gerechtigkeit, auf seine Großmuth verlassen. rufe ich alle, die ihm nahe waren, zu Zeugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu fesseln und die Seelen mit dem Eindruck einer Majestät zu füllen wußte, bie rein persönlich war.

Eine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränkter Herrschaft geben — wer wird es läugnen? — sehr große Borzüge. Aber der Sinn, sich zur ersten Stelle zu erheben, kann jeden in seiner Lausdahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglichkeit, allgemein und fortschreistend vollkommener zu werden; so wie die Quelle der Entwürdigung des Menschen und des größten Unheils in der sogenannten weisen Mittelsmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt alles zu thun was er vermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setz, was wird er je sehn? Johann Chrysostomus, in seiner schönen und treffenden Schreibart, pslegt alle Fehler und Mängel unter dem Namen der Trägheit (padvusa) zu begreisen; denn nur die Anstrengung des

Willens bleibt das, wovon die Auszeichnung eines jeden in seiner lage abhängt.

Die sittliche Großheit entscheidet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glück. Tausendmal verglich man Friedrich mit Cäsarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlesiens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa sich gegen ihn sieben Jahre verschwor, hundert Millionen gegen fünf, das war mit dem Bürgerkrieg des Pompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgan schien nicht weniger als Munda. Und so in allem. Jegliches wußte der große König zu schäßen. Er gab Leibnitz einen Platz neben sich, und indessen er über den größten Theil der Herrscher sich schen fich, und indessen Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er voranssah, bemühre er sich um die Freundschaft Boltaire's, und war gewiß, mit ihm in der Nachwelt zu leben.

Das Geheimniß, sich immer seiner selbst würdig zu erhalten, immer vorbereitet zu sehn, lag in der Art, wie er seine Zeit anwendete. Er hatte sich abgesondert von dem langweiligen Gepränge, unter welchem tot Leben verloren geht; und so gewann er Zeit für alle Gebanken, für bebeutende Unterhaltung, für jebe täglich erneuerte Anregung seines Geistel. Die sehr bescheibene Wohnung von Sanssouci hat einen befondern Borzug vor den prächtigen Residenzschlössern aller Jahrhunderte in Europa und Asten; der Besitzer fühlte daselbst nie Langeweile. Hier kann man sich noch jetzt sein ganzes Leben ausführlich benken. Hier an einem und bemfelben Tage erschien zu verschiedenen Stunden in demfelben Manne ber Vater des Bolls, der Vertheidiger und Beschlitzer des Reichs, der Staatsmann, der Klinstler, der Dichter, der Gelehrte, der Mensch, immer der große Friedrich, ohne daß eine dieser Eigenschaften der andern geschabet Frage man, ob er sein Leben besser angewendet oder glücklicher genoffen habe! Denn wir leben nur, in sofern wir unse unfer bewuft Man kannte das Leben anderer Könige, ihrer Staatsräthe und Kanzleiverwandten: da war es leicht, den Borzug desjenigen zu begreifen, ber zwölf Stunden des Tags arbeitete. Freilich nur Augenblicke bedarf der furchtbare Geist, um das größte Thuliche zu fassen; aber die Zeit hat auch ihre Rechte. Arbeit und Einfamkeit rufen die glucklichsten Augenblide hervor; der Funke springt, zündet; ein Gebanke tritt hervor, der

vermag. Da waltete der Einsame von Sanssouci, umgeben von seinen Classikern, in diesem geweihten Rundgebäu, dem Allerheiligsten von Friedrichs Genius; da wachte er, da rief er solchen Augenblick hervor, unvorhergesehen, unwiderrusslich. Sie kommen nicht, wenn man Lange-weile hat oder wenn der Strudel der Welt uns betäudt. Sieht man in den Gewölden der Staatsurkunden seine Arbeiten, vergegenwärtigt man sich seine mendlichen Geistesschöpfungen, so sieht man, er hat keinen Tag verloren, als den wo er starb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeder Gegenstand hatte seine Zeit, seinen Platz; alles war abgemessen, nichts unregelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnheiten waren der Klarsheit und Genanigkeit seiner Ideen förderlich, und hinderten dagegen seine lebhafte Einbildungskraft und seine feurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu kennen suche, so brachte er eben so viel Ruhe in die Ueberlegung, als Schnelligkeit und Nachdruck in die Ausführung.

Er hörte nicht auf, sich an der Geschichte zu bilden: höchlich wußte er diese gesammelten Erfahrungen zu schätzen, die dem lebendigen Geist für Staatsverwaltung und Kriegskunst ben Sinn aufschließen. Er zog die Geschichtschreiber des Alterthums vor; denn die mittäglichen Bölker sind reicher an Ideen, ausgesprochener und glühender in der Art zu Diese Menschen waren einer frischen kräftigen Natur viel näher. Ihre Werke sollten zum Handeln führen, nicht etwa nur eitle Neugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werke. Er wollte sich in der Gewohnheit erhalten, seine Gedanken in Ordnung zu stellen. Die rhetorischen Borschriften bes Cicero, die Lehrart von Port=Royal, von Rollin gefielen ihm lange Zeit. In den letzten Tagen, als er bemerkte, daß der Geist sich verwirre, trübe, schwach werde, nahm er die Anleitungen Duintilians wieder vor, die voll Berstand und Ord= nung find, und las bazu leichte Schriften Boltaire's, in welchen Lebhaftigkeit herrschend ist. Auf alle Art und Weise wollte er sich aufgeweckt erhalten, und so kämpfte er gegen das letzte Hinschlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen: jene des großen Pompejus wurden durch ein unedles Ende versinstert; und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urheber eigenthümlich, der andere zugesichert allen denen, die ihm nachahmen. Das Berdienst beruht in den Entschließungen die uns angehören, in dem Muth der Unternehmung, der Beharrlichkeit der Ausführung.

Man rebet hier nicht von den einzelnen Zügen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm zu verdunkeln glaubte. Der Geschichtschreiber Dio, indem er von den Borwürfen reden soll, die man dem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der beste der Raiser keine Rechenschaft schuldig sey über das, was auf sein öffentliches Leben keinen Einfluß hatte. Wenn Friedrich das Wesen der Religion migverstand und den Sim ihrer Quellen, so wußte er doch die Vorsteher aller Gottesverehrungen in Gränzen zu halten, indem er sie beschützte und ihr Eigenthum schonte. Spräche man vielleicht von der Berletzung einiger Grundsätze des Böllerrechts, hier zeigt er sich uns nur in dem Falle, daß er dem Drange der Nothwendigkeit nachgab, und die einzige Gelegenheit seine Macht zu grunden benutte. Machte er aufmerksam wie wenig Sicherheit ein Pergament verleihe, so lehrte er uns zugleich desto besser kennen, was einem Staate wahrhaft Gewähr leifte. Das Migverhältniß seines Beeres zu den Hülfsquellen seines Landes erscheint nicht so stark, wenn man bebenkt, daß der größte Theil, beinahe auf Weise der Nationalgarden, nur zum durchaus nothwendigen Dienst berufen wurde. In einem Lande wo Hervorbringen, Erwerb und Betrieb burch die Natur des Bodens eingeschränkt wird, ist es keine Unbequemlichkeit, kein Nachtheil, bag ber Militärgeist herrschend werde. In einer Lage, deren Sicherheit für ganz Europa bedeutend ist, zeigt sich daburch ein gemeinsamer wünschenswerther Vortheil. Da wo mittelmäßige und künstliche Reichthümer von tausend Zufällen abhängig sind, welcher Zustand des Leben könnte besser senn, als ber, in dem wir uns gewöhnen alles missen zu können? Wenn Friedrich zu seiner Zeit die untern Stände von den obern Stufen der Kriegsbedienungen ausschloß, so geschah es vielleicht, weil er damals genug zu thun hatte um dem Gewerbe bei sich aufzuhelfen, zuträglich schien, den Mittelstand nicht von den erst auffeimenden Runsten des bürgerlichen Lebens abzuziehen. Wollte man ihm sein unumschränktes Herrschen zum Vorwurf machen? Der höhere Mensch übt diese Gewalt aus durch das Uebergewicht seiner Natur, und die freien Ansichten eines

großen Mannes machen sich wohlthätig; und so bildet sich nach und nach die Meinung, die sich endlich als Gesetz aufstellt. Die unvermeidliche Ungleichheit unter den Menschen macht den größern Theil glücklich in der Unterwerfung. Das herrschende Genie, das sich Friedrich oder Richelieu neunt, nimmt seinen Platz ein, und die Talente filr Krieg und Staatsverwaltung nehmen ihren Kang neben ihm ein, um es zu unterstützen.

Anstatt auf die Beschuldigungen des Neides zu antworten, begab sich ber größte ber Scipionen auf das Capitol, um den Tag von Zama zu Sollen wir für Friedrich antworten, wie er, ungeachtet seiner Rriege, und seine Eroberungen nicht mit gerechnet, die Bevölkerung seines Landes verdoppelte und, was ihm mehr Ehre macht, das Glud seines Bolkes vergrößerte, ein vollfommen ausgerüftetes Heer hinterließ, alle Borrathskammern, alle Zeughäufer und den Schatz gefüllt, wie er mit scheibenbem Lichtblick seines Ruhms ben beutschen Bund erleuchtete? Ober sollen wir uns seine Helbenthaten zurückrufen, die ersten Kriege die seine Lehrjahre waren, wo er große Fehler beging, ohne sich jemals besiegen zu lassen? Erinnern wir uns bei Czaslau des Ruhms seiner werdenden Reiterei? bei Striegau der schrägen Schlachtordnung? bei Sorr, wie er sich bort aus ber Sache zog? Sollen wir ihn malen in bem einzigen Krieg? fast immer ohne Land, sein Heer oftmals zerstört und unvollkommen wieder hergestellt, die Wunderthaten des Helbensinnes und der Kunst umsonst verschwendet, im Kampf mit einer vernichtenden Mehr= zahl, mit lastenden Unglücksfällen, ihn allein aufrecht gegen Europa, und die lebendige Kraft seiner Seele gegen die Macht des Schicksals? Doch es sen genug! — Ich halte mich zurück — ungern. — D Erinnerungen! — Es ist genug. Wir hatten Friedrich, er war unser!

Berschiedene Bölker, verschiedene Landstriche müssen allmählig hervorbringen, was jedes seiner Natur nach Bollsommenstes haben kann. Jedem Staate eigneten die alten Perser seinen Schutzgeist zu, der ihn vor dem Thron des Ewigen verträte. Eben so muß in der Weltgeschichte jedes Boll seinen Anwalt haben, der das, was in ihm Vortrefsliches lag, darstellte. Einige Bölker haben dergleichen gehabt, andern werden sie entspringen; selten erzeugen sie sich in einer Folge. Allein damit die Heradwürdigung nimmer zu entschuldigen seh, giebt es auch davon Beispiele. In dem sürchterlichen Jammer des dreißigjährigen Krieges bewunderten unsere Väter in dem Wiederhersteller eines sast vernichteten Staates, in dem großen Aurfürsten, Friedrich Wilhelm, einen Mann, der allein zum Ruhme seines Landes hinreichte; und doch kam Friedrich nach ihm.

Riemals darf ein Mensch, niemals ein Boll wähnen, das Ende sein gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer seiern, so geschieht es, um uns mit großen Gedanken vertrant zu machen, zu verbannen was zerknirscht, was den Ansang lähmen kann. Güterverlust läßt sich ersetzen, über andern Berlust tröstet die Zeit; nur Ein Uebel ist unheils dar: wenn der Mensch sich selbst aufgiebt.

Und du, unsterdlicher Friedrich, wenn von dem ewigen Ansenthalt, wo Du unter den Scipionen, den Trajanen, den Gustaven wandelst, Dein Geist, nunmehr von vorübergehenden Berhältnissen befreit, sich einen Angenblick herablassen mag auf das, was wir auf der Erde große Ansgelegenheiten zu neunen pslegen, so wirst du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer dem solgt, der Dir am ähnlichsten ist. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung Deines Namens jene Franzosen, die On immer sehr liebtest, mit den Prensen, deren Ruhm Du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenden, wie sie Dein Ansbenken zurückruft, vereinigen muste.

Biographische Einzelnheiten.

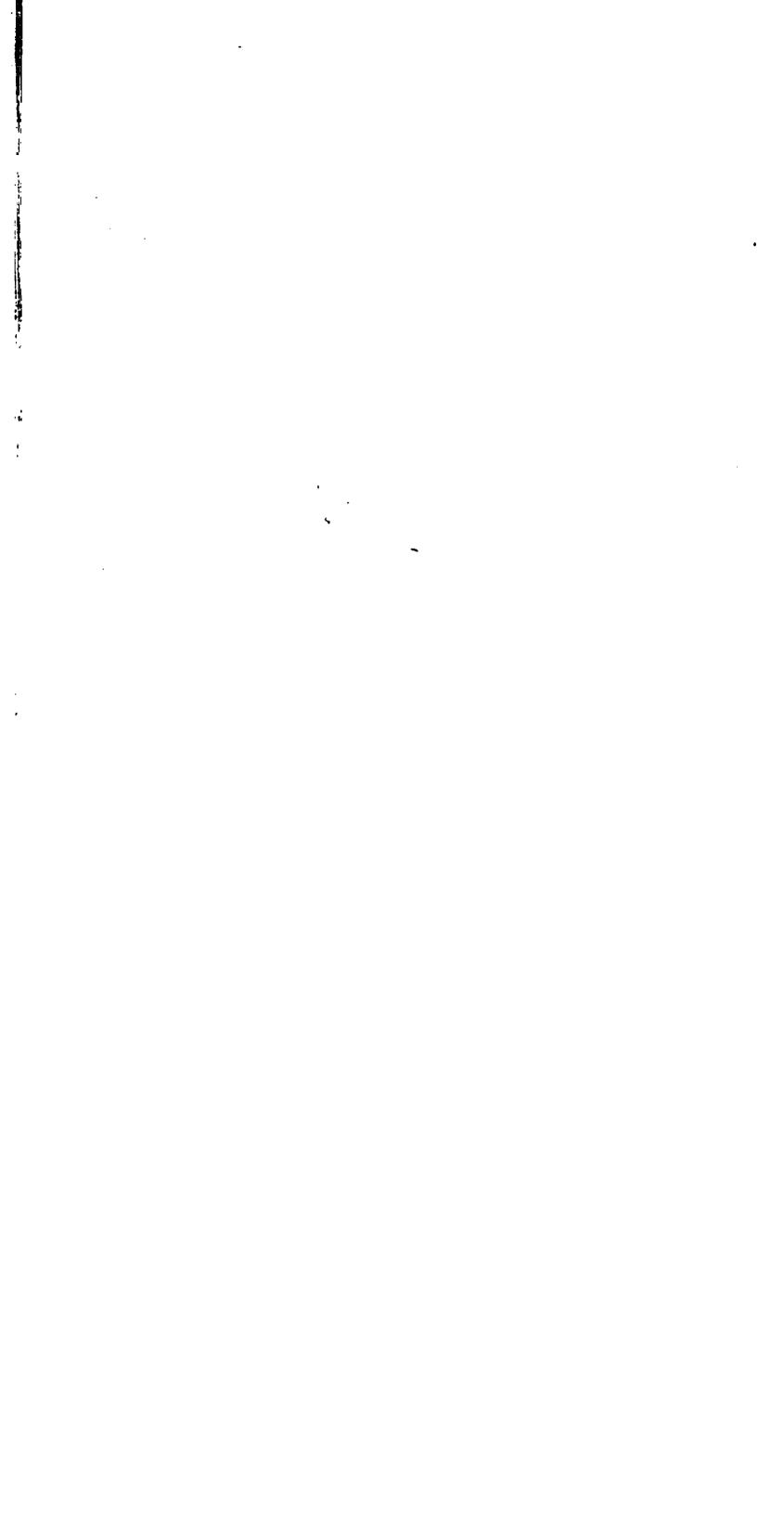

## Bedeutung des Individuellen.

Das Individuum geht verloren; das Andenken desselben verschwindet, und doch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werde.

Jeder ist selbst nur ein Individuum, und kann sich auch eigentlich nur fürs Individuelle interessiren. Das Allgemeine sindet sich von selbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir lieben es nicht.

Wir lieben nur das Individuelle; daher die große Freude an Borträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briefen und Anekdoten abgeschiedener, selbst unbedeutender Menschen.

Die Frage, ob einer seine eigene Biographie schreiben dürfe, ist höchst ungeschickt. Ich halte den, der es thut, für den höflichsten aller Menschen.

Wenn sich einer nur mittheilt, so ist es ganz einerlei, aus was für Motiven er es thut.

Es ist gar nicht nöthig, daß einer untadelhaft seh oder das Bortresslichste und Tadelloseste thue, sondern nur, daß etwas geschehe, was dem andern nußen oder ihn freuen kann.

Man hat es Lavatern nicht gut aufgenommen, daß er sich so oft malen, zeichnen und in Kupfer stechen ließ und sein Bild überall herumsstreute. Aber freut man sich nicht jetzt, da die Form dieses außerordentslichen Wesens zerstört ist, bei so mannichfaltigen, zu verschiedener Zeit gearbeiteten Nachbildungen, im Durchschnitt gewiß zu wissen, wie er auszessehen hat?

Dem seltsamen Aretin hat man es als ein halb Berbrechen angerechnet, daß er auf sich selbst Medaillen schlagen ließ und sie an Freunde und Gönner verehrte; und mich macht es glücklich ein paar davon in meiner Sammlung zu besitzen und ein Bild vor mir zu haben, das n selbst anerkannt.

Wir sind überhaupt von einer Seite viel zu leichtsinnig, das individuelle Andenken in seinen wahrhaften Besonderheiten als ein Ganzel zu erhalten und von der andern Seite viel zu begierig, das Einzelne, besonders das Heruntersetzende, zu erfahren.

## Leipziger Theater.

(1765-1768.)

Auf dem neuerbauten Theater erhielt natikrlicherweise das Schauspiel neue Aufmunterung und Belebung. Die Roch'sche Gesellschaft hatte Berdienst genug, um das Publicum zu beschäftigen und zu unterhalten. Man wollte ein deutsches Theater auch mit einem patriotischen Stlick anfangen und wählte oder vielmehr man nahm hierzu den Hermann von Schlegel, der nun freilich, ungeachtet aller Thierhaute und anderer animalischen Attribute, sehr trocken ablief; und ich, der ich gegen alles, was mir nicht gefiel ober mißsiel, mich sogleich in eine praktische Opposition sette, dachte nach, was man bei so einer Gelegenheit hätte thun sollen. Ich glaubte einzusehen, daß solche Stücke in Zeit und Gefinnung zu weit von uns ablägen, und suchte nach bedeutenden Gegenständen in der spätern Zeit, und so war dieses der Weg, auf dem ich einige Jahre fpater zu Göt von Berlichingen gelangte. Roch, der Director, war durch sein hohes Alter von der Bühne dispensirt. Ich habe ihn nur zweimal in dem obgedachten Hermann, und dann einmal als Crispin gesehen, wo er noch eine trockene Heiterkeit und eine gewisse künstlerische Gewandtheit zu zeigen wußte. Brinkner, als erster Liebhaber, hatte unsern ganzen Beifall, weniger Demoiselle Steinberger, welche uns als Liebhaberin zu kalt schien. Eine Madame Starke war in den Mutterrollen wohl aufgenommen. Der übrigen Gestalten erinnere ich mich nicht mehr, aber besto besser bes lebhaften Eindrucks, den eine Demoiselle Schulz auf uns machte, die mit ihrem Bruder, dem Ballet= meister, bei uns anlangte. Sie war nicht groß, aber nett: schöne schwarze Augen und Haare; ihre Bewegungen und Recitation vielleicht zu scharf, aber boch burch die Anmuth der Jugend gemildert. Sie zog uns in die Bühne, so oft sie spielte, und ihre Darstellung von Romeo und Julie von Weiße ist mir noch ganz gegenwärtig, besonders wie sie in dem weißen Atlastleide aus dem Sarge stieg und sich sodann der Monolog bis zur Bisson, die zum Wahnstnn steigert. Wenn sie die Ottern, welche sie an sich hinaustriechend wähnte, mit lebhafter Bewegung der Hand wegzuschleudern schien, war ein unendliches Beisallslatschen ihr Lohn; ja sie hatte durch ihre tragischen Tugenden uns dergestalt gewonnen, das wir sie in keiner mindern Rolle, am wenigsten aber als Tänzerin sehen wollten, und sie davon sogar in kleinen, ausgestreuten Versen abzumahnen gedachten.

Die nachher als Mara so bekannt gewordene Schmehling befand sich mit ihrem Bater gleichfalls in Leipzig, und erregte allgemeine Bewanderung. Dagegen hatte Corona Schröter, ob sie gleich mit jener es nicht an Stimme und Talent aufnehmen konnte, wegen ihrer schönen Gestalt, ihres vollkommen sittlichen Betragens und ihres ernsten, annathigen Bortrags, eine allgemeine Empfindung erregt, welche sich, je nachdem die Personen waren, mehr oder weniger als Neigung, Liebe, Achtung oder Berehrung zu äußern pflegte. Berschiedene ihrer Andeter machten mich zum Bertrauten und erbaten sich meine Dienste, wenn sie irgend ein Gedicht zu Ehren ihrer Angebeteten heimlich wollten drucken und ausstreuen lassen. Beide, die Schröter und Schmehling, habe ich oft in Hasselfchen Oratorien neben einander singen hören, und die Wassschalen des Beifalls standen sitr beide immer gleich, indem bei der einen die Kunstliebe, bei der andern das Gemlith in Betrachtung kan.

### Len 3.

Späte Bekanntschaft mit ihm in Straßburg, in den letzten Monaten.

Seine Gestalt, sein Wesen.

Seine Bestimmung in Strafburg.

Hofmeister von ein paar curlandischen Ebelleuten.

Seltsamstes und indefinibelstes Individuum.

Neben seinem Talent, bas von einer genialen, aber barocken Ansicht der Welt zeugte, hatte er ein travers, das darin bestand, alles, auch das Simpelste, durch Intrigue zu thun, dergestalt daß er sich Verhältnisse erst als Misverhältnisse vorstellte, um sie durch politische Behandlung wieder ins gleiche zu bringen. In dem Umgang mit seinen Freunden, Eleven und Bekannten war es seine Art sich die närrischesten Irrwege auszusumen, um aus nichts etwas zu machen, und ohne in der damaligen Spoche etwas Vöses oder Schädliches zu wollen, übte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge bei andern Zwecken, die er sich vorsetzen mochte, auf die tollste Weise zu einer Art von Schelmen zu werden. Wobei ihm, in Absicht auf Beurtheilung und Imputation, immer seine Haldnarrheit, ein gewisser von jedermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Wahnsun zu Statten kam.

Sein näher Berhältniß zu mir fällt in die folgende Epoche.

Ich besuchte auf dem Wege Friederike Brion, sinde sie wenig verändert, noch so gut, liebevoll, zutraulich, wie sonst, gesaßt und selbste ständig. Der größte Theil der Unterhaltung war über Lenz. Dieser hatte sich nach meiner Abreise im Hause introducirt, von mir, was nur möglich war, zu erfahren gesucht, die sie endlich dadurch, daß er sich die

größte Mühe gab meine Briefe zu sehen und zu erhaschen, mißtrauisch geworden. Er hatte sich indessen nach seiner gewöhnlichen Weise verlieht in sie gestellt, weil er glaubte, das seh der einzige Weg hinter die Geheimnisse der Mädchen zu kommen; und da sie nummehr gewarnt, schen, seine Besuche ablehnt und sich mehr zurückzieht, so treibt er es dis zu den lächerlichsten Demonstrationen des Selbstmords, da man ihn denn sin halbtoll erklären und nach der Stadt schaffen kann. Sie klärt mich über die Absicht auf, die er gehabt, mir zu schafen und mich in der öffentlichen Weinung und sonst zu Grunde zu richten; weßhalb er denn auch damals die Farce gegen Wieland brucken lassen.

## Wiederholte Spiegelungen.

#### An Professor Rate in Bonn.

Beimar, am 31. Januar 1823.

Um über die Nachrichten von Sesenheim meine Gedanken kürzlich auszusprechen, muß ich mich eines allgemein=physischen, im beson= dern aber aus der Entoptik hergenommenen Symbols bedienen; es wird hier von wiederholten Spiegelungen die Rede sehn.

- 1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt eindrücklich in dem Jüngling ab.
- 2) Das lange Zeit fortgehegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich hin und her, viele Jahre im Innern.
- 3) Das liebevoll früh Gewonnene, lang Erhaltene wird endlich in lebhafter Erinnerung nach außen ausgesprochen und abermals abgespiegelt.
- 4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Welt aus, und ein schönes edles Gemüth mag an dieser Erscheinung, als wäre sie Wirk-lichkeit, sich entzücken und empfängt davon einen tiesen Eindruck.
- 5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, alles was von Bergangenheit noch herauszuzaubern wäre, zu verwirklichen.
- 6) Die Sehnsucht wächst, und um sie zu befriedigen, wird es unumgänglich nöthig an Ort und Stelle zu gelangen, um sich die Oertlichkeit wenigstens anzueignen.
- 7) Hier trifft sich der glückliche Fall, daß an der gefeierten Stelle ein theilnehmender unterrichteter Mann gefunden wird, in welchem das Bild sich gleichfalls eingedrückt hat.
- 8) Hier entsteht nun in der gewissermaßen verödeten Localität die Wöglichkeit ein Wahrhaftes wieder herzustellen, aus Trümmern von

Dasehn und Ueberlieferung sich eine zweite Gegenwart zu verschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit zu lieben.

9) So kann sie nun, ungeachtet alles irdischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers nochmals abspiegeln, und demselben eine holde, werthe, belebende Gegenwart lieblich ernenen.

Bebenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Bergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höhem Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden und man wird ein Shubol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Klinste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der politischen Welt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

### An den Consul Schönborn in Algier.

Frankfurt, ben 1. Juni 1774.

Am 25. Mai erhielt ich Ihren Brief, er machte uns allen eine längst erwartete Freude; ich schnitt mir gleich diese reine Feder, um Ihnen einen äquivalenten Bogen voll zu pfropfen, kann aber erst heut den 1. Juni zum Schreiben kommen.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai kam Feuer aus in unserer Indengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm; ich schleppte auch meinen Tropfen Wassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannichfaltigsten Empfindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle belohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Volk wieder näher kennen gelernt, und din aber- und abermal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind.

Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie so ins Einzelne Ihrer Reise mit mir gegangen sind; dafür sollen Sie auch allerlei hören aus unserm Reiche. Ich habe Klopstocken geschrieben und ihm zugleich was geschickt; brauchen wir Mittler, um uns zu communiciren?

Allerhand Neues hab' ich gemacht. Eine Geschichte des Titels: Die Leiden des jungen Werschen darstelle, der mit einer tiesen reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Speculation untergräbt, dis er zuletzt durch dazu tretende unglickliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe, zerrlittet, sich eine Augel vor den Kopsschießt. Dann habe ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Anesdote dramatisirt, mit möglichster Simplicität und Herzenswahrheit; mein Held ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Mensch, der Pendant zum Weislingen im Göt, vielmehr Weislingen selbst in der ganzen

Rundheit einer Hauptperson; auch finden sich hier Scenen, die ich im Göt, um bas Hauptinteresse nicht zu schwächen, nur andeuten komte. Auf Wieland hab' ich ein schändlich Ding drucken lassen, unterm Titel: Götter, Helben und Wieland, eine Farce. Ich turlupinire ihn auf eine garstige Weise über seine moderne Mattherzigkeit in Darftellung jener Riesengestalten ber markigen Fabelwelt. Ich will suchen euch nach und nach das Zeug durch Gelegenheit nach Marseille zu spediren; über's Meer kann das Porto nicht viel tragen. Noch einige Plane zu großen Dramas hab' ich erfunden, das heißt, das interessante Detail dazu in Mein Cafar, ber ench der Natur gefunden und in meinem Herzen. nicht freuen wird, scheint sich auch zu bilben. Mit Kritik geb' ich mich Rleinigkeiten schick ich an Claudius und Boie, bavon gar nicht ab. ich diesem Brief einige beifugen will. Aus Frankfurt bin ich nicht gekommen, doch hab' ich ein so verworren Leben geführt, daß ich nener Empfindungen und Ideen niemals gemangelt habe. Bon der Ladung vergangener Leipziger Messe morgen. Für heute Abien!

Den 8. Juni.

3ch fahre fort. Herber hat ein Werk bruden laffen: Aeltefte Urkunde des Menschengeschlechts. Ich hielt meinen Brief inne, um Ihnen auch Ihr Theil übers Meer zu schicken, noch aber bin ich's nicht im Stande; es ist ein so mpstisch weitstrahlsinniges Ganzes, eine in der Fille verschlungener Geäste lebende und rollende Welt, daß weder eine Zeichnung nach verjüngtem Maßstab einigen Ausbruck der Riesengestalt nachäffen, ober eine treue Silhouette einzelner Theile melobisch spmpathetischen Klang in der Seele anschlagen kann. Er ist in die Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat drin alle die hohe heilige Kraft ber simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in dämmerndem, wetterleuchtenbem, hie und da morgenfreundlich lächelnbem Orphischen Gesang vom Aufgang herauf über die weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut ber neuern Geister, De= und Atheisten, Philologen, Textverbefferer, Drientalisten 2c. mit Feuer und Schwefel und Fluthsturm ausgetilgt. Sondersich wird Michaelis von Storpionen getödtet. Aber ich höre bes Magistervoll schon rufen: Er ist voll süßen Weins! und der Landpsleger wiegt sich auf seinem Stuhle und spricht: Du rasest!

Sonst hab' ich nichts von der Messe kriegt, was der Worte unter uns werth wäre. Alopstocks Republik ist angekommen. Mein Exemplar hab' ich noch nicht. Ich subscribirte außerhalb. Der Trödelkrämer Merseurius fährt sort seine philosophisch=moralisch=poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc. nicht weniger Nürnberger Puppen und Zuckerwerk an Weiber und Kinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter, putzt sie wie Buben in Noten und Nachreden 2c.

Nun auch ein vernünftig Wort aus dem Leben. Meine Schwester ist schwanger und grüßt euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant war einige Zeit krank; jetzt sind wir in dem Garten sleißig, säen, binden, gäten und essen; er will in der Apathie was vor sich bringen, ich aber, der ich sehe es geht nicht, übe mich täglich in der Anakataskasis. Unter den übrigen, die Sie haben kennen lernen, hat sich nichts Merkwürdiges zugetragen. Höpfner ist glücklich in seinem Shestande.

Lavater, ber mich recht liebt, kommt in einigen Wochen her. Wenn ich ihm nur einige Tropfen selbstständigen Gefühls einflößen kann, soll mich's hoch freuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschicksal so innig gepeinigt, weil ein kranker Körper und ein schweisender Geist ihm die collective Krast entzogen und so der besten Freude, des Wohnens in sich selbst, beraubt hat. Es ist unglandlich, wie schwach er ist und wie man ihm, der doch den schönsten schlichtesten Menschenverstand hat, den ich je gesunden habe, wie man ihm gleich Räthsel und Mysterien spricht, wenn man aus dem in sich und durch sich lebenden und wirkenden Herzen redet.

Den 10. Juni.

Klopstocks herrliches Werk hat mir neues Leben in die Abern gesossen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Bölker, die einzigen Regeln, die möglich sind! Das heißt Geschichte des Gesühls, wie es sich nach und nach sestigt und läutert, und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich bildet, und die biedersten Albermanns-Wahrheiten von dem was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiessten Herzen, eigenster Erfahrung mit einer bezaubernden Simplicität hingeschrieben! Doch was sage ich das Ihnen, der's schon muß gelesen haben! Der unter den Iünglingen, den das Unglück unter die Recensentenschaar geführt hat,

und nun, wenn er das Werk las, nicht seine Federn wegwirft, alle Kritik und Krittelei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Contemplation seiner selbst niedersetzt — aus dem wird nichts. Dem hier fließen die heiligen Quellen bildender Empfindung sauter aus vom Throne der Natur.

Den 4. Juli.

Lavater war fünf Tage bei mir, und ich habe auch da wieder gelennt, daß man über niemand reben soll, den man nicht perfönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird doch alles! Er sagt so oft, daß er schwach sen, und ich habe niemand gekannt, der schönere Stärken gehabt hätte als er. In seinem Elemente ist er unermüdet, thätig, fertig, entschlossen und eine Seele voll der herzlichsten Liebe und Unschuld. Ich habe ihn nie für einen Schwärmer gehalten, und er hat noch weniger Einbildungstraft als ich mir vorstellte. Aber weil seine Empfindungen ihm die wahrsten, so sehr verkannten Berhältnisse ber Natur in seine Seele prägen, er nun also jebe Terminologie wegschmeißt, aus vollem Herzen spricht und hanbelt, und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu versetzen scheint, indem er sie in die ihnen unbekannten Winkel ihres eigenen Herzens führt, so kann er dem Vorwurf eines Phantasten nicht entgehen. Er ist im Emser Babe, wohin ich ihn begleitet habe. Mit Klopstocks Gelehrten = Republik ist die ganze Welt unzufrieden; es versteht sie kein Mensch. wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur das herrliche Buch in den Bänden aller Welt machen würde.

Lavaters Physiognomik giebt ein weitläufiges Werk mit viel Aupfern. Es wird große Beiträge zur bildenden Kunst enthalten und dem Historiens und Porträtmaler unentbehrlich sehn.

Heinse, den Sie aus der Uebersetzung des Petron kennen werden, hat ein Ding herausgegeben, des Titels: Lakdion oder die eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben und läßt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Vortrags, auch die Ideenwelt, in denen sich's herumdreht, mit den ihrigen coincidirt. Hintenan sind Ottaven gedruckt, die alles übertreffen, was je mit Schmelzfarben gemalt worden.

Leben Sie wohl aber = und abermal, und behalten mich lieb!

## An Frau von Voigt, geborene Mofer zu Genabruck.

Franffurt, ben 28. December 1774.

#### Mabame!

Man ergött sich wohl, wenn man auf einem Spaziergang ein Echo antrisst: es unterhält uns; wir rusen, es antwortet: sollte benn das Publicum härter, untheilnehmender als ein Fels sehn? Schändlich ist's, daß die garstigen Recensenten aus ihren Höhlen im Namen aller derer antworten, denen ein Autor oder Herausgeber Freude gemacht hat. Hier aber, Madame, nehmen Sie meinen einzelnen Dank sür die Patriotischen Phantasien Ihres Baters, die durch Sie erst mir und hiesigen Gegenden erschienen sind. Ich trage sie mit mir herum; wann, wo ich sie ausschlage, wird mir's ganz wohl, und hunderterlei Wünsche, Hosse nungen, Entwürse entfalten sich in meiner Seele. Empsehlen Sie mich Ihrem Herrn Bater! Nehmen Sie diesen Gruß so mit ganzem Herzen auf wie ich ihn gebe, und lassen sieh nicht an der Ansgabe des zweiten Theils hindern!

# Das Louisenfest

gefeiert zu Weimar am 9. Juli 1778.

Das genannte, hiernächst umständlich zu beschreibende Fest gilt vor allen Dingen als Zeugniß, wie man damals den jungen sürstlichen Herrsschaften und ihrer Umgebung etwas Heiteres und Reizendes zu veranstalten und zu erweisen gedachte. Sodann bleibt es auch für uns noch merkwürdig, als von dieser Epoche sich die sämmtlichen Anlagen auf dem linken Ufer der Im, wie sie auch heißen mögen, datiren und hersschreiben.

Die Neigung der damaligen Zeit zum Leben, Berweilen und Genießen in freier Luft ist bekannt, und wie die sich daraus entwickelnde Leidenschaft eine Gegend zu verschönern und als eine Folge von ästhetischen Bildern darzustellen, durch den Park des Herzogs von Dessan angeregt, sich nach und nach zu verbreiten angefangen habe.

In der Nähe von Weimar war damals nur der mit Bäumen und Blischen wohl ausgestattete Raum, der Stern genannt, das einzige was man jenen Forderungen analog nennen und wegen Nähe der herrschaftslichen Wohnung als angenehm geachtetes Local schäpen konnte. Es fanden sich daselbst uralte geradlinige Sänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, daher entspringende mannichsaltige Alleen, breite Plätze zu Versammlung und Unterhaltung.

Begünstigt nun durch heitere trockene Witterung beschloß man hier zum Namenstag der regierenden Frau Herzogin ein heiter geschmücktes Fest, welches an die ältern italiänischen Wald= und Buschsabeln (Favole boschereccie) geistreich erinnern sollte. Dazu wurde denn auch ein Plan gemacht und manche Vorbereitung im stillen getroffen. Da sollte es denn an Nymphen und Faunen, Jägern, Schäfern und Schäferinnen nicht fehlen; glückliche wie verschmähte Liebe, Eifersuchtelei und Bersöhnung war nicht vergessen.

Unglücklicherweise trat, nach gewaltsamem Ungewitter, eine Wassersstuth ein, Wiesen und Stern überschwemmend, wodurch denn jene Ansstalten völlig vereitelt wurden. Denn das Dramatische und die Erscheisnung der verschiedenen verschränkten Paare war genau auf das Local berechnet; daher, um jene Absicht nicht völlig aufzugeben, mußte man auf etwas anders denken.

Damals flihrte schon, von dem Flirstenhause her, ein etwas erhöhter Weg, den die Fluth nicht erreichte, an dem linken User der Ilm unter der Höhe weg; man bediente sich aber desselben nur, um an den schon eingerichteten Felsenplatz, sodann über die damalige Floßbrlicke, welche nachher der sogenannten Naturbrlicke Platz machen nußte, in den Stern zu gelangen.

An dem diesseitigen User stand, ein wenig weiter hinauf, eine von dem Fluß an die Schießhausmauer vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu, nebst dem Wälschengarten, völlig abgeschlossen war. Davor lag ein wüster, nie betretener Platz, welcher um so weniger besucht ward, als hier ein Thürmchen sich an die Mauer sehnte, welches, jetzt zwar leer und unbenutzt, doch immer noch einige Apprehension gab, weil es früher dem Militär zu Ausbewahrung des Pulvers gedient hatte.

Diesen Platz jedoch erreichte das Wasser nicht: der bisherige Zustand erlaubte hier etwas ganz Unerwartetes zu veranstalten; man saßte den Gedanken, die Festlichkeit auf die unmittelbar anstoßende Höhe zu verslegen, dahin wo hinter jener Mauer eine Gruppe alter Eschen sich erhob, welche noch jetzt Bewunderung erregt. Man ebnete unter densselben, welche glücklicherweise ein Oval bildeten, einen anständigen Platz und baute gleich davor in dem schon damals waltenden und auch lange nachher wirkenden Mönchssinne eine sogenannte Einsledelei, ein Zimmerchen mäßiger Größe, welches man eilig mit Stroh überdeckte und mit Moos bekleidete.

Alles dieses kam in brei Tagen und Nächten zu Stande, ohne daß man weber bei Hofe noch in der Stadt etwas davon vermuthet hätte. Der nahgelegene Bauplatz lieferte unsern Werk die Materialien, wegen der Ueberschwennung hatte niemand Lust sich nach dem Stern zu begeben.

Nach jenen mönchischen, unter diesen Umständen die Oberhand gewinnenden Ansichten kleidete sich eine Gesellschaft geistreicher Freunde in weiße, höchst reinliche Kutten, Kappen und Ueberwürfe und bereitete sich zum Empfange. Der Hof war zur gesetzlichen Tagesstunde eingeladen; die Herrschaften kamen jenen untern Weg am Wasser her; die Nönche gingen ihnen dis an den erweiterten Felsenramm entgegen, wo man sich anständig ausbreiten konnte, worauf denn nachstehendes, vom Kammers herrn Siegmund von Seckendorf gesertigtes Dramolet gesprochen wurde.

#### Bater Grater.

Memento mori! Die Damen und Herrn Gebachten wohl nicht uns zu finden am Stern, Es seh denn sie hätten im voraus vernommen, Daß eben am Tag wie das Wasser gekommen, Auch wir mit dem Kloster hierher sind geschwommen. Iwa ist die Capelle, der schöne Altar, Die heiligen Bilder, die Orgel sogar Erbärmlich beschädigt, sast alles zerschlagen, Die Stücke, Gott weiß wohin, abwärts getragen; Doch Keller und Küche, zwar wenig verschlemmt, Hat auch sich, Gottlob! mit uns seste gestemmt, Als wir, durch brausende Fluthen getrieben, hier dicht an der Mauer sind stehen geblieben.

#### p. Provisor.

Ja, das war für's Kloster ein groß Glück, Sonst wären wir wahrlich geschwommen zurück; Und ist man auch gleich resignirt in Gesahren, So mag doch der Teufel die Welt so durchsahren.

#### P. Guardian.

Ich meines Orts freu' mich der Nachbarschaft, Die uns unsre seltsame Reise verschafft. Und ist auch das Kloster hier gut etablirt —-

#### P. Rudenmeifter.

Ja, nur etwas kärglich und enge logirt —

#### P. Decorator.

Nun 's Wasser hat freilich uns viel ruinirt. P. Klorian.

Bon Mücken und Schnaken ganz rasend geplagt.

P. Rüchenmeister.

Und vielerlei, was mir noch sonst nicht behagt. D. Becorator.

Ei! Ei! wer wird ewige Klaglieder stimmen. Seh der Herr zufrieden nicht weiter zu schwimmen! D. Florian.

Der bide Herr ist der Pater Guardian, Ein überaus heilig = und stiller Mann, Den wir, dem löblichen Kloster zum besten, Mit allem was leder und nährend ist, mästen. Und dieser hier Pater Decorator, Der all unsern Särten und Bauwerk steht vor, Der hat nun beinahe drei Nacht nicht geschlasen, Um uns hier im Thal ein Paradies zu verschaffen. Denn wenn der was angreist, so hat er nicht Ruh, Stopst Tag und Nacht die Löcher mit Hedenwerk zu, Macht Wiesen zu Felsen und Felsen zu Sänge, Bald grad aus, bald zickzack die Breit' und die Länge. Sogar auch den Ort, den sonst niemand ornirt, Hat er mit Lavendel und Rosen verziert.

#### P. Provisor.

Ei! überhaupt von den Patern hier insgesammt Ist keiner, der wohl nicht verwaltet sein Amt. Doch pranget freilich Pater Küchenmeister Als einer der höchst speculirendsten Geister, Weil schwerlich auf Erden eine Speis existirt, Die er doch nicht wenigstens hätte probirt.

#### P. Grater.

Ja der versteht sich aufs Sieden und Braten, Der macht rechte Saucen und süße Panaten, Und Torten von Zuder und Cremen mit Wein: Wit dem ist's eine Wollust im Kloster zu sehn. Drum bacht' ich, ihr ließt euch brum eben nicht schrecken, Wenn gleich raube Felsen unfre Wohnung bedecken, Und eng find die Zellen und schlecht dieß Gewand, So bergen sie Reize, die nie ihr gekannt. Last ab zu verschwenden die köstlichen Tage -Mit quirlenden Sinnen und strebender Blage, Mit schläfrigen Tänzen und schläfrigem Spiel, In sinnlicher Trägheit und bumpfem Gefühl! Bekehrt euch von Kolik, von Zahnweh und Flüffen, Und lernet gefünder des Lebens genießen! Ihr gähnet im Glanze von festlicher Bracht, Wir schätzen den Tag und benutzen die Nacht; Ihr schlaft noch beim Anfgang ber lieblichen Sonne, Wir schöpfen und athmen den Morgen mit Wonne; Ihr taumelt im Hoffen und Wünschen dahin, Wir lassen uns lieber vom Augenblick ziehn. Und beichten wir unsere Sunden im Chor, So find wir so heilig und ehrlich wie vor.

P. Previser.

Herr Guardian, die Glock hat Zwei schon geschlagen.
P. Guardian.

Sottlob! Ich fühlt' es schon längstens im Magen. P. Andenmeißer.

Ew. Hochwürden, die Speisen sind aufgetragen. B. Grater.

Sie rechnen's uns allerseits übel nicht an Wenn keiner der Paters verweilen nicht kann: Sie wissen, die Suppe versäumt man nicht gern.

Alle.

O stünde doch unfre Tafel im Stern! B. Guardian.

Doch will jemand ins Refectorium kommen, So ist er mir und dem Kloster willsommen.

(25.)

Auf die einladenden Berbeugungen des Pater Gnardian folgten die Herrschaften mit dem Hofe in das kleine Zimmer, wo, um eine Tafel, auf einem reinlichen aber groben Tischtuche, um eine Bierkaltschale, eine

Anzahl irdener tiefer Teller und Blechlöffel zu sehen waren, so daß man bei der Enge des Raumes und den kümmerlichen Anstalten nicht wußte was es heißen solle, auch die Frau Oberhofmeisterin, Gräfin Gianini, sonst eine heitere humoristische Dame, ihr Wißbehagen nicht ganz verbergen konnte.

Hierauf sprach

P. Guardian.

Herr Decorator, der Platz ist sehr enge, Und unfre Clausur ist eben nicht strenge: Ich dächte wir führten die Damen ins Grüne.

P. Becorator.

Ja, wenn die Sonne so warm nur nicht schiene! P. Guardian.

Es wird ja wohl Schatten zu finden sehn.

P. Audenmeifter.

Ich meines Orts esse viel lieber im Frei'n!

P. Suarbian (gum B. Decorator).

Es fehlt ihm ja sonst nicht an guten Ideen.

9. Decorator.

Run, wenn Sie's befehlen, so wollen wir sehen.

(Weht ab.)

P. Guardian.

Es ist ein gar vortrefflicher Mann.

P. Audenmeifter.

Ich zweifle, daß er uns dießmal helsen kann; Die Plätze sind alle mit Wasser verschlemmt Und noch nicht peignirt.

9. Orator.

Sag' Er boch gekämmt!

Daß Er doch sein Frankreich, wo die Küch' Er studirt, Noch immer und ewig im Munde führt.

P. Decarator (fommt wieber).

Em. Hochwürden, der Plat ist ersehn;

Wenn's Ihnen gefällig ist, wollen wir gehn.

(Male ab.)

In diesem Augenblick eröffnete sich die hintere Thüre, und es erschien eine gegen den engen Bordergrund abstechende prächtig=heitere Scene. Bei einer vollständigen symphonischen Musik sah man, hoch überwölbt

und beschattet von den Aesten des Eschenrundes, eine lange, wohlge schmückte fürstliche Tasel, welche ohne weiteres schicklich nach herkömmlicher Weise besetzt wurde, da sich denn die eingeladenen übrigen Gäste mit Freuden und glückwänschend einfanden.

Den Mönchen ward die schuldigst angebotene Aufwartung verwehrt und ihnen die sonst gewohnten Plätze bei Tafel angewiesen. erzeigte sich vollkommen günstig, die rings umgebende Grüne voll und reich. Ein über Felsen herabstürzender Wasserfall, welcher durch einen kräftigen Zubringer unabläffig unterhalten wurde und malerisch gemig angelegt war, ertheilte bem Ganzen ein frisches romantisches Wesen, welches besonders dadurch erhöht wurde, daß man eine Scene ber Art, in solcher Nähe, an so wüster Stelle keineswegs hatte vermuthen können. Das Ganze war kunstlerisch abgeschlossen, alles Gemeine burchans beseitigt; man fühlte sich so nah und fern vom Hause, daß es fast einem Mährchen glich. Genug, der Zustand that eine durchaus glückliche Wirkung, welche folgereich ward. Man liebte an den Ort wiederzukehren; ber junge Fürst mochte sogar baselbst übernachten, für bessen Bequemlichkeit man die scheinbare Ruine und das simulirte Glockenthurmden einrichtete. Ferner und schließlich aber verdient dieser Lebenspunkt unsere fortbauernde Aufmerksamkeit, indem die sämmtlichen Wege an dem Abhange nach Oberweimar zu von hieraus ihren Fortgang gewannen; wobei man die Epoche der übrigen Parkanlagen auf der obern Fläche bis zur Belvebere'schen Chaussee von diesem glucklich bestandenen Feste an zu rechnen billig befugt ift.

## Besuch von Iffland,

auf ber Reise über Mannheim nach ber Schweiz, im Jahre 1779.

Ich hatte lebhaft gewünscht Iffland zu sehen, und er hatte bie Freundlichkeit mich zu besuchen; seine Gegenwart setzte mich in ein angenehmes Erstaunen. Er war etwas über zwanzig Jahre alt, von mittlerer Größe, wohl proportionirtem Körperbau, behaglich ohne weich zu sehn; so war auch sein Gesicht rund und voll, heiter ohne gerade zuvorkommender Miene. Dabei ein paar Augen, ganz einzige! Ich konnte ihm meine Berwunderung nicht verbergen, daß er, mit folchen äußern Borzügen, sich als ein Alter zu maskiren beliebte und Jahre sich anlöge, die noch weit genug von ihm entfernt sepen. Er solle der Borzüge seiner Jugend genießen; im Fache junger Liebhaber, junger Helben musse er lange Zeit das Publicum entzücken und verdienten unablässigen Beifall sich zueignen. Ob er gleich nicht meiner Meinung schien und sie als allzu günstig von sich ablehnte, so konnten ihm meine Zudringlichkeiten doch nur schmeichelhaft sehn; darauf im sinnigen Hin= und Wiederreden über sein Talent, seine Denkweise, seine Borfätze, verschlang sich das Gespräch bis zum Ende, da wir denn beide, wohlzufrieden mit einander, für dießmal

## An Mosers Cochter, Fran von Voigt zu Genabrück.

König Friedrich II von Prenßen äußerte sich in seiner Schrist: De la litterature Allemande solgendermaßen: Voilà un Goetz de Berlichingen, qui paroit à la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Angloises. Der berühmte Möser zu Osnabrück vertheidigte hierauf Goethe mit Wärme in einem Aufsatze: "Schreiben über die deutsche Sprache und Literatur," den er durch seine Tochter, Fran von Boigt, Goethen zusandte.

Des letztern Antwort war folgende:

Ihr Brief ist mir wie viele Stimmen gewesen, und hat mir gar einen angenehmen Eindruck gemacht. Denn wenn man in einer stillen Geschäftigkeit fortlebt und nur mit dem Nächsten und Altäglichen zu thun hat, so verliert man die Empfindung des Abwesenden; man kann sich kaum überreben, daß im Fernen unser Andenken noch fortwährt, und daß gewisse Töne voriger Zeit nachklingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres Herrn Baters versichert mich eines angenehmen Gegentheils. Es ist gar löblich von dem alten Patriarchen, daß er sein Volk auch vor der Welt und ihren Großen bekennt; benn er hat uns doch eigentlich in dieses Land gelockt, und uns weitere Gegenden mit dem Finger gezeigt, als zu durchstreichen erlaubt werden wollte. Wie oft hab' ich bei meinen Bersuchen gedacht, was möchte wohl dabei Möser denken ober sagen! Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei diesem Anlasse zu schweigen: benn wer aufs Publicum wirken will, muß ihm gewisse Sachen wiederholen und verrlidte Gesichtspunkte wieder zurecht stellen. Die Menschen sind so gemacht, daß sie gern durch einen Tubus sehen, und wenn er nach ihren Augen richtig gestellt ist, ihn loben und preisen; verschiebt ein anderer den Brennpunkt und die Gegenstände erscheinen ihm trüblich, so werden

sie irre, und wenn sie auch das Rohr nicht verachten, so wissen sie sich's doch selbst nicht wieder zurecht zu bringen, es wird ihnen unheimlich und sie lassen es lieber stehen.

Auch dießmal hat Ihr Herr Bater wieder als ein reicher Mann gehandelt, der jemand auf ein Butterbrod einlädt und ihm dazu einen Tisch auserlesener Gerichte vorstellt. Er hat bei diesem Anlasse so viel verwandte und weit herumliegende Ideen rege gemacht, daß ihm jeder Deutsche, dem es um die gute Sache und um den Fortgang der angefangenen Bemühungen zu thun ist, danken muß. Was er von meinen Sachen sagt, dafitr bleib' ich ihm verbunden; benn ich habe mir zum Gesetz gemacht, über mich selbst und das Meinige ein gewissenhaftes Stillschweigen zu beobachten. Ich unterschreibe besonders sehr gern, wenn er meine Schriften als Versuche ansieht, als Versuche in Rücksicht auf mich, als Schriftsteller, und auch bezüglich auf das Jahrzehnt, um nicht zu sagen Jahrhundert unserer Literatur. Gewiß ist mir nie in den Sinn gekommen, irgend ein Stud als Muster aufzustellen ober eine Manier ausschließlich zu begünftigen, so wenig als individuelle Gesinnungen und Empfindungen zu lehren und auszubreiten. Sagen Sie Ihrem Herrn Bater ja, er solle versichert seyn, daß ich mich noch täglich nach den besten Ueberlieferungen und nach der immer lebendigen Naturwahrheit zu bilben strebe, und daß ich mich von Versuch zu Versuch leiten lasse, bemjenigen, was vor allen unfern Seelen als das Höchste schwebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht nennen können, handelnd, schreibend und lebend, immer näher zu kommen. Wenn der König meines Stlicks in Unehren erwähnt, ist es mir nichts Befrembendes. Ein Bielgewaltiger, ber Menschen zu Tausenden mit einem eisernen Scepter führt, muß die Production eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Eigenschaft eines Königs sehn, so wenig sie ihm, weun er sie auch hätte, einen großen Namen erwerben wirde; vielmehr bünkt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und Vornehme. uns darüber ruhig sehn, mit einander dem mannichfaltigen Wahren treu bleiben, und allein das Schöne und Erhabene verehren, das auf dessen Gipfel steht!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schicken, das weniger Fläche ist. Ich bitte auch um das Ihrige und um

vas Ihres Herrn Baters, doch am liebsten groß, wie es an der Want gezeichnet ist, und unausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dank, und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir ober mich Ihnen näher bringen könnte!

Beimar, ben 21. Juni 1781.

# Lord Briftol, Bischof von Berby.

Etwa dreiundsechzig Jahr alt, mittlerer, eher kleiner Statur, von feiner Körper= und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gespräch schnell, rauh, eher mitunter grob; in mehr als einem Sinne einfeitig und beschränkt; als Britte starr, als Individuum eigenfinnig, als Geistlicher streng, als Gelehrter pedantisch. Rechtschaffenheit, Eifer für das Gute und dessen unmittelbares Wirken sieht überall durch das Un= angenehme jener Eigenschaften, wird auch balancirt burch große Welt=, Menschen= und Bücherkenntniß, durch Liberalität eines vornehmen, durch Aisance eines reichen Mannes. So heftig er auch spricht und weder all= gemeine noch besondere Verhältnisse schont, so hört er doch sehr genau auf alles was gesprochen wird, es seh für ober gegen ihn; giebt balb nach, wenn man ihm widerspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, das man ihm zu Gunsten aufstellt; läßt bald einen Satz fallen, bald faßt er einen andern an, indem er ein paar Hauptideen gerade durchsett. So scheinen sich auch bei ihm sehr viele Worte fixirt zu haben: er will nur gelten lassen was das klare Bewußtsehn des Berstandes anerkennen mag, und doch läßt sich im Streite bemerken, daß er viel zarterer Ansichten fähig ist als er sich selbst gesteht. Uebrigens scheint sein Betragen nachlässig, aber angenehm, höflich und zuvorkommend. So ists ungefähr wie ich diesen merkwürdigen Mann, für und gegen den ich so viel gehört, in einer Abendstunde gesehen habe.

Jena, ben 10. Juni 1797.

# Serneres in Bezug auf mein Verhältniß zu Schiller.

Jeber Mensch in seiner Beschränktheit muß sich nach und nach eine Methode bilden, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, setzt sich aber wieder auf sich selbst zurück und formt sich zuletzt Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mittheilt, von andern empfängt, und je nachdem er Widerspruch oder Einstimmung erfährt, sich entsernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Personen gleichsam die Hälsten von einander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin, daß die nothwendigen Lebensmethoden von einander abweichen und daß im Decurs der Zeit niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußte ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation mich eher zu benehmen.

Nun aber ist zu bebenken, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reise genoß, wie sie der Mann wohl wünschen sollte; deßhalb denn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gährung sich gesellte, die ein jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; weswegen große Liebe und Zutrauen, Bedürfniß und Treue im hohen Grad gesordert wurden, um ein freundschaftliches Verhältniß ohne Störung immersort zusammen- wirken zu lassen.

## Lette Kunftausstellung.

1805.

Die siebente und letzte Kunstausstellung war den Thaten des Hercules gewidmet. Hoffmann von Köln erhielt abermals den Preis. Hercules, der den Fluß in den Stall des Augias hereinsührt, war höchst geistreich gedacht, mit Lust und Freiheit vollendet. Um uns recht zur Beurtheilung vorzubereiten, studirten wir die Philostratischen Gemälde, deren lebensreiche Gegenstände wir im vierten Heft von Kunst und Alterthum den Liebhabern empsohlen.

Polygnots Lesche und sonstige alte Kunstwerke, von denen uns nur die Beschreibung übrig geblieben, wurde sleißig bedacht und im antiken Sinn nach mannichsaltiger Prüfung so gut als möglich wieder hergestellt. Hiebei verlor man die frühere Mitwirkung der Gebrüder Riepenhausen, deren schönes Talent sich mit andern der Legende und dem Mittelalter zugewendet hatte.

Wenn die bisherigen Ausstellungen sowohl den Künstlern als uns gar manchen Bortheil brachten, so schieden wir nur ungern davon, und zwar auch aus dem Grunde, weil eine durch Frömmelei ihr unverantwortliches Rückstreben beschönigende Kunst desto leichter überhand nahm, als süsliche Reden und schmeichelhafte Phrasen sich viel besser anhören und wiederholen als ernste Forderungen auf die höchstmögliche Kunstthätigkeit menschlicher Natur gerichtet.

Das Entgegengesetzte von unsern Wünschen und Bestrebungen thut sich hervor, bedeutende Männer wirken auf eine der Menge behagliche Weise; ihre Lehre und Beispiel schmeichelt den meisten; die Weimarischen Kunstfreunde, da sie Schiller verlassen hat, sehen einer großen Einsamkeit entgegen.

Gemülth wird über Geist gesetzt, Naturell über Kunst, und so ist der Fähige wie der Unfähige gewonnen. Gemüth hat jedermann, Naturell mehrere; der Geist ist selten, die Kunst ist schwer.

Das Gemüth hat einen Zug gegen die Religion; ein religiöses Gemüth mit Naturell zur Kunst, sich selbst überlassen, wird nur unvolktommene Werke hervorbringen; ein solcher Künstler verläßt sich auf das Sittlich=Hohe, welches die Kunstmängel ausgleichen soll. Eine Ahnung des Sittlich=Höchsten will sich durch Kunst ausdrücken, und man bedenkt nicht, daß nur das Sinnlich=Höchste das Element ist, worin sich jenes verkörpern kann.

### Jacobi.

In solchen Zuständen befand ich mich, als der vielzährig geprüfte Freund Jacobi, auf seiner Rückreise aus dem nördlichen Deutschland, bei mir einsprach und mehrere Tage verweilte. Schon die Anmeldung hatte mich höchlich erfreut, seine Ankunft machte mich glücklich; Neigung, Liebe, Freundschaft, Theilnahme, alles war lebendig wie sonst. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wunderlicher Zwiespalt hervor.

Mit Schiller, bessen Charakter und Wesen dem meinigen völlig entgegen stand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unser wechselseitiger Einfluß hatte bergestalt gewirkt, daß wir uns auch da verstanden, wo wir nicht einig waren. Jeder hielt alsdann fest an seiner . Persönlichkeit so lange bis wir uns wieder gemeinschaftlich zu irgend einem Denken und Thun vereinigen konnten. Bei Jacobi fand ich gerade das Gegentheil. Wir hatten uns in vielen Jahren nicht gesehen; alles was wir erfahren, gethan und gelitten, hatte jeder in sich selbst verarbeitet. Als wir uns wieder fanden, zeigte sich das unbedingte liebevolle Bertrauen in seiner ganzen Klarheit und Reinheit, belebte ben Glauben an vollkommene Theilnahme, so wie durch Gesinnung also auch durch Denken und Dichten. Allein es erschien bald anders: wir liebten uns, ohne uns Nicht mehr begriff ich die Sprache seiner Philosophie; er konnte sich in der Welt meiner Dichtung nicht behagen. Wie sehr hätte ich gewünscht hier Schillern als britten Mann zu sehen, der als Denker mit ihm, als Dichter mit mir in Berbindung gestanden und gewiß auch da eine schöne Bereinigung vermittelt hätte, die sich zwischen den beiden Ueberlebenden nicht mehr bilden konnte. In diesem Gefühl begnügten wir uns den alten Bund treulich und liebevoll zu bekräftigen und von

unsern Ueberzeugungen, philosophischem und dichterischem Thun und Lassen nur im allgemeinsten wechselseitige Kenntniß zu nehmen.

Jacobi hatte ben Geist im Sinne, ich die Natur; uns trennte was uns hätte vereinigen sollen. Der erste Grund unserer Berhältnisse blieb unerschlittert; Neigung, Liebe, Bertrauen waren beständig dieselben, aber der lebendige Antheil verlor sich nach und nach, zuletzt völlig. unsere spätern Arbeiten haben wir nie ein freundliches Wort gewechselt. Sonberbar daß Personen, die ihre Denktraft bergestalt ausbildeten, sich über ihren wechselseitigen Zustand nicht aufzuklären vermochten, sich durch einen leicht zu hebenden Irrthum, durch eine Spracheinseitigkeit fidren, ja verwirren ließen! Warum sagten sie nicht in Zeiten: Wer das Höchste will, muß das Ganze wollen; wer vom Geiste handelt, muß die Ratur, wer von der Natur spricht, muß den Geist voraussetzen oder im stillen mit verstehen! Der Gebanke läßt sich nicht vom Gebachten, der Wille nicht vom Bewegten trennen! Hätten fie sich auf biese ober auf jede andere Weise verständigt, so konnten sie Hand in Hand durche Leben gehen, anstatt daß sie nun am Ende der Laufbahn, die getrennt zuruchgelegten Wege mit Bewußtsehn betrachtenb, sich zwar freundlich und berglich, aber boch mit Bebauern begrüßten.

### Lavater

als ein vorzüglicher, ins allgemeine gehende Mensch, erlebte die Gegenwirkung der Bedingungen. Er wollte auf die Masse wirken, und so entgegnete ihm das Fratzenhaste der Masse stürchterlich. Er wäre ein Ueber-Dogarth gewesen, wenn er hätte so bilden können. Denn was ist Hogarth und alle Caricatur auf diesem Wege als der Triumph des Formlosen über die Form? Die Menschengestalt, chemischen Philistergesetzen anheim gegeben, gährend und in allen Graden versaulend. Daher sein zum Fliehen!

Der Engel Lavater war durch diesen niederträchtigen Drang so gequetscht, daß er auch seine trefslichen Charaktere nur negativ schildern konnte.

## Robebue.

Betrachtet man die Geschichte der Literatur genan, so sindet man, daß diesenigen, die durch Schriften zu Belehrung und Bergnügen wirssam zu sehn sich vornehmen, sich durchaus in einer übeln Lage besinden; denn es sehlt ihnen niemals an Gegnern, welche das Bergangene, was sie gethan, auszulöschen, den Effect des Augenblicks zu schwächen oder abzulenken und die Wirkung in die Zukunft zu verkümmern suchen. Daß dawider kein Gegenmittel seh, davon überzeugen uns ältere und neuere Controversen aller Art; denn es sehlt einem solchen Kampse gerade an allem, an ritterlichem Schrankenraum, an Kreiswärteln und Kampsrichtern; und in jedem Schaukreise wirst sich, wie vor Alters im Cirkus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Wettlampserregt Ausstand, Erbitterung und endigt gewaltsam.

Bei so gestalteten Sachen kann jedoch der sittliche Mensch niemals ohne ein Hilssmittel bleiben, wenn er es nur nicht zu weit sucht, da es ihm unmittelbar zur Seite liegt, ja sich ihm öfters ungestilm ausdrängt.

Mich meines biographischen Rechtes bedienend erwähne ich hier zum Beispiel, daß nebst gar manchen andern, die meiner Wirksamkeit widersstrebten, sich Einer besonders zum Geschäft macht auf jede Art und Weise meinem Talent, meiner Thätigkeit, meinem Glück entgegenzutreten; das gegen würde ich mich nach meiner Sinnesart ganz wehrlos und in einem unangenehmen Zustande sinden, wenn ich nicht jenes eben gerühmte Haussmittel seit geraumer Zeit gegen diese Zudringlichkeit angewendet und mich gewöhnt hätte die Existenz desjenigen, der mich mit Abneigung und Has versolgt, als ein nothwendiges und zwar günstiges Ingrediens zu der meinigen zu betrachten.

Ich benke mir ihn gern als Weimaraner und freue mich, daß er der mir so werthen Stadt das Berdienst nicht rauben kann, sein Geburtsort gewesen zu sehn; ich denke mir ihn gern als schönen muntern Anaben, der in meinem Garten Sprenkel stellte und mich durch seine freie Thätigkeit sehr oft ergötzte; ich gebenke seiner gern als Bruder eines liebenswürdigen Frauenzimmers, die sich als Gattin und Mutter immer verehrungswerth gezeigt hat. Gehe ich nun seine schriftstellerischen Wirkungen durch, so vergegenwärtige ich mir mit Vergnügen heitere Eindrücke einzelner Stellen; obschon nicht leicht ein Ganzes, weber als Kunst- noch Gemüthsproduct, weder als das was es aussprach, noch was es andeutete, mich jemals anmuthen und sich mit meiner Natur vereinbaren konnte. großen Bortheil dagegen hat mir seine literarische Laufbahn in Absicht auf Uebung des Urtheils gebracht, welches wir am eigentlichsten durch die Productionen der Gegenwart zu schärfen vermögend sind. Er hat mir Gelegenheit gegeben, manche andere, ja das ganze Publicum kennen zu lernen; ja was noch mehr ist, ich finde noch öfters Anlaß, seine Leistungen, denen man Berdienst und Talent nicht absprechen kann, gegen überhinfahrende Tadler und Berwerfer in Schutz zu nehmen.

Betrachte ich mich nun gar als Borsteher eines Theaters und bedenke, wie viele Mittel er uns in die Hand gegeben hat die Zuschauer zu unterhalten und der Casse zu nutzen, so wüßte ich nicht wie ich es anfangen sollte, um den Einssluß den er auf mein Wesen und Bornehmen ausgeübt zu verachten, zu schelten oder gar zu läugnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirkungen zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange sortsetzen möge.

Eines solchen Bekenntnisses würde ich mich nun gar sehr erfreuen, wenn ich vernähme, daß mancher, der sich in ähnlichem Falle besindet, dieses weder hochmoralische noch viel weniger christliche, sondern aus einem verklärten Egoismus entsprungene Mittel gleichfalls mit Vortheil anwendete um die unangenehmste von allen Empfindungen aus seinem Gemüth zu verbannen, kraftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß.

Und warum sollte ich hier nicht gestehen, daß mir bei jener großen Forderung, man solle seine Feinde lieben, das Wort lieben gemißbraucht oder wenigstens in sehr uneigentlichem Sinne gebraucht scheine; wogegen ich mit viel Ueberzeugung gern jenen weisen Spruch wiederhole, daß man einen guten Haushälter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vortheilhaft zu bedienen wisse.

Kozebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die niemand überwindet, die ihn quälte und nöthigte das Trefsliche herunterzusetzen, damit er selber trefslich scheinen möchte. So war er immer Revolutionär und Stlave, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend; und er dachte nicht, daß die platte Menge sich aufrichten, sich ausbilden, ja sich hoch erheben könne, um Verdienst, Halbund Unverdienst zu unterscheiden.

### Aus meinem Leben.

Fragmentarisches.

## Jugendepoche.

Es ist wohl nicht leicht ein Kind, ein Ichgling von einigem Geist, dem es nicht von Zeit zu Zeit einsiele, nach dem Woher, Wie und Warum derjenigen Gegenstände zu fragen die man gewahr wird; und in mir lag entschieden und anhaltend das Bedürsniß, nach den Maximen zu sorschen aus welchen ein Kunst- oder Naturwert, irgend eine Handlung oder Begebenheit herzuleiten sehn möchte. Dieses Bedürsniß sühlte ich freilich nicht in der Deutlichkeit wie ich es gegenwärtig ausspreche; aber je undewuster ich mir dei einer solchen Richtung war, desto ernstlicher, leidenschaftlicher, unruhiger, emsiger ging ich dabei zu Werte; und weil ich nirgends eine Anleitung sand, die mich auf meiner Bildungsstuse bequem gefördert hätte, so machte ich den Weg unzähligemal vor= und rückwärts, wie es uns in einem künstlichen Labhrinth oder in einer natür= lichen Wildniß wohl begegnen mag.

Das was ich hier Maxime nenne, nannte man damals Gesetze, und glaubte wohl, daß man sie geben könne, anstatt daß man sie hätte aufpuchen sollen.

Die Gesetze wonach Theaterstücke zu schreiben und zu beurtheilen setzen, glaubte ich mir ziemlich eigen gemacht zu haben, und durfte mir es bei der Bequemlichkeit wohl einbilden, womit ich jede kleinere und größere Begebenheit in einen theatralischen Plan zu verwandeln wußte. Wit dem Roman war ich ungefähr zu derselbigen Fertigkeit gelangt; ich erzählte sehr leicht und bequem alle Mährchen, Novellen, Gespensters und Wundergeschichten, und wußte manche Vorfälle des Lebens aus dem

Stegreife in einer solchen Form darzustellen. Ich hatte mir auch darüber eine Norm gemacht, die von der theatralischen wenig abwich. Urtheil betraf, so reichten meine Einsichten ziemlich hin; daher mir dem alles Poetische und Rhetorische angenehm und erfreulich schien. geschichte hingegen, ber ich gar nichts abgewinnen konnte, wollte mir im Ganzen nicht zu Sinne. Noch mehr aber quälte mich das Leben selbst, wo mir eine Magnetnadel gänzlich fehlte, die mir um so nothiger gewesen wäre, ba ich jederzeit bei einigermaßen gunstigem Winde mit vollen Segeln fuhr, und also jeden Augenblick zu stranden Gefahr lief. Wie viel Trauriges, Aengstliches, Berdrießliches war mir schon begegnet; wie ich einigermaßen aufmerksam umberschaute, so fand ich mich keinen Tag vor ähnlichen Greignissen und Erfahrungen sicher. Schon mehrere Jahre ber hatte mir das Glück mehr als Einen trefflichen Mentor zugefandt, mb doch je mehr ich ihrer kennen lernte, desko weniger gelangte ich zu dem, was ich eigentlich suchte. Der Eine setzte die Hauptmaxime bes Lebens in die Gutmilthigkeit und Zartheit, der andere in eine gewisse Gewandtheit, der dritte in Gleichgültigkeit und Leichtsinn, der vierte in Frömmigkeit, ber fünfte in Fleiß und pflichtmäßige Thätigkeit, ber folgende in eine imperturbable Heiterkeit und immer sofort, so daß ich vor meinem zwanzigsten Jahre fast die Schulen sämmtlicher Moralphilosophen durch laufen hatte. Diese Lehren widersprachen einander öfter, als daß sie sich unter einander hätten ausgleichen lassen. Durchaus aber war immer von einer gewissen Mäßigkeit die Rebe, von der ich, meinem Naturell nach, am wenigsten begriff, und wovon man überhaupt in der Jugend — weil Mäßigkeit, wenn sie nicht angeboren ist, das klarste Bewußtsehn fordert nichts begreifen kann, und bei allem Bestreben banach nur besto unmäßigere ungeschicktere Streiche macht. Alle diese Gebanken und Denkweisen waren aber nun einmal bei mir aufgeregt, und wenn das Jünglingsleben auch noch so heiter, frei und lebhaft hinschritt, so ward man doch oft genug an jene wünschenswerthe und bekannte Norm erinnert. Je freier und ungebundener ich lebte, und je froher ich mich gegen meine Gefellen und mit meinen Gesellen äußerte, wurde ich doch sehr bald gewahr, daß uns die Umgebungen, wir mögen uns stellen wie wir wollen, immer beschränken, und ich fiel daher auf den Gedanken, es seh das Beste uns wenigstens innerlich unabhängig zu machen.

#### Spätere Beit.

Ich habe niemals einen präsumtuösern Menschen gekannt als mich selbst, und daß ich das sage, zeigt schon daß wahr ist was ich sage.

Niemals glaubte ich daß etwas zu erreichen wäre, immer dachte ich, ich hätte es schon. Man hätte mir eine Krone aufsetzen können, und ich hätte gedacht das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade das durch nur ein Mensch wie andere. Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Berdienst Erhaltene zu verstienen sucht, dadurch unterschied ich mich bloß von einem wahrhaft Wahnsinnigen.

Erst war ich den Menschen unbequem durch meinen Irrthum, dann durch meinen Ernst. Ich mochte mich stellen wie ich wollte, so war ich allein.

Die Vernunft in uns wäre eine große Macht, wenn sie nur wüßte wen sie zu bekämpfen hätte. Die Natur in uns nimmt immersort eine neue Gestalt an, und jede neue Gestalt wird ein unerwarteter Feind sür die gute sich immer gleiche Vernunft.

Gelassen beobachtende Freunde pflegen gemeiniglich die genialischen Nachtwandler unfanft mitunter aufzuwecken, durch Bemerkungen, die gerade das innerste mystische Leben solcher begünstigten oder, wenn man will, bevortheilten Naturkinder ausheben und zerstören. In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen mußten, was ich lebte seh besser als was ich spreche, dieses besser als was ich schreibe, und das Geschriebene besser als das Gedrucke.

Durch solche wohlgemeinte ja schmeichelhafte Reden bewirkten sie jedoch nichts Gutes: denn sie vermehrten dadurch die in mir ohnehin ob-waltende Berachtung des Augenblicks, und es ward eine nicht zu über-windende Gewohnheit, das was gesprochen und geschrieben ward, zu vernachlässigen und manches, was der Ausbewahrung wohl werth gewesen wäre, gleichgültig dahinfahren zu lassen.

Ich war mir edler, großer Zwecke bewußt, konnte aber niemals die Bedingungen begreifen, unter benen ich wirkte; was mir mangelte, merkte

ich wohl, was an mir zuviel set, gleichfalls; deßhalb unterließ ich nicht mich zu bilden nach außen und von innen. Und doch blieb es beim Alten. Ich verfolgte seden Zweck mit Ernst, Gewalt und Treue; dabei gelang mir oft widerspenstige Bedingungen vollkommen zu überwinden, oft aber auch scheiterte ich daran, weil ich nachgeben und umgehen nicht lernen konnte. Und so ging mein Leben hin unter Thun und Genießen, Leiden und Widerstreben, unter Liebe, Zufriedenheit, Haß und Mißsallen anderer. Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schicksal geworden.

## Entstehung der biographischen Annalen.

#### 1823.

Cellini sagt, wenn ein Mann, der glaubt etwas geleistet und ein bedeutendes Leben gesührt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so soll er seine Lebensbeschreibung beginnen, die ereignisvolle Zeit seiner Jugend treulich auszeichnen und in der Folge weiter sortsahren.

Cellini hat ganz Recht; benn es ist keine Frage, daß uns die Fülle der Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß die anmuthige Sinnlichkeit verschwindet, und ein gebildeter Verstand durch seine Deutlichkeit jene Anmuth nicht ersetzen kann.

Hierbei ist aber noch ein bedeutender Umstand wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nah genug an unsern Irrthümern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden, daß wir uns lebhaft damit abgeben, jene Zustände wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen. Rücken wir weiter ins Leben hinein, so gewinnt das alles ein anderes Ansehen, und man kommt zuletzt beinahe in den Fall, wie jener Geometer nach Endigung eines Theaterstücks auszurusen: Was soll denn das aber beweisen?

Doch wie man sich aus jeder gegründeten oder grundlosen hyposchondrischen Ansicht nur durch Thätigkeit retten kann, so muß man den Antheil an der Bergangenheit wieder in sich heranfrusen, und sich wieder dahin stellen, wo man noch hofft ein Mangel kasse sich aussüllen, Fehler vermeiden, Uebereilung seh zu bändigen und Bersäumtes nachzuholen.

Was wir zu diesem Zwecke versucht und vorgearbeitet, um ihn sicherer zu erreichen, was hierbei ein junger Zögling geleistet, davon gebe nachstehendes nähere Kenntniß.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen Bände der Lessing'schen Werke vor Augen, bedauerte den Tresslichen, daß er nur die Ausgabe des ersten erlebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine Anhänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als daß er, selbst thätiger Literator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleinern Erzeugnisse, und was sonst das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschicht war, unermüdet sammelte und unausgesetzt zum Druck beförderte.

In solchem Falle ist dem Menschen wohl erlaubt, der einer ähnlichen Lage sich bewußt ist, auf sich selbst zurückzukehren und eine Vergleichung anzustellen, was ihm gelungen oder mißlungen seh, was von ihm und sihn geschehen, und was ihm allenfalls zu thun noch obliege.

Und so habe ich mich denn einer besondern Gunst des leitenden Geistes zu erfreuen, ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen andern, der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen im Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Borwurf zerstreuter und zerstlickelter Thätigkeit befürchten müßte, wenn derzenige getadelt werden könnte, der dem eigenen Triebe seines Geistes solgend, zugleich aber auch durch die Forderung der Welt angeregt, sich bald hie bald da versuchte, und die Zeit, die man einem jeden auszuruhen vergönnt, mit vermannichsaltigtem Bestreben auszufüllen wußte.

Das Uebel freilich, das daher entstand, war, daß bedeutende Vorstäte nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gelassen wurde. Ich enthielt mich manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Bessere zu leisten hoffte, benutzte manches Gesammelte nicht, weil ich es vollständiger wünschte, zog keine Resultate aus dem Vorliegenden, weil ich übereilten Ausspruch fürchtete.

Uebersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruckte, theils geordnet theils ungeordnet, theils geschlossen theils Abschluß erwartend, betrachtete ich wie es unmöglich sep, in späteren Jahren alle die Fäden wieder aufzunehmen, die man in früherer Zeit hatte sallen lassen, oder wohl gar solche wieder anzukulipsen, von denen das Ende verschwunden war, so sühlte ich mich in wehmlithige Berworzenheit versetzt, aus der ich mich, einzelne Versuche nicht abschwörend, auf eine durchgreisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war

eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder weniger früher oder später beschäftigten, eine reinliche ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt noch unwürdig geachtet werden sollte.

Dieses Geschäft ist nun vollbracht: ein junger, frischer in Bibliotheksund Archivsgeschäften wohlbewanderter Mann (Bibliotheksecretär Kräuter)
hat es diesen Sommer über dergestalt geleistet, daß nicht allein Gedrucktes
und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes vollkommen geordnet beisammensteht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete
Briese in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein Verzeichniß nach allgemeinen und besondern Rubriken, Buchstaben und Nummern
aller Art gesertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert als auch den Freunden, die sich meines Nachlasses
annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet ist. Was ich
aber größeres sogleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war,
sagt nachstehender Aussach umständlicher.

So oft ich mich entschloß, den Wünschen naher und serner Freunde gemäß über einige meiner Gedichte irgend einen Aufschluß, von Lebenssereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genöthigt in Zeiten zurückzugehen, die mir selbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deßhalb manchen Vorarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwünschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe es dessenungeachtet einigemale gewagt, und man ist nicht ganz unzusrieden mit dem Versuch gewesen.

Dieses freundliche Anstinnen dauert nun immer fort, indessen andere liebe Theilnehmende versichern, daß sie mehr würden befriedigt sehn, wenn ich in einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher geschehen, darbringen wollte, und künftig nicht, wie ich bisher manchmal gesthan, treue Bekenntnisse sprungsweise mittheilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Gelegenheit eine nähere Erklärung nöthig.

Schon im Jahre 1819, als ich die Inhaltsfolge meiner sämmtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tiefer eingreifender Betrachtung gedrungen, und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch

immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der darans her vorgegangenen schriftstellerischen Arbeiten bis auf gedachtes Jahr, sonderte sodann was sich auf Antorschaft bezieht, und so entstand das nackte dervno-logische Berzeichniss am Ende des zwanzigsten Bandes.

Seit gedachtem Jahre habe ich von Zeit zu Zeit in ruhigen Stunden fortgefahren slumige Blide ins vergangene Leben zu wersen und die nächste Zeit auf gleiche Weise zu schematistren, wozu mir denn ausstährlichere Tageblicher erwünscht und hülfreich erschienen; num liegen nicht allein diese, sondern so viel andere Documente, nach vollbrachter archivarischer Ordnung aufs klarste vor Augen, und ich sinde mich gereizt jenen Auszug ans meiner ganzen Lebensgeschichte dergestalt ausznarbeiten, daß er das Berlangen meiner Freunde vorläusig befriedige und den Wunsch nach sernerer Ausstührung wenigstens gewisser Theile lebhaft errege; woraus dem der Bortheil entspringt, daß ich die gerade jedesmal mir zusagende Spocke vollständig bearbeiten kann und der Leser doch einen Faden hat, woran er sich durch die Lücken solgerecht durchhelsen möge.

Denn mich wegen einer theilweisen Behandlung zu rechtsertigen, darf ich mich nur auf einen jeden selbst berufen, und er wird mir gestehen, daß wenn er sein eigenes Leben überdenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entgegentreten, andere hingegen vor- und nachzeitige in den Schatten zurückweichen, daß wenn jene sich leuchtend aufdrängen, diese selbst mit Bemühung kaum aus den Fluthen der Lethe wieder hervorzuheben sind.

Es soll also vorerst meine anhaltende Arbeit sehn, eine solche Bemühung, in sosern sie begonnen ist, fortzusetzen, in sosern ich sie stelettartig sinde, mit Fleisch und Gewand zu bekleiden und so weit zu führen, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, sondern auch sich zu vergnügen lesen möge.

## Aufenthalt in Dornburg

im Sommer 1828,

wo bem Dichter burch höchfte Gunft in einem ber bortigen Schlöffer zu verweilen vergonnt war, um fich nach bem Tobe feines Fürften von ber Debe eines so großen Berluftes in freier Natur zu erholen.

## An Herrn Obrift und Rammerherrn von Beulwis,

ju Bilbelmethal.

Gaudeat ingrediens, laetetur et aede recedens!
His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus! 1608.

Freudig trete herein und froh entferne dich wieber! Biehst bu, als Wanbrer, vorbei, segne die Pfabe dir Gott!

Da gewiß höchsten Ortes, so wie von Ew. Hochwohlgeboren, gnädig und geneigt aufgenommen wird, wenn ich den Zustand, in dem ich mich besinde, rein und treu auszusprechen wage, dasjenige, was sich von selbst versteht, bescheiden ablehne und die Betrachtungen, zu denen ich aufgeregt werde, zutraulich mittheile, so eröffne mit obigen zwei lateinischen Zeilen meinen gegenwärtigen Brief. Ich sand sie als Ueberschrift der Hauptpforte des Dornburger neuacquirirten Schlößchens, wo mir durch höchste Nachsicht in den traurigsten Tagen eine Zuslucht zu sinden vergönnt worden.

Die Einfassung gebachter Thüre selbst ist nach Weise jener Zeit archistektonisch-plastisch überreich verziert und giebt zusammen mit der Inschrift die Ueberzeugung, daß vor länger als zweihundert Jahren gebildete Mensichen hier gewirkt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu Hause gewesen, wogegen auch diese Wohnung durch so viele Kriegs und Schreckenszeiten hindurch aufrecht bestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemüthsstimmung rief ein solcher Anblid die Erinnerung in mir hervor, gerade ein so einladend segnendes Motte sein durch eine Reihe von mehr als sunfzig Jahren der Wahlspruch meines verewigten Herrn gewesen, welcher, auf ein groß bedeutendes Dasehn gegründet, nach seiner erhabenen Sinnesart jederzeit mehr für die Kommenden, Scheidenden und Vorliberwandelnden besorgt war als sir sich selbst; der, wie der Anordner jener Inschrift weniger seiner Wohnung, seines Daches gedachte, als derjenigen welche da zu beherbergen, mit Gunst zu verabschieden oder vorbeigehend zu begrüßen wären. Hier schien es also, daß ich abermals bei ihm einkehre, als dem wohlwollenden Sigensthümer dieses uralten Hauses, als dem Nachfolger und Repräsentanten aller vorigen gastsreien und also auch selbst behaglichen Besitzer.

Die allgemeine traurige Stimmung dieser Stunden ließ mich den Werth solcher Betrachtungen doppelt fühlen und regte mich an, denselben gleichfalls nachzugehen, als ich nach Verlauf von einigen Tagen und Nächten mich ins Freie zu wagen und die Anmuth eines wahrhaften Lustortes still in mich aufzunehmen begann.

Da sah ich vor mir auf schroffer Felskante eine Reihe einzelner Schlösser hingestellt, in den verschiedensten Zeiten erdaut, zu den verschiedensten Zwecken errichtet. Hier, am nördlichen Ende ein hohes, altes, unregelmäßig=weitläusiges Schloß, große Säle zu kaiserlichen Pfalztagen umschließend, nicht weniger genugsame Räume zu ritterlicher Wohnung; es ruht auf starken Mauern zu Schutz und Trutz. Dam folgen später hinzugesellte Gebäude, haushältischer Benutzung des umbersliegenden Feldbesitzes gewidmet.

Die Augen an sich ziehend aber steht weiter süblich, auf dem solides sten Unterbau, ein heiteres Lustschloß neuerer Zeit zu anständigster Hofzhaltung und Genuß in günstiger Jahrszeit. Zurückehrend hierauf an das süblichste Ende des steilen Abhanges sinde ich zuletzt das alte, num auch mit dem Ganzen vereinigte Freigut wieder, dasselbe welches mich so gastfreundlich einlud.

Auf diesem Wege nun hatte ich zu bewundern, wie die bedeutenden Zwischenräume, einer steil abgestuften Lage gemäß, durch Terrassengänge zu einer Art von auf = und absteigendem Labyrinthe architektonisch auf das schicklichste verschränkt worden, indessen ich zugleich die sämmtlichen, über einander zurückweichenden Localitäten auf das vollkommenste grünen

und blühen sah. Weithin gestreckte, der belebenden Sonne zugewendete, hinabwärts, gepflanzte, tiefgrünende Weinhügel; auswärts, an Mauergeständern, üppige Reben, reich an reisenden, Genuß zusagenden Traubensbüscheln; hoch an Spalieren sodann eine sorgsam gepflegte, sonst auslänsdische Pflanzenart, das Auge nächstens mit hochsarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Gloden zu ergötzen versprechend; ferner vollstommen geschlossen gewöldte Laudwege, einige in dem lebhaftesten Flor durchaus blühender Rosen höchlich reizend geschmückt; Blumenbeete zwischen Gesträuch aller Art.

Ronnte mir aber ein erwünschteres Symbol geboten werden, deutlicher anzeigend, wie Borfahr und Nachfolger, einen edeln Besitz gemeinschaftlich festhaltend, pflegend und genießend, sich von Geschlecht zu Geschlecht ein anständig bequemes Wohlbefinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Folge bestätigten Dasepns und genießenden Behagens einleiten und sichern?

Dieses mußte mir also zu einer eigenen Tröstung gereichen, welche nicht aus Belehrung und Gründen hervorging; hier sprach vielmehr der Gegenstand selbst das alles aus, was ein bekümmertes Gemüth so gern vernehmen mag, die vernünftige Welt seh von Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerechtes Thun entschieden angewiesen. Wo nun der menschliche Seist diesen hohen, ewigen Grundsatz in der Anwendung gewahr wird, so sühlt er sich auf seine Bestimmung zurücksgesührt und ermuthigt, wenn er auch zugleich gestehen wird, daß er, eben in der Gliederung dieser Folge selbst an= und abtretend, so Frende als Schmerz — wie in dem Wechsel der Jahrszeiten, so in dem Menschenleben — an anderen wie an sich selbst zu erwarten habe.

Hier aber komme ich in den Fall, nochmals mir eine fortgesetzte Geduld zu erbitten, da der Schilderung meines gegenwärtigen Zustandes noch einiges Unentbehrliche hinzuzusügen wäre.

Bon diesen würdigen landesherrlichen Höhen sehe ich ferner in einem anmuthigen Thale so vieles was, dem Bedürfniß der Menschen entspreschend, weit und breit in allen Landen sich wiederholt. Ich sehe zu Dörsfern versammelte ländliche Wohnsitze, durch Gartenbeete und Baumgruppen gesondert; einen Fluß der sich vielsach durch Wiesen zieht, wo eben eine reichliche Heuernte die Emsigen beschäftigt; Wehr, Mühle, Brücken folgen auf einander, die Wege verbinden sich auf und absteigend. Gegenüber

erstreden sich Felter an wohlbebanten Hügeln bis an die steilen Baldungen hinan, bunt anzuschauen, nach Berschiedenheit der Aussaat und
des Reisegrades; Büsche, hie und da zerstrent, dort zu schattigen Räumen
zusammengezogen. Reihemveise, anch den heitersten Aublick gewährend,
sehe ich große Aulagen von Fruchtbämmen; sodann aber, damit der Einbildungsfrast ja nichts Bünschenswerthes abgehe, mehr oder weniger aufsteigende, alljährlich neuangelegte Weinberge.

Das alles zeigt sich mir wie vor funfzig Jahren, und zwar in gesteis gertem Wohlsehn, wenn schon diese Gegend von dem größten Unheil mannichsach und wiederholt heimgesucht worden. Keine Spur von Bers derben ist zu sehen, schritt auch die Weltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über die Thäler. Dagegen deutet alles auf eine emsig solges rechte, klüglich vermehrte Cultur eines sanst und gelassen regierten, sich durchaus mäßig verhaltenden Bolkes.

Ein so geregeltes sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Berbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns senn, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: Die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt.

Nun aber seh vergönnt mich von jenen äußern und allgemeinern Dingen zu meinem Eigensten und Innersten zu wenden, wo ich denn aufrichtigst bekennen kann, daß eine gleichmäßige Folge der Gesinnungen daselbst lebendig seh, daß ich meine unwandelbare Anhänglichkeit an den hohen Abgeschiedenen nicht besser zu bethätigen wüßte, als wenn ich, selbiger Weise dem verehrten Eintretenden gewidmet, alles was noch an mir ist, diesem wie seinem hohen Hause und seinen Landen von frischem anzueignen mich ausdrücklich verpflichte.

Wogegen ich benn auch einer Erwiederung gnädigsten Wohlwollens, fortgesetzten ehrenden Vertrauens und milder Nachsicht mich beruhigend getrösten darf, indem ja das von Pawlowst am 28. Juni dieses Jahres erlassene huldverkündende Schreiben mir ein so entschieden erfreuliches, fast beschämendes Zeugniß geworden.

Wie sehr dasselbe mich erquickend aufregte, wie dankbar ich anerstennen mußte, solches von der Hand eines so werthen, längst geschätzten

geliebten Mannes zu erhalten, hoffe ich bald mündlich mit kräftigeren Worten ausbrücken zu können.

Gegenwärtig füge ich nur die Bitte hinzu, Ew. Hochwohlgeboren mögen sich eifrigst verwenden, daß vorstehendes, wenn auch seltsam scheisnend, jedoch aus den eigensten Zuständen und treuesten Gesinnungen hers vorgegangen, zu ruhiger Stunde von unsern höchsten Herschaften nachssichtig aufgenommen werden niche.

Ein baldiges, frohes Wiedersehen hoffend, unterzeichne mich in vorzüglichster Hochachtung

3. W. von Goethe.

## Vorschlag zur Gute.

Man hat einen Octavband herausgegeben: Goethe in den wohls wollenden Zeugnissen der Mitlebenden. Nun würde ich rathen ein Gegenstück zu besorgen: Goethe in den mißwollenden Zeugsnissen der Mitlebenden.

Die dabei zu übernehmende Arbeit würde den Gegnern leicht werden und zur Unterhaltung dienen; auch würde sie einem Berleger, dem Gewinn von allen Seiten her guten Geruch bringt, sichern Bortheil gewähren.

Zu diesem Vorschlag bewegt mich die Betrachtung, daß, da man nich aus der allgemeinen Literatur und der besondern deutschen jetzt und künftig, wie es scheint, nicht loswerden wird, es jedem Geschichtsfreunde gewiß nicht unangenehm sehn muß auf eine bequeme Weise zu erfahren, wie es in unsern Tagen ausgesehen und welche Geister darinnen gewaltet.

Mir selbst würde ein solches Unternommene bei dem Rückblick auf mein eigenes Leben höchst interessant sehn; denn wie sollte ich mir läugnen, daß ich vielen Menschen widerwärtig und verhaßt geworden, und daß diese mich auf ihre Weise dem Publicum vorzubilden gesucht!

Ich dagegen bin mir nur bewußt, daß ich niemals unmittelbar gegen Ddißwollende gewirkt, sondern daß ich mich in ununterbrochener Thätigkeit erhalten und sie, wiewohl angefochten, bis ans Ende durchtgeführt habe.



ET I

= =

E -

**-**

<u>چ</u>ــــ

= -

7

\_\_\_

------

---

**=**□ 1

= -

\_

-



• .

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| form 410 | 1 |
|----------|---|

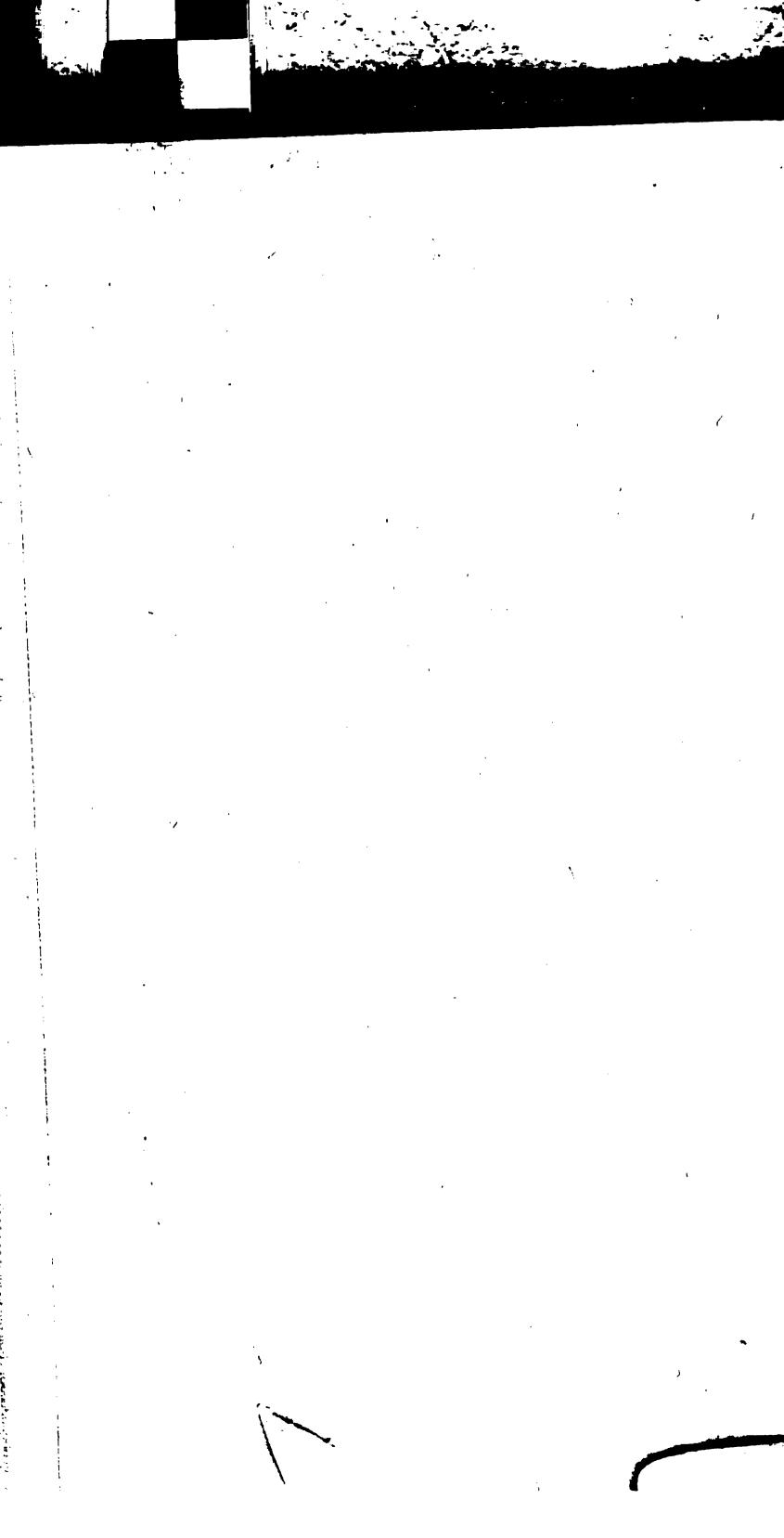

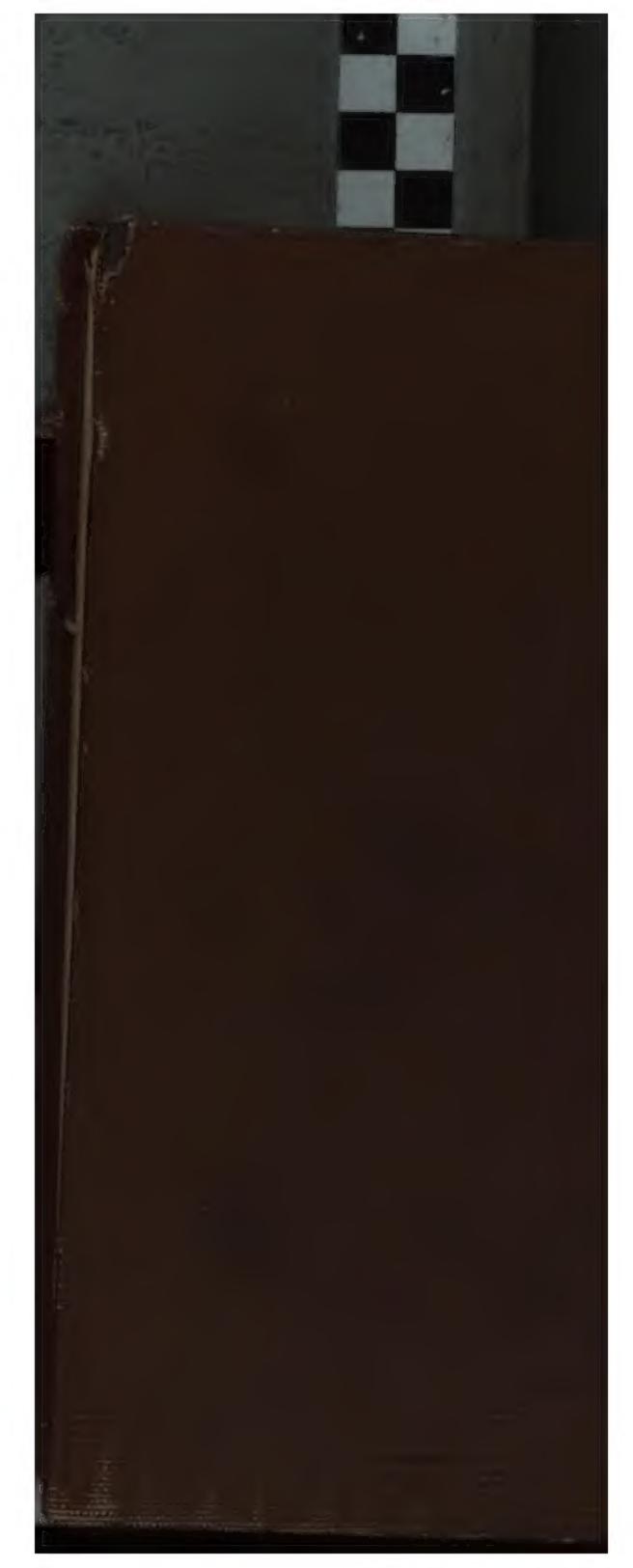